

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

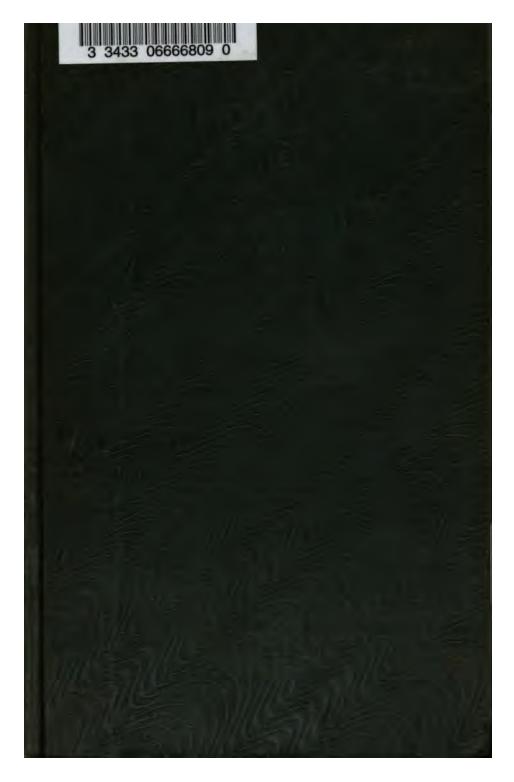

•

GDC Meyer von Knora:

# Sandbuch der Gefcichte

ber

# Schweizerischen Eidsgenossenschaft.

28 o n

Ludwig Mener von Anonau, Ratbiberen in Burid.

Bweyter Banb.

Burid, ben Orell, Füfli und Compagnie.
4829.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

440947B

ASTOR, LENOX AND
TALDEN, FOUNDATIONS
R
1948

Bleich wie in dem erften Bande, fo mar auch in dem bier erfcheinenden zwenten die Bereinigung ber möglichften Rurge mit mbalichfter Bollftandigfeit die beständige Absicht des Berfaffere, bem es babet leichter gemefen mare, feinen Stoff in einer doppelten Ungahl von Banden auszuführen. Manches, mas jest nur angedeutet wird, batte bann im Bufammenhange bargestellt, mancher nur allgemein ausgesprochene Gedante überzeugender entwidelt werden ton-Allein fo mare der Berfaffer von feinem erften Plane abgewichen, und das Wert batte aufgebort, das, was feine, nach dem Bunfche der Berlagebuchhandlung gemablte, Aufschrift \*) verhieß, ein Bandbuch zu fenn. -Er gedachte, bie Beschichte seit dem Sahre 1789 nur auf wenigen Bogen ju liefern; allein er mußte fich überzeus gen, daß er fich und demjenigen Dublifum, welches den erften Band mit einiger Aufmerksamkeit beehrt batte, eine größere Musfuhrlichkeit ichuldig fen, die den Ums fang des zwenten Bandes betrachtlich vermehrte.

Bennahe alle erubrigten Minuten feche verfloffener Jahre eines nicht fowohl mit wichtigen, als mannigfaltis gen Geschäften beladenen, effentlichen und Privatlebens liegen in diesem Buche; und doch war es sehr selten dem Berfasser gegonnt, auch nur zwen Stunden ungestort seis ner Arbeit zu weihen. Nur zu sehr fühlt er, wie unvoll-

<sup>(\*)</sup> Der Berfaffer batte fein Bud "Berfuch einer neuen Bearbeitung ber Geschichte u. f. f." genannt,

kommen dieselbe ift, daß sie vielleicht schon zuerft seine Rrafte überftieg, und daß fie, mas ihm davon übrig ges blieben war, noch mehr erschopft bat. Aber immer mehr bestartte fich feine Ueberzeugung von der Beiligfeit der auf ihm liegenden Berpflichtungen. Er verbirgt es fich feinebwege, daß er nicht nur den benden außerften, fondern fehr vielen Meinungen, die zwischen diefen fteben, und außerdem noch, gang abgesehen von der Politit, vie-Ien andern Unfichten mißfallen muß, weil er feinem abgefchloffenen Syfteme angehort, fondern glaubt, daß die Mubfuhrung der besten Grundfate ju einer vermeintlichen bochften Confequenz oft nur die Borbereitung zu einem Umschwunge, wenn nicht ben dem gegenwartigen, doch ben einem folgenden Geschlechte fen. - Bang tennt er Die Schwierigkeiten, die es vornahmlich in Republiken für einen Zeitgenoffen, und inebefondere fur einen im Dienfte bes Staates ftebenden Mann hat, nach feiner Uebergeus gung und treu, Begebenheiten von diefer Urt au fchils bern, wahrend daß viele der Sandelnden jest noch leben, und, in ausgebreiteter Wirksamkeit ftebend, mit ibm in naber Berührung fich befinden, auch ein gablreiches bedeutendes Dublifum durch feine Meuferungen betroffen wird. Allein feinem Biele bereits fich nahernd, foll er nur darauf achten, wie er, zwar weit entfernt, fein Urtheil für das einzig richtige anzuseben, vor dem Richterftuble ber Bahrheit auftrete, und wie ein entfernteres Dublis tum und ein nachfolgendes Gefchlecht, wenn feine Stimme bis zu diesen hinreichen follte, ihn beurtheilen werden.

Des Unerfreulichen enthalt dieser Band nur zu viel, und zwar um so viel mehr, da die sprechendsten Erfahrungen, wie gewöhnlich, nicht etwa an Nachkommen, sondern an den Zeitgenoffen selbst verloren gingen, die nur den Leidenschaften und dem Schattenbilde eines augenblicklichen Gewinnes Raum gaben. — Gleich wie an dem franken Rorper und in der Zergliederung desfelben der Arzt mehr lernen kann als an dem gefunden, ebenso belehrt sich die Staatskunst am meisten durch die Beobsachtung der Zerruttungen und der Fehltritte der burgerlischen Gesellschaft; und weil jeder Republikaner sich selbstals einen thatigen Theilnehmer an den Schicksalen des Staates ansehen soll, so mussen auch ben ihm diese Gessinnungen walten; diese Krankheitszustande des Staates mussen seine Ausmerksamkeit vorzuglich anziehen.

So ift d. B. der Toggenburgerfrieg, traurigen Anges benkens, mit einiger Ausführlichkeit behandelt worden, weil er nicht nur über das Kriegswesen des Zeitalters, sondern über den Bolkscharakter, die Politik und die Lage der einzelnen Cantone, die gegenseitigen Berhaltnisse der Regierenden und Regierten die lehrreichsten Ausschlüsse gibt, u. das. m.

Reben den Buricherischen Archiven und offentlichen Sammlungen benutte der Berfasser die forschungen und Arbeiten feiner Borganger, wovon viele nahmentlich ans geführt find. Ungeachtet ibm über ben neueften Beitpunft aufammenbangende Borarbeiten fehlten, leifteten ibm da= gegen über viele einzelne Abtheilungen derfelben bald auf eigene Unschauung, bald auf forgfaltige Forfcungen gegrundeten Arbeiten geachteter Beitgenoffen, und die große Babl nicht unwichtiger Monographien mefentliche Dienfte. Die durch die Unfuhrung von Ucs tenftuden fich auszeichnenden Beitschriften murden forge faltig benutt. Berichiedenes erzählt der Berfaffer nach eigener Unschauung und unmittelbarer Theilnahme, manches nach Correspondeng-Nachrichten, und noch weit mehr aus dem Munde vieler, größten Theils jest noch lebens ber, angesehener Manner, die entweder felbst handels

ten, ober dem Geschehenen nahe ftanden, nicht etwa nur von einer, sondern von verschiedenen Unsichten, und er genoß daben der erfreulichen Wahrnehmung, sie meistens über die wichtigsten Thatsachen übereinstimmend zu sind den. Manche anfängliche Widersprüche verschwanden oder klarten sich in der Folge noch auf, wenn er, den seine Nachforschungen nothigten, die einzelnen Spuren zu verfolgen und die Angaben zu vergleichen, das Ersgebniß davon demjenigen, der sich entweder nicht mehr erinnert, oder an Umständen gezweiselt hatte, im Zussammenhange vorzulegen im Falle war. — Deffentlich sep diesen Männern der Dank des Berfassers bezougt!

Actensiude, welche entweder der Geschichte selbst angehoren, oder aber für die Beleuchtung der Thatsachen unentbehrlich schienen, sind so weit, als es der Plan des Werkes erlaubte, wortlich, und wo Abkurzungen nothig waren, so getreu als möglich benbehalten worden. Eben dieß geschah mit vielen Aeußerungen der Regierungen, die sehr oft Erklarungen und Betrachtungen des Geschichtschreibers überslussig machen, und die Systeme dieser Regierungen und die Lage der Sachen weit besser schildern. Sehr viele solche Stellen sind das her auch, ungeachtet einiger Dunkelheiten und des fehlers haften Styles, dennoch wortlich beybehalten worden.

Weil der Abdruck meistens der Arbeit ziemlich bald nachs folgte, so gebricht es derfelben hin und wieder an jener Aussgleichung, die nur da Statt findet, wo der Bersasser noch über sein ganzes Manuscript verfügen kann. Berschiedene Schriften, welche die diffentliche Ausmerksamkeit auf sich zogen, erschienen, als die Darstellung der in denselben behandelten Gegenstände schon abgedruckt war; so z. B. über Wasern, Sutern, u. A. m.; allein über diese wurde der Bersasser, sein Urtheil nicht gedndert, wohl aber Einis

geb noch vollständiger ausgeführt haben. Mehr hingegen batten gewisse Erscheinungen der neuesten Tage auf Meußerungen über die einzelnen Cantone wirken konnen, die auf den letten Blattern enthalten sind, welche in jenen Tagen abgedruckt wurden. Auch dadurch wird es auf das neue bestätigt, wie schwer es sen, über die Gegenwart, deren wahre Gestalt oft nur weit später ers kannt werden kann, ein richtiges Urtheil zu fällen.

Ein bisweilen nicht ganz leferliches, von Berandes rungen und Berbesserungen durchfreuztes Manuscript trug zur Vermehrung der Druckseller ben, wovon eine nicht unbedeutende Anzahl sich am Ende angezeigt findet. An einigen Orten sind badurch größere Stellen ganz sehs lerhaft geworden, wie z. B. auf Seiten 556 des zwenten Bandes, ben deren Abdruck der gewöhnliche Corrector und der Berkasser abwesend waren.

Sine defentliche Neußerung über den ersten Band nosthigt den Verfasser, es auszusprechen, daß mit Ausnahme solcher Thatsachen, die bennahe jedermann kennt, und werniger anderer, von denen nur er selbst Zeuge war, nichts in diesem ganzen Werke aus dem bloßen Gedachtnisse hinz geschrieben ist, sondern daß er es sich zur Pflicht machte, über jede Angabe die Quellen und Belege nachzuschen, und daß er, wie jeder nicht ganz flüchtige Geschichtstruscher, tausende von Stunden um einzelner Umstände willen, wenn schon oft mit geringer Ausbeute, zuges bracht hat.

Sollte diefes Buch zu Befestigung jener Grundsche, die nicht einen uppigen Genuß der Frenheit, sondern eis nen haushalterischen Gebrauch derselben herben führen, und zur Ermunterung des Studiums der Geschichte des Waterlandes noch etwas bentragen können, indeß eine umsaffende, durch Geist und Wort den Lefer gleich ans

ziehende Fortsetung des großen eidegenöffischen Gesichichtewerke fortichreitend, den neuern Zeiten fich nahert, fo wird der Berfasser sich fur feine Bemuhungen bestohnt finden.

Den schon ein Mahl gegen den Beren Professor Efcher ausgesprochenen Dant foll ber Berfaffer auch bier diefem Freunde fur die Gefälligfeit wiederhoblen. mit welcher er das wenig anziehende Manuscript durchfab, ibn auf manche Bernachlaffigung aufmertfam machte, ihm oft, wo er zu fehr nach Rurze geftrebt batte, größere Deutlichkeit empfahl, und von Beit zu Beit ein : Differ et praesens in tempus omitte! aussprach, das meiftens beachtet wurde, und nur wenige Mable auf des Berfaffers eigene Befahr unbefolgt blieb. - Billig foll auch bier mit bem nahmlichen Dante eines andern Freundes gedacht werden, der als Cenfor die nahmlichen Unannehmlichkei= ten theilte, des Berrn Staatbrathes Birgel, in deffen Derfon der Berfaffer niemable einen Cenfor, wohl aber mehrere Mable einen Rathacber und Berbefferer fand; denn ber nahmliche, fein Umt mit großer Liberalitat ausübende Mann, der ftillschweigend über dasjenige wegging, mas vielleicht nicht immer mit feinen Unfichten überein flimmte, bielt fein Urtheil nicht jurud, wenn er bieweilen eine Thatfache irrig bezeichnet glaubte, und murde dadurch gu einem um fo viel wichtigern Gewährsmanne, ale nur wenige Gidegenoffen feit einer langen Reihe von Sabren ben wichtigften Berhandlungen fo nabe geftanden find. Moge er es verzeihen, daß biefe Zeilen ohne feine Cenfur bier abgedrudt ericbeinen!

## Die neuere Gefchichte.

Bauerntrieg. Rappersweiler= oder Arter-Rrieg. Bündnif von 1663. Das Umgreifen Ludwigs XIV. Defensional. Behauptung der Neutra-lität. Unruhen zu Basel, Genf. Neuenburgisiche Erbfolge. Zoggenburger=Rrieg. Bündnift von 1715. Friede, 1718.

Don ber Unabhangigfeiteerflarung machten bie eidegenöffifchen Orte nicht auf die nahmliche Beise Gebrauch. Biele maren baben gleichaultig und faben die erworbene Selbstftandigfeit als etwas an, das man fcon lange befeffen habe, 3m Buftande aufge= reigter Leidenschaft berief man fich fogar auf die alten Berhältniffe ju Deutschland. Den Reicheabler auf den Mungen ließ man beb ben nachften Ausprägungen weg ; aber an vielen öffentlich angebrachten Wappenschilden blieb er noch bis in die neuesten Beiten fteben. Ginen größern Werth legten auf die außern Formen diejenigen, welde die Ansprude ber Reichebehorden empfunden bate ten. So ließ Bafel die faiferlichen Privilegien nicht mehr öffents lich verlefen und fchaffte die Benennung Reichebogt ab, welche Burich bis auf die Staatsummaljung für den Borfieher bes Blutgerichtes benbehielt (\*). Bon ben Grafen zu Gulg, Landgrafen im Rleggau, kaufte Burich, 1651, die Landeshohelt über die 4 Dörfer Raft, Beil, Süntwangen und Bafterkingen mit der Leibeigenschaft und Gefällen um 46,300 Bulden, und

<sup>(\*)</sup> Roch jest nennt man in vielen Gegenben ber Schweiz bie Landftragen "Reichsftragen", und die öffentlichen Raume bas "Reich", 3. B. auf bas Reich binaus bauen, etwas auf bas Reich legen, u. f. f.

1655 tam ber Graf Johann Ludwig felbft nach Burich , um bas alte Burgerrecht zu beschwören.

In die Berhältniffe der Gidegenoffen gu Frankreich und ihren Rrieasdienft brachten die gerrutteten Finangen biefes Reiches und bie Unruhen, welche burch bas öffentliche Diffvergnugen gegen ben Carbinal Mazarini entstanden waren, viele Schwierigfeiten. Begen ihrer Anhänglichkeit an die Cache des Sofes oder des Mi= niftere fab man die Schweizertruppen wie Reinde der Mation an. Als 9 Fahnen berfelben 1650 wegen fchlechter Berpflegung ei= genmächtig ben Beg verließen, welcher ihnen war angewiefen worden, einen andern mabiten, und hierauf von Frangofifchen Befehlshabern ben der Claufe unter Genf überfallen und entwaff= net wurden, die Genugthuung fich in die gange jog, auch über= dief große Schuld : und Soldforderungen unbezahlt maren , fanden mehrere Orte auf dem Puntte, ihre Rriegevoller gurud gu gieben. bis durch eine Gefandtichaft nach Frankreich die baare Bezahlung einer Million Franken und die Buficherung der Tilgung von mehr ale brey andern Millionen in fedie jahrlichen Bahlungen bewirft wurde; allein Beydes fand neue Bogerungen.

Zwischen Zürich und den V Orten waren 1651 die schon lange bestandenen Streitigkeiten wegen der kirchlichen Berhältznisse zu Utweisen und Lustorf auf einen solchen Grad der Erbitztrung gestiegen, daß man bereits seine Religionsgenossen zu getreuem Aussehen mahnte, die Angehörigen von der Lage der Sachen benachrichtigte und sich zum Kriege rüstete, bis endlich die Unpartepischen einen neuen Bergleich zu Stande brachten. — Mit dem Herzoge Carl Emanuel II von Savoien erneuerten 1651 mittlerweise die V Orte und Freyburg ihr Bündniß. Sie verzheißen demselben in seinen Kriegen zum wenigsten 2000, höchstens 12,000 Mann für Sold unter eidegenössischen Obersten und Hauptzleuten; der Herzog ihnen 1000 Schüsten zu Fuß und 300 zu Pferd, oder monathlich 8000 Kronen. Nach geschehener Aussederung soll der Gemahnte dem andern binnen Monathsfrist zu Hüsse züchen, ungeachtet aller früherer Bündnisse; doch werden am Ende die

ältern Bunde wieder vorbehalten. Rein Ort foll die Stadt Genf amehmen (\*), fo lange die Anfpruche des Herzogs nicht gutlich ober rechtlich ausgeführt sind. Man hielt dafür, Savoien habe durch diese Berbindung nicht nur neue Plane auf Genf, sondern auch auf die Waat auszuführen und seine Bundesgenossen von Spanien abzuziehen gehofft. Den katholischen Orten sollte das gegen dieses Bundniß Husse gegen die Reformirten verschaffen.

Der verwüftende Ginfall eines fiarten Lothringischen Seers haufens in das obere Elsaß, welches durch den Westphälischen Frieden an Frankreich gekommen war, und die daben erfotgte Berletung der Mühlhausischen und Baselschen Grenze veranlaßten, 4652, Burich und Bern, eine Besatung nach Mühlhausen zu senden, und durch die gemeinschaftliche Gefahr belehrt verstanden sich die gefammten Gidegenossen zu einem gemeinschaftlichen Defensional, durch welches sowohl Basel als die Grenzen von Solothurn besetzt und an jeden Ort 500 Mann bestimmt wurden.

Dicht nur beflagte in den gemeinen Serrfchaften fich bas Boll icon lange uber Bedrudungen und Erpreffungen mancher Landrogte und anderer Beamten, insbesondere aus den bemofratifchen Orten, fondern auch in dem unmittelbaren Bebiethe ber herrichenden Stadte verbreitete fid, ein drudenderes Bermaltunge Spftem, welches durch Unmagungen und Gigenmacht noch laftie ger wurde. Wirkliche Bedürfniffe und bas Bepfpiel größerer Staaten hatten die Ginführung neuer Abgaben, die Ausdehnung oder ftrengere Ausubung vorbehaltener Rechte des Staates veranlagt, und feit ber Anerkennung ber eibegenöffifchen Unabhangigfeit glaubten viele öffentliche Beamten, nun in einer hobern Stellung gegen bie Untergebenen ju fteben. Baufig maren bie Rlagen über harte Leibesstrafen, hohe, willfürliche Geldbuffen, hier und dort über wirkliche Fallstricke, welche beguterten Pers fonen von niederträchtigen Beamten gelegt wurden, über bochfahe rende Behandlung und den Mangel einer Abhülfe, wenn über Ungerschtigkeiten ben den oberften Borftebern und Beborben ge

<sup>(\*) 216</sup> Bunbesgenoffe aufnehmen ober fic berfelben annehmen.

Klagt wurde. Schon broht einem ariftokratisch verwalteten Staate Berberben, wenn feinen ersten Borftebern Kraft oder Wille, Unabhängigkeit oder rubiges Bewußtseyn fehlt, um die Bersschuldungen der untern Beamten zu rugen. Bu diesem gesellte sich eine andere, eben so allgemeine Beschwerde über wucherische Behandlung ber Anleihungen und der Zahlung von Zinsen.

Bern : Luxern und Solothurn hatten fich endlich von dem Schaben der Auspragung fcblechter Scheidemungen übergeugt; aber teine Rebler find fcmerer zu beben, als die der Staatsverwaltung, und oft muffen die, welche fie einsehen, fur jene buffen, welche fie querft begingen. Bern feste, 1652, feine Scheidemungen auf die Salfte des Mennwerthes hinunter, und gestattete in feinem Mandate eine Frift von drey Tagen. um diefelben für fculdige Bahlungen ben den öffentlichen Raffen ans Bubringen; allein lautes Murren erhob fich über die Bergbrufung. Aehnliches geschah an andern Orten. - Schon lange herrschte in vielen Gegenden eine allgemeine Gahrung, welche burch Ehr= geig und die Begierde, gerruttete Bermogensumftande gu verbeffern, genahrt wurde. Un vielen Orten verglich das Bolf feis nen Buftand mit bemjenigen der freven gander, hoffte, biefen gleich werben zu tonnen, glaubte, die Bortheile, welche die eidegenöffischen Bundniffe ben Regierungen gewähren, auch auf fich anwenden zu durfen, und indeg man fich durch Meuerungen in feinen hergebrachten Rechten gefrantt fand, vergaß man ben -frubern, weit nachtheiligern Buftand unter den ehemabligen Bwingberren.

Der erfte Ausbruch erfolgte im Entlibudje, welches fcon oft nach Unabhängigkeit gestrebt und noch 1631 wegen des Umpeldes sich aufgelehnt hatte. Durch hartes Berfahren einiger Landvögte war die Unzufriedenheit aufs neue gereizt worden. Die über einen Berstorbenen ausgesprochene Gelostrafe und die Herabsehung der Scheidemunzen brachten sie zum Ausbruche. Abgesechnete, welche sich ben dem Rathe zu Luzern beflagen wollten, verließen sogleich die Stadt, als man sie an eine Com-

miffion wies, und erhitterten bas Bolt burch die Radiricht. man habe ihnen gedrobet, fie mit feften (fchuffreven) Welfchen anaugreifen. Muf eine Borlabung der Obrigfeit erfchienen fie nicht mehr, und forderten nun diefe auf, zu ihnen zu fommen. Luxernifde Schuldbothen wurden gewaltthatig und höhnifch bebandelt. Berordnete Magiftrateversonen, an ihrer Spise ber Schultheiff, von Beifflichen begleitet, trafen zu Schupfen ein. Allein hier maren nicht nur die vierzig Gefchwornen des Landes. welche den außern Unftand beobachteten, fondern die gange waffenfabige Bevolferung, 1400 Mann fart, jog, mit Reulen verfeben, beran, und vor derfelben ber gingen bren in alter Schweizertracht gefleibet, welche die erften Gibegenoffen vom Grutli und dadurch zugleich die Ansprüche und das Biel ber Bolksbewegung andeuteten. Unter lautem Gelarme murden die Befchwerben erneuert, nicht nur über Bedrudungen ber Land= voate, das Berfahren der Umgeloner und der Schuldbothen ge= flagt, fondern man begehrte die Ginficht des Pfandbriefes, durch welchen das Entlibuch unter Lugern gefommen fen, und forberte amen Frenheitebriefe gurnd, die diefem Lande entzogen fenn foll= ten. Den Stellvertretern der Obrigfeit fagte man, das Bolt babe fich mit Prugeln bewaffnet, um fich berfelben gegen jene iduffregen Welfthen zu bedienen. Reine Berftanbigung mar möglich. Die Entlibucher verbothen ben Ihrigen ben Befuch bes Jahrmarftes zu Lugern und ftellten Wachen aus.

Als die Obrigkeit andere Angehörigen gegen die Ungehorfamen auffordern wollte, hielten auch diese Bersammlungen und trugen ihre Klagen zusammen. Luzern schiekte zuerst Ratheglieder in die Nemter; dann mahnte es die Sidegenossen. Die Rathebothen der VI katholischen Orte und der Abt von Muri trafen daselbst ein. Die Empörten (\*) hatten mittlerweile zu Schöß eine Landegemeine gehalten, am Ende des Februars zu Wohlhausen einen Bund zusammen geschworen, und dies der Obrigkeit angezeigt, mit der

<sup>. (\*)</sup> Mile Memter aufer Baggie und Sabeburg.

Mufforderung, alle Auffage (befdmerlichen Neuerungen) abzuthun. Sie befchloffen , diejenigen gu beftrafen , welche abfonderlich unterbandeln wurden; forderten den fregen Bandel mit Sala und Duls ver, die Aufhebung des Trattengeldes (des Ausfuhrzolles von Wferden und Sornvieh), daß es im Jagen und Rifden beum altern Bertommen bleibe; bag teiner ein Mublrecht von der Db= riateit taufen, nicht diefe, fondern nur der Gigenthumer eines Baldes das Sargen erlauben konne; daß kleinere Streitigkeiten burch die nachsten Unterbeamten beseitigt, unbillig bezogene Buffengelber guruct gegeben werden follen, u. f. f. Moferne ber Geldwerth nicht wieder erhohet wurde, wollen fie die Binfen mit Produtten, Schuldcapitalien mit abgefchatten Grundftuden begablen. Um Ende fprachen fie vom Nachlaffe eines Drittheiles Derfelben , und behaupteten , nur eine Zagreife weit au Rriegebienften verpflichtet zu fenn. Billifau forderte, ben Schultheißen und andere Beamten aus feinen Burgern wahlen, und die obrigfeitlichen Berordnungen vor ihrer Bollgiehung prufen gu burfen; der Lands bogt follte in Lugern, nicht mehr in der Bogten felbft mohnen; bieg Alles mit ber Erflarung, es foll den Rechten Lugerns nicht nachtheilia fenn.

Die Bothen der VI Orte traten mit den Unzufriedenen zu Wohlhausen, Werthenstein und Rusweil zusammen; allein diese wiesen die Anträge zurud, weil nicht alle Forderungen waren bezwilligt worden, beschlossen, gegen die Stadt zu ziehen; und um dieß nicht kund werden zu lassen, erkühnten sie sich, die Schiedz bothen zu Werthenstein anzuhalten. Dennoch wurde ihr Anschlag verrathen, und eilends mahnte Luzern am 13 März die Eidsgez noffen. Die Länder warfen eine Besahung von 400 Mann in die bedrohete Stadt; Zürich sandte Getreide, zog einige hundert Mann zusammen und schickte seine Bothen, welche auch einige Stunden lang von den Luzernerbauern angehalten wurden. Soz gleich berief Zürich auf den 18 eine Tagsahung nach Baden. — Erschroden über diesen Zusammentritt wandte das Luzernervoll sich wieder an die Bothen der VI Orte, welche es vorher angehalten

hatte. Diefen galt die Gefahr des Baterlandes mehr, als bas Gefühl der erlittenen Beleidigung. Sie verschmähten die Aufforberung nicht, und der Rath von Lugern war um fo viel biegfamer geworden, weil auch unter der Burgerfchaft eine große Gabrung berrichte. Schon lange war fie unzufrieden niber die Duldung gablreicher Anfägen, und noch eiferfüchtiger auf das allmählig ent= fandene Datriciat. Nest beflagte fie fich laut, daß es um einen Bug ine Thurgan zu thun gewesen fen, daß man ein Bundnif mit Savoien gefchloffen habe , ohne fie zu befragen , u. f. f. Um gu verhuthen, daß nicht die Burger und die Bauern gemeinschaftliche Sache machen, ging der Rath bebden entgegen, und ichon am 19 erfolgte ein Schiedspruch ber fechsortischen Bothen, welcher bie Rechte der Obrigfeit und die Frepheiten des gandes bestätigte, Die Roften ausglich , Berbothe gegen den Bucher , Borfchriften für Die Landvogte , Beftimmungen über die Chrichage, Gerichtegebuhren, u. a. enthielt, die Bahl des Schultheifen und anderer Beamten zu Billifau bem dortigen Rathe einraumte. ward der Bund der Memter ben Strafe gufgehoben, dem Bolte gebothen, fogleich die Waffen niederzulegen und nach Saufe gu fehren, worauf die Befatung der Stadt des folgenden Zages entlaffen werden foll.

Sogleich zeigte Luzern dieß der Taglatung an, forderte fle auf, Maßregeln für die Jukunft zu ergreifen, und schon am 23 März erließ die Taglatung ein gedrucktes Mandat, in welchem gelagt wird, ein guter Theil der Unterthanen Luzerns habe sich wider göttliche und weltliche Rechte emport und erkühnt, auch Andere an sich zu ziehen, durch Auswiegler und ihres Gleichen bose Buben einige Aemter zum Ausstande gebracht. Nach einges degenen Berichten von dem, was der Stadt Luzern im Entlibuche und anderswo begegnet sey, habe man gefunden, daß die Behaupstungen von neuen Ausstägen, entzogenen Frenheiten, u. s. f. aus bosem Willen, neben diesem aber auch aus einigen erheblichen und rechtmäßigen Ursachen hergestossen zu ermahnen, sich beb Leibes zeibes

und Lebensstrafe der Jusammenrottungen zu enthalten, gefährtiche Anschläge anzuzeigen, wofür Schut und Schadloshaltung versprozden wird. Den Beschwerden soll auf geziemende Beise abgeholz sen werden. 2) Gegen Ungehorsame wolle man einander auf erhalztene Mahnung insgemein unerforscht und unerwartet (\*) zuziehen und daselbst verharren, bis die Unterthanen in die gebührenden Schranken gebracht sind. 3) Rebellen sollen künftighin aller Orzten verrusen und angehalten werden.

Schon mabrend der Unterhandlungen im Lugernergebiethe batte fich die Machricht von bedenflichen Gabrungen im Emmenthale und der umliegenden Landschaft durch die ganze Gidegenoffen= Schaft verbreitet. Bennahe gleichzeitig mit Lugern wandte auch Bern fich an feine Berbundeten. In der Rundmadung der Zagfagung wurde gleichwohl der Bernerifden Angelegenheiten' nicht gedacht, bod aber verabredet, im erforderlichen Ralle 12.000 Mann au Fuß und 1000- ju Pferd, in drey Abtheilungen, aufzustellen. Bürich, Glarus, Appenzell und die Stadt St. Gallen follten bey Lenzburg eine Stellung nehmen, Bern, Freyburg und Solothurn die Stadt Bern becken, die V Orte und der Abt von' St. Gallen die Reufpaffe Bremgarten, Mellingen und Baben befeten, Bafel und Mublhaufen ben Marau, Schafhaufen beb Brud weitern Ruf erwarten, die Mannschaft des Bischofs von Bafel nach Olten ziehen; auch murden Bunden und Ballis zu ge= treuem Auffehen gemabnet. Man hielt fich fur ftart genug, die Unterthanen aufzufordern, ihre Befchwerden einzugeben, befcbloß, das Berhalten der Landvögte zu unterfuchen, und fagte Diefen, fie follten den Unterthanen lehren, nicht nur die Obrigfeit fürchten, fondern aud lieben.

Gegen die Erwartung der Sagfahung hatten die Unruhen im Bernergebiethe eine größere Ausdehnung erhalten. Aussendlinge der emporten Lugernerbauern hatten viele angrenzende Gegenden

<sup>(\*)</sup> Ohne vorher gegangene Untersuchung und ohne auf fich warten zu laffen.

Im Emmenthale war der Sauptfit der Ungufriedens heit, und die Gabrung hatte fich bennahe uber die gange Deutsche. Landichaft der Berner verbreitet. Manche bobern und niebern Beamten waren von dem erprobten alten Spfteme einer milben . freundlichen Behandlung des Bolles abgewichen, und hatten fich über beftebende gute Berordnungen hinmeg gefest. foraden große, willfürliche Beloftrafen aus, und liegen fich dafür Schuldverschreibungen errichten. Die Sporteln murben vermehrt, an einigen Orten auch fur bie Landvögtinn bezogen. Ginfuhrung des Erattengeldes und die Errichtung von Innungen auf der Landichaft vermehrten die Unaufriedenheit. - Die allaes meinen Rlagen ber Lugernerbauern wurden nun auch im Berngebiethe laut, Schuldbothen noch gewaltthätiger behandelt, einem folden gu Langnau ein aus Beiben geflochtener Baum angelegt, und das Bolt fchlug es aus, wider die Lugerner ju gieben, oder Bewaffneten ben Durchaug gegen fie au gestatten. Bern fab fich genothigt, feine Burger in bewaffnen, Bulfe von Benf, Reuenburg und Biel au berufen und die Gidegenoffen au mahnen.

Die Emmenthaler hatten gu Langnau eine Gemeine gehalten , obrigfeitliche Abgeordnete gurud gewiefen , und bennahe alle Deutfchen Memter, das Saeli, bas Sanenland und die größern Land= fladte ausgenommen, in Bewegung gebracht. Bern war indeg fart befest und gu einer Unternehmung gegen bie Ungehorfamen geneigt; allein die bafelbft eingetroffenen Bothen der evangelifchen Orte thaten ihr Moglichftes, die Obern gur Schonung und bas Bolf jum Gehorfame ju bewegen. - Bennahe durch die gange Eidegenoffenschaft mar die öffentliche Stimmung den bedrobeten Es hieß, man muffe zuerft untersuchen, Obrigfeiten ungunftig. wer Recht habe. Ungeachtet Bug Bewaffnete nach Lugern geschickt hatte, unterhandelte es bennoch abfonderlich mit den Bauern. Unf der Landsgemeine zu Schwyz forderte man, die nach Lugern Biebenden follen fich zwifden der Stadt und dem bewaffneten gandvolle aufstellen. Selbft in der Stadt Burich fprach man fo laut von Gewaltthätigkeiten der Landvogte in den unruhig gewordenen Gegenden, daß die Obrigfeit fich nicht getraute, jest fcon ftar= tere Magregeln zu ergreifen.

Bereits hatte das Landvolf von Bern und Solothurn fich Bulfe Augefagt, und bas lettere auch die Landschaft Bafel in Bewegung gefest. Gine Bernerifche Abtheilung, welche Marburg befegen follte, gerfprengten die Solothurnifden Emporten, nahmen ben Sauptmann gefangen und vereinigten fich mit ben Marburgern. Muf Berns Mahnung maren 400 Basier aus der Stadt und 100 Mubihaufer nach Marau, Bulfe von Schafhaufen nach Bruck geeilt. Diemand unterftunte fie und aablreich erhob fich nun das Landvolt unter lauten Rlagen, daß man fie überfalle, indef von Unterhandlungen gefprochen merde. Bu Marau entstand ein Zu= mult, als die Bauern vor die Stadt rudten. Die Baster und Mühlhauser mußten die Stadt wieder verlaffen und ben Merliebach zwifden den drohenden Reihen des Solothurnifden und Bernerischen Aufstandes burchziehen; boch gehorchten fie der Aufforberung nicht, ihre gunten auszulöfden.

Das Bepfviel der Lugerner hatte ingwischen die Emmenthaler herab gestimmt, und den Bemühungen der evangelischen Schied= bothen mar es gelungen. Bern gur Dachgiebigfeit gu vermogen; doch follte daben das obrigkeitliche Anfeben foviel wie möglich gerettet werden. Bern bewilligte fregen Untauf des Salges, boch nur fur eigenen Gebrauch; Ausfuhr der Pferde, des Bornviehes und Getreides, mit Borbehalt von Berbothen ben Theuzungen; Aufhebung des Trattengeldes; Gingiebung der Bunft= briefe, welche man fur die Landschaft ertheilt hatte, weil durch Diefelben die Arbeitelohne fegen gefteigert worben; Erneuerung ber Landessagungen; Biederüberlaffung einiger Bermaltungen, welche ben ganbleuten waren entzogen worden; Berminderung ber Gerichtsgebühren. Sinterliftige Unwerbungen follen unverbindlich fenn. Der benm Schultheißen fein Gebor findet. mag fich an die Seimlicher wenden. Capitalien tonnen mabrend ber nächften feche Sahre nicht eingefordert werden, wenn fie geborig versichert und richtig verzinset find; dagegen follen die

Binfen nicht mit fahrender Sabe bezahlt werden. Die Berabfebung der Bagen bleibt. Bablungen gegen Ginheimifche ge= fcheben in dem Berthe, den die Geldforten 1613 batten, Die Sonnenfrone au 35, die Silberfrone au 28 Bagen. Darleben follen nur in baarem Gelde und ohne Abaug gemacht werden. u. f. f. Gine Amnestie war bevgefügt; daben aber vorbehalten. daß das Bolt Gehorfam leifte. Größern Widerfprudy fand bie Forderung der Obrigfeit, dag die Unftifter ausgeliefert, die Roften vergutet und fuffallige Abbitte gethan werden follte; doch bequemten die Abgeordneten des Emmenthales fich zu dem Lettern, welches ihnen am wenigsten zu koften fchien, und thaten in der Berfammlung des großen Rathes den Fußfall. — Bald nachher bewirkten die Wermittler, doch nicht ohne große Uns ftenaungen, Diefelbe Uebereintunft auch mit dem Margau. -Seinem Landvolle bewilligte Solothurn alle Forderungen und amnestirte.

Die Unruben fchienen geftillet; aber vom Entlibuche ber hatte fich über das Lugernergebieth der Beift der Ungbhangigfeit verbreitet. Man wollte daselbft nicht gefehlt haben, wie der Ausspruch der Schiedrichter aus den VI fatholischen Orten fich ausbrudte, und noch weniger die Bormurfe des Mandates von Baden auf fich ruben laffen, weil das Luzernervolt doch feine meiften Forberungen erhalten habe. In einer Unrichtigkeit beb der Beffegelung des Briefes fur die Billifauer follten binter= liftige Abfichten liegen. Die Aufhebung feines Bundes wollte das Landvoll vollende nicht zugeben, weil es diefen der Ent-Schiedrichter nicht unterworfen habe. Es fandte an viele Nachbarn. Buerft vereinigte fich mit dem Lugernischen das Solothurnische, ungeachtet der mit feinen Serren getroffenen Uebereinfunft. Anfangs verfprachen ihnen die Emmenthaler und Nargauer mehr nicht, als keinem Kriegsvolke wider fie den Durchzug zu gestatten. Bon den Solothurnern, welche Landsgemeinen ju Buchfiten und Olten gehalten hatten, ließ fich bey= nabe die gange Bafeliche Landichaft und mit ihr die Stadt

Lieffall vollende in Bewegung bringen. Much biefe flagten über ftrenge Bermaltung, barte Leibesftrafen, über die Bentrage an die Unterhaltung der Befagung der Stadt Bafel; daß der Land= mann bas Sala theurer bezahlen muffe, als der Stadtburger, u. f. f. Gine allgemeine Bollebewegung, welche auf das falfche Gerucht, von Bafel her nabern fich fremde Rrieger, entstanden war, hatte den Boltsführern die Starte ihres Unbanges ge= Beigt; und an bem angeordneten Bettage fand bie Saffte bes Bolles aus Beforgnif eines Ueberfalles unter ben Baffen. Laut verwarfen die Entlibucher den Schiedspruch, und die Berichie= benbeit der Religion hinderte fie nicht, an die Beiftlichkeit von Bern zu ichreiben und biefelbe aufzufordern, ihr Benehmen in ben öffentlichen Bortragen zu rechtfertigen; benn, auch fie fepen durch alte Bertommniffe Berburgerte ber Stadt Lugern., und ebenso wohl in den Bundniffen begriffen, als die Ginwohner berfelben. - Das Bernervolt beschwerte fich über Bergogerung ber Musftellung einer Urfunde fur bas Bugeflandene, erflarte ben geleisteten Ruffall feiner Abgeordneten als abgedrungen, und im Emmenthale wie im Entlibuche bildeten fich leitende Ausschuffe. Miclaus Leuenberger (\*) von Schonholz aus der Gemeine Trach= felwald, und Christian Schybi von Efcholzmatt maren ihre ein= flufreichsten Anführer, der erfte genbter und gewandter, der lette funer und unternehmender. .

Beunruhigt und von seinem Bolle verlassen forderte Luzern die Busammenberufung einer neuen Tagsagung. Burich, welschem die Luzernerbauern ihren Bundesvertrag zugesandt hatten, erließ ein Abmahnungsschreiben an die Entlibucher. Mun ersschienen vor dem Nathe desselben dren Abgeordnete, um sich zu rechtsertigen, und zweh Bernerische folgten ihnen nach. Später erfuhr man, daß diese Leute es versucht hatten, unter dem Burischen Landvolke sich Anhanger zu verschaffen. Um sich gegen die Magregeln der Tagsagung in Bereitschaft zu seinen,

<sup>(\*)</sup> Somib foll fein mabrer Rahme gewesen fenn.

ichworen am 13 April Abgeordnete ber vier Landichaften Bern. Lugern , Bafel und Solothurn , denen auch einige der freven Memter fich bengefellten, ju Summiswald folgende Bundesartifel, beren Inhalt auf den Beift bes Boltes berechnet mar, um dasfelbe unter einfach und billig fcheinenden Formen in die Unternehmung binein Bu Bieben : 1) Den alten Bund ber erften Gibegenoffen gu halten. einander zu helfen , die Ungerechtigfeit abzuthun und die Gerechtigfeit Das den Berren gehört, foll ihnen, was den Bauern und Unterthanen, auch biefen gegeben werben. Daben wolle man einander fchugen mit Leib, Gut und Blut. Dieg foll ber Religion unnachtheilig fenn. 2) Man wolle einander helfen, alle Reuerungen abschaffen. Die Unterthanen jedes Ortes follen mit ihrer Obrigfeit felbft unterhandeln und teine Gewalt ge= brauchen, bis die Bundesgenoffen unterfuchen, wer Recht habe. Ift biefes auf Seite der Angehörigen, fo wolle man ihnen belfen; wo nicht, fie abweifen. 3) Gegen fremde Bolfer (\*) wolle man fich mit aller Dacht bepfpringen. 4) Jeden, der um diefes Sandels willen eingezogen werden follte, find die Berbun= beten verpflichtet, mit Leib, Gut und Leben gu erledigen. 5) Der Bund foll je ju geben Jahren wieder befchworen und dannzumahl benjenigen Recht verschafft werben, welche von ihrer Obrigfeit befchwert wurden. 6) Ber gegen diefen Bund fpricht ober handelt, foll ale ein Meineidiger bestraft; 7) nur gemein= fchaftlich Friede gemacht werden. - Unter den Theilnehmern bes Bundes werden neben den andern auch die Lugernerifchen Berr= fchaften Sabeburg und Baggis genannt; aus dem Rantone Bern Tradfelmald, Brandis, Summiswald, Buttweil, Emmenthal, Signau, bas Gericht Staffisburg, Silterfingen, Sans Bublet au Sigrisweil fur fich und feine Rachtommen (\*\*), die Bogtet Interlachen, Brienz, Fruttigen, die vier Landgerichte, die Grafichaft Mydau, Buren, die Bogtepen Fraubrunnen, Mar-

<sup>(\*)</sup> Mle bie, welche nicht gur Berbindung ber Bauern gehörten.

<sup>(\*\*)</sup> Bahricheinlich ber einzige aus biefer Gemeine.

berg, Landshut, die Grafschaft Burgdorf (ausgenommen die Stadt und Amt), die Bogten Narburg, die Grafschaft Lenzeburg und die Bogten Schenkenberg; aus dem Kantone Basel die Stadt Liestall sammt den dazu gehörigen Dörfern, die Grafsschaft Farenburg, die Bogten Waldenburg, Homburg und Ramsstein, die Stadt Olten und alle Nemter des Kantons Solothurn; endlich die frenen Nemter und die Wogtenen, welche unter den alten Orten stehen, obgleich nur aus den frenen Nemtern Absgeordnete zugegen waren. Leuenberger wurde zum Obmann der Bundegenossen gewählt, und öffentlich zeigte man dem Bolke an, die Entlibucher werden weder Zinsen noch Zehnten bezahslen, bis ihnen Genugthuung sen verschaftt worden. — Zur Bessegelung des Bundesvertrages und anderer Aussertigungen bes bienten sich die Bauern des Siegels des Entlibuchs.

Doch waren viele, inebefondere unter den Beguterten, ben Dbrigfeiten gugethan. Man nannte fie bie Linden (Beichen), Die Gegenparten die Barten. Mehrern Getreuen der Obrigfeit wurden die Barte, fogar die Ohren abgeschnitten. In der gand= fchaft Bafel legte man einem folden das abgefchnittene Ohr in Die Sand, mit den Worten: Jest fey er ein Ohrentrager. nigen hielt man die Ropfe an Schleiffteine, welche in Bewegung gefest wurden, fo daß Saut und Saare weggingen, um fie, nach bem Ausbrucke bes roben Uebermuthes, ju harten. Die heftigften und zugleich die eintrachtigften waren die Entlibucher; allein als Bern feine Schlöffer befeste, wurde auch fein Bolt erbitterter. Rach fieben Tagen traten ichon wieder Abgeordnete zu Suttweil aufammen. Der Frangofische Gefandte, de la Barde, welcher Bern und Lugern feiner ganglichen Bereitwilligfeit verfichert hatte, fchrieb am 29 an die Berfammelten, nannte fie chers et bons amis, ftellte ihnen zwar bas Bepfpiel ber innern Berruttung Frankreichs vor, warnte fie vor den Abfichten Defterreichs und ber Unnaberung eines taiferlichen Seeres, die nie erfolgte, fagte aber audy: Il faut qu'il soit pourvu, equitablement à vos griefs selon la justice, que vos superieurs vous doivent et que de

votre part vous observiez tout ce à quoi vous êtes obligés. In der nachberigen Untersuchung behaupteten Leuenberger und anbere Unführer . ber Secretair bes Gefandten habe ihr Benehmen nicht mifbilligt und ihnen Soffnung auf Unterftugung gemacht \*). In ihrer Antwort an ben Gefandten vom 30 erklarten die Ausfcuffe, fie wollen ihre herren regieren laffen, wie ihre Altvordern , bathen um Berwendung ben dem Ronige , verhießen dage= gen ihren geringen Bepfprung, und zeigten an, fie werden ihre Befdmerben nachftens bem Gefandten mittheilen. Leuenberger batte die Obrigfeit ju Bern eingeladen, Mitglieder, die er nannte, welche ben Bauern gefällig fenen, nach Suttweil gu fen= ben, und fügte neue Forderungen ben: Abtretende Landvogte follten je ju 10 Jahren vor die Landsgemeine zur Rechenschaft ges ftellt , Binfen und Behenten eineweilen nicht bezahlt , nachher auf die Balfte vermindert werden, u. bgl. - Run entboth die Tagfagung durch den Untervogt ju Baden "ben Ghriamen, Lieben, Befondern, deren Musschuffe am 20/30 April zu Suttweil fich versammlen, ihren gunftigen, wohlgemeinten Willen und Gruß", mahnte fie von Chatlichfeiten ab, forderte fie unter ficherm Geleite ju und von dem Rechte auf, binnen Monathefrift ihre Erflarung einzugeben, versprach ihnen, wofern fie nicht vorher mit ihren.

<sup>(\*)</sup> In seiner damahligen Lage konnte Frankreich die Berrükttung ber Gidegenoffenschaft nicht wunschen. Aber der Gesandte scheint in der Ungewisheit, ob die Bouern ihren Bund behaupten wurden, bereits ihre Zuneigung gesucht zu baben. Die Erneuerung des Bundnisses zwischen Frankreich und den Sidegenoffen war das Ziel seiner Politik, und weil die Obern zögerten, so mochte ihm der Anlas willsommen sepn, Sinfluß auf das Bolk zu erhalten. Sehr leicht konnten unter solchen Umständen seine Angestellten in ihren mundlichen Aeußerungen gegen die Bauern noch weiter geben. Deutsich zeigt die Zuschrift dieser lesteren an la Barde, das die Bunsche Frankreichs ihnen nicht unbekannt waren. Bald nachber machte la Barde sich kein Bedenken, Solothurn von den übrigen Sidegenossen zu trennen.

Obrigfeiten fich vertragen, einen unpartevifchen Richter. Lugerner erflärten fchriftlich durch vier Abgeordnete, fie wurden feinen andern Richter anerkennen, ale die III gander. Berner antworteten , fie tonnen nicht nach Baben tommen , murben nur auf fregem Relde (in einer großen Bolfsverfammlung) un= terhandeln, und hoffen, fid mit ihren Berren gu vertragen, ob= gleich die Abgeordneten der Obrigfeit, welche nach Suttweil ge= tommen waren, feine Dachgiebigfeit gefunden hatten und mit Une maßung waren behandelt worden. Als Bern einige Rriegsvor= rathe in feine Schlöffer bringen ließ, fchrieen die Bauern uber ge= fährliche Anschläge. - Ohne auf die Abmahnung zu achten . befdiworen 3000 Ausgeschoffene aus allen emporten Landichaften den Bund am 4 May noch ein Mahl zu Suttweil mit großer Auf zwen Spiegen maren Granaten aufgeftedt Deffentlichfeit. und man rief aus : "Dieß ift der fuße Wein, ben man uns wollte Bu trinken geben !" Die Bauren batten ein mit Grangten gefüll= tes Ragden, weldjes nach dem Schloffe Lenzburg bestimmt mar. unter diefer Aufschrift in einem Schiffe entbedt, welches die Mare hinunter geführt wurde. Dun brad, der Aufstand auch in den fregen Aemtern aus; zuerst zu Sipfirch, nachdem es zwischen den Unruhigen und den Anhängern der regierenden Orte bennahe Bu Thatlichkeiten gekommen mar. Er verbreitete fich über Carmenftorf, Bilmergen, bann auch über andere Bemeinen , und 216= geordnete der Tagfagung wurden befdimpft. Die Bauern unterbielten eine genaue Berbindung, und Leuenberger genoß eines bennahe unbedingten Gehorfames der Menge. Bothen und Briefe wurden aufgefangen, Reisende angehalten und genöthigt, Paffe gegen bobe Bebuhren gu nehmen.

Schon äußerte sich die unselige Folge innerer Entzwehungen; ber Gedanke an Gulfe vom Auslande. Die Entlibucher sprachen von ihren alten Berhältniffen zu Oesterreich. Unter dem Bernervolke soll die Rede davon gewesen senn, das Maatland, welches der Obrigkeit treu geblieben war, Savoien anzutragen, um sich dafür dessen Unterstützung zu verschaffen. Die Obrigkeiten mußten

nunmehr einsehen, bag es wicht nur barum zu thun fen, alte Frepheiten berauftellen und Disbrauche abaufchaffen . fondern bag and bas Gigenthum verlett werbe, und die neuen Bunbesgenoffen Befugniffe fordern , neben welchen die Obrigfeit fich nicht behaupten murde , und überdieß in ftetem Rampfe mit ber Bolts= gemalt liegen mußte. - 2m 8 May erließ die Lagfabung eine Rundmachung gegen "Aufrührer, Frevler, Treulofe, welche Befandten und treue Unterthanen mißhandeln," erflarte, fie werde Bewalt gebrauchen, in Erwartung ,, alle Furften und Potentaten werben die Rriegeubung mit gunftigen Augen anfeben und die Berirrten jum Gehorfam anweisen." Deutlich ficht man hieraus, daß bie Tagfatung Bweifel gegen die Befinnungen benachbarter Mächte batte. Bafel bath auch um Bulfe : Solothurn magte feinen Schritt: Freyburg 200 Mann 24s fammen und entließ fie wieder. In Bunden und Ballis mar ein großer Theil bes Bolles ben Bauern gewogen.

Bon Burich und ben Landern bing die Aufrechthaltung bes Bundesfuftemes ab. Der Aufstand des freven Amtes machte bie lettern für ihre eigenen Berricherrechte beforgt. Burich batte feinem Bolke verheißen, gewaltsame Magregeln nur zu ergreifen. wenn Gute fruchtlos bleibe. So war es ihm gelungen, basfelbe im Gehorfame ju erhalten, und jest deffen ficher ju fenn. Mur im Behnthale wurden zweb Rubeftorer aufgegriffen, indes auch in der Grafschaft Baben Bewegungen herrschten. - Glarus schidte 450, Schafhausen 600 Mann, Innerrhoben eine Compagnie, Außerrhoben und die Stadt St. Gallen, jedes zweb Fahnen. Bürich aab feinen Buxua brepfach burch bennabe 5000. bon benen ein großer Theil aus angeworbenen Fremwilligen Thurgau, welches in diefem Orte von langem ber einen Befchuber fab, blieb nicht nur rubig, fondern fchidte 900 Mann. Die wiederhohlten, entgegen tommenden Erbiethungen Berns hatten nur vermehrte Unmagungen gur Folge. Leuens berger, welcher zahlreiche Scharen versammelte, und zu Ofter-

mundingen, eine Stunde von ber Sauptftadt, ftand, brobte mit Abichneidung der Lebensmittel und einem allgemeinen Tumulte, wenn nicht feinen Korderungen entsprochen werde. Undere 216= theilungen des Bernerifchen Landvoltes fchloffen Marau und Marburg ein, und hielten die Daffe ber Guminen und Windifch befest. Die Bothichaft, welche Bern den Aufbruch des eidege= noffifden Bulfeheeres verfundigen follte, mar von den Bauern aufgefangen und erbrochen worden; groß die Berlegenheit in der Stadt. Bom 25 Man an ward unterhandelt. Obrigfeit bewilligte eine Amnestie, Die Bezahlung von 50.000 Pfund, doch nur als eine Unterftugung der Armuth, nicht als Entschädigung ober für die Rriegskoften. Sie gab au, ein Umt moge über Angelegenheiten mit zwey bis bren benachbarten gu= fammen treten, verhieß beffere Ordnung im Schuldenwesen und in der öffentlichen Bermaltung; die Landvögte follen die unrecht= maßig bezogenen Strafgelder gurud geben; bod Alles nur unter ber Bedingung, daß die Unterthanen Gehorfam leiften, die Waffen niederlegen, fich aller Thatlichkeiten enthalten, bulbigen und ihren Bund\*) anfgeben. Der Bertrag, welcher auf bem Murifelde am 18/28 Man gefchloffen wurde, drudte fich über biefe Bedingungen ausführlich, nur im Allgemeinen bingegen über jene Bewilligungen aus; allein in den Umgebungen der Stadt plunderten jest noch zugellofe Saufen, und ichon am 26 hatte Bern Burich und die Gibegenoffen gemahnt. Am 30 erschienen bie Baatlander und andere Getreue, an welche fich nun, nach Berns erneuerter Aufforderung, auch Frenburg anfchloß, vor Marberg, ohne Widerstand ju finden. Doch an demfelben Tage fprach Bern dem Rathe au Lugern Muth ein, und fagte fich

<sup>(\*)</sup> Satte biefer fich behauptet, fo waren die Obrigfeiten ber Cantone bereinzelt in ber großen Berbindung ba geftanden, und , ihre Macht wurde fich in die Lange noch weniger behauptet haben, als biejenige bes Reiches, ber Fürsten und Derren gegen bie Bunde ber Eidsgenoffen.

von dem Bertrage auf dem Murifelde los, weil das Emmenthal . und der Margau noch in ben Baffen fiehen. Am 31 May rudte bas vereinigte eidsgenöffifche Seer, gwifchen 8000 und 9000 Mann fart, von dem General Conrad Berdmuller befebligt , von Burich ber über ben Beitereberg ju Mellingen ein , wo die Frenamtische Befanung bald entwaffnet wurde und gelobte, den Emporten teinen Bepftand mehr gu leiften, Doch ohne ihr Bort gu halten. Das Sulfsheer nahm eine Stellung bor der Stadt, indef die Graffchaft Lengburg und die frepen Memter jum Gehorfam aufgefordert wurden. Dach einigen fleinen Raufereven fam es gu Unterhandlungen. Die Lengburger : Bauern beriefen fich auf den zwifden der Stadt Bern und dem Lands volle auf dem Murifelde geschloffenen Bertrag und fuchten, Beit Die eidsgenöffifchen Befehlehaber und bie Berdu gewinnen. neiche Befagung in Lenzburg waren ohne fichere Runde über die Lage der Bernetischen Angelegenheiten; und fo gingen unter Demonstrationen und Busammenfunften die benden folgenden Lage vorüber. - Die Stadt Lugern, gegen welche bas bortige landvoll vorructe, decte General Zweper von Uri mit 4000 bis 5000 Mann aus den III gandern, Bug und den welfchen Bogtenen.

Die vorrudenden eidsgenössischen Truppen beobachteten keine gute Mannszucht und veranlaßten viele Rlagen. Mittlerweile hatten die Bauern eilends ihre Streitkräfte bey Mellingen verssammelt. Leuenberger und Schybi waren selbst eingetroffen; viele Taufende start die Berner; zahlreich die Luzerner und Solothurner, ungeachtet diese letztern mit ihren Herren sich verstragen hatten; auch 200 Basler. Sie führten zwey zu Sursee weggenommene Feldfücke mit sich. Als die eidsgenössischen Beschlähaber ihren Antrag, Unterhandlungen im freven Felde zu eröffnen, zurück gewiesen und Ausschüsse ins Lager berufen hatten, begannen sie den 3 Juni, das besessische Lager der Bersbündeten, doch meistens nur aus den Geholzen und von Ferne zu beschießen. Ein Thurgauer wurde getödtet, zwey Zuricher

verwundet. Den Berluft der Bauern erfuhr man nicht genau. Allein fie waren durch die Wirfung des groben Befdutes und die Rlamme des in Brand gerathenen Dorfes Bollens= weil erfcbuttert. - Gin Berfuch auf Bofingen mar ihnen miß= lungen, und fie fannten die Gefahren, welche von Bern und Luxern ber fie bedroheten, beffer, als die von einander abge= fchnittenen eidegenöffischen Befehlehaber. In einem bemuthigen Briefe, mit der Erbiethung, Binfen und alle Berpflichtungen feinen anabigen Berren zu leiften , wenn diefe bie alten Rrepbeiten anerkennen, bath Leuenberger um Ginftellung der Reindfeligfeiten. Gine folde murbe bis auf ben folgenden Morgen bewilligt, mit der Aufforderung, daß ein gablreicher Ausschuß fich aledann im Lager einfinde. Christian Schobi wollte die Dacht zu einem Angriffe auf bas Lager benuten; aber bie uneinig und muthlos geworbenen Bauern magten es nicht; und am Morgen bes 4 Juni fanden fich 24 Ausgeschoffene aus dem Gebiethe von Bern, 7 von Lugern, 2 von Bafel und 10 von Solothurn ein; an ihrer Spite als Sprecher Thomas Deinli. Untervogt zu Marburg. Die Berufung der Bauern auf bas Stanger : Bertommnif miderlegte ber Buricherifche Burgermeifter Bafer , und erklärte , fraft besfelben feven die eidegenöffischen Stande verpflichtet, den Obrigfeiten Bulfe ju leiften. Untrag der Bauern, gehorfam zu fenn, wenn der Bund ber vier Landichaften und der Bertrag auf dem Murifelde bestätigt, gegenseitige Niederlegung der Baffen genehmigt, eine Busammen= funft von zwey Abgeordneten aus jeder der vier Stadte und zwen Bauern aus jeder Berrichaft (jedem Orte) angeordnet wurde, verwarfen bie eidegenöffifchen Befehlehaber mit ber Anzeige, die Bauern follen aus einander geben und bie Bundes= briefe ausliefern; die Entscheidung der Angelegenheiten fen dem Rechte vorbehalten, die Bestrafung der Radeleführer den Obrigfeiten überlaffen, und die Berbundeten mergen die Gewalt bis nach Leiftung der Suldigungen bepbehalten; den Bertrag pom Murifelde werde man beobachten, wenn er billig fep. Die

Berner, Solothurner und Baster nahmen die Bedingungen an; die Luzerner entschuldigten sich durch den Mangel an Wollmacht, verhießen aber auch, die Wassen niederzulegen. Num unterwarf sich der untere Aargau den Verbündeten, ungeachtet die Bauern an den meisten Passen starte Berhaue angebracht hatten. Die Solothurner zogen nach Hause, und die Landsschaft Basel gehorchte, als die Bewassneten der Stadt gegen sie zogen.

Leuenberger, der fich bald Obmann, bald Oberft, bald Landes= hauptmann nannte, eilte in den obern Margau gurud. Er und feine Genoffen fuchten die Bertrage vom Murifelde und von Mellingen gegen Bern zu behaupten , und die Schuld ber Eröffnung der Reindseligkeiten auf die Stadt zu walzen. berger erboth fich zwar zur Suldigung, führte aber jest noch die Sprache eines Befehlshabers, indem er verhief, die Biderfpanftigen zum Gehorfame zwingen zu helfen. Ber den Unführern des eidegenöffifden Beeres beflagte er fich uber bas Borniden und das feindliche Berfahren des Bernerifchen. war die Berbindung amifchen diefem und dem eidegenöffischen nicht geöffnet , und die Befehlehaber des legtern ertheilten noch am 7 Juni . aus dem Sauptquartiere Ronigefelden , Leuenbergern eine einläßliche Antwort ; bod mit der Aufforderung, fogleich Allein ber General Sigmund die Bundesbriefe auszuliefern. von Erlach rudte an der Spipe von 7000 Mann mit 16 Feld= ftuden langs der Mare vor. Schon hatten die Landgerichte gehuldigt, als er unversehens am 8 bey Langenthal auf ungefähr 2000 Emporte, meiftens Emmenthaler, flieg. Er verfolgte fie auf ihrem Mudauge bis Bergogenbuchfee. Dach einem bart=! nädigen Biderftande auf dem Rirchhofe , zwischen den Gebauden des brennenden Dorfes und im Gehölze wurden fie geworfen, Biele getobtet ober gefangen, die Uebrigen gerfprengt, und fo. eine Unternehmung aufgelost, deren Urheber weiter gehende Plane hatten, als fie dem Bolle ju eröffnen fich getrauten, ohne dabey die Fähigfeiten und Sulfemittel gu befigen, um die Denge

gu leiten, die leicht aufzuregen war, aber ohne Ginheit des Willens bald guftromte, bald aus einander lief.

Miraends war die Berlegenheit größer gewefen, als gu Luxern (\*). Die Burger forberten Antheil an ber Regierung. Biele von ihnen waren mit ben Bauern einverstanden, und bev ber zwehten Unnaberung diefer lettern bewilligte der Rath der Burgerschaft schriftlich, der große Rath und ein neuer Schultheiß follten von ihr gewählt, Aemter, Bogtepen und Gefandt= fchaften durch fie, boch nur aus Rathegliebern , ernannt , drey Bogteren von Burgern verwaltet werben. Die Refatuna aus ben gandern, deren volle Balfte aus Schwygern beftand, mar mehr ben Burgern, als bem Rathe zugethan. -Die Bauern wurden an der Emme gurud gefchlagen. Drobender war am 5 Juni ihr burch Bulfe aus ben fregen Memtern unterftuster Angriff ben der Gielikerbrude. Der Pulvervorrath des Oberften Bwever flog auf; man vermuthete, durch Berrath. Er hatte 7 Todte, viele Bermundete, und behauptete fich nur durch die eben anruckende, 719 Mann ftarte Bulfe des Albtes bon St. Gallen. Biele Lugernerifde Burger follen blind ge= fcoffen, und Biele aus den gandern ausgerufen haben, fie fepen nicht da, um die Bauern todt gu fchlagen, fondern nur um bie Stadt zu befchugen.

Einzig aus biefen befondern Berhältniffen laffen fich die merkwürdigen Bestimmungen des Schiedspruches erklären, den noch am 7 Juni die III Länder und Bug zwischen Luzern und seinen Unterthanen als Gegenpartepen zu Stanz ausfallten. Im Gingange wird von Irrungen und Gespänen gesprochen, welche im Marz auf die ausgegebenen Anlafbriefe bevoer Par-

<sup>(\*)</sup> In Burich fcrieb es am 31 Man auf die Rachricht von beffen Aufbruche, "es wunsche ihm Ruhm und einen unsterblichen Rabmen; man foll der Welt zu erkennen geben, daß euer Bolk unfer Bolk, unfer Bolk euer Bolk heiße und sepe, und wir also mit ganz vereintem Gemuth und herz mit der hulfe und Bepfiand Gottes den Zufkapfen unster lieben Altfordern nachtreten," u. f. f.

teben ausgesprochen wurden \*)4 1) Werden der Stadt ihre Rechtfamen, bem Lande feine guten Bebrauche, benden ihre Dofumente bestätigt. 2) Benn Lugern Briefe bat, welche bem Lande waren entzogen worden , fo foll es biefelben gurud geben; wo nicht, fo ift das Land in diefem Gefuche abgewiefen. bem Musfpruche vom Dara hat es fein Berbleiben . und ebenfo ben demjenigen, mas die Berren der Stadt Lugern feither ben Unterthanen nachgegeben. 4) Der Bund von Summismald und huttweil wird für nichtig, und wer dawider handelt, feiner Borrechte verluftig erklärt. Die fremen Memter find als Con= tragenten angeführt. 7) Die Unterthanen follen abbitten, ihnen bagegen Berzeihung angebeihen. Doch mogen die herren von Lugern 12 Radeleführer bezeichnen, welche fich auf Gnade ober Ungnade vor benfelben fellen follen; dennoch behalten Die Richter fich vor, mit kräftiger Fürbitte für fie einzukommen, daß ihnen an Leib und Leben verschont werde. 8) Die Roften werden auf= gehoben; doch wird es den Memtern vorbehalten, diefe ben den Anftiftern zu fudjen; ebenfo ber Stadt, wenn es fich finden follte, daß die Landvögte gegen die Unterthanen unziemlich verfabren fenen. 9) Die Unterthanen follen ihre Baffen nieder= legen und auch biejenigen beim berufen , welche außer dem Lande flehen. 40) Die Unterthanen follen auf ewige Beiten ihren herren gehorfam fenn und die Suldigung leiften, fo oft dief gefordert wird; auch die Berren bas beobachten, mas die Musfprüche oder ihre eigenen Bewilligungen den Unterthanen ein= raumen. 12) Wenn funftig einer der bepden Theile diefem Recht= fpruche nicht genug thate, follen bie IV Orte ihn bagu an= halten und denjenigen fcupen, welcher ihn beobachtet. 13) Bern, Bafel und Solothurn, die übrigen loblichen Orte und Bugewandte, auch die lieben Freunde und Machbarn (\*\*) von Baggis,

<sup>(\*)</sup> Die nahmlichen Ausbrude, beren man fich ben Unterhand. lungen zwischen zwen unabhängigen Regierungen bebiente.

<sup>(40)</sup> Unterthanen der Stadt Lugern. — Baggis hatte 76, Dabs-burg 65 Mann ber Stadt Lugern gugefandt.

Sabeburg und Merifchwand follen diefem Frieden auch einverleibt fenn.

Wenig befriedigt burch biefen Ausspruch berichtete Lugeen nach Bern und Burich , ein Spruch fen ausgefällt worden , ohne beffen Inhalt zu ermähnen. Durch 3wevers Bermendung mache ten Berdmüller und Erlach öffentlich befannt, weil der Stanger-Schiedspruch die Reindseligkeiten des Lugernerischen Landvolkes gegen die Berbundeten nicht berühre, fo bitten fie nun die dortige Obrigkeit, dasselbe zu entwaffnen, buldigen zu laffen und die Radeleführer zu ftrafen. 3m Ralle von Biderfeplich= feiten biethen fie fo viel Sulfe an, ale Luxern bedurfe. Sogleich rudte Sweyer bis Surfee vor, und erfchroden liegen die um= liegenden Gegenden fich entwaffnen. In ahnlichem Ginverftand. niffe fcbrieben Burich und Bern an ben Rath von Lugern, er fen an dasjenige nicht gebunden , was er gezwungen den Burgern jugeftanden habe ; fie feven bereit, feine wohlhergebrachten Rechte zu schüßen, u. f. f. Die Bürgerschaft gab hierauf bas erhaltene Bertommnif wieder gurud und erhielt bagegen einige ftabtifche Bortheile. 70 Benfagen wurde das Bürgerrrecht ertheilt , der General Bwever mit einer goldenen Rette und dem Burgerrechte befchentt. -Ungebeugt blieb noch der Ginn der Entlibucher. Mur etwa ein Drittheil leiftete die Suldigung. Benm Beimreiten wurde der Schultheiß von Lugern durch einen Schuf verwundet und einer feiner Begleiter durch einen andern getobtet. Bufammengelaufene Rotten hinderten die Gefangennehmung der Thater, bis die Obrigfeit 600 Mann einruden ließ. Mun entwich einer, und amen Andere vertheidigten fich auf einem Dache mit Steinen, bis fie berunter gefchoffen murben.

Entrustet über das Borgegangene und im Gefühle des Sieges hatten Erlach und die Berner gegen die Aufrührer mit Strenge gehandelt. Die eidsgenöffischen Befehlshaber, deren Schonung und Borsicht durch die Stimmung ihrer verschiedenen Obern, ihres Heeres, und durch die Ungewisheit, in welcher sie sich über die Lage der Sachen befanden, eben so fehr gerechtsertigt

werben, als hingegen das bereits entschiedene Rriegsglud ben Bernern ein rudfichteloferes Berfahren erlaubte, migbilliafen anfänglich die firengen Dagregeln; allein man fam bald überein, daß der obere Margau dem Befinden feiner Berren ubers laffen werde, der untere bingegen der Uebereinfunft von Mellingen genießen und nicht entwaffnet werden follte. Reiner ber Berhafteten zeigte einen ausgezeichneten Charafter; Die meiften fuchten die Schuld auf Andere zu malgen. Dur in den Ausfagen bes Ure Lad von Bonnweil finden fich bie Borte, man habe ihm gefagt, es treffe bas Baterland an. wurden von den Richtern' gefragt, ob fie die Runft verfteben . fich fest und gefroren zu machen. - Leuenberger murbe gu Bern enthauptet, fein Ropf mit dem Bundesbriefe auf den Galgen geheftet, ber Leib geviertheilt, Schubi au Surfee bingerichtet. Ein Rriegsgericht verurtheilte ju Bofingen mehrere Anftifter des bewaffneten Widerftandes gegen das eidsgenöffifche Seer aus den Gebiethen von Lugern, Solothurn und dem untern Margau jum Tode, unter biefen den Untervogt Beltner von Buchfiten , ungeachtet der dringenden Fürfprache des Fran-Lange hatte Solothurn fich geweigert, söfischen Gefandten. feine Schuldigen auszuliefern. - Bu Mellingen beurtheilte ein anderes Rriegsgericht die Frenamtner, und nach Aufhebung desjenigen gu Bofingen fprachen die einzelnen Orte noch viele Todes = , Berbannungs = und Geloftrafen über ihre Fehlbaren aus. Bu Bafel wurden Giner durch den Strang, Seche burch das Schwert hingerichtet, die Stadt Lieftall um Borrechte gestraft.

Heber die Kriegskosten zerfielen die Orte unter sich selbst. Bon Solothurn forderten die übrigen einen Beytrag, weil es nichts für die Unterdrückung des Aufruhrs gethan, sein Bolk aber gegen die Miteidsgenossen die Waffen getragen habe. Es wandte sich an la Barde. Dieser schrieb im Nahmen seines Königes an die eidsgenössischen Auführer, welche ihm aber mannzlich antworteten, diese Sache berühre ihn nicht. Die Solos

thurner mußten nun begahlen. Der Gefandte lieferte gu biefem Bwede rudftandige Jahrgelber, und Solothurn verfprach ihm bagegen die Erneuerung des Bundes mit Frankreich, obgleich Die Gidegenoffen fich verheißen hatten, über diefe Angelegenheit nur gemeinschaftlich zu handeln. Bon der Solothurnischen Bablung errang auch Bern einen Untheil. Den bebarrlichen Forderungen Buriche, welches fich auf feine ungewöhnlichen Unftrengungen fruste, gab Bern nach langem Biderfpruche nach, und bewilligte ibm, im untern Margau 24,000 Gulden zu er= heben. Eben biefe Summe bezahlten bie freven Memter (\*). Much die Landschaft Lugern leiftete ihren Obern Erfat an die Befoldung, welche fie den Rriegevölfern aus den Landern batten geben muffen. Ueberhaupt findet man teine andere Unwendung bes Stangifchen Schiedspruches, als daß die Berfaffer besselben wirklich den 5 Juli eine Bitte für zwolf Ungefchuldigte an ben Rath zu Lugern gelangen ließen. - Ueber viele Theilnehmer, welche nach Deutschland floben und ben dem unruhigen Berzoge von Lothringen Sulfe zu finden glaubten, fprach der Raifer die Reichsacht aus; der Frangofifche Gefandte bingegen tam noch ben mehrern Orten mit Befchwerden über die Michterfullung ber Bertrage von Mellingen und dem Murifelde ein.

Mohlbenkende eidsgenössische Borsteher vernachlässigten die schreckenden Warnungen nicht. Man berathschlagte sich im October 1653 und Juni 1654 zu Bug, machte auf den Jahrrechenungen 1654 bis 1658 eine Berordnung für die Deutschen gemeinen Herrschaften, in welcher vom Borne und den Strafen Gottes wegen Ausschließung mancher ehrlicher Männer, welche keine schlechten Mittel zur Erlangung von Aemtern gebrauchen wollen, von Erwählung Unwürdiger und Untauglicher, von den Klagen der armen und bedrängten Unterthanen, an denen man

<sup>(\*) 3</sup>m folgenden Jahre tamen bie Gibegenoffen überein, bie Gemahnten follen ben Dahnenben in eigenen Roffen Sulfe fenben.

fich für bas ausericate Gelb erhohlen wolle, gefprochen (\*) und befchloffen wird, die Berwendung von Geld, Speifen, Betranten, u. f. f. fur die Erhaltung von Landvogteven foll ganglich verbothen fenn ; die neuen Landvögte follen burch einen Gib befraftigen, daß fie keine folchen Mittel gebraucht haben; fie burfen fich neben ben Strafgelbern feine Befchente geben laffen. Much fur bie eidegenöffischen Bothen auf die Sabrrechnung wurde eine Berordnung gemacht und überdief festgefent . fremder Berren Gefchafte follen auf den Zagleiftungen bald befeitigt werden . damit ihre Gefandten nicht nothig baben, fich lange aufzuhalten. Beil die unabhangigen Landegemeinen fich in der Bergebung der gemeinschaftlichen gandvogtepen wenig an diefe Berordnungen fehrten, fo riffen allmählig wieder mancherlen Unordnungen in ber Bermaltung ein (\*\*). Beniger vergagen bie herrichenden Stäbte ber ichredenben Erfahrungen, und Bern inebefonbere. remehrte feine Bachfamteit auf die Beamten.

Alle Sidsgenossen hätten sich aufs neue überzeugen sollen, daß nur Eintracht ben großen innern und äußern Gesahren sie etten könne. Einzelne hatten sich nach langjähriger Feindscheft während des Aufstandes rührende und ansprechende Zussicherungen gemacht. Man hatte gesehen, wie die Empörten von benden Religionen sich leicht zu Bundnissen und ohne Schwierigkeiten zu einer Formel ihrer Beschwörung vereinigten, was hingegen den Regierenden seit mehrern Menschenaltern nicht bengebracht werden konnte, und daß das katholische Entlibuch Berns Geistlichkeit und ihre Kanzeln zur Fürsprache aufrief. So erneuerte sich noch ein Mahl der Bunsch, die Bünde der Sidsgenossen wieder zu bekräftigen. Die Evangelischen brachten ihn 1654 zur Sprache, und man unternahm es, die alten

<sup>(\*)</sup> Die Unordnungen und ihre Folgen werben ausführlich und in noch ftarfern Ausbruden geschildert.

<sup>(?&</sup>quot;) Roch viele Jahre fpater ericeint bie Reformation ber gemeinen Berrichaften in ben Abichieben.

Mundniffe in ein Baupt : Inftrument gufamme.e gu faffen. gleich wie die Politit oft bas Bedenkliche leicht behandelt, wenn man fich baran gewöhnt ift, eben fo findet fie Schwierigfeiten, wenn etwas Ungewohntes ins Leben gerufen werben foll. 3mar hatten die altern Gidsgenoffen fich mehr als Gin Mahl wegen ber ungleichen Berpflichtungen, welche die alten Bertrage ben Gingelnen auflegten, veruneinigt; aber in jenen Beiten erfetten unbefangene Ginficht des jedesmabligen Bedürfniffes und ein lebhafter Baterlandefinn leicht die Gebrechen des todten Buchfabens der Bundniffe. Best wollten die begunftigten Cantone die Borrechte , welche ihnen die Bundniffe vor den jungern Gliebern einräumten , nicht aufgeben. Außerdem überfaben es bie Ratholifden nicht, daß die engen Berbindungen unter fich und mit ausländischen Machten einem allgemeinen engen Bunde der Gibegenoffen murben meichen muffen; mancher Bolteführer beforgte. mit biefen augleich feine ergiebigften Erwerbequellen einaubuffen . und fo war auch dieg Mahl feine Bereinigung möglich.

Die Bollfrenheiten, welche die Desterreichischen Beherrscher ben Gidsgenoffen , theils aus Rurcht vor ihren Waffen , theils Durch das Bedurfnig ihrer Unterftugung geleitet, in dem Erb= vereine bewilligt hatten, waren in eben dem Dage, als die Rudfichten auf die einft gefürchteten Dachbarn burch die Schuld ihrer Uneinigfeit fich verminderten, vielfach gestort worden. endlich durch das Bedurfnif hervorgebrachten Bufammenwirten ber Gidegenoffen gelang es, 1654, mit bem Erzherzoge Ferdinand Carl einen Bertrag ju fchließen , welcher mit einigen Befdran= fungen und dem Borbehalte , daß noch 10 Jahre lang die eingeführten Bolle bezahlt werden follen, einen frepern Berfehr wieder herftellte. Bom Raifer Ferdinand erhielten fie fatt der vormahligen Benennung "Ehrfame, unfere und des Reiches Liebe und Getreue", ben Ditel : "Geftrenge, Befte, Chrfame, besonders Liebe". - 1654 bewilligten fie gemeinschaftlich bem Bergoge von Savoien ben Durdmaß fur 600 Deutsche Goldaten.

Fortbauernd richtete fich inbef bie auffere Wolitif ber benben Religionstheile auf gang verschiedene Seiten. Die Evangelischen liefen fich durch teine angstlichen Beforgniffe abhalten , an frem= ben Angelegenheiten Theil zu nehmen, wenn fie hoffen konnten, Butes ju Stande ju bringen. Um gur Beendigung des blu= , tigen Arieges mitzuwirken, durch welchen England und Solland ihre Rrafte vergehrten, fandten fie 1653 den Stadtfchreiber Stodar von Schafhaufen. Die damabligen Beborden Englands. der Protector Cromwell, das Englische Bolf felbft bewiesen ihm Achtung. Gben bief thaten die Diederlander, und ihre in England gegenwärtigen Gefandten pflegten feines Rathes. Eromwell matte biefem Abgeordneten einiger Glieber ber Gibegenoffens schaft größere Shrenbezeugungen , als dem Benetianischen Residen= ten, und benm Friedensichluffe, im April 1654, nach Stockars Rudreise murben die evangelischen Gibegenoffen in den Bertrag aufgenommen.

Mit der größten Angelegenheit verwandten sie sich im folgens den Jahre schriftlich und mundlich an dem Turinerhofe für die grausam verfolgten Waldenfer, steuerten ihnen 18,000 Gulden, sprachen am Ende von der Möglichkeit einer Hülfleistung, und neben der Verwendung Englands und Hollands war wesent-lich auch der ihrigen ein am 18 August zu Pignerol geschlossener Duldungsvertrag benzumessen, als Mazarin, der Französische Staatsminister, der zuerst diese neue Verfolgung betrieben hatte, Savoiens Sache aufgab.

Mit dem Bischofe von Bafel erneuerten die katholischen Orte am 16 September 1655 zu Luzern ihr Bundniß. Nicht nur versprach man sich thätliche Huse in Religions und allen andern billigen Sachen wider alle Beleidiger und Ansprenger, sondern auch eine gleiche Theilung gemeinschaftlicher Eroberungen, ungeachtet an keine solche über angrenzende größere Staaten zu denken war, und der Bischof verpflichtete sich, jährlich unter den Orten abwechselnd einen verständigen geschieften Mann zum

Rathe, von Saufe an bestellen, ihm 200 Pfund Stäbler \*) und die Reisekosten zu bezahlen \*\*). — Noch beunruhigender war für die Evangelischen die am 5 October von den kathoelischen Orten vorgenommene Erneuerung des Borromäischen Bundes.

Mus der nie verfiegenden Quelle firchlicher Reibungen in ben gemeinen Berrichaften maren neue Befchwerben entftanben. die Ratholischen, ungehalten über den Borichub, den die Evangelifchen den Baldenfern geleiftet hatten, mißtrauifch gegen die Befeftigung der Stadte Burich und Bern, die Berhaltniffe der Reformirten zu England und Solland, Die durch den Englischen Theologen Duraus jest auch in der Gidegenoffenschaft betriebene Bereinigung der evangelischen Religionspartenen und die Er= fcheinung eines Englischen Abgeordneten; ebenso die Reformirten gegen die engen Berbindungen der Gegenvarten mit Spanien. Savoien , dem Papfte , dem Bifchofe von Bafel , welche nicht nur ben eidegenöffifchen Bundniffen vorzugeben fchienen, fondern Die Evangelischen bedrohten und unruhig über die Beigerung ber Ratholifchen, diefen fremden Banden zu entfagen, um fo viel mehr, da fie felbft von England her vor gefährlichen Unfchlagen gewarnt waren. Siezu tam noch in diefem Sommer die Unterdrudung der lesten Ueberbleibsel des Brotestantismus in Ballis. Bwischen den eidegenössischen Orten von benden Religionen dauerten indef mannigfaltige Berhaltniffe des Bertehres fort. So hatte Bug fein Mungrecht auf eine gewiffe Beit fur 600 Bulben an Burid, überlaffen. Aber ein unvorhergefehenes Er= eigniß brachte ploglich den lange gurudgehaltenen Groll gum Musbruche.

Am 23 und 24 September trafen 22 Perfonen mannlichen und 14 weiblichen Geschlechtes von Art, dem größern Theile

<sup>(\*)</sup> Baelergelo.

<sup>(\*\*)</sup> Das Bundnif wurde 1671, 1695, 1712 immer mabrend' gespannter Berbaltniffe ber einzelnen Contrabenten erneuert.

nach ans ber Familie von Bofpital, zu Burich ein. 1622 waren Sebaftian von Sofpital und noch zwey Andere gefangen gefest und bestraft worden, weil fie gefagt hatten, man follte die Bundner nicht fteden laffen; dort fen der Blaube freb. Spater wurden Undere in Untersuchung und gur Strafe gezogen. Diejenigen, welche jest ihre Beimath verließen, hats ten von Burich Bucher erhalten, dort einige Berbindungen ge= fchloffen, nicht felten die Beobachtung firchlicher Gebrauche unterlaffen, und eben waren Unterfuchungen gegen fie eingeleitet, als fie, durch Freunde gewarnt, die Flucht ergriffen, und ungeachtet ihrer Angahl und der kleinen Rinder, welche fie mit fich führten, unbemerkt am 23 September Morgens um 4 Uhr gu Cappel ankamen. Sogleich ließ Schwyz fie als ,, faule, mein= eidige und landesfluchtige Leute" vorladen; Burich bingegen gewahrte ihnen Schus, Berpflegung und unterftuste ihre Bitte um Berabfolgung des gurudgelaffenen Bermogens, welches auf mehr als 15,000 Rronen gefchät wurde. Schwyg antwortete beftig, beschuldigte fie ber Wiebertauferen. Burich ließ fie nun uber ihre religiofen Unfichten prufen und erkannte in ihnen Benoffen feines Befenntniffes. Biele Freunde und Bermandte der Entflohenen waren fogleich verhaftet und im Sanptfleden gefangen gefest worden. Bur nahmlichen Beit hatten die evangelifden Orte theils wegen der Balbenfer, theils wegen ihrer eigenen Angelegenheiten zu Peterlingen mit den Refidenten von Eng= land und Solland eine Busammenkunft gehalten, sich auf alle Falle dem Protector ju einer Unterfrugung an Geld empfohlen, und feine Bermendung um Ginschliegung in den nachsten Frieden zwifden Frankreich und Spanien nachgesucht, weil fie darin ein Schutmittel gegen bas Borromaifche Bundnif gu finden hofften. - Un Schwyd ließen fie querft fcbriftlich, bann durch eine aus zehn Gliedern bestehende Gefandtichaft Furbitten für die dafelbit Berhafteten und die Forderung des frepen Buges (der freven Muswanderung und Beggiehung des Ber= mogens) fomobl für diefe Ungludlichen, ale für die Entflohenen,

mit Berufung auf abnliches Berfahren von ihrer Seite, ge-Schwyz antwortete, die Angeschuldigten fegen ibm mit Giben verpflichtet, wiederhohlte die Unflage der Wiedertäuferen . und nichts besto weniger gaben Schwoz und Lugern ben Buris chern zu verfteben, diefe Leute hatten von ihnen Unleitung er= Das Bermogen der Entflohenen wurde eingezogen, von den Gingeferferten brey Manner und eine Frau bingerichtet. ein Mann und zweb Frauensperfonen in die Inquisition gie Mayland abgeliefert. Dem Balthafar Unna, welcher mehrere Mable war gefoltert worden, gelang es, zu entrinnen und fich' auch nach Burid zu retten. - In dem Berfahren der Schwyger alaubten die Evangelischen gu erkennen, was auch ihnen bevor ftehen wurde, wenn die Ratholischen bas Uebergewicht erbalten follten; diefe bingegen faben in bem Benehmen der Buri= cher ein ftetes Streben , ihren Glauben auszudehnen. Schmba grundete fein Berfahren auf eine fcon mabrend des Cappeler= Rrieges gemachte Berordnung, daß Abtrunnige von der fatholi= fchen Religion als Staateverbrecher angefehen werben follten. Bu Burich und in den V Orten trug die Geiftlichkeit febr viel ben, die Gemuther zu erhiten. Bepde Religionstheile hielten abfonderliche Bufammentunfte. Durch neue Befestigungen gab bie Stadt Baben bas erfte auffallende Beichen mahricheinlicher Reindfeliafeiten. Im Movember verfammelte fich dafelbft eine von Butich auf de la Barde's Bunfch ausgeschriebene Zagfatung; aber vergeblich empfahl er Berfohnung und Gintracht, indem er zu bedenten gab, daß unvermeidlicher Untergang die Folge eines innern Rrieges fenn wurde; denn im Ernfte wunfchte Frankreich , welches jest ohnehin Schweizerischer Soloner bedurfte , die Benbehaltung des Friedens.

Burich forderte, auf viele Bepfpiele eines folden Berfahrens von Seiten der Reformirten geftüßt, nochmable die Abfolgung der Güter, Schwyz die Auslieferung der Entflohenen. Dun rief jenes das eidsgenöffische Recht an, und dieses verweigerte basselbe mit Beziehung auf feine unbeschränkte Landeshoheit.

Schon frach der Schultheiß Fledenftein von Lugern: "Der Landesfriede ift mit bem Schwerte gemacht worden und muß burch basselbe gefchirmt werben ;" und ber Buricherische General Berdmuller antwortete, ,, barauf habe man fchon lange gewartet." Roch ein Dahl forberten die Reformirten von ben Ratholifden die Aufgebung der Bundniffe mit Spanien und dem Bifchofe von Bafel. und die Befchworung der nunmehr in ein Inftrument zusammen getragenen eibegenöffischen Bunde. Allein die Katholischen glaubten, in diesem letten Borschlage nur den Bwed an entbeden, ihre Berbinbung mit Spanien aufzulofen. Sie verwarfen benfelben, und fcon fannen die Reformirten auf bie neue Befchwörung einer abfonderlichen Berbindung, welche bief Mahl burch das Bedenken der Glarner und Appenzeller gehindert murbe. Muf bebden Seiten wünschten von langem her Biele, die Zwistigkeiten durch die Waffen zu erörtern; aber immer hatten es die größere Bahl und die Unpartepifchen gehindert. Ueberdieß waren die Ratholifden durch die Rudficht auf ihre geringern Rrafte, die Reformirten burdy den Mangel an Einverstandniß gurud gehalten worden. Jest fprachen bie lettern unter fich von Erreichung gunftigerer Berhaltniffe in den gemeinen Serrichaften. Bafel , ben welchem Lugern, Uri, Unterwalden und Bug die Sache der Schwhzer, und nahment= lich die Sinrichtungen, zu rechtfertigen gesucht hatten, ermahnte Burich , den Frieden nicht zu ftoren. Bern hingegen befchloß , Burid bengufteben, wenn bas eibegenöffifche Recht ausgeschlagen werden follte. Dichts defto weniger berief es auf den 28 Deceme ber eine neue Tagfatung nach Baben. Aber schon hatten Zürich feine Grenzen bey Cappel mit 800 Mann, die Länder Bremgarten und Mellingen befest. Dringend ermannten noch ein Mahl ber Frangofische Gesandte und die Unpartepischen. Schwyz folug bas eidegenöffische Recht beharrlich aus, scheute fich nicht 34 etflaren, es murbe ben Raifer, von welchem es den Blutbann erhalten babe, ju Sulfe rufen, und feine Bothen ver-Dicht nur entfernten fich fogleich auch die Gefandten reisten.

von Zürich, sondern ber große Rath beschloß in stürmischer Eile einmuthig den Rrieg, jum Theil durch die Erwartung geleitet, desto weniger Widerstand zu finden, weil der Winter den Anmarsch von Spanischer und welscher Jülfe über die Alpen erschweren würde. Eigenmächtig erklärte sein Manifest denselben im Nahmen der VI evangelischen Orte. Um in seine kriegerische Unternehmung eine größere Kraft zu legen, räumte es seinem Besehlshaber, Rudolf Werdmüller, ungewöhnliche Bollmachten ein. Aber der Mann, welcher unter Schwedens, Benedigs und Frankreichs Wassen siehe feinen kriegerischen Ruf erworben hatte und endlich auch dem Kaiser hiente, bewährte denselben auf dem anders gezstalteten vaterländischen Kriegesichauplate weder durch Plan, noch Ausführung (\*).

Am 7 Januar 1656 rudte Berdmuller mit ber Sauptmacht der Buricher vor Rappersweil , deffen fruchtlofe Belagerung , welche Die Streitfrafte ber Buricher von ben unmittelbaren Grenzen feiner Begner und von dem Busammenwirken mit dem Berneri= fchen Seere abhielt, dem gangen Rriege den Rahmen des Rap= persweiler = Rrieges aab. Schwya hatte die Stadt bereits be= fest. Die Burger maren zum Widerftande entfalloffen, und bald trafen 200 Spanier ein. Ungeachtet der großen Ralte mar mehrere Tage lang für die Berpflegung der Belagerer nicht geforgt, und biefe plunderten ohne Rriegszucht die Umgebungen. Bur nahmlichen Beit nahmen die Buricher Raiferftuhl und Rheinau. wo anfänglicher Biderftand ebenfalls mit Plunderungen vergolten wurde. Sie befesten, um mit Bern eine Berbindung ju erhalten, Rlingnau, ließen das Thurgau fich huldigen, und nahmen den gandvogt mit feinen Oberbeamten gefangen.

<sup>(\*)</sup> Gerade ale ber Krieg, welchen Franfreich febr ungerne fab, ausbrechen fofite, erhielt Berbmuller bie Ernennung jur General-Lieutenants-Stelle, ben St. Michaels-Orden und bas mit Ebelfteinen eingefaste Bitbnis bes Königs, pon einem Briefe des Cardinals Magarint begleitet.

Die V Orte befesten nun auch Baben, und von allen Seiten rudte man an bie Grengen vor. Gine übel geleitete Unternehmung ber Buricher auf bas Schlof Ofaffiton miffaludte: 2m 2/42 Januar waren die Buricher, welche fich mit der größten Sorglofigfeit in ihrem Lager ben Oberweil den Frohlichkeiten ber Reuiahrefever überlaffen hatten , in Gefahr , von der unbemertt fcon gang nabe getommenen Befagung gu Bremgarten überfallen gu werben , ale biefe durch ein quer über den Deg laufendes Thier mit langen Ohren, vermuthlich einen Safen, in vanifchen Schreden gerieth und taub gegen die Ermahnungen ihres entich loffenern Anführers ben Reifaus nahm. Bu Rappers= weil vereitelte der tanfere Befehlehaber Muget von Schwpz die Soffnungen einer fcnellen Eroberung ; dagegen fclug, am 16, der Buricherifde Sauptmann Friedrich Eblibach zu Burmebach einen auf den Ueberfall des Lagers wohl berechneten, aber übet ausgeführten doppelten Ungriff der Ginmohner des Gafters und Unnach von der einen, und der Befagung ju Rapperemeil von der andern Seite ber, ungeachtet er wenig unterftust wurde, mit bedeutendem Berlufte der Angreifenden gurud. - 800 bis 900 Mann, welche Schafhaufen den Burichern, boch nur gur Bewachung ihrer Grengen, aufandte, murben in die Berefchaft Babensweil verlegt. Schwierig war die Lage der Glarner; Schwyzerifche Rriegeleute unter Sauptmann Ragbind batten zweb Saufer im Rugbubel an der Grenze geplundert. große Mube, bende Religionstheile zu vereinigen, und noch mehr. die Erhisten aus der weit überlegenern reformirten Bevollferung von Erwiederung der Thatlichkeiten gegen bie Schwyger abzuhalten. Mehr als Gin Mahl brobeten die katholischen Orte, das Glarnerland zu überfallen, und febr unfreundlich benahmen fich and die Buricher, weil die V Orte und bas belagerte Rappersweil durch das Glarnerland Bufuhr erhielten.

Um 18 erfchien bas fünfortische Manifest, welches bie Schuld bes Rrieges auf ben Abfall, die willfürliche Auslegung bes Landesfriedens und bie Migbeutung ber Bertrage warf.

Mach der Mitte des Monathe machten die funf jungern Orte ben Untrag auf einer Zagfagung, über den Frieden gu unterbandeln, und alle Orte, außer Burich und Schwyg, fcidten Gefandte nach Solothurn. Bern hatte, fobald ihm Burichs ' Rriegserflarung tund geworben war, fein Bolf aufgebothen, bie Grenzen, auch biejenigen gegen Frevburg und Solothurn, befest, boch aber gefucht, wo möglich die Feindfeligkeiten mit Lugern zu vermeiben. Dehr als 12,000 ber Seinigen follten in bem untern Margau fich verfammeln , in der auf das Bedurfniß gegrundeten Boraussesung, Burich werde feine Rrafte mit ihnen vereinigen und gemeinfchaftlich ju wirken fuchen. Werdmuller beharrte auf der Belagerung Rappersweils. Um 22 rudten die Berner, 8000 bis 9000 Mann ftart, in die fregen Memter ein. Dottiton und Dilmergen wurden geplundert und geriethen in Brand. Michts defto weniger war die in einem feinblich gefinnten gande unerläßliche Borficht ganglich vernache läffigt, weil man ben Frieden fcon nabe glaubte. febr hatte man vergeffen , daß die Borgefesten der Miligen immer die Vorderften , die Wachsamsten und Thätigsten febn muffen , und baß der tüchtigfte Rriegemann feine Spur des Reindes verachtet.

Die Anführer und Offiziere befanden sich größten Theils zu Lenzburg, und das Heer war ohne Wachsamkeit bem Bilmergen gelagert, als, unter der Anführung Christoph Pfoffers, am 23 zu Mittag nahe an 3000 Luzerner, von einigen Jugern und Unterwaldnern begleitet, und ungefähr 1700 Frenamtner, von Wolen her auf Nebenwegen durch das Gehölze sich näherten. Eine Bernerische Borwache, welche davon Kunde gab, wurde von jungen Offizieren verlacht. Einen Brief, der dem Luzernischen Anführer in dem Augenblicke des Angrisses den Befehl brachte, keine Feindseligkeiten zu beginnen, weil man unterhandle, schob dieser, den Inhalt vermuthend und den Erfolg woraus sehend, in die Tasche, mit der Neußerung; Jeht sehle ihm die Beit, ihn zu lesen. Dennoch rettete die anfängliche Unentschlosseneit und das Bögern der Angreiser die Berner von

meit größerm Berberben. Mus einem Soblwege , ber fie bedte , begannen jené nach 2 Uhr ihr Reuer auf die bloß stehenden , fich auffiellenden Berner. Dur zu amehmabligem Losfeuern mit amen Studen maren die Ueberrafchten mit Dulver und Rugeln verfeben. Diefe Bernachlaffigung und die Abmefenheit der Unführer wectte ben Berbacht einer Berratheren, und gerade jest machten bie Luxerner, von ihren Beiftlichen ermuthiat, einen ffurmifchen Angriff: die wirtfamfte Bewegung der Miligen, wo Beit und Ort einen folchen geftatten. Die Reiteren bielt gegen benfelben nicht Stand, und in einer Biertelftunde war auch das Rufvolt geworfen. Gine Bernerifche Abtheilung, welche eben fich naberte, blieb unthatig; eine andere, welche am Beinberge aufgestellt war, binderte den Untergang des Beeres; aber niemand leitete die jest noch überlegene Macht der Berner, welche den fich gerftreuenden Reind hatte umgeben tonnen. nach dem Ginbruche der Macht fam den Siegern der Bortheil Bu Statten, von vorsichtigen Rubrern geleitet zu fenn, indem fie durch eine weiße Armbinde und ein Losungewort fich erfannten. Die Fahne von Bofingen, welche um 9 Uhr zu Lenzburg antam, bedte ehrenvoll ben Rudjug ber Berner, welchem-bie Flammen des von den Siegern angezündeten Dorfes Dintiton leuchteten. 10 Felbftude , 2 Standarten , 9 Fahnen , 20 Dagen , die Kriegskaffe mit beynahe 200,000 Gulben, die Feldkanzellen und viele Baffen murden den Siegern gur Beute. Todte, 396 Bermundete und 66 Gefangene berechnete eine nicht unwahrscheinliche Ungabe ben Berluft der Beflegten, indef eine oberflächlichere ber Sieger von 1500 Umgetommenen fprach; biefe buften 189 ein. Schon am folgenden Tage forberte ein großer Theil des geschlagenen Seeres Rache; aber die Befehls= haber verweigerten biefe, fep es aus Schreden, ober aus Vorsicht. Bis am britten Tage verweilten die Sieger auf der Gegend bes Schlachtfeldes, und fehrten bann mit ihrer Beute gurud. . . -

Ungeachtet der Gefahr, welche diefer Rrieg Die Genfer

500 Mann gur Buffe gefandt, welche dem Seere vor Rappersmeil bengeordnet wurden und . gute Dienste leifteten. Ein miflungener Sturm toftete ben Belagerern am 24 Januar 22 Tobte, 49 Bermundete und 4 Gefangene. Bon Spanien hatten die V Orte nicht den erwarteten größern Benftand, boch aber 200 Reuter und 600 Mann Ruffvolf erhalten. Unermubet fetten die unpartepifchen Orte und der Frangoffiche Gefandte ihre Berfuche ber Ausföhnung fort. Dasfelbe that Savoien durch einen Gefandten und der Raifer felbft durch Schreiben indef die Rriegführenden fich gegenseitig auf mehrern Greng= puntten durch Ginfalle und robe Plunderungen ichabigten; nur benahmen fich die Berner und Luxerner, ben welchen der Rudblid auf Berfohnung und bleibende Nachbarichaft nicht aufgebort hatte, ben zwen folchen Unlagen mit Schonung und gaben fich ben gemachten Raub gurud. Un ben Bibeln und Erbauunge= buchern der Reformirten übten die Ratholifchen, an Bilbern und Rirchengierden biefer lettern bie Reformirten mabrend des Rrieges oft ihren Religionshaß aus. Endlich wurde auf den 13 Sornung ein Waffenftillftand verabredet; aber noch immer bauerte vor Rappersweil die fchlechte Mannezucht der Buricher fort , und am 11 machten die Lander , burch Belfche und Mann= fchaft aus ben freven Memtern unterftust, 2700 Mann fart, einen Ginfall in die Berggegend der Berrichaft Babeneweil. Die Buricherischen Poften am Gfel (\*) und ben der Bellen murben nach geringem Widerftande gurud gebrangt , die Rirche gu Butten und 24 Saufer verbrannt. Graufamfeiten begangen und ein großer Raub weggeführt; allein als endlich die Buricher fich fammelten und vorrudten, verliegen auch die Gingefallenen die verwuftete Begend, und die Buricher afcherten einige Baufer der Mit Brand und Gewaltthätigfeiten erwieberte nun auch die Buricherifche Befagung in Cappel dief an mehrern Ortschaften der Bugerischen Grenze, und die Buger felbft ver-

<sup>. (\*)</sup> Richt mit bem Egelberge gu verwechfeln.

galten dem Feinde durch eine neue Plunderung auf derjenigen von Babensweil. Micht weniger feindselig war nach dem Schlusse Beaffenstillstandes die Luzernische Bestinnahme und Plunderung, des Dorfes Tschangnau, welches die Berner gegen einige Dörfer des Entlibuches vergalten.

Baden war von der fatholifden Befagung geräumt, eine Zagfagung bafelbft jufammen getreten, und ber Waffenftillftanb Um wenigsten waren Burich und Schwyg wurde verlängert. jum Frieden geneigt; allein Savoien fing an, eine drobende Sprache gegen die evangelischen Orte zu führen. Franfreich . mit welchem Die Ratholifden ichon im verflossenen Sabre ben Bund erneuert hatten, begann eine abnliche. Bern war feines feiner tatholifchen Nachbarn, nicht einmahl feiner eigenen Angeborigen ficher; Lugern ebenfalls nicht ohne Beforgniffe wegen der Seinigen ; bas Bolf ber Lander größten Theile nach Saufe gegangen und bes Rrieges mude; alle Rriegführenben an Gelb erfchopft. Die V Drie litten Mangel an Nahrungsmitteln, fühlten fich von der Spanischen Sulfe und den welschen Angehörigen (\*) beläftigt , und der Ginfall in die Serrichaft Babensweil hatte einen Theil des Burichgebiethes in Schreden gefest. Die Schiedmanner von Bafel , Frenburg und Solothurn maren unermudet, bor allen ber Burgermeifter Bettftein; Biele bagegen in ben friegführenden Orten , nahmentlich in Burich , noch fo erbittert , daß bie an die Tagfagung abgeordneten Gefandten fcon defis wegen gu Baufe verdachtigt wurden. Dennoch ward am 7 Marg ber Friede gefchloffen, ben man oft nur einen Praliminar=Bertrag ober blogen Baffenstillftand nennt; allein er fprach die Beendi= gung des Rrieges unamendeutig aus, und enthielt Bestimmungen über die wichtigsten Angelegenheiten, obgleich er andere, nicht

<sup>(\*)</sup> Rur bie Lauiser waren ju Saufe geblieben, und ben bent nachfolgenden Friedensunterbandlungen forberten die fatholischen Orte zuerft, fie follten ben andern Italianischen Landvogtepen ibre Riegstoffen tragen belfen.

weniger wefentliche Streitfragen einer fpatern Musgleichung vorbehielt. 1) Gin ewiger Friede nach Laut ber Bunde wied gefchloffen. Alle Reindseligkeiten find vergeffen; bas Benehmen ber gemeinschaftlichen Unterthanen, feben es Sandlungen ober Unterlaffungen, wird amnestirt. Schmabungen find ben Strafe 2) Rriegefoften tonnen gegenseitig gefordert und perbothen. follen burch unpartenische Gate erörtert werden. Geiftliche und weltliche Personen mogen auch ihre Rlagen über Beschädigungen führen; doch wird Alles von der Amnestie bedectt. 3) Die Rriegsvoller werden entlaffen, die angelegten Reftungemerke ge= fcbleift . alle Belinnehmungen gurud gegeben. Sieruber fubren Die unpartepifchen Orte die Aufficht. Die Gefangenen werben gegen Bezahlung ber Rahrungskoften los gelaffen; freber Bertehr wird hergestellt. 4) In Absicht auf das eidegenöffische Recht wird erlautert , daß jeder Ort in feinem eigenen Gebiethe ben feiner Religion, Landeshoheit und Gerichtebarteit unangefochten bleibe (\*). Ueber Berrichaften, Grengen, Lebenschaften, Bunn (\*\*), Beide, Fifchereven, Allmenden, Bolle, Geleit, Gericht , Frevel , Buffen , Forstrechte , Baunungen , Jago , u. bgl. follen gleiche Gage entweder aus den intereffirten , oder , wenn man fich nicht darüber verfiehen fann, aus den unintereffirten Drten fdleunig entscheiben. In benjenigen gemeinen Berr= fchaften, auf welche der Landesfriede fich erftrectt, foll jeder ben der freven Uebung feiner Religion laut des Landesfriedens

<sup>(\*)</sup> Obgleich die einzelnen Orte bey ben Bundesverträgen ihre Selbsiffandigfeit nie aufgegeben hatten, so war hingegen noch niemable bie ganzliche Unabhangigfeit berfelben so bestimmt anerkannt worben.

<sup>(\*\*)</sup> Grundftude, wo Gras und hen gewonnen (eingesammelt) wird, im Gegensas ber Weibe. Auch in ber alten Benennung Ingmunner, für Einzieher gewisser Gerichte Gebuhren, wird gewinnen für einsammeln gebraucht; und bas Frangosische regain (Grummet) heißt wortlich: Wiedergewinn, nochmahliger Gewinn.

und des Bertrages von 1632 bleiben. Streitigkeiten über die Frage, ab in gegebenen Fällen die gleichen Sase auftreten, sollen auch durch gleiche Sase entschieden werden. Bis zum Austrage der Sachen bleiben Executionen und alle Thätlichkeiten eingestellt. 5) In Absicht auf den freven Zug soll es benm Herskommen bleiben, und den Obrigkeiten, welche nicht durch Berträge gegen andere verpflichtet sind, wird vorbehalten, hierüber nach Belieben zu handeln. — Dieser Friede soll keinem Theile an seiner Religion, Rechten, Bündnissen u. s. f. f. nachtheilig seyn.

Burich und Bern ernannten ju Schiedrichtern ben Burger- , meister Joh. Rudolf Wettstein von Basel, und weil der Burgermeister Biegler von Schafhausen wegen feines hohen Alters bie Aufforderung nicht annahm, den gandammann Johann Rechfteiner von Appenzell der äußern Rhoden. Die V Orte fchlugen bem Rathe gu Frenburg zwen feiner Mitglieder vor, aus melden biefer den Rathsherren Simon Vetermann Meyer ernannte. und mählten zu diesem noch den Stadtschreiber Franz Safner von Solothurn. Die unpartepischen Orte versprachen, ohne Rudficht auf Religion dem Recht Begehrenden zu helfen und die Erecution au unterftuben. Die Schiedrichter hielten mehrere Busammenfunfte zu Olten; bende Theile forderten nicht nur ihre Kriegskoften , sondern sie brachten mannigfaltige Rlagen über Die Religioneverhaltniffe in den gemeinen Berrichaften , u. a. m. Man fuchte ju feiner Rechtfertigung und gur Unterflügung feiner Behauptungen viele Bepfpiele der altern

Selbst der Ausdruck Bunne - ober Wonnemonath könnte, übereinstummend mit ben wenig dichterischen altbeutschen Benennungen
ber übrigen Wonathe, ursprünglich nur benjenigen bezeichnet haben,
in welchem die ersten Erzeugnisse bes Jahres gewonnen wurden,
aus besten eigenthümlicher Anmuth ber herrschende Sprachgebrauch
bervor ging. — Die Lateinischen Schenkungebriese und andere Documente brüken das Deutsche "mit Bunn und Beid" durch:
cum pratis et pascuis aus.

Gefdichte hervor. Die Schiedrichter, welche in den damahligen Staatsichriften gewöhnlich "bie Berren Gage" genannt werben, machten verschiedene Boricblage, wie man fich wegen ber gemeinen Berrichaften durch Theilung, Austaufchung ober Aus-Tauf einverftehen, ober endlich bafelbft eine boppelte Regierung von bepben Religionen einführen tonnte. Am 30 Januar 1657 ftellten die Schiedrichter von jedem Religionstheile über die Rriegs. toften und andere Forderungen besondere Urtheile aus, welche größten Theile ben Rechtsfaten ihrer Darten nachgebildet maren : allein ba man fich nicht uber einen Obmann einverfteben tonnte, blieben, ungeachtet vieler fpatern Unterhandlungen, die ftreitigen Bende Theile waren erschöpft; die Gegenstände unentichieben. Beschädigungen blieben unvergutet, und eine größere Erbitterung, ale die vorherige, erfullte die Gemuther. Dief waren die Früchte bes Rrieges.

Beil die Befestigung ber Stadt Baben auch in der Folge fortgeset wurde, verboth Burich, 1659, seinen Angehörigen den Besuch der dortigen Baber und man war so fehr gegen einander gespannt, daß zur nähmlichen Beit der Kurfurst von Mainz nicht nur dem Abte von St. Gallen, sondern auch dem Bischose von Constanz feine Hulfe gegen die resormirten Gidegenossen anboth.

Einige Jahre lang beschäftigte eine Streitigkeit der Urner und Schwyzer die übrigen Orte und die Tagsahung. Die Berner hatten vor dem Treffen ben Bilmergen, indeß die Umzgegenden geplündert wurden, eine Schuhwache in das Schloß Hilfiton gelegt, welches dem Obersten Zweyer zugehörte. Nach dem Einsalle in die Herrschaft Bädensweil warfen die Schwyzer ihm vor, durch seine Schuld habe man sich zurud ziehen muffen, obgleich er behauptete, der letzte gewesen zu sehn, welcher das Büricherische Gebieth verlassen habe. Urt und Schwyz stritten mit einander über das Richteramt. Noch einige Jahre später verbreitete ein Conventual von Einsiedeln das Gerücht, Zweyer habe von den Zürichern 1400 Ducaten in einem Capaunen erzhalten, und nichts desso weniger sah das Bolt der Reformirken

Swehern als einen feiner größten Gegner an. Gben fo oft hatte er den geschmeidigen, als den gewandten Staatsmann durch= bliden laffen, und vielleicht eben defwegen, ungeachtet vorzug= licher Eigenschaften, es mit den Meisten verdorben. Endlich entschlief auch diese Febde.

Schon vor den innern Unruhen und auch nach denfeben fühlte ein großer Then des eidsgenössischen Landes die Nachttheile einer allgemeinen Wohlfeilheit, welche oft dem Drucke schwerer Theurungen nachfolgt. 1654 galt der Mütt Kernen (\*) zu Schafhausen 20 Baben. Nach dem Kriege waren die Klagen über das Sinken des Werthes der Grundstüde, das Unvermögen, Jinsen und Jahlungen zu leisten, allgemein. 1660 und 1661 wanderten viele Zausende nach Würtemberg, in die Pfalz und andere Gegenden aus. — Um diese Zeit und ebenso zu Anfang der Funfziger Zahre äußerten sich öfters Erderschütterungen.

Die evangelischen Orte, welche theils damahls, theils in der Folge von Hessen, Würtemberg, Rurbrandenburg und vielen andern Deutschen Fürsten zu Gevatter gebethen wurden, (\*\*) bewilligten 1656 Rursachsen und Rurpfalz Leibwachen, Jürich und Bern 1658 Benedig ein Regiment von 1200 Mann. — 1656 forderte die Desterreichisch Eyrolische Regierung die Wiederzeinlosung des Dorfes Ramsen, dessen Gerichtsbarkeit die Jürichestische Municipalstadt Stein schon 1539 angekauft hatte, und 1659 erfolgte wirklich eine gewaltsame Bestignahme; doch beshaupteten bende Mahle Jüricherische Abgeordnete zu Innebruck das hergebrachte Verhältnis.

Beit voraus war ber Gibsgenoffen wichtigfte Angelegenheit die Bundeserneuerung mit Frankreich. Das Ansuchen der Sochburgundischen Stände, mit ihnen in ein Bundniß zu teten, wollten 1651 und 1652 die Eidsgenoffen nicht bewilli-

<sup>(</sup>a) Rad bortigem Mage ungefähr 110 bis 115 Pfunb.

<sup>(\*\*)</sup> Gegen Burich that 1652 bieg auch ber tatholifche Graf

gen, und die oft wiederhobite Aufforberung derfelben, fein foldes mit Frankreich einzugeben, bis die Meutralitat der bev= den Burgundischen Landichaften von diefer Rrone murbe aners fannt fenn, verschaffte dem gunehmenden Ginfluffe Frankreichs nur ein fcmaches, bald bestegtes Gegengewicht. Im Februar 1654 nahm Lugern, im December Freyburg den Bund an. Der Reibe nach folgten im Rebruge und Mara 1655 fatho= lifth Glarus, Uri, Bug, Schwyg, Nidwalden, Appengell der innern Rhoden. Obwalden. So vereitelten Migtrauen und 3wietracht die 1651 und 1652 gefagten Beichluffe. anders als gemeinschaftlich in diefer Sache zu handeln, und gaben bie Gingelnen bem machtigen Rachbar in bie Sande. Langfamer folgten im April der noch auf den Raifer hinblickende Abt von St. Gallen und 'endlich Ballis. Durch biefe Dren= nung, die Erinnerung an die Gefahren bes letten innern Rrieges und durch Beeinträchtigungen ihres Sandels in Kranfreich un= ruhig geworden, tamen nun auch die Evangelischen den Gin= ladungen Frankreiche entgegen. Rachdem fie vergeblich es verfucht hatten, die Befchirmung des neu eroberten Elfages und andere läftige Berpflichtungen aus dem Bunde meggulaffen , gingen fie im Juni 1658 in die Berbindung ein, und nun ge= nehmigte ber Konig biefelbe im Juli. Die Ratholischen bewillig= ten , 1657 , ein neues Regiment , die Reformirten , 1659 , 8 Com= pagnien, nachdem fie bie Buficherung gleicher Behandlung und Beforderung, wie die Ratholischen, die frepe Religions = Uebung und das Berfprechen erhalten hatten, niemable gegen ihre Glaus benegenoffen in Frankreich bienen ju muffen. Doch war man über Berfchiebenes nicht gang einverftanden, und die Geburt eines Dauphins erregte 1661 ben dem Ronige den Bunfch , auch diefen in bas Bundnig einzufchliefen. Die Unterhandlungen wurden fortgefest. Bulest von Allen trat Burich, mo es Bielen fchwer fiel, um ungewiffer Bortheile willen ben lange befolgten Barnungen feiner Reformatoren ungetreu zu werben, ber neuen Berbindung ben, und am 24 September 1663 unterzeichneten

die sammtlichen Contrabenten zu Solothurn das nunmehr auch auf die neuen Eroberungen Frankreiche ausgebehnte Schugbundniß.

Buerft wird der altern Bertrage erwähnt. Deben bem Titel eines Königes von Frankreich und Mavarra gibt fich Ludwig XIV den bedeutungsvollen " Herzog zu Mapland. Graf zu Afti. Die Gidegenoffen nennen fich "Burger= herr ju Genua." meifter, Schultheiß, Landammann, Rathe, Burger und Landleute der Stadte, gander und Berrichaften bes alten Bundes Dber : Deutscher Lande fammt Bundeverwandten, Freunden und Mitburgern." Dahmentlich werben die XIII Orte, der Abt und die Stadt St. Gallen, die III grauen Bunde, die Republif Ballis, die Stadte Muhlhausen und Biel angeführt. Ronig fpricht von Freundschaft und Wohlgewogenheit gegen ftine fürgeliebten großen Freunde, Gibs = und Bundeverwandten (allies et confederes), die Gibsgenoffen von beständiger Meigung, Refpect und Billfährigfeit gegen bas tonigliche Saus. frühern Berhandlungen des Roniges und der Gibegenoffen werben befräftigt; ebenfo ber ewige Friede mit Frang I mit Borbehalt der in diefem Bertrage enthaltenen Erläuterungen. S. 1. Man mimmt fich au Bundegenoffen an gum Schirme feiner Derfonen, Ehren, Lande und Unterthanen, welche man ju diefer Beit befist. Der Bund dauert bis acht Rahre nach bem Tobe des Koniges und des Dauphins. 6. 2. Bahrend biefer Beit wird fein Theil und fein einzelner Ort fich diefem Bunde entziehen; man entfagt andern Capitulationen, welche dief veranlagen tonnten, es mare benn aus rechtmäßigen Urfachen fraft des ewigen Friedens. 1. 3. Benn mabrend der Dauer biefes Bundniffes der Konig bon irgend jemand angegriffen wird, fo mag er gum Schupe feiner Lande fo viel Fugvolt, ale er will, doch nicht minder als 6000, und nicht mehr als 16,000 Mann, in der Gideges noffenschaft mit Bewilligung ber Serren Gibegenoffen und andere nicht anwerben. Denfelben wird der König nahmhafte, tapfere, redliche und fromme Sauptleute geben aus allen Orten, ewigen Bundegenoffen und Bugemandten nach des Königs Willen und

Diefe bewilligte Mannschaft foll man nicht in feinen Roften. aufhalten, fondern nach gehn Tagen gieben laffen. G. 4. Saupt= leute und Rriegeleute bleiben im Dienfte, fo lange ber Rrieg dauert , und werden vom Ronige befoldet. Burden dannaumabl die Gidegenoffen felbst feindlich angegriffen und fie tonnten zum eigenen Schupe diefe Mannschaft nicht vermiffen, fo mogen fie, doch ohne Arglift zu gebrauchen, den Aufbruch zuruck balten oder die Weggezogenen heimberufen. G. 5. Sobald die Gidege= noffen des Rrieges entladen find, laffen fie auf Begehren des Roniges diefelben ihm wieder augiehen. 6. 6. Biebt ber Ronia felbst au Relde, fo bindern die Gidegenoffen ibn nicht, fo viel Mannschaft als er will, doch nicht weniger als 6000, jedoch unter eidegenöffischen Sauptleuten ; anzuwerben. Ronig wird mahrend des Rrieges das Rriegevolt ohne Bewillis gung ber Oberften und Sauptleute nicht trennen. Im Frieden mag es vertheilt, auf dem Meere foll es nicht gebraucht werben. S. 8. Jeder Knecht erhalt monathlich (amolf Monathe auf ein Nahr gerechnet ) 4 % Rh. Gulden. Sur jeden Mufbruch werben wenigstens drep Monathe, der erfte noch in der Beimath, bezahlt. 9. 9. Der Gold wird ju Anfang des Monathes entrichtet. Die Sauptleute, Lieutenante und Fahnriche werden befoldet, wie unter den vorhergehenden Ronigen. f. 10. Der Schlacht= fold wird verfprochen, wie in den frubern Bundes : Bertragen, und wird noch vor der Rudfehr neben dem Monathfolde beaahlt. S. 11 verheift den Eidsgenoffen die 200 gangen und die 12 Stude Gefdus, wie in den altern Bundniffen. f. 12, Cbenfo bie 25,000 Kronen vierteljährlich mahrend des Rrieges, gablbar zu Lion, und 2000 ftatt ber Langen, wenn biefe nicht ge= forbert werden. S. 13. Rein Theil foll in Rriegszeiten ohne Bormiffen des andern Stillftande oder Frieden machen. Jeder foll den andern in diefe Bertrage einschließen. Burde aber der eingeschloffene dieß nicht annehmen wollen, fo mag ber andere für fich felbst unterhandeln. S. 14. Man foll gegenseitig bie Unterthanen des andern Theiles nicht in feinen Schut, Landoder Burgrecht aufnehmen, Feinden, Gegnern oder Berbannten feinen Paf oder Aufenthalt geftatten. Man balt fich bie Strafen offen, um feinen ganden und Freunden Bepftand leiften gu fonnen. 6. 45. Die alten Jahrgelder von 2000 und 1000 Franken werden ben Orten wieder zugefagt. 9. 16 verfpricht überdieß den Bundesgenoffen und Bugewandten den halben Theil der' Denfionen des ewigen Friedens. 6. 17. Wenn im Rriege ber Einfauf des Salzes den Gibegenoffen verfagt wurde, wird der Ronig ihnen benfelben . und ebenfo ben Antauf bes Getreibes um denfelben Wreis gestatten , wie feinen Unterthanen , und mit dem Bolle es halten, wie von Alters her. S. 18. Wenn jemand aus ber Gibegenoffenschaft eine Anfprache gegen ben Ronig au haben glaubt, foll er diefe feinen Berren und Obern anzeigen. Benn fie die Anfprache gutheißen, mag fich der Anfprecher an die Anwälde des Koniges in der Gidegenoffenschaft wenden, oder in derer Abmefenheit die Angelegenheit durch die Obern des Anfprechers dem Ronige empfohlen werden. Entfpricht der Ronig bem Unfprecher zur Befriedigung ber Gibegenoffen, fo foll auch er geschweigt senn (ruhig bleiben). Burde dem Ans sprecher nicht nach Billigkeit Austrag gethan, so mogen die Gibsgenoffen auf beffen Ansuchen ben Konig fcbriftlich vor die Richter und den Obmann fordern laffen. Burde der König fich faumen, io mogen die eidegenöffischen Richter und der Obmann auf bas Antufen bes Rlagenden ihr Urtheil geben und der Ronig foll bezahlen, was ausgesprochen wird. Chenfo verhält es fich mit den Forderungen der Unterthanen des Koniges. . G. 19. Die bevoleitigen Unterthanen belangen fich für ihre Forderungen vor bem Richter bes Wohnsiges bes Ungefprochenen. Falle wird beforderliches und furges Recht gehalten. Eidsgenöffische Raufleute follen in Absicht auf Bolle und Anderes in Frankreich gehalten werden, wie von Alters her. Pilger und Bothen und Andere follen in bepden Ländern mit Leib und Gut fren, ficher und unersucht wandeln und handeln, doch ohne Betrug und Lift zu gebrauchen. S. 21. Wenn der Ronig die

pormabligen Besitzungen Frang I ohne den Benftand der Gides genoffen wieder an fich zu bringen vermag, fo follen diefe ihm Diefelben befchuten belfen. S. 22. Den Inhabern ber Berr= Schaften, welche Frang I 1521 befaß, werden die Gidegenoffen allen Bepftand zur Beichütung berfelben abichlagen. 6. 23. Der 'Ronig behalt fich vor den Papft, den beiligen apostolischen Stuhl , das h. Römifche Reich , die Ronige aus Schweden , Portugal, Danemart, Polen, die Berrichaft Benedig und ben Bergog von Savoien; die Gidegenoffen den beiligen Bater Papft, den h. apostolischen Stuhl, das h. Collegium, das h. Romifche Reich, ihre geschwornen Bunde, Frenheiten, n. f. f., das Sans Desterreich und Burgund, alle altern Briefe und Siegel, Bundniffe, Landsfrieden, Bundesvermandte, u. f. f. Floreng und bas Saus Medicis. S. 24. Burde aber einer biefer Borbehaltenen einen der Contrabenten angreifen , fo foll man fich ohne Musnahme gegen benfelben bepfteben. S. 25. Weil diefes Bundniß bas altefte ift, foll es allen feit 1521 geschloffenen porgehen.

Am Schlusse wird gesagt, bey dem ewigen Frieden wolle man gänzlich verbleiben und denselben bekräftigt haben. Den Bugewandten, welche diese Bereinigung noch nicht angenommen haben, wird der Zutritt vorbehalten. — Durch Beybriese verpflichtete sich der König, in innern Kriegen der Eidsgenossen keinem Theile beyzustehen, sondern sich auf Vermittelung zu beschränken, und allen Sidsgenossen wurden die kaufmännischen Borrechte und Zollfreyheiten zugestanden, welche sie im Elsaß unter Desterreichs Herrschaft genossen hatten. Ueber den J. 14 sagt der Beydrief, man soll den Durchmarsch vorher anzeigen, damit für Nahrung und Verpflegung gesorgt werden könne. Frankreich dachte daben an die Verdsburg; allein der Barbehalt war nicht weniger wichtig für die Sidsgenossen, wenn der König seine Plane auf Mayland u. a. m. ausssühren sollte.

Im October verreisten 35 Gefandte\*), von mehr als 200 andern Perfonen begleitet, nach Frankreich. Aller Orten wurden fie mit Chrenbezeugungen empfangen; aber bis an ihre Zafeln brangte fich die neugierige Menge. Ihr Ginzug zu Daris am 9 November gefchab unter Losbrennung des Gefchuses. Bincennes mobnten fie der Beerschau über 7000 Schweizer ben. Um Tage der königkichen Audienz empfing fie unten an ber Treppe des Louvre der Bergog von Enghien, Gobn des Dringen von Conde, neben einigen Marfchällen und Generalen. 18 wurde der Bund in ber Sauntfirche befchmoren. Mabl fand fich ber Ronia auf eine Biertelftunde ben bem Gaft. mable im erabischöflichen Pallafte ein und trant auf das Wohlbefinden der Gefandten und der Cantone. Unfebulich beichentt kehrten fie nach Saufe; aber die Bezahlung der verfprochenen Mudftande erfolgte nur theilweife, und die Unterhandlung über bie Borrechte der Raufleute wurde in die Lange gezogen.

Als 1664 der Raiser Leopold eine Aufforderung zur Hulfe gegen die Türken an die Eidegenossen erließ, wurden 1000 Centner Pulver als fremwilliger Bentrag mit Borbehalt der Unabhängigkeit bewilligt, wovon aber nur die Hälfte abgeliefert wurde, weil inzwischen der Friede erfolgte. Doch hatte die Besorgniß, die Türken möchten in Deutschland vordringen, den Beschluß herz vor gebracht, 6000 Mann bereit zu halten. Zwey Jahre später ich man die Eidegenossen noch ein Mahl in Deutschen Angezlegenheiten auftreten und in Gemeinschaft mit Frankreich eine Streitigkeit zwischen Kurmainz und Kurpfalz über das Wildelangsrecht vermitteln.

Immer erneuerten sich Sorgen und Streitigkeiten über bas Kitchliche. Den schon wieder hart verfolgten Waldensern retteten 1663 und 1664 die Evangelischen durch schriftliche und mundliche Fürsprache die wefentlichen Bestimmungen des Wer-

<sup>(\*)</sup> Rothweil ward von Lugern vertreten. — Strafburg batte umfonft gefucht, in bas Bundnis aufgenommen ju werben.

trages von Pignerol, und für die Reformirten ber Canbichaft Ger, welchen 22 Rirchen waren entzogen worden, erhielten fie von Frankreich die Bewilligung, 2 neue zu Sergy und Ferney zu erbauen.

Als 1663 ein unhäuslicher Mann zu Frauenfeld, Cappeler, jur fatholifden Religion überging, und Burich, voll Beforgniff, feine Rinder mochten ebenfalls jum Uebertritte ge= amungen merden. Die beimliche Entfernung derfelben veranftal= tete, fonnte nur eine ichmere, ben Theilnehmern an diefer Magregel aufgelegte Gelbftrafe die fatholischen Orte beruhigen und größere Entzwenungen hindern. Folgenreicher war 1664 der Um Pfingftfefte der Reformirten führte Wiaoldinger = Sandel. ein Lugernifcher Werber 43 au Conftang für ben Spanifchen Dienst gedungene Refruten auf einem ungewöhnlichen Wege durch bas Thurgau. Beraufdt verübte biefer Schwarm mehrere Unfugen, und Ginige drangen beum Borubergeben larmend mit gezogenen Degen in die reformirte Rirche von Lippersweil. Sogleich verbreitete fich die Sage, fremdes Rriegevolt fen ein= gebrochen. Gine entflohene Beibeperson ichrie in die Rirche von Bigolbingen , ,, in Lippersweil werde gemordet." Die Sturmglode wurde angezogen, und bewaffnet, wie jeder es in der Gile vermochte, rannten die Bigoldinger nach bem gefährdeten Orte bin. Sie trafen auf die Refruten, und 5 derfelben mur= den erichlagen, andere gefangen genommen, indeg die übrigen fich zerftreuten. Sowie Burich zu entschuldigen suchte, ebenso erblickten die V Orte nur absichtliche Mordluft und Aufruhr. Ihre Erbitterung vermehrte fich baburch , daß gabireich herben . eilende Scharen nicht nur bes Thurgauifchen, fondern auch bes benachbarten Buricherischen Bolfes querft bas Landgericht. bann die Bothen ber Orte felbft in der Ausfällung bes Urtheiles ftorten. Das in Brand gerathene Feuerzeichen auf dem Schnabel= berge am Albis versammelte die bewaffneten Scharen Burichs und der V Orte an den Grenzen; doch wollte kein Theil den Ungriff beginnen. Bereits hatten die V Orte die freben Memter

und die Grafschaft Baden besetht; doch vermochten es die Unpartepischen auch dieß Mahl, die Bewassneten aus dem Felde zu führen (\*); und am 5 September sprach endlich die Mehrheit der im Thurgau regierenden Orte das Urtheil über die angerschuldigten Wigoldinger aus. Zwey wurden enthauptet, zwey zum Pranger und die Gemeine selbst zur Bezahlung großer Rosten verurtheilt. Jürsch überließ man die Benrtheilung seiner Fehlbaren.

So ging die Gefahr eines neuen innern Arieges glüdlicher Weife vorüber. Gleichwohl hatte Burich den Generalftaaten, Aurpfalz, heffen : Caffel und Würtemberg bereits ausführliche Nachricht von dem Borgegangenen gegeben, und auf mögliche Fälle fich ihre hulfe ausgebethen; denn es walteten noch manche Stoffe der Zwietracht, vor allem aus wegen der harten politisichen und kirchlichen Bedrudungen, welche die Loggenburger von dem Abte zu St. Gallen erfuhren.

Reformirte Prediger geriethen in Anklage, weil sie in ihren Satechisationen den Sat ausgeführt hatten, der Mensch sep nicht fähig, die Gebothe Gottes vollkommen zu halten. Als 1665 zu Lichtensteig der von seiner Gemeine geschätte Pfarrer Jeres mias Braun, ein Basler, in einer Passions Predigt im Geiste seines Zeitalters die Worte gebrauchte, Jesus habe zum Zwede der Erlösung in Gethsemane Höllenangst ausgestanden, wurde ihm dieß als Gotteslästerung ausgedeutet. Es bedurfte dringenz der Fürbitten und der Berwendung der benachbarten evangelissichen Orte, um es dahin zu bringen, daß das Landgericht, vor welches der Fürst ihn hatte stellen laffen, den Angeschuldigten nue zur Berbannung und zur Wegführung durch den Landgerichtsdiener verurtheilte. — Einige Zelt nachher entzwepten die Orte sich darüber, daß nicht nur im Toggenburg, sondern auch in den gemeinen Herrschaften gefordert wurde, der St. Gallische

<sup>(\*)</sup> Diese Bermittelungen verschafften ber Stadt St. Sallen ben befandigen Butvitt zu ben eibegenöffischen Lagleiftungen.

Official follte die Wistation auch ber ben evangelischen Predigern vornehmen, diese das Ave Maria, welches seit der Mitte
des Jahrhunderts ber den Katholischen war eingeführt worden,
auch von der Kanzel hersagen', und die Evangelischen sich die Hebammentause gefallen lassen, welche diese hingegen eine Weibertause nannten, u. f. f. — Am Ende der Schziger-Jahre war Bern mit Solothurn wegen des Bucheggberges, mit Freydurg
theils wegen Schwarzenburg, theils wegen der Grenzen zwischen Murten und Erlach in Uneinigkeiten verwickelt.

Ueber die Gerichtsbarkeit zu Courfinge entstand zwischen Genf und Savoien, 1667, eine Streitigkeit, von welcher der Herzog den Anlas hernahm, die alten Ansprüche auf Genf zu ernenern, die endlich im folgenden Jahre durch die Bemühungen der evangelischen Orte und des Französischen Ge andten die Sache so bengelegt wurde, das Genf die Landeshuheit Savoiens zu Coursinge zugab, dieses aber die erneuerten Ansprüche ruhen ließ. Ueber die Erhöhung des Badischen Bolles zu Weißweil brachten auf Basels Anregung die Eidsgenossen ihre Beschwerden an den Reichstag und den Kaiser selbst, bis 1669 diese Reuezungen größten Theils wieder abgeschafft wurden.

Gegen Bertrage und Serfommen und durch eigennütige Sauptleute unterftust, hatte Frankreich feit 1666 Schweizerische Frencompagnien angeworben, in welchen die Gemeinen einen geringern Solb als bisher erhielten. Die Abbantung von 10 Garde = Compagnien wurde , 1668 , durch den fchlauen Peter Stuppa gur Errichtung von eben fo viel andern benutt. Wenige von diefen neuen Reielaufern ließen fich durch bie Berbothe ihrer Obern abschreden, weil die bieberigen Gefahrungen gezeigt hatten, daß die gedroheten Strafen meiftens ohne Bollziehung blieben. Bergeblich flagten die Gidsge= noffen über Rrantungen ihrer Bollfrepheiten in Frantreich und über unberichtigte Bablungen. Bu wenig achteten fie auf die Barnungen vor einem Angriffe Frankreichs auf Sochburgund. Die Anhänger und geheimen Soldner Ludwigs XIV verbächtig-

ten diejenigen, welche ihre Mitburger auf die brobende Gefahr aufmertfam zu machen fuchten und fchilberten fie als Miethlinge Spaniens, welche ungegrundetes Miftrauen zu erregen suchten. Unverfebens rudten im Januar 1668 die Frangofen in die unbewachte Landichaft ein und bemächtigten fich derfelben ofne Schwierigfeit. Diefe Ueberrafchung wedte die Sorglofen aus ihrem Schlummer, und ein wieder aufwachender Gemeinfinn ergenate und belebte mehrere Nahre bindurch vaterlandifche Entichluffe. Schnell versammelten fich bie eidegenöffischen Bothen auf einem Tage zu Baben. Man bemmte ben Bugug der Refruten, befahl den Unfuhrern der Schweizerischen Rriegsvoller ben Leibes- . und Lebensftrafe, aus ber übermaltigten befreundeten gandichaft fich aurud zu gieben, und nicht angriffemeife gegen bas Reich gu dienen. Der Frangofische Resident, Moulier, suchte bagegen gu beweifen , diefe Besinnahme von Sochburgund fen der Gidegenoffenschaft febr autraglid. Geine Drohungen, man werde die aus der Buruchaltung der Refruten entstehenden Roften bezah= len muffen (\*), wirkten, foweit fie die Cavitulation betrafen, nicht aber auf die Magregeln gegen die Frey : Compagnien. Allein als er aus bem Bundesvertrage die Befugnif der Gidegenoffen, mit andern Machten Berbindungen einzugeben, beftreiten wollte, widerfprach man mit Rachdrud, verhieß fich, gemeinschaftlich zu bandeln. Gebeimniffe zu bewahren, und befolog, Gefandte, welche die Berschwiegenheit nicht beobachten wnrben, von der Tagfagung weggufchiden, damit fie gu Saufe Biederhohlt unterfagte man Conversationen. bestraft werden. Gafteffen , Sofmachen , Ohrentragen und Dienftnachlaufen beum Frangofifchen Refidenten, und fprach diefes Berboth auch gegen die Sauptleute aus. Der Landvogt zu Baden', welcher aus Auftrag der Zagfapung dem Refidenten eine eingefandte Dote

<sup>(\*)</sup> Eine feiner Roten wollten Burich , Lugern , Sompg und Unterwalben ibm uneröffnet gurud fiellen.

aurudaeben fallte , bing , ba er feinen Butritt erhielt , biefelbe Als Moulier ben Miberftand burch bie an bas Ereppenfeil. anmagende Erflärung, er vertheile jahrlich 300.000 Franten an Nabrgeldern und Bescherungen, nieder zu schlagen glaubte. antwortete die Zagfapung, man lege einen größern Werth auf bie Erfüllung ber Bundesverpffichtungen , als auf ben Betrag der geringen, ohnehin schuldigen Bablungen, und flagte über Die Berlebung ber Bollfrepheiten. Die Unführer ber eibege= noffischen Rriegevolfer hatten das Schreiben, durch welches fie waren nach Saufe berufen worden, unter bem Borwande gue rud gefchickt, es fev ihnen zweb Monathe zu fpat zugeftellt worden; und der Refident wollte fie dadurch entschuldigen , daß fle geglaubt hatten, fich nicht zu vergeben, wenn fie den Befehlen bes Roniges gehorchen. Obgleich der Friede von 1656 Die Unabhangigkeit der einzelnen Orte unbedingter als je ans ertannt hatte, empfand man nunmehr bas Bedürfniß gemeinschaftlicher Magregeln, beschloß, wenn ein Ort die Seinigen nicht ftrafe, fo fen ein ganzer Stand (die ganze Gidegenoffenschaft) bieß zu thun befugt, bamit man von anbern Standen (fremben Machten) feinen Berweis erwarten muffe , und verordnete , wenn funftigbin der Oberft ein folches Schreiben nicht öffnen molle. fo foll bieg ber altefte Sauptmann thun. Die meiften Rehlbaren wurden indeg von ihren Obern mit Rachficht bestraft.

Mis im Marz der Raifer verlangt hatte, die Gibsgenossen sollten fraft des Erbvereines seine vordern Lande zwar nicht allein, doch aber gemeinschaftlich mit ihm beschüten, erbothen sich Burich, Bern und die katholischen Orte, die Walbstädte, Constanz und Bregenz zu beschirmen; dagegen ließen die katholischen Bothen hoffen, ihre Obern werden sich auch zur thätlichen Beschirmung des Waatlandes und zur erforderlichen Berwendung für Genf verstehen. Obgleich Ludwig XIV, durch die Tripel Allianz zwischen Holland, England und Schweden am 2 May 1668 zum Nachner-Frieden genötigt, Hochburgund wieder hatte abtreten muffen, wosur er aber die Eroberungen in

ben Mieberlanden behielt, liegen die Gidegenoffen fich nicht fogleich wieder einschläfern , als ob fede Gefahr vorüber mare . fondern die begonnene Bervollkommnung des Defensionals wurde weiter ausgeführt. Der einfache Muszug ward auf 13,400 Mann und 16 Relbftude festaefest, auch ein aweyter und dritter angeordnet; Berns Contingent auf 2000, Diejenigen von Bafel und Schafhaufen auf 400, Abt von St. Gallen auf 1000, Lauis (\*) auf 400, Thurgau auf 600 erhöhet, Freuburg auf 800. Solothurn auf 600. Mendrus und Mannthal auf 100 berab gefest . auch Baben und Rheinthal jedes auf 200 Mann Die Contingente wurden in zwen Beere abge theilt. wovon das eine Anführer von Burich und Luxern, das andere von Bern und Uri erhalten follte. Jeder bedrobete Grenzort war bevollmächtigt, den nachfigelegenen für das einfache, doppelte ober brepfache Contingent gu magnen, und fo einer den andern. - Man überzeugte fich von dem dringenden Beburfniffe eines gewiffen Grades von Ginbeit und Beweglichfeit. Dem Rriegerathe, in welchen jeder Canton und zugewandte Ort außer einem obern Offizier noch eine Civilperion au ernennen hatte, die unter gewissen Borbehalten an die Stelle ihrer Obrigkeit treten follte, gab man fehr ausgedehnte Boll= Ihm ward ein Directorium, eine allgemeine Corremaditen. spondeng und die Befugnig augestanden, den Reind aufqu= fuchen, anquareifen, auch in beffen eigenes Land zu verfolgen und den Frieden felbit, doch auf Ratification, ju fchliegen. Die Grenzorte waren angewiesen, fich mit Proviant zu verfeben, und diefen im Rothfalle zu billigen Preifen zu überlaffen. Ueber Rriegsbedürfniffe, die Gerichtsbarkeit, bas Taktifche maren Bivedmaßige Bestimmungen getroffen (\*\*).

So hatten die Anmaßungen Frankreichs diefes Aufraffen ber

<sup>(\*)</sup> Lauis, Luggarus und Menbens murbe bewilligt, im Salle eines Auszuges flatt ber Mannichaft 10,000 Reonen ju geben.

<sup>(\*\*)</sup> Die Busammensepung einer Compagnie ron 200 Mann

Eibegenoffen veranlagt. Ungeachtet immer neue Diehelligfeiten unter ihnen aabrten. überfaben die meiften es nur felten . bag Alles ihrem hochften Staatsintereffe, der Behauptung der Reutralitat, untergeordnet werden muffe. Gleichwohl brachten fene Uneinigkeiten und der Ginflug, ben Frankreich fich immer auf viele Bolksführer und Tongeber zu verschaffen wußte, beständige Mis bie Beftatigung ber Schwankungen in die Magregeln. gepflogenen Unterhandlungen erfolgen follte, machte Uri Schwierigfeiten über die Befchütung des Maatlandes. Schwyz über Die Erfüllung des Defensionals; boch fchicte es 1674 fein Contingent nach Bafel, indef einige anbere Orte zogerten. 1669 Frangofifche Reiter bas Gebieth von Bern verlegten, rieth man diefem Orte, fie vorzuladen, und im Falle des Ausbleibens in Contumax zu verurtheilen. - Als in eben diefem Jahre bie Ausbezahlung der Frangofischen Jahrgelder verzögert wurde, liefen Schwyg, Bug, Freyburg und Solothurn fich baburch verleiten, über ihre Theilnahme an jener gemeinschaftlichen Erklärung der Gidegenoffen in Absidt auf den Sinn des Bundniffes und die Befugnif, auch mit andern Machten in Bertragen gu ftehen, dem Frangolifchen Relidenten eine einseitige, entgegen tommende und für Frankreich befriedigende Unslegung zu geben. katholischen Orte die Beschützung der Bagt und Genfe nicht auf fich nehmen wollten , fo beschrankten nun die Reformirten fich gegen den Raifer auf den blogen Inhalt des Erbvereines. Als Bern mit bem Bifchofe von Bafel, welcher es versucht hatte, ju Dlünfter wieder Deffe lefen ju laffen, aufs neue gerfallen war, und die katholischen Orte jenen unterftupten, ließ auch Bern von Peter Stuppa burch die Berficherung, Ludwig XIV werde abmahnend auf den Bildiof einwirten, fich verleiten, mit Abweichung von dem gemeinschaftlichen Beschluffe der Gids-

befieht aus 120 Mustetenschüßen, 30 Fuffnechten im Panzer, 30 blofen Spießen und 20 Dellebarben. Auf 100 Mann foll jeder Ort, beffen Berbaltniffe es gestatten, 3 Reuter geben.

genoffen, Frankreich ein Regiment von 12 Compagnien unter einer ungünstigern Capitulation zu bewilligen, als der Bund sie du fordern berechtigte. Solothurn, Basel, Appenzell und der Abt von St. Gallen überließen ebenfalls Compagnien an Frankreich. Obgleich die übrigen Orte sich gegen dieses bundeswidrige Versfahren erklärten, liesen Kriegslustige dennoch dem Stuppa zu, so baß seine Capitulation bald 4 Regimenter umfaste und er vorzugsweise eines derselben erhielt.

Borsichtig hatten Burich und Bern ein Ansuchen des Markgrafen von Baden, das vormahlige Bundniß zu erneuern, abgelehnt, und ebenso die gefammten Sidsgenossen die Einladung
der Tripel = Allianz. Durch den Hollandichen Residenten, Malapert, ließen zwar einige evangelische Orte sich bewegen, ihre Angehörigen aus Französischen Kriegediensten zuruck zu berufen,
als Ludwig XIV 1672 plöglich in Holland einstel, um sich an
diesem Frenstaate dafür zu rächen, daß er durch Begründung
der Tripel = Allianz die Französischen Absichten auf die Spanischen Niederlande gestört hatte.

Allein der Befehl ward nur unvollfommen erfüllt. Als der Kaifer und der große Kurfürst von Brandenbung, Friedrich Bilhelm, die Hollander unterstützten, die Franzosen hingegen 1673 über den Rhein gingen und in die Westphälischen Besthungen des Kurfürsten eindrangen, machten der Brandenburgliche Abgeordnete, Graf Dohna, und Malapert die Sidsgenossen aufmerklam auf die Gefahren, welche Frankreichs Vergrößerungsplane auch ihnen droheten, und forderten sie zu einer Verbinzdung mit den Allirten auf. Mit Klugheit wurde diese auch jest abgelehnt; aber überwiegend blieb der Einfluß Frankreichs vornehmlich in den katholischen Orten.

Nur zu häufig murden Schweizer auf der schlüpfrigen Bahn bes auswärtigen Dienstes, wo unbedingter Gehorsam für die Befehle dessenigen, dem man sich hingegeben hat, von Manchen als einzige Pflicht und höchstes Berdienst angefehen wird, den Berpfichtungen gegen das Baterland ungetreu. Bor Andern

aus war Stuppa Franfreiche thatigftes Berkzeng. Das Bernerifche Regiment Erlach, welches fich geweigert hatte, im Elevifchen über den Rhein ju geben, ließ der Pring von Conde umringen und bedroben. Der größte Theil besfelben gehorchte. Weter Lochmann von Burich errichtete, ungehorfam gegen Die Befehle feiner Obern, ein Reiter = Regiment und befehligte dasfelbe gegen die Sollander. Dicht fo dachten der biedere Saupt= ' mann Miclaus Darelhofer von Bern, der feine Dife gerbrach, als er aufgefordert wurde, über den Rhein gn geben, und, von mebrern Sohnen begleitet, die Rriegsleute, welche ibm folgten, nach Saufe führte, und Sauptmann Rahn von Burich, welcher, Die Drohnngen Turenne's nicht achtend, auf annliche Beife fich be= Bern befchwerte fich uber ben Gebrauch feiner Rriegs= nahm. völfer. Ludwig XIV migbilligte nun bas Borgegangene; aber Die Pflichtverletung mar gefchehen und gab ein Bepfpiel zu fünftigen Dachahmungen. Gleichwohl mußte der Ronig felbft Das Gefühl derjenigen ehren , denen Wflicht mehr galt , als Bebienungen und Gold. Gin Gohn Darelhofers erhielt in der Folge feine Compagnie und Rabn eine neue Unftellung.

Sechzig und neunzig Jahre früher waren die Französischen Gefandten nach Burich und Bern gekommen, um vor den größen Mäthen der einzelnen Städte das Bundniß zu beschwören. Ungeachtet der gegenwärtigen Spannungen fanden sich hingegen 1673 die eidegenössischen Bothen mit Mücksicht auf ähnliche Schritte, welche 1641 und 1648 gethan worden waren, zu Solothurn ein, um den neuen Gesandten, St. Romain, zu beswillkommen \*). Alle im August der König und die Königinn

<sup>(\*)</sup> Dick führte ben Gebrauch ber fogeheißenen Legitimationen berben. Die eidegenöffischen Gesandten fanden nach ber Ankunft eines Frangosischen Bothschaftere sich ben ihm zu Solothurn ein, um seine Beglaubigung anzunehmen, und empfingen baselbft bie Dienstgelber. Bur Ehre ber Sibegenoffen hat dieser Gebrauch aufgehört.

nach Brenfach tamen, ließen Bern , Luxern , Bafel , Solothurn und Mublhaufen, jedes für fich allein, fie beglückwunfchen, indeß die übrigen Orte niemanden abschickten. Die entgegen gesetten Auslegungen des Bundniffes erneuerten fich. Frankreich wollte aus dem C. 43 des ewigen Friedens, G. 2, 6, 7, 23 und 25 bes Bundniffes beweifen, den Gidegenoffen ftebe tein Recht gu, neue Berbindungen einzugehen ober ben bereits bestehenden Bu= fate bevaufügen. Den Evangelifden machte es Bormurfe. daß fie ihre Angehörigen gurud berufen hatten, ungeachtet Solland in dem Bunde nicht vorbehalten, auch der Ronig felbft gu Felde gezogen feb , u. f. f. Aus bem G. 1 , 3 und 21 hingegen zeigten die Gibegenoffen, daß der Bertrag nur ein Schutbundnis fep. St. Romains (\*) Unmagungen gingen fo weit, daß er nicht nur die Wegweisung Malaperts, fondern fogar die Aufhebung der eingeführten fonntäglichen Rriegenbungen forderte; allein als die Gidegenoffen von der bem Bunde zuwider laufenden Behandlung und Berwendung ihrer Truppen und von Burudebernfung derfelben fprachen, murden der Gefandte und felbft die Briefe des Roniges verbindlicher. Man bestätigte im October bas Defenfional und beschloß, im Rothfalle außer demfelben noch zwey Beere aufzustellen; doch bewilligten die Ratholischen bem Ronige neue Regimenter.

<sup>(\*)</sup> Seine, in der Belvetia, 1823, I. 61 ff. abgebrudte Dentschrift über die Schweiz bringt tief in die damahligen, innern Berhältniffe der Eidegenoffen. Sie enthüllt die geheimen Triebefedern eines felbstfüchtigen Berfahrens, welches sich mit Scheingründen umgibt, und zeigt, wie Einige ihre Stellung misbrauchen können, um oft lange die große Mehrheit unbestochener Baterlandsfreunde, die aber in die geheimen Getriebe der Politif nicht eingeweiht sind, irre zu leiten oder ihr die Waage zu halten. Man sieht, daß in einzelne Cantone die auf 20,000 Franken an Jahrgeldern bezahlt wurden. St. R. selbst ist durchaus einseitig, misbeutet jeden Widerstand gegen Frankreichs Absichten und entstellt meistens den Sinn der Bundesperträge.

Als im Mart 1674 auf ben Untrag ber Gibegenoffen wegen ber Meutralität ber Frengraffchaft , des Elfages , Breisganes und ber IV Balbftadte unterhandelt werden follte, fehlten dem Gpanischen Gefandten die Bollmachten; Diejenigen des kaiferlichen erflärte der Frangofische ale ungureichend. Mittlerweile gogen Bulfepolfer aus einigen Orten in das aufs neue von Rrantreich bedrobete Sochburgund, und einer Spanischen Berftartung wurde ber Durchaug dabin gestattet. Selten fcuben bloge Ginmenbungen eine unbewachte, von feindlichen Seeren umringte Grenge. Biederhohlt erfuhr die Bafeliche Beunruhigungen von Defterreichifden, für bie Befchütung bes Biethums oder Sochburgunds bestimmten Truppen, und unangefragt führte ber Graf von Stahrenberg eine Abtheilung , welche er benm Ausfluffe der Birs gelandet hatte, über Bafels Gebieth; gange Beere liefen fich hingegen in biefem, wie in andern Rriegen gurud halten, fo= oft fraftige Gegenvorftellungen durch Bewaffnete unterftust Ploblich bemachtigte fich im Fruhling 1674 ber Ronig felbit der Frengrafichaft wieder, und ein Frangofifches Seer unter Turenne naberte fich Bafels Grenge. Dun versammelte fich die Tagfatung zu Marau, und zwey Monathe lang bewachten 1500 Eidsgenoffen die Stadt Bafel. Rach Mühlhaufen fandten Burich und Bern 200 Mann, und wiederhohlten im Binter diefe Bewadjung gemeinschaftlich mit Schafhausen. Die Räumung des durch die Frangosen befesten Bisthumes erhielten 1675 die katholischen Orte fogleich badurch, daß fie 700 Mann dem Bifchofe ... Einige Mable überließen mahrend diefes Rrieges aufandten. Burich und Bern der Stadt Strafburg mehrere 100 Mann, und in den Jahren 1676 und 1678 bewachten 4000 bis 5000 Auf die Anfrage Gibegenoffen Bafel und feine Umgebungen. Frankreiche, wie die Gidegenoffen fich benehmen wurden, wenn die Allirten einen Durchmarfch versuchen wollten, antwortete die Saglagung im Februar 1677, man wurde nichts unterlaffen, um jeden folden Berfuch einer fremden Macht mit Nachdruck Den friegführenden Mächten wurden indeß gurud zu treiben.

Borftellungen gemacht, und bie entsprechenden Antworten benber Theile au derfelben Befriedigung gegen einander ausgewechfelt. Gine Unterhandlung über die Meutralität der IV Baldftadte. auch ber Städte Bell , Conftang und Bregeng , gerichlug fich. weil Frankreich nur einwilligen wollte, wenn diefe Dlate von ben Gibegenoffen allein wurden befest werben, der Raifer bingegen die Salfte der Befahung ju geben forderte. Gine Grentverletung bep Rieben zum Behufe eines fchnellen Ungriffes auf Rheinfelden, der aber miflang, entschuldigte der Marschall von Crequi badurd, daß die gewöhnliche Strafe unbrauchbar und ber von ihm betretene Boben eine neue Befigung Bafele fen. Frankreich wußte endlich feine Gegner ju trennen und baburch desto vortheilhaftere Friedensverträge zu erhalten. Spanien 1678 zu Dimwegen geschloffenen Frieden mard Sochburaund an Rrankreich abgetreten , diefe Macht dadurch in noch größere unmittelbare Berührung mit der Gidegenoffenfchaft gebracht und burch die Erwerbung der Stadt Freyburg im Breisgau, gu beren Ueberlaffung an Ludwig XIV der Raifer in feinem Friedens= fcbluffe, 1679, fich bequemen mußte, bedrobete des Ronigs mach= fende Macht die Gidegenoffen wieder von einer andern Seite ber. In diefen Friedensvertragen waren die XIII Cantone (\*) ein= geschlossen, ber Bugemandten bingegen murbe nicht gebacht.

Der nähmliche Bischof Conrad von Roggenbach, welcher mit Bern sich wegen des Münsterthales entzweht hatte, erneuerte die schon 1663 dem Reichstage eingegebenen Ansprüche auf das Münster zu Basel 1670 und 1771 gegen diese Stadt selbst, und forderte auch den Kirchenschaßt mit Gebäuden und Gefällen, welche dazu gezählt wurden. Die katholischen Orte untersstützen seine Forderungen gegen die Stadt. Gleichwie der Bisschaf die Vorstellungen der evangelischen Orte nicht beantwortete, so beobachtete Basel das Stillschweigen gegen die Katholischen,

<sup>(\*)</sup> Um biefe Beit begannen die Gibegenoffen felbft, fich baufiger biefer Benennung ju bebienen.

und bewirkte dadurch mehr, als vorher durch die Fortsetung des Briefwechsels, unterließ aber nicht, sich durch öffentliche Denksschriften zu rechtfertigen. Weil Frankreich sowohl als der Kaiser, auf deren Unterstüßung der Bischof gehosft hatte, durch ihre größern politischen Zweile abgehalten, keine Ausmerksamkeit auf diese Forderung richteten, blieb sie ohne Wirkung. Der Französische Gesandte, Tamboneau, sagte ben diesem Anlaße, Frankseich sinde ben der Stadt mehr Beweise von Freundschaft, als vom Bisthume her. Allein nichts desso weniger war um diese Beit den Bastern die Zusuhr aus dem Elsaß und seibst die Einsbringung ihrer Gefälle von dorther gehindert worden. Noch protestirte 1693 das Domcapitel zu wiederhohlten Mahlen, als verschiedene Kirchengüter gegen ewige Zinsen veräußert wurden.

Als 1676 die sämmtlichen regierenden Orte des Rheinthales mit dem Abte von St. Gallen einen Bergleich über die Grenzen ihrer hohen und der niedern Gerichtsbarkeit des Abtes im obern Rheinthale unterhandelt hatten, schlossen die V Orte plöslich mit ihm eine andere Uebereinkunft, welche sie Communel nannten, durch welche der Abt die Hälfte der hohen, die regierenden Orte hingegen die Hälfte der niedern Gerichtsbarkeit erhalten sollten. Ungeachtet der Einwendungen, welche Zürich, Glarus, Appenzell und der größere Theil der Unterthanen selbst machten, nahmen die V Orte in Gegenwart des Abtes ben der Einsehung eines neuen Landvogtes die Huldigung auf dieses Berhältnist ein. Mein die drep übrigen Orte behielten sich ihre Rechte vor, und es dauerte die in die Neunziger-Jahre, ehe man sich für die Weiederherstellung der alten Berbältnisse vereinigte.

Mitten in biefen Bwistigkeiten erfuhr auch ber Berein, ben bie Gibegenoffen gegen die vom Austande her drohenden Gefahsten unter sich geschloffen hatten, eine tief eingreifende Störung. Durch gehäffige Mifibeutungen, vornehmlich durch Berdächtigung der Bestimmungen über bas Justig-Besen, sogar durch herum- gebothene falsche Abschriften, u. dgl. hatte Bolfgang Dietrich Schorno von Schwyz, gewesener Landvogt im Toggenburg, beb

feinen Landsleuten ein allgemeines Mißtrauen gegen bas Defensional und den Berbacht erregt, man fuche burd aristofratische Einrichtungen die Boltsfreubeit'au unterdruden. Ungeachtet bie drep übrigen Balbftatte und Bug öffentlich befannt machten. jedem Orte fen die Gerichtsbarteit über die Seinigen vorbehalten. beschränkte sich bennoch die Schwbzerifche Landsgemeine 1677. auf die allgemeinen Bundes = Berpflichtungen , fagte fich von dem Defensional ganglich los, und die Beforderer desfelben wurden Bergeblich erinnerten die übrigen Orte, daß die neuere Art des Krieges schnelle und zuvorkommende Magregeln er= fordere; Schwyz und fatholifch Glarus, über welches fich die Babrung auch verbreitet batte, blieben von den eidegenöffis fchen Berathungen über die Grenzbewachung weg; doch trenn= ten die übrigen Orte fich um fo viel weniger, weil neben Bafel auch Solothurns Grenge mehrere Mable von den fremden Seeren Auf der Zaglatung übten ibre Bothen eine Sand= lung gemeinschaftlicher boberer Gerichtsbarkeit aus, welche noch weiter ging, ale diejenige von 1668. Sie erklärten ben Schorno und noch zwey feiner Behülfen , Beller und Frifchherz , als Storer der öffentlichen Rube, verbannten fie aus allen ihren Gebiethen und fetten auf Schorno 100 Ducaten. Bon Schwyg her murbe auch die Bugerische Gemeine Menzingen aufgeregt. Schon hatte Bug bie Gidegenoffen gemabnet, als das fefte Anschließen ber Baarer an die Stadt die Unruhigen nachzugeben nothigte. Muein im folgenden Jahre ftimmten Demagogen in Uri und Obwalden bie veranderliche Menge fo, daß die Landegemeinen vom Defenfional zurud traten und beschloffen, feinem Orte guguziehen, bis er wirklich angegriffen feb. Um diejenigen Magistrateperfonen, weldje das Defensional unterfrugt hatten, vor Gewaltthätigkeiten Bu fichern, mußten die dem Inftrumente bevgedrudten Siegel Diefet Orte abgelost und ihnen zugeschickt werden.

Bu Genf verzehrte den 18 Januar 1670 eine um Mitter= nacht ausgebrochene Feuersbrunft die auf der Rhonebrude er= bauten Saufer, und 120 umgekommene Menfchen buften das in frubern Jahrhunderten nicht feltene Bagnig ber Auswahl einet fo gefährlichen Bauftatte. 1672 und in den folgenden Rabren entstanden neue Mighelligfeiten mit dem Bergoge von Savoien, weil diefer zu Bellerive einige Festungswerke angelegt batte, und 1679 murde die Stadt ploBlich in ein gefährliches Berhaltnig gegen Ludwig XIV verfest. Bisher hatte ein Genfer die Rranaofifchen Angelegenheiten bafelbit beforat; allein der immer auf neue Machtäußerungen bedachte Ronig ichidte einen Refidenten, Diefer debnte die Musübung des fatholifchen Chauviany, dahin. Gottesbienftes in feiner Rapelle fo aus, daß mehrere Geiftliche und viele Einwohner der Umgegend fich ben demfelben einfanden. Ein folder Bufammenfluß verursachte einen Tumult ber baburch erbitterten Bolfsmenge. Der Magistrat that fein Möglichftes, Gewaltthatigfeiten zu verhuthen , und die Geiftlichkeit war flug genng, ihn zu unterflugen. 3met blinde Diftolenschuffe in ber Mabe der Wohnung des Residenten erklärte diefer als eine gegen ibn gerichtete Beleidigung. Die Thater wurden eingezogen. Dach Baris eilte ein Abgeordneter. Die evangelischen Orte mandten fich an den Gefandten zu Solothurn. Der Ronia willigte in die Lostaffung der Berhafteten ein; aber im folgenden Sabre verurfachten die Deffentlichleit, welche der Refident feinem Got= teedienfte gab , und die große Bahl der berben gefommenen Der= fonen eine neue Boltsbewegung, die aber feine Rolgen batte. Die Sendung des Syndics Trembley an den Ronig hatte die Wirfung , daß Chauvigny abgerufen und ein anderer Refident, du Pre, bestellt murbe.

Noch während des Krieges verbreitete fich das Gerücht, Frankreich werde die Schanze ben Groß- Hüningen zu einer Grenzfestung ausdehnen, und bald begannen die Anstalten zu diesem Baue. Der Französische Bothschafter, Gravelle, an den die Eidsgenossen von der Jahrrechnung zu Baden 1679 ihre Borstellungen gelangen ließen, schilderte die Sache als eine nothwendige Sicherung der ost von dieser Seite her beunruhigten Grenze Frankreichs, und stellte als erste Bedingung der Unterfaffund biefer Arbeiten auf , daß feinem Ronige burch einen Bertrag für bie Balbftabte gangliche Sicherheit gegeben werden Dem Abel Socin von Bafel, welchen bie Gibegenoffen an den König fandten, antwortete diefer, die Feftung biene nicht nur gum Schupe feines Landes, fondern auch gum Beften bet Badler und der Gidegenoffenichaft : er habe befohlen , diefelbe in einer größern Entfernung anzulegen, als man zuerft die Abficht gehabt, habe. Die Bestellung eines zwepten eidegenöffischen Schreibens an ben Ronig lebnte ber Befandte ab, weil er einige Musbrude ju bedenklich finde, und bezog fich auf die den Gibsgenoffen nicht weniger nabe Befestigung ber Stadt Conftant. Durch bie fortbauernben Unfpruche bes Bifchofes und noch mehr burch Frankreiche Rabe gefchredt, wollte Bafel nicht felbft bervor treten, der größte Theil ber eidegenöffischen Orte bingegen Die neue Befahrdung mehr wie eine Sache ber Grenaftabt . als aber wie diejenige ber gangen Gibegenoffenschaft betrachten. So wurde der Bau fortgefest, Die innere Festung fcon 1680 geößten Theils vollendet, und eine Inschrift über dem Thore gegen die Schweis nannte Buningen; sociis tutelam, hostibus terrorem. Gine 1681 angelegte Brude über ben Rhein und eine Berichangung vor berfelben gaben neue Beforgniffe, die 1684 durch Anlegung eines Bornwerfes vermehrt wurden, weldes fich bis auf ben Bafelichen Theil der Schufterinfel erftredte. Rraftiger waren bie Gegenvorftellungen ber Gidegenoffen, als 1687 die Reftung Landefron erweitert werden follte. Doch lange Dauerten die Arbeiten ben Buningen fort, indeg im Laufe des 1688 Jahres wieder ausgebrochenen Krieges gegen alle größern Mächte Europa's mehr als 20,000 Schweiger ihr Leben für Frantreichs Bergrößerung magten, und erft 1692 murden bie Mußenwerke vollendet. Rlug mabite Kranfreich für den Bau ber Festung den Beitpunkt, mo es alle feine Feinde gedemuthigt hatte und ein allgemeiner Friede ihm Alles zu erlauben schien; aber es wurde fie fchwerlich burchgeführt haben, wenn in dem nachberigen Rriege die Gibsgenoffen fo viel Rraft gehabt hatten.

um die Aufhebung diefes Unternehmens zur Bedingung frer Sulfe zu machen. Rraft des Ryswifer-Friedens mußten die Brude, die Werte auf der Deutschen Seite und im Rheine wieder gesichleift werden.

Ungeftraft bemächtigte fich Ludwig XIV. 1681, mitten im-Brieden der Reichsftadt Strafburg, beren Thore ihm Furcht und Untreue öffneten. Auf einer eilends nach Baden berufenen Tagleistung verhießen fich die Gibegenoffen, jedem Orte Bulfe gu leiften , welchem eine Gefahr broben murbe. Un ben Ronia . welcher in's Elfaß gekommen war, fchicten fie eine zahlteiche Gefandtichaft, die zu Enfisheim Audienz erhielt \*) und ihre Anfwartung wieberhohlte, ale derfelbe auch Suningen besuchte. Befchente an Beld . welche fie erhielten , überließen mehrere Glieber derfelben den Urmen, g. B. der Burgermeifter Rrug, und ber Stadtfdreiber Sarber von Bafel. Die Nachgiebigfeit, mit welcher diefe Gefandtichaft in dem Befuche ben dem Bruder des Rönigs gin weniger ehrenvolles Ceremoniel, als das vormahlige annahm, verbunden mit dem Ralle der Stadt Strafburg, verunfachte ben bem Schweizerifden Bolle großes Miftrauen und Unzufriedenheit. Als der König im Juni 1683 wieder im Elfaße eintraf, bewilltommten ihn im Rahmen der Gibsgenoffenfchaft zu Colmar nur drey Abgeordnete von Bafel , welche nichts befto weniger vom Ronige eine verbindliche Antwort erhielten.

<sup>(\*)</sup> Die gefällige Aufnahme und die mundlichen Freundschaftsversicherungen bes Königs, welcher allen Gesandten die Sand reichte,
feine Absicht, die Berträge zu balten, aussprach, und benfügte,
je näher er ben Schweizerischen Grenzen komme, besig mehr werbe
er ben Ahlaß baben, ihnen Beweise seiner Freundschaft zu erkennen zu geben, bezeichnet der Fortseter von Bullingers Chronik
em Rande mit den Borten: Fistula dulce canit (lieblich klingt die Lodpfeise). — Die Neußerung des eidsgenöffischen Bortführers, man habe immer die Pflichten gegen Frankreich wahrgenommen, faste
der König in der Antwort genau auf und bezeugte seine Freude
über die Bereitwistigkeit der Schweizer, ihre Pflichten zu erfüllen.

Ben seiner Ankunft in der Freygrafschaft war das Bernerische Boll so mistrauisch, das die Regierung einige Kriegerustungen zu machen veranlast wurde.

Nicht ohne Widerfpruch der reformirten Glarner legten 1675 die Ratholischen ein Rapuziner : Rloster zu Räfels an. Andere Uneinigkeiten ber Glarner beschäftigten die Gidegeneffen von 4680 bis 1687 auf vielen allgemeinen und befondern Saglagungen. Ein 1623 über den Antheil bevoer Religionevarteven an ber Regierung und noch andere Gegenstände gefchloffener Bertrag hatte Mehreres unerörtert gelaffen , das bew freundschaftlicher Stimmung unbedeutend, bev feindseliger ein Stoff endlofer Strettigleiten fenn tonnte. In Wergleichung ihrer Lage mit Aspenzell überließen die Ratholischen fich der Soffnung, fich an eines unabhängigen Salfte bes Landes mit eigener Regierung erheben gu fonnen. Die Reformirten bingegen erblicten in ihnen nicht viel mehr . als den achten Theil der Ginwohnerfchaft , der gleiche wohl in den oberften gandesamtern die Balfte, in andern ben: dritten oder vierten Theil der Stellvertretung ausube. daß die Ratholifchen in dem letten Rheinthaler : Gefchafte fich! als unabhangig an Die fatholischen Orte , und wegen bes Defenfionals an Schwyz angeschlossen und gemeinschaftlich mit biefens-Orte Gafter und Unnach von der Theilnahme an der Grenge bewachung abgehalten hatten , waren die reformirten Ginmobiner in hohem Grade gegen iene erbittert. Die katholischen bingegen beflagten fich, daß fie bey gemeinschaftlichen Berathungen von diefen überftimmt feben. Gine Reihe von Streitfragen bildete fich. Lange wollten die Ratholifden fie burch die Mehrheit der Otte, die Reformfrten nur durch gleiche Sape erörtern laffen. vorgefchlagene Landestheilung , burch welche die reformirten Glatz ner den Ratholifden Bilten und Dieder : Urnen durch Mustauf überlaffen, und bagegen nur die Befinungen biefen tentern an Mittodi und im Linththale exhalten follten, verwarfen fie beharre lich, weil 1063 Menfchen 93 andern hatten ihre Befigungen überlaffen muffen, und man aberdieß die Möglichkeit bezweifelte;

daß je eine billige Kauffumme geleistet werden könnte. 1682 gingen die gegenseitigen Drohungen so weit, daß Zürich und die katholischen Orte sich zum Kriege rüsteten und Schwyz einen. Sommandanten nach Rappersweil schiekte. Lange weigerten sich die Reformirten, die 1623 geschlossene Uebereinkunft weiter austschren zu lassen. Nachdrücklicher mahnten selbst die Gesandten von Orsterreich und Frankreich zur Ausschnung; und als endlich 1684: alle Orte außer Schwyz den Entwurf eines Vergleiches genehmigten, schlugen nun die katholischen Glarner ihre Justimsmung ab, bis zuseht 1687 eine allgemeine Uebereinkunft zu Stande kam.

In den V Orten wurden zwey Gerüchte über die Zürichersallgemein verbreitet. Sie follten nähmlich durch Berwendung einiger 100,000 Gulden sich heimlich eine Gleichheit der Rechtemit den sämmtlichen katholischen Orten über das Thurgau, Rheinsthat und Sarganserland verschafft und mit einer ähnlichen Sumsme: die Türken und den Anführer der Ungarischen Insurgenton gegen den Kaiser unterstützt haben. Durch die erste dieser Berzlämmdungen war das Wolf der Länder so sehr gegen einige seiner verstorbenen und noch lebenden Borsteher aufgebracht, daß Zürich, nach der Einladung der Zuger, sich 1683 gegen diese zu Sanden. der übrigen Orte ausführlich rechtsertigte. Auch über die zwehte Zusage glaubte Zürich sowohl durch den Druck, als durch Zusschriften an höhere und niedere Behörden eine Widerlegung bestant machen zu müssen.

Befehwerden über angesehene Beamte wegen schlechter Berswaltung eigennühiger hingebung an das Ausland, u. dgl. besunruhigten 1683 und 1684 Graubunden. Das zu Davos aufsgestellte Strafgericht belegte einige sehlbar Erfundene mit mäßigen. Strafen, stellte den Reffelbrief wieder her, schloß alle, welche fremden Fürsten und herren auf irgend eine Weise verpflichtet seven, von öffentlichen Anstellungen aus; allein man konnte sich über die Berhältnisse des Bischofes, der sich auf seine Immunistäten bezog, nicht verstehen. Die Ratholischen trennten sich.

darüber von den Reformirten, und auf einem neuen Bundestage zu Jlanz wurden die zu Davos gefaßten kräftigen Beschlüsse bis auf Weniges zurück genommen. Die Entlassung des Landwogtes Reding im Toggenburg erbitterte den Rath zu Schwyz so sehr gegen das Stift St. Gallen, daß dadurch ein Bersuch der Orte Schwyz und Glarus veranlaßt wurde, die seit mehr als 200 Jahren nie geforderte Huldigung oder Beschwörung des Landrechtes im Toggenburg 1685 einzunehmen, der aber auf den Widerspruch des Abtes zu St. Gallen und die Vorstellungen der übrigen Orte wieder aufgegeben wurde.

Ueber die Berichtsbarteit wegen Unwendung des Raberrechtes auf ein Grundflud trennten die Stadt Bug und die Gemeine Baar fich fo fehr, daß die Bothen der VII übrigen alten Orte fich als Bermittler ju Bug einfanden. Raum batte Baar fich endlich bequemt, ben Ort der Bufammentunft, ben es nicht für unpartenifch gehalten batte, angunehmen, als zu Bug ein Bottstumult entfiand; benn obgleich man übereingefommen war. feine fremden Bepftande gugulaffen, hatten die Baarer ben Landichreiber Birtor Schorno von Schwyg gu fich berufen und dieß die Burger von Bua aufgebracht. Die Unruheftifter wurden bestraft; den Bermittelungeversuchen festen bingegen die Bagrer fich beharrlich entgegen; doch vertrugen fpater die Partepen fich unter fich felbft , 1687. - Langwierige Grengftreitigfeiten gwifden Bern und Ballis wurden durch eibegenöffifche Schiedrichter in Abficht auf die Umgebungen von St. Maurice ausgeglichen, wegen der Gemmi und des Sanetiches hingegen ohne eine durchgreifende Erörterung 1688 fo ausgeglichen, bag man bestimmte, wie weit jeder Theil befugt fenn folle. Wachen auszuftellen.

Funf Fifcher des Kloftere Munfterlingen wurden 1680 aus der Stadt Conftang überrascht, gefangen dahin abgeführt, und auf 4 andere wurde geschossen. Nicht nur auf Fischerrechte, sondern auf die Gerichtsbarteit bis an das Thurgauische User machte die Stadt Anspruche. Der eidegenöffischen Aufforderung, ihre Rechtstitel vorzulegen, entsprach sie nicht. Gine Conferenz

auf der Einfel Reichenau blieb nicht nur fruchtlos, fondern Bewaffnete aus Conftang bobiten 1683 ein Schiff. beffen Rubrer ber Ausweichung ber Bollftatte beschuldigt wurden, nabe vom Gestade zurud, und man erlaubte fich noch andere Angriffe gegen bie eidegenöffische Landeshoheit. Endlich liegen Die regierenden Orte sowohl die Stadt Constanz, als die Theilnehmer an den Ge= waltthatigfeiten porladen, und trugen dem gandpogte auf, woferne die Borgeforderten ausbleiben murden, die Ginfunfte ber Stadt und ihrer Burger in Befchlag ju nehmen. Run tam bie ober = öfterreichische Regierung mit Borftellungen entgegen. Gine Confereng zu Dehningen, 1684, befriedigte gwar bie vorgegan= genen Rechteverlegungen nicht; aber die regierenden Orte behaupteten ihre Landeshoheit bis auf die Mitte des Sees. - Dem Raifer, bis vor beffen Sauptstadt 1683 die Zürken vorgedrungen waren, bewilligten die Gidegenoffen 1000 Centner Pulver, an welche auch alle gemeinen Serrichaften bentragen mußten.

Die Verfolgungen der Reformirten, zu welchen Lubwig XIV sich burch die Jesulten und ihre Anhänger verleiten ließ, verans laften schon in den Jahren 1683 und 1684 Wiele, sich nach der Schweiz zu flüchten. Durch die Gewaltthätigkeiten in der Landsschaft Ger und die Riederreifung der noch übrigen Kirchen wurzeden auch die Genser beunruhigt, und in ihren mittelbaren Besstungen angegriffen. Die Borstellungen der evangelischen Eidesgenossen wurden nicht angehört; allein die unglücklichen Flüchtslinge fanden nun ben ihren Fürbittern liebreiche Aufnahme und große Unterstühungen. Als der König 1685 das von seinem wohlzwellenden Großvater, Heinrich IV, 1598 zu Nantes gegebene Sdict der Religionsfrenheit gänzlich aussich, ein wüthender Fanastismus die empörendsten Grausamkeiten gegen die Bedrüngten schos nungslos ausübte (\*), daß man Frauenzimmer selbst durch Mißs

<sup>(\*)</sup> Entfleibet fließ man Frauenzimmer auf die Strafen binaus; baufig gab man einzelnen Tage und Rachte lang einzelne Dragoner als Bache in das Bimmer, wo sie eingeschlossen waren, um fie zum Uebertritte zu nothigen.

bandlungen gur Abichmorung nothigen wollte, und Biele ben fruber Entflohenen nachfolgten, wurden die Unterffügungen viele Jahre lang mit außerordentlichen Unftrengungen fortgefest, nicht nur Millionen an Steuern, Almofen und unmittelbaren Unterflütungen von den Obrigfeiten und Privaten, ungeachtet der oftern Theurungen, auf diese Gegenstände des Erbarmens verwandt, fondern man nahm mit der größten Singebung Rrante oder in andern bedauernswürdigen und elenden Umftanden befind= liche Religionsgenoffen in feine Bobnungen auf. Robe Leiden= fchaften und milde Menschenliebe ftanden in ihrer vollsten Entwidelung einander gegenüber, und abgesehen von Dogmen zeigen biefe und andere abnliche Gewaltthaten, welche Folgen es fur die Menfchheit bat, ob ein Religions-Spftem Beherrfcher des Blaubens , oder aber nur Diener und Lehrer desfelben aufftelle , inebefondere wenn die Bolfer dem Nachdenten entfagen und die Regen= ten das Ruder fremden Banden übergeben.

Mittelbar vermehrten diese Werfolgungen die schon vorhandenen Gährungsstoffe unter den Sidsgenossen. Gifrige Ratholisten, welche den Zeitpunkt nahe glaubten, wo der Protestantismus ganz wurde unterdruckt werden können, versuchten Beeinträchtigungen, vermehrten ihre Drohungen und dadurch das Mistrauen der Reformirten, die es sich nun um so viel mehr zur Geswissenschem machten, ihre Glaubensbrüder zu unterstüßen, und hinwiederum beunruhigten die zahlreichen Ankömmlinge und ihre Betriebsamkeit die Ratholiten. — Weil der wahre Protestantismus keine Gewaltthaten ausübt, hingegen auch ein milder Katholicismus (\*) nur zu oft dem ultramontanischen Ginflusse unterworfen ist, so mussen die Protestanten mit Wort und Feder sich thätig vertheidigen, wenn sie nicht den offenen Borschritten und den geheimen Kunsten eines Alleinherrschaft fordernden Spstemes unterliegen wollen. Damahls aber schweiste die Polemis bender

<sup>(\*)</sup> Mit Rübrung möchte man oft auf feine ebelften Befenner bas: Sic vos non robis anwenden.

Religionotheile in rohe Angliglichkeiten aus. Das gemeine Bolf beschimpfte und schlug sich, und die Obeen wurden immer in neue Streitigkeiten verwickelt. Die hestigen Aeußerungen eines Schaffpausischen Bettagemandates von 1686 vermehrten die Bahl der erhibten Standesgeschäfte,

Die auf Frankreichs Untrieb auch von Savoien gegen bie Baldenfer erneuerten Berfolgungen veranlaßten 1686 die evangelifchen Orte, eine Bothichaft an den Bergog gu fenden, welche Gine toffbare goldene Rette, aber feine Milderung bewirfte. welche der Buricherische Abgeordnete, Cafpar von Muralt, erhielt, fchentte er ben Berfolgten. Die evangelischen Orte hemmte bie Drohung des Koniges von Frankreich , er wurde jede Unterftugung ber Thalleute als einen Friedensbruch ansehen und ben Rrieg erflaren. Durch die vereinigte Uebermacht Frangofischer und Savoifcher Truppen wurden die Ungludlichen nach dem tapferften Bider-Biele kamen durch die Baffen , viele in harten stande bezwungen. Gefananiffen um. Unermudet waren die reformieten Gidsgenoffen. Ihren Bermendungen und benjenigen ber von ihnen aufgeforderten Generalftaaten und des Rurffreften von Brandenburg gelang es, ben freven Abzug der Bedrungten aus Savoien zu erhalten, Bielfach wurden biefe unterftütt und empfohlen. Gleichwohl. brachten die Unglücklichen, welche burch die Ungewißheit ihres Schidfales bennahe zur Berzweiflung gebracht maren, ihre Bohlthater mehrere Mable burch Biderfeplichkeit oder burch gewagte Unternehmungen in Berlegenheit, Brandenburg, Pfalz und Burtemberg gemahrten ben Bertriebenen Bohnfige. 1688 bie Frangofen in Deutschland einfielen, floben bie in ben benben lettern Staaten Angefiebelten wieber nach ber Schweig. Ploglich festen fie 1689'über ben Genferfee und brangen mit einer alle Gefahren verachtenden Ruhnheit wieder in ihre Thaler, Die Achtung, welche ein unbesiegter Muth einflößt, und die wichtigen Dienfte, welche fie dem Bergoge gegen Franfreich leis fteten, erwarben ihnen wieder feine Gunft und begrundeten aufs neue die not blubenden Baldenfergemeinen.

Bis in das ferne Schweben dehnten die evangelischen Orte ihre Aufmerksamkeit auf die Glaubensgenoffen aus, welche man daselbst nöthigen wollte, ihre Kinder nach der lutherischen Lehre taufen und erziehen zu lassen. Auf die Einladung des Kurfürsten von Brandenburg wandten sie sich 1688 an Carl XI, erinnerten ihn an dassenige, was Schweben im Westphälischen Frieden für die Refermirten gethan habe und vergaßen nicht, der Bortheile zu ermähnen, durch welche der Kunstsleiß die Duldung belohne.

Geruchte von Absiditen Savoiens auf Genf bewogen 1686 Burich und Bern, Diefer Stadt eine Befagung von 500 Mann anzubiethen; allein aus Beforgnif, ihre machtigen Rachbarn noch mehr gegen fich ju reigen, verbathen die Genfer fich diefe Salfe. Schon 1682 hatte bas Chorherrenftift ju Annech ben bem Parlamente gu Dijon einen vorübergehenden Befchlag auf Bebenten und andere Gefälle ber Genfer in ber Landschaft Ber guege= wirft. Gine beharrliche Erneuerung besfelben 1687 bewog Burich und Bern, ben Burgermeifter Beinrich Efcher und jenen ichon oben ehrenvoll befannt gewordenen Miflaus Darelhofer, damah= ligen Benner, deffen vaterlandischer Sinn dem Ronige bereits befannt war, im Geptember nach Paris ju fenden. Unerschütter= lich beharrten fie dren Monathe lang auf der Worderung bes Ceremoniels, welches ihren Borgangern 1634 mar zugeftanden Bor dem Konige erschienen fie nicht und unterhandelten mit bem Minifter Colbert in Privataudienzen. Goldene Retten mit bem angehangten Bilbniffe bes Roniges und bedeutende Beldfummen, welche biefer ihnen vor ber Abreife gufandte, wiefen fie ab, mit der Untwort: weil fle den Ronig felbft nicht hatten feben konnen, mare es unschiedlich, feine Medaille gu empfangen, und gwifden ihrer Mufnahme und dem toftbaren Gefchente fen ber Unterfchied zu groß. Mit Muszeichnung und lautem Benfalle murden fie ju Saufe aufgenommen. Der Genferiche Sondic le Fort blieb'in Paris jurud, und der Ronig bob endlich 1688 bas Berfahren bes Parlaments von Dijon gegen die Genferfchen Befigungen auf, fev es bag er fich durch bie grundlichen Darfiellungen der Abgeordneten überzeugte, welche zeigten, daß die Staatsverträge, durch welche Ger an Frankreich gekommen war, und der Bendrief des Bündniffes von 1602 die Rechte der Genfer außer Zweifel sehten, oder daß die Rücksicht auf den Krieg, welchen er bald nachher wieder begann, ihn zu mildern Gesinnungen stimmte. — Dem Bersuche Frankreichs, Bern zu vermögen, die Rekrutirung als eine Erwiederung dieses Entgegenkommens fren zu geben, entsprach dasselbe nicht. Den Bund mit Ballis hatten die katholischen Orte 1681, denjenigen mit Savoien die VOrte und Freydurg 1684 erneuert, und 1686 waren auch die übrigen katholischen Orte und der Abt von St. Gallen demselben bengetreten. — Dem Könige von Spanien bewilligten 1684 seine verbündeten Orte 2000 Mann und 1690 4000 für das Maysländische.

Die Ginfdliegung in den 1684 amifchen bem beutiden Reiche und Frankreich auf zwanzig Jahre gefchloffenen Baffenftillftand nahmen die Eidsgenoffen an, weigerten fich aber, die Gemahrleiftung desfelben ju übernehmen. Als im September 1688 Frantreich unter nichtigen Bormanden diesen Waffenstillstand brach und feine Truppen in Schwaben einfielen . erneuerten die Eibsgenoffen ihre Bemühungen, die Neutralität der IV Balbftadte der Stadt Conftanz und eines Grenzstreifens (lisière) zu erhalten; doch machte Frankreich auch dieß Mahl allau ftarke Forderungen, und der Raifer wollte nicht einwilligen. Jeder Canton und zugewandte Det fdicte 50 Mann que Bewachung ber Bafelichen Grenge, mit dem Befehle, einem einrudenden Feinde, deffen Uebermacht nicht allau groß fen, fich au miderfegen, in letterm Ralle aber fich gurud ju gieben. Gin in Bereitschaft gehaltenes vermehrtes Defensional und der Landsturm felbst follten alsdann der gefährdeten Grenze zu Sulfe eilen. Als im December die Frangofen Baldehut überrafchten, brandschatten und über den Rhein auf die eidegenöffifchen Poften fchoffen, rudte die Grenzbefagung von Bafel = Meugft her in den untern Theil des Fridthales ein. öfterreichischer Untrag, Diefe Landschaft den Gibegenoffen auf

funfzig Jahre zu vertaufen ober zu verpfänden, tam nicht zur Ausführung , weil die Stadt Rheinfelden nicht augleich überlaffen werden follte und fpater der Raifer felbft nicht mehr zur Abtretung geneigt war. Gine Zaglagung folgte auf die andere. Doch blieb Schwya fo gurud, bag 1689 von ber Laglagung befchloffen wurde, diefer Ort follte nicht mehr eingeladen werden, wenn er länger ausbleiben wurbe. - Durch unausgefeste Borftellungen brachten es die Gidegenoffen babin , daß eine Frangofische Befeftis gung gu Grengach wieder gefchleift und 1691 der Plan, Suningen bis an die Grenzen von Bafel auszudehnen, aufgegeben wurde. Auf ähnliche Weise benahm man sich gegen Desterreich, als auch zu Meuaft beunrubigende Arbeiten unternommen wurden. Je nachdem eine der friegführenden Mächte einen Ginfall der ans bern fürchtete, brang fie auf bie Bewachung ber eibegenöffischen Grenze. Gine Beit lang trug 1690 Frantreich gur Befolbung einer Grenzbesagung von 3000 Mann ben; bod behielt Burich fich vor, die Seinigen felbft gu bezahlen.

Indef bie Defferreichischen Erbvereinsgelber von vielen Sabren unbezahlt waren . lodten neue Geldauffuffe Frankreichs Schweizer von allen Orten ber unter feine Fahnen. Bereinigt forderten 1689 bie Muirten bie Gibsgenoffen auf, fich von Frankreich loszu= fagen; allein biefe bezogen fich auf ihre Berpflichtungen, und ebenfo beantworteten die Ratholifchen Drobworte des fpanifchen Gefandten. Ginem Berfuche, Die Reutralität Des Bergogthums Savoien auszuwirken, tam 1690 bie Eroberung Diefer Landschaft burch die Frangofen' guvor. Gemeinschaftlich handelte man in den Bermendungen für die Sicherheit der Stadt Genf und des Bisthums Bafel. Genf und Dlublhaufen erhielten bey der Unnaberung fremder Seere Befatungen von den reformirten Orten, und in den erften Jahren des Rrieges wurde die gemeinschaftliche Grenzbewachung von Bafel mehrere Mahle wiederhohlt. Raifer ward 1691 ein eibegenöffisches Regiment von 2000 Mann unter bem Buricherischen Oberft Burtli gur Beschützung der nabe gelegenen Border = Desterreichischen Lande bewilligt, nach Constanz, Billingen und in die vier Balbstädte verlegt. Dem Hollandischen Gefandten, Balkenier, welcher, an die Eidsgenossen beglaubigt, sich von 1690 bis 1704 meistens zu Zurich aufhielt, bewilligte Zurich 1693 ein Bataillon von 800 Mann; doch nur um Bertheidigungsweise gebraucht zu werden, und ohne förmliche Anerkennung wurden noch mehrere, aus Schweizern und Graubündnern bestehende Regimenter in Hollandischen Sold genommen.

Bon Deutschland und Mapland ber wurde die Bufuhr aefperrt, gegen Bunden fo ftrenge, daß baburch Bewegungen gegen die Frangofifch : Gefinnten entftanden. Ungeachtet die Getreide= aufuhr aus Schwaben nur beschränkt war, nahmen Mangel und Theurung von 1690 an in der Gidegenoffenschaft zu und vermehr= ten die Bahl berjenigen, welche Sold und Mahrung in Frankreich Man mandte fich an die Gefandten der friegfuhrenden Der Raiferliche und der Spanische rechtfertiaten Die Sperrung durch den Schaben, welchen die Schweizerischen Mieth: truppen, in Frankreiche Solbe, den Allierten gufügten. Mehrere Cantone flagten ben den andern über die Störungen des Sandels und ber Bufuhr. Die Mehrheit der Orte war geneigt, ihre Truppen in Franfreich nur auf die Bertheidigung ju befchranfen. Dagegen wollten Uri, Schwyg, Ridwalben, fatholifch Glarus, Bug, Freyburg und Solothurn fich teinen Ginfdranfungen unterwerfen. Ludwig XIV geftattete einige Ausfuhr Dun glaubte fein Bothschafter Amelot, den bom Elfaf ber. Gibsgenoffen fagen zu burfen , ihre Abnberren murben die Bufubr aus Deutschland felbft geöffnet haben, und ftellte ihnen vor, fruber habe man die Berpflichtungen des Erbvereines nur auf Sochburgund und Border = Defterreich , nicht aber auf das ganze Reich bezogen.

Unerbittlich rief Jurich Offiziere aus Frankreich zurnd und bestrafte sie. Auch in einigen innern Cantonen war bas Bolk nicht für Frankreich gestimmt; 1693 überließ Burich bem Herzogewon Burtemberg für die Festung Hohentwiel, welche von den

Frangofen bedrobet war, 100 Centner-Onlver, und 1696 erfreit der Rurfürst von Brandenburg von den evangelischen Standen eine Leibmache. Die letten Nahre bes Rrieges maren weniger bedrobend fur die eidegenöffische Grenze. Auf die Friedensverhandlungen zu Ryswif munichte Bern einen eidegenöffischen Abgeordneten ju fenden, und wurde von Bafel unterftugt; allein die katholischen Orte waren bazu nicht geneigt. Man beforgte bie Difbilliauna Frankreichs. Mun fand auch Burich Bebentliche teiten , und die Sendung unterblieb. Gemeinschaftlich empfahl man dagegen den contrabirenden Mächten die Aufnahme der augewand= ten Orte in die Rriebensvertrage. Ansbrudlich wurden in ben Myswiderfrieden 1697 Cantone und Bugemandte aufgenommen, und der Bergicht Frankreiche auf feine Beligungen und Befefti= gungen am rechten Rheinufer war auch für die Gidegenoffen wichtig. Bon einem Berfuche, ben fie nach dem Friedensschluffe. machten, bie Schleifung ber Festung Suningen von dem Ronige gu erbalten , ließen fie fcon burch bie Bedenflichfeiten des Gefandten fich abhalten.

Die Anzeige, welche Wilhelm III von seiner Thronbesteigung in England gemacht hatte, beantworteten nur die resormirten Orte begludwunschend. Mit Thomas Core, seinem außerordentlichen Gefandten (envoyé extraordinaire), welcher 1689 eintraf, um eine Werbung von 8000 Mann zu unterhandeln, traten Zurich, Bern (\*), Schashausen, die resormirten Glarner, Appenzeller und die Stadt St. Gallen über einen Schirmvertrag, doch ohne Nachtheil des Bundes mit Frankreich und des Erbvereines, sur die Ueberlassung von 4000 Mann in Unterhandlung ein. Die Vereinigung (so nannte man den Vertrag) sollte zum Schirme des Königes, seiner Gemahlinn, der drep Reiche England, Schott-land, Irland und der eidegenössischen Contrahenten dienen. Ein größerer Sold, als der Französische, und günstige Bedingungen,

<sup>(\*)</sup> Bafel murbe burch bie Rabe Franfreiche von ber Theilnahme abgefchredt,

für bie Bauptleute wurden gugeftanden. Der Ronig foffte 500,000 Franken au Burich, eben so viel au Bern hinterlegen, und diefe Summe in den folgenden Stubren verdoppeln, fich in drobenden Gefahren ben den Allierten fraftig für die Contrabenten verwenden, Die Ginfchliegung ber Gibegenoffen und Bugemanbten in den Frieden bewirken, vier und zwanzig. Studenten aus den VI Orten unterhalten; zwey Schiedrichter und ein Obmann follten Streitigs feiten enticheiden . u. f. f. Schon maren bie Orte unter fich über Die Anspruche auf Die hinterlegten Gelber, Die Offigiereftellen; u. a. m. uneinig geworben, als die Unterhandlungen, denen auch Frankreich aus allen Rraften entgegenwirkte, fich zerschlugen; der Konig Bilhelm wollte fich den fregen Gebrauch biefer Dieth= teuppen vorbehalten, welche man nur jum Schupe der Brittischen Infeln bestimmt glaubte, und man vernahm, daß fie nach Savoien geben follten, wo man die unmittelbare Beruhrung mit Franfreich vorher fab. Much wollte ber Ronig nur eine bedingte Gerichtsbarteit, befchrantte Bollbefrepungen, u. dal. zùaeben.

Die Rabe des Rriegsfchanplates und Suningens brobende Feftungswerke hinderten zu Bafel bie Berrichfucht und den Parteyn geist nicht, die innere Rube tief zu erschüttern. Fruber ober fpater muffen Republiken fchwer bafür buffen, wenn die Berrschenden es dahin beingen, daß es nur von ihnen abhängt, ob fieflug und gerecht fenn wollen ; denn nur zu oft wird fortidreitende Anmagung mit Regentenflugheit verwechfelt. Wenn in Schweis gerifchen Republiken ein großer Rath, gleichgültig ober ftumm ift, fo wird der fleine nachläffig, ober er verirrt fich über feine Schranten. Schon von langem ber hatte biefer gu Bafel gefenge= . berifche Gewalt ausgeübt und fogar in die Berfaffung eingegriffen. Ungefehene Nahmen, wirkliche Berbienfte und außerordentliche Falle begrunden gewöhnlich die erften Abweichungen, auf welche nachher fortichreitende Migbrauche fich ftugen. 1662 mabite ber Rath zuwider dem Gefege, welches verboth, daß Schwiegerpater und Tochtermann zugleich Rathsglieder fenn follen, den : Ludwig Reng, Gidam des Bürgermeisters Wettstein, zum Rathscheren und gründete diesen Beschuss auf die Berdienste beyeder Manner. In Wahlsachen und über andere Gegenstände fiche der Rath fort, die Berfassung zu umgehen, versammelte selten oder nur der Form wegen den großen Rath, und man ging darauf aus, neben Familiengliedern und solchen Personen, deren mon sicher war, nur unbedeutende oder durch ganz untergeordnete Stellen abhängige Personen, d. B. Standesweibel, in denselben wählen zu lassen. Gleichwohl sinden sich von Zeit zu Zeit Verzordnungen, welche zeigen, daß man eisersüchtig gegen die Bezischränfung der Gewalt auf Wenige war. 1667 wurde bezischssien, die Gesandtschaften sollten umgewechselt werden, damit Mehrere von den Verhandlungen Wissenschaft erhalten. 1672 wurde wiederhohlt verordnet, die Gesandtschaften sollten wenigziens unter sechs Gliedern umwechseln, u. dgl. m.

Schon hatte zu Bern, Lugern, Freyburg und an andern Orten eine gewisse Anzahl von Familien zuerst durch Berstienste und Ansehen, dann durch gegenseitige Unterstützung sich in den Besit der Regierungestellen erhoben und endlich diesenigen, welche eine Zeit lang den Zutritt nicht mehr hatten erhalten kons nen, von der Wahlfähigkeit ausgeschlossen, indes sie aus sich selbst ein Patriciat bildeten. Zu Freyburg, wo in frühern Zeiten die Glieder des großen Rathes in gleicher Zahl aus den Stadtz vierteln oder Bannern waren gewählt worden, hatten im Lause der Zeit die einen Geschlechter die andern ben den Wahlen zu überzgehen gewußt, sich selbst den Nahmen der Heimlichen beygelegt und erst noch 1684 die bisher nur zufällig beseitigten Mitbürger durch ein Statut von dem Zutritte zu diesem heimlichen Bürgerz rechte ganz auszuschließen gewußt.

Auch in Bafel erhielten allmählig verschiebene Familien, unter welchen einige von Sandwerkern waren, einen überwiegenden Ginfluß, mahrend daß andere, vorher nicht weniger angesehene Nahmen, wie dieß aller Orten zu geschehen pflegt, von der polistischen Buhne verschwanden. Gine neue Mahlordnung, welche.

der Rath 1688 machte, um den auffallenden Unpronungen Schrauten au fesen, legte eine Art von öffentlicher Beichte ab, fprach von "Jagdhunden, Läufern und Läuferinnen", fügte binau. bald fonne niemand ohne Baghaftigfeit fein Botum frem geben und tein ehrlicher Mann wegen feiner Zugend und Meriten eine Beforderung hoffen, u. f. f. - Immer größer wurden die Rlagen über Unmagungen, große Beftechlichkeit ben ben Bablen und in andern Berhandlungen, über den Umlauf geringhaltiger ' fremder Scheibemungen, über fchlechte Bermaltung des öffentli= chen und des Rirchengutes. Die Beiftlichkeit nahm an vielen von Diefen Rlagen, insbesondere an den lettern, Antheil. Die Theus: rung und der Berdacht, einige angefebene Manner batten fich gewinnen laffen, den Befestigungen ju Suningen nicht fraftig ents. gegen gu wirten, vermehrten die Ungufriedenheit, welche begin Ehrgeize und öfonomifcher Berruttung die gewöhnliche Unter-Aubung fand.

Immer ift es gefährlich , einer ftarfern Behorbe lange zu verbeblen, was man endlich ibr eröffnen muß; benn die gurndaes brangte Rraft außert fich befto ftarfer, als die Unftrengung großer ift, durch welche fie den Bwang überwinden muß. 2m 48 Do= vember 1690 nothigten die neuen Plane fur die Befestigung von Buningen den Rath, für diefen Gegenstand ben großen Rath wieder einmahl zu verfammeln. Diefer rnate nun auch Die eingefalichenen Unordnungen und forderte die Berftellung feiner Rechte. Die unzufriedenen Mitglieder hielten abionderliche Berfammlungen und wurden von einem großen Theile der Burgerfchaft und der Geiftlichfeit ermuntert. Theils aus Uebergeugung, theils aus Furcht tam die Mehrheit des fleinen Rathes ihnen entgegen. Eine Commiffion aus fieben Gliedern bes fleinen und achtzehn des großen Rathes erhielt den Auftrag, die Berbefferung vorzuberathen, und icon am 23 December wurde befchloffen, bodifte Gewalt beruhe auf dem großen Rathe (der Berfammlung der Glieder des fleinen und großen Rathes), wenn diefer ordent= lich berufen fen. Den Anfpruchen des großen Rathes auf die Theilnahme an allen Bahlen widerfeste fich bingegen der fleine. Er bath fich Reprafentanten von Burich, Bern, Lugern und Go-400 Mann Landmilig, die man in die Stadt jog , und 6000 Frangofen , welche damals ju Suningen einrudten, vermehrten das Migtrauen der Burgerichaft. Indeg im Nanuck 1691 Die Commiffion des großen Rathes den Rath ju ichreden fuchte und Beimlicher ernannt wurden, welche alle Uebertretungen des Angeordneten dem großen Rathe eröffnen follten, begann nun die Beiftlichfeit, Beforgniffe zu faffen, und ermannte bie Unzufriebenen, von Neuerungen abzustehen. Sobald die Repräfentanten eingetroffen waren, bezeigten einige Rathealieder fich wieder tropiger. Die Bürger ernannten Ausschuffe, und biefe verlang= ten, die große Commiffion follte ihnen ihre Borfcblage mittheilen, ebe fie dem Rathe vorgelegt wurden. Bald fing nun der große Rath an, die Unfpruche ber Burger noch mehr ju furchten, als biejenigen des Rathes, und von allen Seiten mar man nur auf Die Bermehrung der Rechte feiner Beborbe ober Claffe bedacht. Um 25 Nanuar rief der Rath die Burgerschaft auf den Bunften gufammen, um fie zur Bewachung der Stadt aufzufordern. Bieberhohlt befchloß der große Rath, die Burgerausschuffe follten fich nicht mehr versammeln und Doctor Petri, welchen biefe au ihrem General = Procurator gewählt hatten, feine Stelle nieber= Am 20 Februar mußte der Stadtschreiber Sarder, dem man pormarf, er ube einen ungemeffenen Ginfiuß auf Bablen und andere Berhandlungen aus, von feinem Amte abtreten. blofe Bewerbung um die erledigte Stadtfcbreiberftelle toffete dem Doctor Petri das Bertrauen der Burger. Gie wollten ihn nicht mehr als ihren Borfteher ansehen und mahlten den 25 Februar Johannes Fatio, M. D. zu ihrem Syndicus. Die eidegenöffi= ichen Repräsentanten, welche zuerft nur Rathgeber uber die Berbaltniffe zu den benachbarten Mächten fenn wollten, fingen nun an, ihre Bermittelung zur Erreichung des innern Friedens angubiethen. Oft gaben die Ausschuffe Begehren ein, und durch die Giferfucht bee großen Rathes auf die Burgerschaft gewann der

Reber Theil berief fich auf alte Rechte, nicht nur auf faiferliche, fonbern fogge auf folche, die man einft vom Bifchofe erhalten batte, ber arofe Rath und die Burger vornehmlich auf die Beranderungen vom Jahre 1529. Der fleine und große Rath tamen überein, die gefengebende Gewalt und die großern Staats= angelegenheiten follten dem großen Rathe vorbehalten fenn, und von den Berhandlungen über die lettern auch ber Burgerfchaft Nachricht gegeben werden. Die Reprafentanten und die gu Baden perfammelte Saglabung ermabnten zur Gintracht, und fcon fprach Diefe von Unterftugung des Rathes. Als am 27 Februar Die Bürger Mann fur Mann auf den Bunften aufgefordert wurden, fich über die Ermahnung der Tagfagung ju erflaren, fimmten nur die erfte Bunft (gum Schluffel) und neun und brenfig andere Burger für Diefelbe und im Sinne des Rathes. Richt nur bieff man diefe nun die Räudigen (Rrätigen), fondern fie murben von ben Berfammlungen ber Burger ausgefchloffen.

Man batte gehofft , neue Forberungen und perfonliche Angriffe au hindern; aber am 24 Mary fchloffen bie Burger die Stadtthore und umringten bas Rathbaus, wo der große Rath verfam= melt war. Diejenigen, welche beraus geben wollten, fließ man aurud; neunzehn Glieder bes fleinen und geben bes großen Rathes mußten entlaffen werben. Der Deifter Ruprecht wurde als meineidig erflärt, ins Saus gebannt und um 5000 Thaler gestraft. -Schon lange batte man fiber einen Beiberrath geflagt, dem die nahmlichen Bormurfe gemacht murben, welche ben Stadtichreiber getroffen batten. Die Gattinn des Cherftzunftmeiftere Burtbard, ein febr fchones Beib. wurde um 6000 Thaler geftraft. einem Bermeife der Rirchenvorfteber unterworfen und auf vier Jahre ins Saus gebannt. Der große Rath befchloff, funftig follen neue Burger nur von ibm angenommen merben und ben Berathichlagungen über Frangofifche Ungelegenheiten Diejenigen abtreten, deren Sohne, Bruder, Schwiegerföhne ober Schwäger Compagnien in Frankreich haben. Am 3 April trafen der Bürgermeifter Efcher von Burich und Schultheif Durler von Lugern

als Gefandte der Zagfatung ein. Der große Rath nahm ihre Mediation an; die Ausschüffe hingegen lehnten diefe ab , obgleich die Beiftlichkeit ihnen die Unnahme empfahl. Die Musschüffe erflärten, fie haben nur mit Sunden und Laftern zu tampfen : und bedürfen daber teiner Bermittelung. Um 13 April mußte ber große Rath noch neun Entlassungen bewilligen, und am RO wurde die immer vergogerte Befetung der Stellen jener Entlaffes nen durch eine neue Belagerung des Rathhaufes erzwungen. 1 May bewilligte der große Rath, daß fur dief Mahl auch die Meifter und Sechfer (Grofrathe) von den Bunftbrudern gemablt werden mochten. Ohne auf die Abmahnungen der eidegenöffis fchen Abgeordneten zu achten , wurde am 2 Day auch die Bahl der Oberftaunftmeister von der Burgerschaft durch eine Art von Aushungerung des großen Rathes, doch nur unter einer Protefiation desfelben , ertrost. Seche Mahl mußte der Befchluß geandert werden , bis er den Burgern geffel. Um folgenben Tage verreisten die eidegenöffischen Abgeordneten, indeß fie ben Buriderifden Rathefubstitut Bolghalb als Beobachter gurud liegen und fogleich wurden zwey Rathsglieder von vorgerudtem Alter, der Drengehnerherr Basli mit 865 von 1133 , der Meifter Stehelin mit 757 von 1078 ju Oberftzunftmeiftern gewählt. noch bestellte ber große Rath bas erlebigte Burgermeifteramt gegen bas Bertommen mit teinem berfelben, fondern (einige Machrichten fagen einmuthia) mit dem Rathsheren Lutas Burthard.

In gemeineidsgenössischem Nahmen ermahnte der Borort Burich die Rathe und die Burger, selbst eine Bermittelung nachdusuchen, mit der Anzeige, sonst werde eine außerordentliche Tagsatung zusammen treten, und auf Mittel zur Serstellung der Rube
denken. Die ersten entsprachen; die letzern dankten zwar, antworteten aber, sie seven sich keiner Uneinigkeit mit der gefunden
und rechtmäßigen Obrigkeit bewußt, und hoffen, nach der Bervollständigung der Räthe durch ehrliche und vaterländische Glieder
sich über das Wenige, noch nicht Ausgetragene bald zu verstehrn.
Eine erneuerte stärkere Ausserung beantwortete der große Rath

am 16 May noch ein Mahl bejahend. Aber an demfelbent Abende befchloß eine neue Sigung von nicht mehr als 72 Gliedern auf das Zudringen der Burger, den Borort zu bitten, die Zagsfahung zu verschieben, weil die Burger ihre Angelegenheiten in den Schoof der Rathe zu legen gedenken, u. f. f.

Bochft mobilthatig ift es, wenn tugendhafte, ihr Baterland aufrichtig liebende Borfteber des Bundesstaates ohne Gifersucht und im Ginverftandniffe die Staatsgeschäfte zu beforbern fuden; aber gefährlich tann es werden, wenn über dem Beftreben folcher einflufreichen Borfteber, fich gegenseitig emporzuheben und gu behaupten, die gerechten Unfpruche der Staaten felbft vergeffen Dicht nur waren die gurudtehrenden Abgeordneten mit merben. Unwillen über die ffürmischen Auftritte erfüllt, fondern auch pertonlich beleidigt . und unaufhörlich wirften die Entlaffenen . unter welchen fich Manner befanden, die ben den Gidegenoffen in Un= feben ftanden, nach allen Seiten bin. Bu Elga bielten die nordöftlichen Stande und Bugewandten, ju Lugern die V Orte. Berathungen, und ebenfo traten die meftlichen Cantone aufammen. In den meiften Orten war man überzeugt, bag ju Bafel in ben Bablen, in ber Bermaltung und im Juftigwefen viele Urfachen an Befchwerden gegeben worden feven; aber man mifbilligte das gewaltsame Berfahren ber Burger, befürchtete größere Rolgen und das Aufwachen abnlicher Gedanten in feinen eigenen Mauern; und fcon maren mehrere Stande, unter diefen Bern, bereit, bem Rathe bewaffnete Bulfe zu fenden. - Doch immer martteten die Rathe und die Burger gegen einander. Mur mit Mehrheit gab der große Rath die Erflarung, er bestätige die bisberigen Befdbluffe, und als er forberte, die Burger follten auch ihm ben jabrlichen Suldigungseid leiften, wollten biefe bennahe einftimmig nur wie bieber dem Rathe fchwören. Gine nachbrudliche Muffor= berung ber versammelten Zagfagung bewog in den erften Zagen des Juli die Rathe, die Universität und die Mehrheit der Burger felbft, die Dediation nachausuchen. Die Rathe bathen fich ben Burgermeifter Efcher von Burich, den Oberft Frifching von

Bern, den Schultheiß Durler von Luzern und den Mathsherrn von Staffis (Mollendin) von Solothurn, und auf einen neuen Antrag von Luzern die Landammänner Lussi von Unterwalden, Zweisel von Glarus, den Bürgermeister Holländer von Schafhaus sen und den Landeshofmeister des Abtes von St. Gallen, Fidel im Thurm, als Mediatoren und, wenn die Bermittelung nicht gelingen sollte, als Säte (Schiedrichter) aus.

Die Burger erflarten fich gegen die Aufftellung ber Gape, beftätigten bie Ausschuffe, proteftirten gegen die Person bes Burgermeifters Sollander, welcher zu Baben gefagt hatte, man follte ben Rebellen die Ropfe vor die Rufe legen; allein ichon am 16 Die Berichiebung bes Schwörtages traf biefer au Bafel ein. beunruhigte bie Burger , beren Beforgniffe fich taglich vermehrten. Mle der Rath theile auf blogen Berdacht', theile auf unerhebliche Grunde geftubte Untlagen mit geringer Aufmertfamteit behandelte, brad, am 22 ein tobender Aufftand aus, der ben Gegnern bet Berbefferungen die ftartften Grunde ju Untlagen gegen die Reuerer verschaffte und biefe als Aufruhrer barftellte. Große Gewaltthatigfeiten murben begangen, Leute miffanbelt und verhaftet, Baufer erbrochen und geplundert. Auf einige 100,000 Bulben flieg der Schaden. Fatio und Andere ertheilten Befehle, liefen die Gefangenen fich vorführen. Die Mifvergnugten bofften, einen Bergleich zu erzwingen und die Mediation unterbleiben zu machen. Wirklich bewilligte am 23 der große Rath bennahe alle Forderungen und zugleich eine Amneftie. Die Burger fuchten die Ent= laffenen zu Mondenftein und Rieben auf, wo fie Bufainmenfünfte hielten; allein fie entflohen. Man leiftete den Burgereid; aber am 29 trafen die Mediatoren ein. Gie wollten die Ueberein= funft nicht gnertennen , fprachen von Aufrichtung bes Unfebens ber Obrigfeit, Berftellung der Entlaffenen. Sobald fie ertlatten, fie werben nichts gegen biejenigen vornehmen, welche gegenwärtig in Memtern fieben , mar der große Rath beruhigt; die Burger bingegen forderten die Befraftigung bes Bugeftandenen. Mehrere Abstimmungen, durch welche man eine Anerkennung ber Gabe

bervor gu bringen hoffte, brachten ben gewünschten Erfolg nicht bervor. Die bren Bunfte der fleinen Stadt, welde nur gu den Stellen des großen, nicht aber bes fleinen Rathes ben Butritt batten, und benen die Burger der größern Stadt feine neuen Rechte einzuräumen gedachten , nahmen in der Mitte bes Augusts bie Mediation an, und eine neue Abstimmung ber Burgerschaft gab am 21 August eine Dehrheit für diefelbe. Die Erflarung ber Bermittler, welche die meifien Berbefferungen billigten (\*), doch aber barauf antrugen , daß die Bablen der Oberftzunftmeifter und Sechfer ben Burgern wieder entzogen werben follten, nahm der große Rath an, und ben Burgern wurde bieg nur angezeigt. Mm 2 September mahlte der große Rath den Dberftzunftmeifter Burthard und den Rathsheren Balthafar Burthard als Uebergahlige wieder an ihre Stellen; funfgehn andere Entlaffene erhielten bie Anwartschaft auf die nachsten erledigten Stellen; neun wurden wahlfähig erklärt und gehn noch auf zwen Jahre fufpendirt, alle Berfammlungen ber Ausschüffe verbothen , und am 9 September verreisten die Mediatoren.

Run forderten die Burger die Bergutung ihrer Roften; viele flagten über Rornwucher. Gin Dacififationseid . zu beffen Mufnahme ber Rath nach dem Unfuchen der Ausschüffe fich endlich bequemte, wurde unter entgegengefesten Ginfluffen nur von dem geringern Theile aller Partenen geleiftet. Durch mancherlen Mittel hatten die Widerfacher der Beranderungen ihren Unbang unter der Burgerichaft wieder zu verftarten gewußt. mer verwandelten fich jest in Gegner ber gewefenen Unführer ber Bolfebewegung. Burger von Rlein = Bafel machten einen Unschlag auf Ratio. Man flagte auf ihn benm Rathe, er habe feine Befugniffe überfchritten. Durch zusammengelaufene Leute wurde er am 21 auf dem Rathhause felbst angehalten, gefangen gefest und durch die Unhanger der Entlaffenen bewacht.

<sup>(\*)</sup> Gine folde forderte, bag auch die Saupter, gleich andern Befigern, von ihren Grundfluden den Behenten bezahlen.

Berfuch feiner Parten, ihn mit beiraffneter Sand gu befreben, war bald unterdrücft. Meue Graminatoren wurden gewählt, Fatio mit Leidenschaft verhort und gefoltert (\*), Conrad Mofes, fein Schwager, und Johannes Muller, der bennabe gezwungene Anführer des Saufens, welcher den Ratio hatte befreven wollen, ein Mann, den auch mehrere Mediatoren wegen feiner Recht+ lichkeit achteten, ebenfalls eingezogen; und ichon am 27, an einem Sonntage, verurtheilte der große Rath mit Uebergehung der gewöhnlichen Formen alle bren jum Schwerte, fen es, bag man Bewegungen, oder nachbrudliche Berwendungen befürchtete. nachften Morgen erfolgte bie Binrichtung. Mehrere Tage lang blieben die Thore verschloffen; die Stadtmache wurde vermehrt, Galeeren = , Berbannungs = , Frenheit = , Geld = und andere Strafen wurden gablreit ausgesprochen, Ginige des Burgerrechtes verluftig erflart, Undere zu öffentlicher Abbitte verurtheilt, u. f. f. Much die Beiber murben nicht vergeffen und erhielten einen Bermeis. Um 14 October verbrannte ber Scharfrichter öffentlich bie Protofolle der Ausschuffe. Die meiften Glieder berfelben , welche in die Rathe maren gemablt worden, wurden wieder verabichiedet (\*\*), und nur Giner der Entlaffenen blieb ausgefchloffen. Petri ward, ungeachtet ber Bermenbungen ber evangelischen Orte, des faiferlichen Minifters und des Sollandifden Refiden= ten, in Contumag jum Tode verurtheilt. Er rachte fich burch feine leidenschaftliche, aber viele Mertwurdigfeiten enthaltende Schmähfchrift "Bafel Babel", welche bas Rathebuch ein verfluchtes Tractatlein u. f. f. nennt. Didt eher als am 21 Darg 1692 machte der große Rath das Bertommniß bender Rathe be-

<sup>(\*)</sup> Quassationes find nicht Berquetidung, wie Dos VII. 279 glaubt, fonbern die marternben Ericuterungen bes Bolterfeiles.

<sup>(\*\*)</sup> Das Ertenninis gegen den abwesenden Johannes Debarp, der den Ausschüffen Geld vorgestredt hatte, drudte fic aus: "Meine gnadigen herren behalten fich gegen ibn das obrigfeitliche Reffentiment vor."

funnt, und befeitigte burch Stillichweigen bie der Burgerichaft ertheilten Bablrechte, u. M. m. Gleichwohl faßte ber fleine Rath am 18 Juni 1692 Befchluffe, burch welche er eine Beftatigung der fo geheißenen burgerlichen Punfte aussprach; bagegen verfuchte er es noch ein Mabl, ben großen Rath in jene frubere Unthatigfeit gurnd zu fegen. Es follte die fogebeißene Ginfub= rung des kleinen Rathes vorgeben; und bereits hatte diefer befchloffen, diefe in feinem Rreife zu beendigen. Man unterhandelte mit den versammelten Gliedern des großen Rathes, glaubte, biefe fo ermuden und nach Saufe geben machen zu konnen; allein fie bielten feft, beriefen fich auf die lestjährigen Befchluffe; und nun entschied die Dehrheit des fleinen Rathes : "In Gottes Rahmen foll man hinauf geben und mit den großen Rathen nieder= figen." Go endigte fich bas Ginundneunziger : Befen.

Wenn man mit gerechtem Unwillen gegen die Wuth des Pobels und die Leidenschaft der Demagogen erfüllt ift, welche so oft das Bessere durch Unbiegsamseit und Ungestüm im Reime erstiden, so wird er durch den Abschen über die stolzen Unmaßungen und die Rache der Oligarchie gemildert. Nicht lange nachher machte der Züricherische Oberstpfarrer Klingler in einer herausgegebenen Nachzicht die bepläusige Bemerkung, "zu Basel habe eine landesverzberbliche Berwihrung und ein Aufstand der Untern wider die Obern sich ereignet, nur weil man die von Gott empfangene obrigkeitzliche Autorität so hoch gespannen, und weil etliche Wenige allein regieren und das gemeine Gut unter sich allein zertheilen wollten."

An diesen Unruhen nahm die Landschaft Basel nicht nur keisnen Antheil, sondern sie entsprach mit Bereitwilligkeit der Aufforzberung des Rathes zu dessen Unterfühung, sev es, daß man sich der Folgen des Aufstandes von 1653 noch lebhaft erinnerte, oder daß man besorgte, durch das Uebergewicht der Bürgerklasse über die Angesehenen in der städtischen Regierung mehr zu verlieren, als zu gewinnen. Genug, das Landvolk scheint die eingeschlichen misstellung nicht unmittelbar empfunden zu haben; und sphald dieß nicht geschah, konnte es über die höhere Berwaltung des

Staates besto gleichglittiger fenn, weil es fich in jedem Falle von derfelben ausgeschlossen fah. — 1698 wurden die Wahlen der Meister und Sechser den Zünften ganz entzogen, und der große Rath eignete sich biejenige der Oberstzunstmeister zu. Der Anstrag des geheimen Rathes führte als Grund an, sie seven durch Gewalt abgedrungen worden.

1692 brachte die Ausschreibung einer Steuer alle Classen der Gin= wohner des Cantone Lugern in Bewegung ; doch wußte die Obrigfeit, burch ein festes Benehmen alle Biberfpruche aus eigener Rraft gu Beit frubere Unftrengungen des Arter = und Bauern= Rrieges , andere Bewaffnungen , Bauten , ein Berluft im Galabanbel und das Bedürfniß, die Religion vor brobenden Gefahren au fcuten , murden als Grunde angegeben. Mur unter der Bedingung , daß die Dauer der Auflage bestimmt und ihr Betrag nicht erhöhet werden follte, gab die in St. Deter verfammelte Burgerichaft ihre Lauter fprachen die Landbewohner, ermuntert durch Bustimmuna. die Angehörigen der benachbarten Cantone, welche beforgten, nach dem Benfpiele von Lugern möchten auch ihre Obern abnliche Steuern wieder einfordern, und die Bewohner der fregen gander warnten nedend, die Ropfe nicht an die Salfter zu bangen. Bolt war fogar uber die Unlegung von Getreidevorrathen miß: trauifch, weil es glaubte, der Bauer werde nun feine Borrathe nicht mehr zu höhern Breifen abfeben tonnen; man folle, hieß es, die Jahrgelder fur die angeführten Bmede verwenden. fonft rief man die Dorfsvorfteber in die Stadt und bewirthete fie. Bergeblich erließ man ein Mandat. Glücklicher war eine Ab= ordnung in alle Landesgegenden. Buerft ftimmte Billifan ben, und die übrigen folgten beffen Bepfpiele. Länger wiberfprach die Geiftlichkeit; dem Flieften fen diese nichts fcuidig, fagten die Befuiten; die andern Ordens : Beiftlichen, man habe fruher nichts bezahlt, und der Dapft habe abnliche Forderungen miß= billigt; nach einem folchen Bepfpiele wurden die Reformirten die in ihren Cantonen liegenden Guter der Rlofter allmablig gang an fich zieben . und die vorgebliche Gefahr der Rirche feb ungegrundet.

Der Nuntius forderte, man muffe die Bewilligung von Rom erwarten. Fest blieb der Rath. Der Leutpriester mußte wegen einer heftigen Predigt abbitten; den Chorherren schiefte man ihren Brief zurud, und begann die Beziehung der Steuer mit Berusfung auf hundertjährige Bepspiele. Nun traf eine Bulle von Rom ein, des Inhaltes, man sollte sich mit dem Nuntius eins werstehen. Dieß geschah; und die Geistlichen bezahlten, wie die Beltlichen, den vierzigsten Pfenning von dem Ertrage ihrer Grundstücke drey Jahre lang. Man schäfte damahls ihre Besstungen auf sechs Millionen Gulben.

Alehnlich dem Bwifte, in welchen fich Davos und die übri= gen Sochgerichte des X Gerichtenbundes vor einem halben Jahrhunderte verwickelt hatten, entzwepte mahrend der Reunziger=Jahre eine Streitigfeit ben Gotteshausbund. Bon langem her hatte der Burgermeifter zu Chur bas Umt eines Borftebers des Bundes , ber Stadtfchreiber basjenige eines Bundesfchreibers ausgeubt. Diefes alte Berfommen hatte den Bang der vaterlandifden Befchafte nicht gehindert; aber es mifffel ber Giferfucht der dem Auslande hingegebenen Parteven. Die Stadt Chur mar damable Spanifch gefinnet; in allen übrigen Sochgerichten bis auf eines bereschte hingegen die Frangofische Parten. Gie erhoben Rlagenüber eigenmächtiges Berfahren und Migbrauch der Amtsgewalt, fchloffen endlich die Stadt Chur vom Bunde aus, mablten ihr Saupt, Friedrich von Salis : Soglio , jum Bundesprafidenten und andere Beamte. Ungeachtet ihres Widerspruches übten die bepben andern Bunde auf die Rlage ber Stadt bas Richteramt zwischen ben Streitenden aus und entichieben gum Bortheile der Stadt. Geftust auf das Berfahren, welches ben der Streitigkeit des X Gerichtenbundes war beobachtet worden, verwarfen die Sochge= richte den Richter. Mehrere Jahre lang dauerte Die Uneinigkeit, bis endlich 1700 burch Bermittler von Burich und Bern ber Streit so bengelegt wurde, daß jährlich benm Schlusse des Bun= bestages die Bothen aus den fünfgehn Gliedern des Rathes au Chur given auswählen, bas Loos aus diefen einen Prafibenten

bezeichnen, hierauf burch die Mehrheit ber Stimmen ein Bunbesichreiber und ein Bundesmeibel aus den Burgern von Chur gewahlt, dieg aber der Stadt fein Borrecht geben, auch diefe Beamten zu Sanden des Bundes beeidigt werden follen. Ben ihrem Abidbiede fprachen bie Befandten von Burich und Bern gegen bie Graubundner einfache, aber große Wahrheiten aus, die allen Gidegenoffen, und zuerft ihren Borftebern, immer gegenwärtig fenn follten : Bergeffet nicht , wie viel Blut euere theure Frepheit gefoftet bat, damit bieg eble Rleinod nicht ben Dachkommlingen durch Gigennut, Uneinigkeit, Chrfucht, Parteplichkeit, u. f. f. entzogen Erfpiegelt euch an den traurigen Bepfpielen der Stadte Rom, Athen, Sparta, ja aller frepen Stande voriger Beiten. Mit was Grundfagen der Bau eines fregen Standes aufgeführt wird, mit benfelben wird er auch erhalten. Alte Ginfalt, einge= jogene Sparfamteit, mabre Treue, bruderliches Wohlverftandniß und Bewahrung ber Grundgefete haben die Frepheit immerdar aufrecht erhalten; aber innerliche Bertrennung, Giferfucht, Chrgeis, Pracht, Sochmuth und Berfcwendung fie oft niebergefturgt. Fremden Berren anhangen, u. bgl. haben bas gefegnete Rhatien zum Schauplage eines landesverderblichen Rrieges gemacht, u. f. f.

Die Hinderniffe, welche Bernerische Beamten 1693 bem Durchmarsche Freyburgischer Mannschaft entgegen sehten, hatten die Folge, daß Freyburg einige Bernerische Angehörige anhielt, und Bern dieß auf ähnliche Weise erwiedern ließ. Schon gedachte Freyburg, mit 400 Maun die Seinigen wieder in Freyheit zu sehen, als die noch stärkere Rüstung Berns diese Unternehmung zurud hielt. Die drohenden Feindseligkeiten wurden durch die Dazwischenkunft der Eidsgenossen zurudgehalten, und eine Tag-fanung stellte den Frieden wieder her.

Bwifchen Burich und den V Orten erneuerten fich die alten Erbitterungen, 1692 und 1693 wegen der Anfpruche der lettern auf den Abzug von dem Bermögen verftorbener reformirter Pfarrer im Thurgan, 1691, ale die Ratholifchen ju Bengi ben Refor-

mirten den Jugang in den Kirchthurm für den Gebrauch der Glocken jum Gottesdienste verschloffen und diese gewaltsam das Gitter des Chores und die Thure des Thurmes öffneten; und in eben diesem Jahre wegen Bersegung einer Canzel in der Kirche zu Hutweilen.

Roch brobenber war 1695 ber Bartauer = Sanbel. groffen Sarganfifchen Gemeine Bartau mar feit 1578 die fathoe lifche Religion ganglich erlofden. Mls 1694 fich wieder vier Ratholifche Squevater in berfelben befanden, zeigte ber Landvogt Meding au Sargans der Gemeine an . er werde daselbft die Deffe wieder halten laffen , führte perfonlich und in gablreicher Begleitung den fatholifchen Gottesdienft am 4 November ein, und ließ ihn an den folgenden Sonntagen durch zwen Capuziner fortfeten. Burid, und reformirt Glarus protestirten bagegen, beriefen fich auf den Bertrag von 1632 und den Rrieden von 1656. Die V Orte hingegen behaupteten, biefe Bertrage begieben fich nur auf Die Ginführung des reformirten Gottesbienftes und befdranten Diejenige des katholifden nicht. Sie felbst bezogen fich auf den Landesfrieden von 1531 und fpatere Berhandlungen ber Zagfagungen. Auf einer Conferent ju Bug im Day 1695 migbil= ligten amar die fatholifden Orte das porfdinelle Berfahren Des Landvogtes, dod, ohne ihre Forderung aufzugeben. Auf der Sagfagung riefen Burich und die reformirten Glarner bas eidege= noffifche Recht an; die V Orte bingegen erklärten, fie feben den Gegenstand als bereits erortert an. Gine neue, von Bern ausge= fchriebene Zaglagung hatte teinen beffern Erfolg. Schon bewachte man von bepben Seiten die Grengen, ruftete fich jum Rriege, und felbft in der Graffchaft Baden veranftalteten die fatholifden Beamten Buruftungen, als ploglich ein unerwartetes Greigniß, welches gefährlich hatte werben tonnen, burch feine Entwidelung die aufgeregten Bemuther bergb ftimmte. Als am 22 August zu Unnach ein ungludliches Weib nach dem Urtheile des Landgerichtes als Bere enthauptet und verbrannt wurde, bemertte man ju Efchenbach ploblich nach ber Buricherifchen

Grenze bin eine fich boch erhebende Staubwolfe. Sogleich mar man von einem Ginfalle der Buricher überzeugt; die Sturmglode murbe angezogen; die Ginwohner der Landichaft Ufinach eilten bemaffnet dem vermeinten Reinde entgegen. Runfgebn Buriches rifthe Angehörige wurden gefangen gefest, einige aus ihnen verwundet, und nun naberte fich eine große Schafberde. Die Bere mußte das Blendwerf hervor gebracht haben. Die Berhafteten wurden foaleich losaelaffen und bewirthet; ihre Rudfehr verfchaffte einigen Ubnachern , welche bereits in ber Begend von Bald maren ange: halten worden, die Frenheit, und entwaffnete die fich ruftenden benachbarten Buricher und Glarner. Durch die Bemühungen der unpartevischen Orte und die Ginwirtung des Frangofischen Gefandten Amelot verglich man fich endlich fo, daß der fatholische Gottesdienst zu Bartau, wo zwey fatholische Familien wieder aue reformirten Religion gurud gefehrt und die übrigen weggego= gen waren, mit Borbehalt der Rechte eines jeden Theiles aufgehoben und eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht wurde. Doch erhielten die verwundeten Buricher eine Entschädigung.

Wegen einer Drudfchrift (\*), in welcher der später im Toggenburgerkeiege noch bekannter gewordene Badische Untervogt Beat
Anton Schnorff 1698 ben Behandlung der Gleichheit der Stimmen in Religionssachen, welche der Landesfriede fesigeseth hatte,
sich Anzüglichkeiten erlaubte und zu beweisen suchte, sie betreffen keineswege die Ratholischen, sondern nur die Resormirten, u. f. f.
mußte er den Gesandten der evangelischen Orte eine Abbitte machen,
und das Buch wurde eingezogen.

Beeträge zwischen dem Abte zu St. Gallen und der Stadt von 1549 und 1650 gestatteten den Prozessionen den Weg durch die Stadt. Doch follten sie Fahnen und Kreuze entweder vor den Thoren zurud lassen oder niederschlagen. Am Kreuzerfinz dungefeste 1697 ging eine Prozession aus dem Kloster durch die

<sup>(\*)</sup> Clavis themilogica sive brevis et accurata librorum I. U. anatomia cum regulis circa eorundem antilogias.

Stadt nach St. Riben binaus, und ein Orbensaeistlicher trug ein filbernes Kreux emporgehalten por der Bruft. Die Stadt machte Gegenvorstellungen ben ben Beamten bes Abtes, ber eben abmefend mar; allein die Prozeffion fehrte auf die nahmliche Weife gurud, indeg die Burger ihr guriefen, man follte bas Rreug berab Als am nachften Sonntage einige Kreuze von den Progeffionen, welche von außenher nach dem Rlofter gogen, wieder emporgehalten getragen wurden, gegenseitige Erflarungen erfolg= ten und das Bolt fich erhipte, warfen endlich die Burger, indeß der Rath fich berathichlagte, bas Klofterthor zu, und pflanzten vier Ranonen vor demfelben auf. Als die Prozeffionen und die bewaffneten abtifden Unterthanen durch das hintere Rlofterthor entlaffen murden, führte auch die Stadt die Ranonen wieder weg. Mach wenigen Zagen trafen Gefandte von Burich und ben außern Rhoben ein; aber man näherte fich nicht. Am nächsten Sonntage blieben die Thore ber Stadt bis auf Gines geschloffen. Burger und 100 Appenzeller , welche man geworben batte , bielten Bache. 200 Mann hatte ber Abt in bas Rlofter gezogen; 3000 andere waren um die Stadt her verlegt und 20 Rauonen auf bem Damme zu Rorfchach in Bereitschaft. Die Bothen der Schirm= orte versammelten fich. Der Abt flagte, man habe die Baffen gegen Leute ergriffen, welche Rofenfrange trugen, auf die Dacher des Rlofters gefchoffen, feine reformirten Unterthanen aufgewiegelt, u. f. f. Die Stadt wollte nur zu eigenem Schute fich bewaffnet haben, und behauptete, von außenher fem auf eine ihrer Rirchen, und ju St. Riben auf einen vorübergebenden Burger gefchoffen worden. Sie ftuste fich auf ben Gat, in zweifelhaf= ten Fällen fen die Bermuthung für den Landesherren; denn bet Bwift war in ihrem Begirte entstanden. - Biele Befchabigungen trafen die Grundstude der Burger. Drepgebn Tage lang blieb ber Bugang von beyden Seiten verrammelt, bis endlich die schirmortischen Bothen den Frieden fo herstellten, daß zuerft die Stadt und unmittelbar nach derfelben der Abt die Berfchanzungen fcleifen und die Bewaffneten entlaffen mußten. Begen der Ceres

monien verordneten die Schiedrichter: Bey den Thoren der Stadt sollten die Kreuze von den Stangen herunter genommen, von dem Priester vermittelst einer seidenen Haleschnur und eines seidenen Bandes so befestigt werden, daß sie von der Brust hinweg weder ausgestreckt, noch erhöhet werden können. Noch dauerte der Streit über die Frage fort, wer Genugthuung zu fordern habe. Im Anfange des Jahres 1698 verboth der Abt die Abführung von Holz nach der Stadt aus ihren eigenen Waldungen; doch bewirkten die Schirmorte endlich im September eine Uebereinskunft, und die Stadt bezahlte dem Abt 3800 Gulden. (Kreuzkrieg).

Die Abten St. Gallen batte es vorgezogen, von der Ungb= bangigfeit, welche der Beftphalifche Friede den Gibegenoffen guficherte, nur einen bedingten Gebrauch zu machen; ben verbundeten Orten bingegen gebrach es an Umficht und Gintracht, um diefem Mitftande die Anschliefung an ihr mahres Spftem gur Pflicht zu machen. Bmgr unterließ die Abfen, wie feit langer Beit, Die Besuchung der Reichs = und Rreistage, weil mit der= felben die Entrichtung von Anlagen verbunden gewesen mare. Allein fie fuhr fort, fich fur die Regalien, den Blutbann, u. M. m. vom Raifer belehnen ju laffen, und dafür den Lebenseid au leiften. Daburch ficherte fie fich die Mittel au, in jedem Falle den Raifer und das Reich in die Angelegenheiten der Gidegenoffenschaft binein au gieben und biefe au gefährben (\*). In dem Rriege von 1656 ermagnte der Raifer die Orte Burich und Been, die Rechte und Freyheiten des Abtes als eines unabhangi= gen Fürften unangetaftet ju laffen. Gleichwohl mar nach der Erneuerung des Bundes mit Frankreich 1663 die Abten mehr als tein anderer eidegenöffischer Ort biefer Macht ergeben; und ber gewandte Landeshofmeister Fidel vom Thurm, der langer ale ein balbes Nahrhundert die Volitif des Stiftes lentte (\*\*). und auf die

<sup>(\*)</sup> Auch die Abley Pfeffere fuhr fort, fich ibre Brenheiten vom Raifer beftätigen ju laffen.

<sup>(\*\*)</sup> Roch 1710 forieb 2bt Leobegar als memento in fein diarium: "man foll fich nicht thurnen laffen."

Eidsgenoffen felbft einen großen Ginflug ausnbte, ftand in der enaften Berbindung mit ber Frangofifden Befandtichaft. 1670 bielt das Stift 16 Compganieen in Rranfreichs Dienfte. Allein als alle drep Reichscollegien den Abt Gallus feiner Rurftenwurde zu entfeten droheten, und die St. Gallifde Serrichaft Ebringen in Schwaben von den Reichstruppen geplunderf wurde, jog der Abt 1677 feine Mannichaft jurud. Go febr anderten fich die Berhaltniffe, daß 1684 Frankreich der Abten die Bundesgelder nicht mehr ausbezahlte, und der Bothichaftet den Abt Gallus aufforderte, den vom Thurm nicht mehr auf die Tagfagun= gen zu fenden. Dachbem Coleftin Sfondrati, der ohnehin durch feine Schriften gegen bie Freiheiten der gallifanifchen Rirche bem Frangofischen Sofe miffiel, jum Abte war gewählt worden, flieg die Erbitterung fo boch , daß 1689 der Frangofifche Bothichafter fich weigerte, eine eidegenöffische Abordnung anzunehmen, weil Ridel ein Mitalied derfelben mar.

Sehr thatig waren Sfondrati und fein Landeshofmeister in der innern Politif. Ohne den Martauer = Sandel mare ein Bund= niß zwifden der Abten und dem Stande Bern, welches von dem Capitel bereits genehmigt wurde, mahricheinlich ju Stande getommen. Defto mehr ermannten fie nun die fatholifden Orte, fich durch Baffenübungen und Sammlung von Borrathen in eine beffere friegerifche Berfaffung ju feten, und bereite wurden auf der Tagfabung au Lugern im December 1695 Operations = Wlane auf mögliche Ralle entworfen. In den V Orten unterblieben die Buruftungen, weil die Beiftlichkeit nicht bas meifte bagu bentragen Coleftin borte nicht auf, feinen Plan gu betreiben. Gine ungewöhnliche Erfcheinung war die Erhebung diefes Abtes Bur Cardinale : Würde; allein aus Schonung fur bie Abten ent= fagte er derfelben schon am 10 Januar 1696, und ging nach Rom. Seine weit aussehenden Absichten hatte er mit einem fo gefälli= gen äußern Benehmen verbunden, bag 50 angefebene St. Galler ihn ben feiner Abreife eine Strede Weges zu Pferde begleiteten. Ein entschiedenes Beftreben, den unabhangigen Fürsten öffentlich

darzustellen, zeigte sein Rachfolger, Leobegar Bürgisser von Luzgern, schon dadurch, daß er sich weder von dem papstlichen Legazten, noch von dem Bischofe zu Constanz, sondern von dem Weihebischofe zu Eichstädt einsegnen ließ und die hergebrachten Geschenke an die Abgeordneten der IV Schiemorte verminderte. Erfolglos blieben die Wersuche des Französischen Bothschafters, durch Auszeichnungen und Geld diesen neuen Fürsten und seinen Lanzbeshofmeister von Oesterreich abzuziehen, obgleich dieser letzere sich selbst nicht vergaß; denn bennahe alle einträglichen Stellen des Landes waren von Gliedern seiner Familie besett. Die Weisgerung der Stadt Weil', dem neuen Fürsten zu huldigen, bis die päpstliche Bestätigung und die kaiserliche Belehnung würden erfolgt seyn, ließen er und die Schirmorte hingehen, und sie erfolgte nicht eher als 1699.

Beit öfter als das von Frankeich eingeschloffene Dublhaufen fand fich Genf, gerabe um feines berühmten Dahmens willen, in fchwierige Lagen verfest. Raum hatte ber Magiftrat am Ende bes Jahres 1690 vernommen, ein Englischer Refident, Berward, fen dahin bestimmt, als er, beforgt über den Gindruct, den diefe Erscheinung auf bas Frangofische Cabinet machen werde, eilends an Burich und Bern Abgeordnete fandte, um ihren Rath eingu= Aber mittlerweile erfolgte die befürchtete Unfunft. boblen. Behuthfam ward dem Gingetroffenen angezeigt, man erwarte den Rath der Berbundeten; aber empfindlich baruber verreiste Berward fogleich. Dit Entschuldigungen wandten fich die Genfer an feinen Ronig. Reine falfden Begriffe von beleibigter Monarchenehre leiteten Bilhelm III. Er war billig und menschlich genug, um weber Empfindlichkeit gegen die Stadt zu außern, noch darauf zu bestehen, daß diefe durch Erfüllung feiner Forde= rungen fich der ftolgen Barte Ludwigs XIV blog ftelle.

Während daß Savoien von Frankreich befett gehalten wurde, war Genf gang von diefer Macht umgeben. Als 1695 die Nachzricht von der Eroberung der Festung Namur durch die Allieren bafelbst eintraf, gaben einige Englander und Deutsche, Leuten,

23

welche eben mit ber Bubereitung bes Sanfes befchaftigt waren, Beld, um die Feuer recht groß ju machen, und festen bieg an ben folgenden Tagen fort. Dhaleich ber Magistrat einige Cheilnehmer verhaften ließ und ben Fremben bie Abbrennung eines gubereiteten Reuerwertes verboth, vergrößerte dennoch der Frangofische Refis bent von Iberville bas Borgegangene ben feinem Sofe. gleich murbe die Bufuhr nach Genf gefperrt. - Much über die Rapelle des Refidenten erhoben fich Migverständniffe. bes von den Frangofen befesten Savoiens lief in dem Bezirke von St. Dictor und Chapitre einen Befehl befannt maden, daß man fich an den tatholischen Repertagen der Arbeit enthalte. Gin Borftellungefchreiben bes Rathes gu Genf tam uneröffnet an ben Refibenten gurud. Die evangelischen Orte fandten gu wieders hohlten Mahlen Abgeordnete an den Gefandten gu Solothurn und nach Genf felbft. Der Magiftrat erließ Ermahnungen an die Burgerichaft, und die Geiftlichfeit unterftugte Diefelben. die Erweiterung der Gefandtichafts = Ravelle verzichtete der Rönig bald; aber er beharrte auf einer Genugthuung wegen ber Feuer, und weil man Baben bey der Wohnung des Refidenten ausgeftellt hatte, als das Bolt der benachbarten fatholifden Gegenden fich gahlreich ben feiner Rapelle einfand. Im Marg 1696 gingen vier Genferiche Abgeordnete, benen von dem Gefandten gu Golo= thurn war empfohlen worden, weder über ben Empfang, noch über das Ceremoniel Schwierigkeiten zu machen, nach Paris, und erhielten von bem Konige fomohl die Berftellung ber Bufuhr, als die Aufhebung des Mandates. Michts defto weniger gefchaf noch ein Berfuch, die tatholifche Religion in einem Grengborfe auszuüben, bis der Ronig deffen Aufhebung geboth. - Dach dem Frieden besuchte der Bergog die gurudgestellten Lande, und die Benfer erwiesen ibm große Chrenbezeugungen, als er in ihre Dabe tam; bod) erfuhren fie fcon 1699 neue Bennenhigungen. Bunadift an ber Arve . Brude hatte die Savoifche Bollwache einen Bagen angehalten, welcher Getreibe nach der Stadt abführen follte. Die Genferiche machte benfelben wieder fren. Sogleich

bemmten die Savoischen Beforden die Musfuhr des Getreides. fprachen die fogeheißene Queue d'Arve fenfeite der Brude an . und forderten Genugthuung wegen der Befrepung des Bagens. berief fich auf feine Rechte und bas alte Bertommen. Gleichwohl forderte Savoien die Aufzeichnung ber Ginwohner von St. Bictor und Chapitre, die Wegweifung Frangofifcher Flüchtlinge aus demfelben und legte neue Bolle an. Begenfeitig erbitterte man fich noch mehr. Genferiche Angehörige und der Oberbeamte von St. Bictor und Chapitre felbft murben in Savoifche Gefangniffe gelegt. Die Borftellungen der Cantone Burich und Bern und eine Gen. ferfche Gefandtichaft, welche nach Turin ging, erhielten einige Erleichterungen und die Freplaffung der Gefangenen. aanxliche Berftandigung erfolgte im nachften Jahre, als ein Savoifcher Abgeordneter felbit nach Genf tam und fich von bem Rechte der Stadt überzeugte.

Sowohl mabrend bes Rrieges, als nach bem Friedensichluffe faben fich die Gidegenoffen in fchwierige Berhaltniffe fowohl mit dem Raifer, als mit Frankreich verwidelt. Gegen den Berkebe nach diesem Reiche waren in Deutschland ftrenge Magregeln getroffen worden. Die Sperrung, die vermehrten Bolle, die Forberung von Beugniffen waren ben Schweizern fehr beschwerlich. Mehrere Mable bezog man fich gegen die ausschreibenden Rurften bes Schmabifden Rreifes und bie Defferreichische Regierung auf den Erbverein, den Basterfrieden von 1499 und den Bertrag von 1654. Die meifte Sulfe verschaffte die Berftellung des Friedens; allein am 1 Movember 1698 fündigte der Raffer den fanmtlichen Orten die Unlegung neuer Bolle an, die gwar nur von vorüberges bender Dauer, keine Aufhebung der Bertrage fenn follten. Alls Grund davon wurden die großen Roften des Arieges und die Nothwendigfeit einer neuen Ausruftung der Rheinplate angeführt, welche man eine Bormauer der Gidegenoffen naunte. Durch den Dienft ihrer Miethtruppen in Plagen, welche 1663 (\*) noch nicht gu

<sup>(\*)</sup> Als bas leste Bundnif geschloffen wurde.

Branfreich gehörten, und im Relbe felbft feven bie Baffen ber Allieten gehemmt worden. Bahlreich waren die Gegenvorftellungen und Unterhandlungen. Die Gibsgenoffen brachten in Erinne= . rung, die in ihren ganden verfertigten Bagren feven noch burch den Bertrag von 1561 gollfren gewefen; die durchgebenden nach bemienigen von 1587 nur bem halben Bolle unterworfen worden, und schon habe man 1654 Bieles nachgegeben. 3m Februar 1700 wurden endlich bie neuen Bolle eingeführt. Man fuchte nun burch andere Bege die Defterreichischen Bollftatten zu vermeiben , fprach von Aufhebung alles Bertebres mit Deutschland und schickte im Rovember eine Gefandtichaft nach Bien, beren Bemubungen Die Rudficht auf den Ausbruch Des Spanischen Successions = Rrieges unterftuste. Um 18 Januar 1701 bob der Raifer die neuen Bolle auf, in der Erwartung, daß die Gidegenoffen den Erbverein und die alten Bertrage beobachten und mit dem Saufe Bourbon in feine nabere Berbindung treten werben. Un bie Roften der Sendung hatten ein Theil der innern Orte und der Abt von St. Gallen nichts bevaetragen.

Schafhaufen hatte feinen Burger, den Gberhard im Thuen, Dereschaftsheren bes gunachft bey ber Stadt im Rellenburgifchen liegenden Dorfes Buffrigen wegen Geifteszerruttungen anhalten und in das Sofpital beingen laffen. Er bekannte fich jur fatho= liften Religion, lafterte die reformirte, und nun forderte die Defterreichische Regierung gebietherifch die Freplassung ihres Bafallen. Es fam fo weit , daß Schafhaufifches Gigenthum im Del= kenburgifchen vertauft, die Aufhebung angefebener Burger gedraget, bie Ginlofung des Fledens Thaingen und mehrerer Dorffchaften gefordert wurde, welche 1651 an Schafhaufen waren verpfandet worden. Die Stadt berief fich auf Bertrage und darauf, daß im Thuen ihr Unterthan fev. Endlich verftand fich, 1700. Schafbaufen gur Lostaffung besfelben. Die brudenben Defterreichischen Magtegeln borten auf; aber weber bie Berwendung der Eidegenoffen , noch eine Sendung des Burgermeistere Sollander nach Wien tonnten die Gingiebung der Pfandichaft bin=

33 S. C. C. G. S. S.

bern; doch blieb die Stadt im Befige ber Gerichtebarteit, und 1723 gelang es ihr wieder, auch die Landeshoheit angutaufen.

Im Jahr 1699 forberte bie Defterreichifde Regierung au Stodach . die Stadt Stein follte ihre Rebgaune von 12 auf 3 7, Rug herunter Als Stein fich weigerte, wurde burch 150 Dann eine Strede von 3000 bis 4000 Ruß abgebrannt. Doch andere Befcmerben und Gegenklagen gingen aus Diefent Unftoffe bervor. Defterreich beschuldigte Burich ber Beschräntung der Ratholischen au Ramfen. Schon hatte ber Raifer die Wiederlofung bes Raufes diefer Ortschaft erklart, Burich fie verweigert und fich au thatlicher Sinderung einer Defterreichifchen Bulbigung angeschickt, bie Bermendung ber Gidegenoffen, fogar biejenige von Rrantreich und England, nachgefucht, bis endlich nach ehrer fruchtlofen Gendung an den Raifer ein amepter Abgeordneter. der Oberftmacht= meifter Berdmuller, der fich auch an ben Spanischen Gefandten und an die geiftlichen Umgebungen bes Raifers mandte, auswirkte, daß eine Untersuchung am Orte felbit vorgeben follte. Dieg geschah 1703. Die Aussicht auf Die Entwidelung bes Streites über die Spanische Erbfolge ftimmte auch bier den Defterreichifchen Sof gur Billigfeit, und die alten Berhaltniffe wurden wieder anerkannt.

Jener Herzog von Longueville, Fürst zu Neuenburg, wels der ben den Westphälischen Friedensverhandlungen die eidsgenösstehen Angelegenheiten und den Bürgermeister Wettstein frästig unterstützt hatte, war 1663 gestorben, und hatte zwey Söhne, den schwachen Johann Ludwig Carl, welcher seither unter dem Nahmen eines Abbe von Orleans bekannt war, und Carl, Grasen von St. Paul, und eine Tochter, Maria, vermählt an Herzog Heineld von Savoien = Nemours, nachgelassen. Der erste überzließ 1668 die Regierung dem Grasen von St. Paul, nahm sie aber wieder an sich, als dieser, 1672, kinderlos starb. Durch ein Testament seste er den Prinzen von Conti zu seinem Erben, auch sur Neuenburg und Ballengin, ein, und nach seinem Tode, 1694, trat dieser als Ansprecher auf; neben ihm die Schwesser

bes Nerflorbenen, bie verwitwete Herzoginn von Remours und, von ältern Berhältnissen her, der Markgraf von Baden Durlach. Gegründet auf das alte Erbfolgerecht der weiblichen Linie erskannten die Landstände die Herzoginn als ihre Fürstinn. Nun machte der Prinz von Conti seine Forderung ben dem Parlamente zu Paris anhängig. Dieses entschied, am 13 December 1698, du seinem Bortheile, und Ludwig XIV erklärte sich für ihn. Der entscheidende Zeitpunkt war vorhanden, ob Neuenburg von Frankzeich ganz abhängig werden und dieser übermächtige Nachbar noch tieser in die eidsgenössischen Berhältnisse eingreisen sollte. Die Stände von Neuenburg riesen den Schuß der IV verdurgrechzteten Orte an. Bern sprach sich sogleich für die Herzoginn aus. Luzern und Solothukn solgten diesem Bepspiele nach, indes Freysburg sich noch nicht entscheiden wollte.

Muf die Bitte der Stadt Reuenburg legte Bern eine Befagung bon 200 Mann dabin. Mit einem gablreichen Gefolge und von vielen Schweizerifchen Offizieren begleitet, traf am 30 Nanuas 1699 der Dring von Conti gu Reuenburg ein. Er lief Geld auswerfen, murbe mit Ehrenbezeugungen empfangen; allein man verweigerte ihm bie Wohnung im Schloffe. Der Rrangoffiche Gefandte befdmerte fich über bas Ginruden ber Berner gu Meuenburg, und Frangofifche Truppenabtheilungen näherten fich ber Bernerichen Grenze. Die IV Orte erneuerten ihre Confe-Mit fluger Mäßigung jog Bern feine Befatung aus rengen. Meuenburg gurud, und die Stadt nahm 450 Mann Landmilig Der Pring forberte, die IV Orte follten einen Richter aufftellen, und brobte ben Reuenburgern mit bem Ginruden Frangofficher Truppen. Allein Bern erklärte, man habe fein Recht, einen Richter über eine entschrebene Sache aufzusuchen, und sog fowohl im Baatlande, als in der Rape der Sauptftadt mehrere 1000 Mann gufammen. Diefem ber Bater murbigen Benehmen frimmte auch Lugern ben und verfprach Bern feine Bulfe auf den Rothfall, und nun erflarte der Frangofische Befandte, nach der Burudbiebung der Befagung aus Reuenburg

habe Bern von Frankreich nichts zu beforgen. Um 23 Marg tam auch die herzoginn nach Reuenburg und wurde als Landes- fürstinn empfangen. Sie schenkte der Stadt eine Fahne und erlief dem Lande eine Abgabe.

Ronig Wilhelm III von England, Bring von Cranien . eröffnete nun auch die alten oberlebensberrlichen Unfprüche als Abkommling bes Saufes Chalon, und Seitenverwandte unterflutten diejenigen der Bergoginn Maria. Die Reuenburgifchen Stande und alle Gemeinen bestätigten nun noch ein Mahl die Rechte der Lettern. Der Frangofifche Gefandte fam felbit nach Deuens burg und forderte einen Richter. Ungufriedene in fleiner Uns aabl. welche fich fur den Dringen batten gewinnen laffen, aog der Magistrat zur Berantwortung. Noch erregte bas Gefolge bes Pringen vor feiner Abreife einen unruhigen, boch unbedeutenden Auftritt gu Reuenburg. Ginen neuen Berfuch, die III Stande aufammen gu berufen, vereitelte Berne Entichloffenbeit; bod ftellte die Bergoginn vor ihrer Abreife aus Furdit vor dem Ronige, auf beffen Begehren, die entlaffenen Beamten wieder ber, und lange brang ber Ronig noch auf die Wiedereinfenung bes Meuenburgifchen Predigers Girard, eines Mannes, ber im fiebenzigften Altersjahre megen des Migbrauches der Rangel für die Anspruche bes Pringen von Conti und anderer Unregelmäßigkeiten endlich war von feiner Stelle entlaffen worden. - Die evangelifchen Orte wurden in diefe neue Streitigfeit hinein gezogen. Unterhandlun= gen fuhrten zu teinem Biele; der Ronig drohte. Allein die Beifts lichfeit und die Landschaft Meuenburg gaben nicht nach; Die Erbitterung bes Ronigs fiel auf die Bergoginn gurud. Sie mußte ben Gouverneur Montet entlaffen, ernannte an feine Stelle ben Frang von Molondin, und gleichwohl verwies die Ungnade bes Ronigs fie von Paris auf eines ihrer Guter.

Gin reichlicher Sold, große Geschenke und Jahrgelber und eine gangliche Befrequng von Bollen waren die Bedingungen, unter welchen die alten Schweizer Frankreiche Macht vergrößern balfen. Won Beit zu Beit wurden diese Begunstigungen eingeschränkt;

und wahrend baff bie Breife aller Dinge fliegen . fant in Frantreich ber Berth bes Schweizerblutes weil man die Baare in Menge erhielt und bie Madler, nur auf den Gewinn des Augen= blides bebacht, fich mit geringen Bortheilen begnügten , wo größere verfagt murben (\*) . 3mar hatte Burich 1690 Frankreich feine Werbung mehr geftattet; bennoch waren mabrend des Rrieges nabe an 30,000 Schweizer unter Frankreichs Fahnen geftanben. Raum war der Friede gefchloffen, als das Frangofische Cabinet, ohne fich an die Rantone zu wenden, fich mit ben bedeutenoften Schweizerischen Befehlshabern in Unterhandlungen über veranderte Capitulationen einließ, fowohl um fich eines Theiles ber läftig geworbenen Mannfchaft zu entlaben , als um ben Sold herab zu fegen. Stuppa's getabelte Capitulation von 1670 follte noch fchlechtern Bedingungen weichen. Gerüchte bavon famen in die Beimath und mit ihnen Entlaffene, die ohne Ber= pflegung fich nach Saufe hatten betteln muffen. Im Februar 1698 antwortete ber Ronig den fatholifchen Orten, Die Schweizer mogen um den verminderten Sold dienen ober beimgeben. besto weniger icheute ber neue Frangofische Bothichafter Puifieur fich nicht, in feiner Untritterede mit ben gewählteften Musbruden von den Thaten der eidegenoffifchen Truppen mahrend bee let= ten Rrieges zu fprechen. Er verglich fie ben Belben bes Burgun= bifden Rrieges; bas Lob der ermorbenen Lorbeeren muffe Frantreich mit ihnen theilen; ber Ronig achte fie als feine vertrauteften Freunde und Bundesgenoffen. Sehnlich wunfche er, ihre Treue gu belohnen, u. dal. m. - Go flangen feine Borte, und auf vier Tagfagungen befchäftigten fich bie Gibegenoffen mit ber Sache; boch, aus Mangel an Bufammenstimmung, mit geringem Erfolge. Buerft wurden fie hingehalten. Dem Ronige, hieß

<sup>(\*)</sup> Son sagt ber Englische Gesandte Stanian in seinem Etat de la Suisse, Amsterdam 1714. S. 149: On trouvera que, tout compté, il sort plus d'argent du pays, qu'il n'y en entre par les services étrangers.

es, habe die Beit gefehlt, die Kantone zu benachrichtigen. jenige, was er jest noch leifte, fen ein Beichen feines Dobl= wollens. Bald überzeugten fich die Gibegenoffen, der Grund bes willfürlichen Berfghrens liege in der geringen Achtung ber Befehlshaber für die heimathlichen Obern und die Rechte des Baterlandes, und in den einfeitigen Capitulationen. Man em= pfand die Rrantungen der Ehre und der Bertrage, und geboth den angesehensten Offizieren, auf der Zagleiftung im September fich einzufinden. Bier Oberften und viele Undere erfchienen perfonlich, General Stuppa, Frankreiche einflufreichster und ergebenfter Diener (\*), entschuldigte fich wegen feines boben 21= ters. Gin langes Bergeichniß von Abweichungen und Reues rungen wurde ihnen vorgehalten. Sie antworteten, bas Meifte fet fchon ben ihrem Gintritte in die Bebienungen angenommen gewesen. Man wies fie ihren Obrigfeiten au, befahl ihnen. bis que Enticheidung im Lande qu bleiben, verabredete fich, die alte Capitulation festzuhalten, und fprach von Burudberufung der Truppen. In gefällige Ausbrude und in eine Form gekleibet, bie entgegen tommend ichien, entschied fich endlich ber Ronig: an dem Monathefolde von 16 Franten in Friedenszeiten tonne nichts geandert werden; im Felde hingegen werde berjenige von 6 Reichsthalern au 58 Gols benbehalten werden. Ueber die Berabsetzung der Compagnien auf 100 Mann war nichts zu erhalten. Man nahm bas Gefchäft ad referendum (\*\*). dend waren die einkommenden Instructionen. Man vermahrte fich, bas Borgegangene und die gegenwärtige Defereng foll bein

<sup>(\*)</sup> Er hatte die katholifde Religion angenommen, die Stelle eines General Lieutenants erhalten, und verwaltete mabrend der Minderjabrigkeit des herzogs von Maine diejenige eines General Dberften der Schweizer und Graubundner, mit folder Eigenmacht, daß er Offiziersstellen ungestraft verkaufte. Starb 1701.

<sup>(\*\*)</sup> Fr. 2. Balthafar fagt: Die Minifter ließen ben erften Aufputich (Aufwallung) vorüber geben.

Bunde, den Beybriefen und Berträgen nicht nachthellig fenn, und überließ sich der hoffnung, andern Mißbräuchen werde ein Biel gesett werden. Die alten Berordnungen über die Bersbungen in den gemeinen herrschaften wurden bestätigt, ein Regslement und eine Eidesformel für die Obersten entworfen und beschlossen, diejenigen, welche nicht Feuer und Licht (einen Wohnsie) im Baterlande haben, sollen ein Depositum von 8.00 Gulden zurud lassen. Die neue königliche Berordnung ward im folgenden Jahre von den meinen Orten angenommen.

Seit dem Bundesvertrage von 1663 maren, ungeachtet öfterer Rlagen, die Bollfrepheiten der Gidegenoffen, ihr Sandelevertehr mit Franfreich . insbesondere das Borrecht . daß fremde Baare . fo bald fie Schweizerifches Gut geworden, Diefem gleich zu achten feb, immer neuen Beläftigungen unterworfen, und biefe der 'Reihe nach auf Bollen : , Seiden : und Baumwollenwaaren ausgebehnt worden. Durch die Untersuchung wurden viele berfelben verdorben. Die Beugniffe, welche man forderte, verursachten große Bogerungen und hemmungen. Babrend ber Meunziger-Jahre tam die Befdrantung der Deutschen Leinwand hingu; auch der Gifendraht wurde befchwert. Freyburg und andere Flagten über Erhöhung der Brieftare. Die gewunschten Erleich= terungen verschaffte der Ryswifer = Friede nicht. Die Sandlung treibenden Rantone gaben Dentschriften ein. Die Zagleiftung von 1701 ftellte dem Frangofifchen Befandten vor, durch Be= fchrantung der Bollfrepheit auf dasjenige, mas im Lande felbft gewachfen ober verarbeitet fen, werde biefelbe ju nichte. Frangofifder Seite antwortete man, gur Beit jener Begunftis gungen fen die Schweizerifche Ginfuhr nur gering gewefen, und Die Befrepungen geben nichts anderes zu, als daß die eidege= noffifche Ginfuhr nur die gewöhnlichen Abgaben bezahlen foll. Dennoch murben gur nahmlichen Beit ben Buningen neue, befcwerliche Bolle gefordert. Um 26 September 1701 verfam= melten fich Burich , Bern , Bafel , Schafbaufen und St. Ballen , bezogen fich gegen ben - Gefandten auf die SS 5 und 9 bes

ewigen Friedens, welche keine Erhöhung des Bolles und keinen Unterschied zwischen einheimischen und fremden Waaren zugeben, und auf die vielen spätern Beseitigungen durch Bundniffe und Berträge, mit der Bemerkung, zur Zeit des letten Bundessschlusses, der alle frühern Borrechte bekräftige, seh der Schweiszerische Berkehr bereits so groß gewesen, als jest. Die übrigen Stände waren von dieser Zusammenkunft ausgeblieben; nur gas ben Luzern, Obwalden und Freydurg zustimmende Erklärungen.

Mitten unter ben immer fich erneuernden Streitigfeiten und Biberfpruchen felbit über die einfachften Gegenftande erfreut man fich, in der Befeitigung ber Spaltungen über den Ralender, obaleich der Untrieb von außenher gegeben werden mußte, einen Sieg der befferen Ginfichten au finden. Leichter mare es gewefen, bet der Ginführung des Gregorianifchen Ralenders die Sache wie eine blog aftronomifche und chronologische Berichtis gung ju behandeln, als nach dem fie ein Unterscheidungezeichen ber Religions = Parteben geworden mar. Mehrere Menfchenalter mußten vorüber geben, ebe die aus der Berabfaumung des fchide lichen Anlaffes entstandene Spannung fich milderte. Dit bem Ende des XVII Jagehunderts hatten die evangelifchen Reichs= frande der Bermirrung in der Beitrechnung für Deutschland bas burch ein Ende gemacht, daß fie den verbefferten, auf aftrono= mifche Berechnungen gegrundeten Ralender annahmen, ber ben Gregorianischen an Genauigfeit übertraf, doch aber mit dem= felben fo übereinstimmte, bag nur nach langen Bwifchenraumen, 3. 23. 1724 und 1744, wieder eine ungleiche Ofterfeper erfolgen tonnte. Sie forderten die evangelifden Gidegenoffen auf, ihrem Bepfpiele nachzufolgen, und mit Weglaffung der eilf erften Tage bes Januar 1701 entsprachen Burich, Bern, Bafel, Schafhaufen, Biel, Muhlhausen, Genf und Neuenburg. Schon hoffte man auf eine allgemeine Buftimmung; aber Borurtheile auf der einen, und Sohn auf der andern Seite, die fo manche Berbeffe= rung hindern oder erschweren, vereitelten die Unnaberung. wollten nicht ben Ralender bes Papftes; Biele nicht bemjenigen

entfagen, in welchem der Beiland gelebt habe und geftorben fet. Man fprach von Festhalten an dem Thun der frommen Bater, fchalt auf die unzeitige Nachgiebigfeit des geiftlichen Standes und auf die Reigung feiner jungern Glieder zu Reuerungen. Diele in Glarus wollten es nicht verschulden, daß die Sonne zu einer andern Beit als bisher durch die Relfenkluft ben Elm (\*) 3m Bern : Gebiethe bedauerte man es, daß die bliden follte. Baren im Stadtgraben nun nicht mehr auf Weihnacht Junge werfen follten. Manche Ratholischen nedten ihre Nachbarn über den gezwungenen Schritt zu naher Rudfehr in den alten Glau-Rest vergrößerte fich die Abneigung des Bolfes. Bereitelt wurde der Berfuch einiger bentenden Manner in Burich , ben biefem Unlaffe bie albernen Beichen und andere Abgefchmadt= heiten aus dem Rglender zu verdrangen. Die reformirten Graubundner entschieden fich fur ben alten Ralender, eben fo bie Stadt St. Gallen; von borther murbe auf bas Appenzellerland und aus diefem auf Glarus gewirft. Giferfuchtig und entruftet über die leichte Buftimmung ihrer Gefandten bey ber Tagfagung , welche taum einer Strafe entgingen, verwarf die Dehrheit der reformirten gandegemeine zu Glarus Die Berbefferung. äußern Rhoben von Appenzell magte es niemand, fur biefe gu fimmen, und unter garm und Tumult murben einige Beforberen berfelben ihrer Rathoftellen entfest. In den gemeinen Serr= Schaften bewirkte Burich bie Unnahme; boch widerfeste fich im Mheinthale, aufgereigt von den Appengellern, ein Theil bes Bolfes (\*\*).

Bis weit in das zwepte Jahrzehend des XVIII Jahrhunderts

<sup>(\*)</sup> Das Martineloch, burd welches fie um Michaelis und im Mary bie Rirche ju Elm befdeint.

<sup>(\*\*) 1724</sup> folgte St. Gallen dem Bepfpiele ber übrigen evangelischen Städte nach. In Bunden 1756 der reformirte Theil bes Pusclav; 1783 das obere Engadin und Bregel; 1784 Chur und noch andere Gemeinen. Bep der Staatsumwälzung wurde der neue

erichütterten bie Soggenburgifden Streifigfeiten unter allmäblig fich verandernder Stellung ber Rantone, welche in diefelben verwickelt waren, die innern Berhältniffe der Gidegenoffen, indeß ber wegen der Spanischen Erbfolge ausgebrochene Rrieg, beffen Schauplat, wie noch nie vorber, fich um die gefammten Grengen ber Gibsgenoffenichaft verbreitete, ihrer außern Politif manche fchmere Aufgabe barboth. Doch muß verber noch verschiedener anderer Angelegenheiten Ermahnung gefchehen, welche theils auf einzelne Gegenden fich beichrantten, theils in furzerer Beit worüber gingen; allein jene benden größern und mehrere diefer lettern Staatsangelegenheiten muffen nothwendig in ihrem wechselseitigen Busammenhange und mit fteter Rudficht auf die Beitfolge ber Begebenheiten betrachtet werben, um fomobl die damablige Lage des eidsgenössischen Staates, als die besondere Stellung und das Benehmen ber Sandelnden richtig beurtheilen zu fonnen. Go wirfte Die jedesmablige Lage ber Toggenburgifden Angelegenheiten auf bas Benehmen einzelner Cantone in Beziehung auf die Grenzbefagungen, Die fremden Machte und die innern Berhaltniffe felbft. Ginen abnli= chen Ginflug hatte bas Glud der Waffen, je nachdem es fich auf Die Seite Frankreichs oder Defterreichs mandte, u. f. f.

Ohne die Bewilligung der regierenden Stände nachzususchen, hatte der Abt zu Muri, Placidus von Zurlauben, am 20 December 1701 vom Raiser Leopold die Fürsten : Burde für sich und seine Nachfolger erhalten. Die Abten, ihre Angehörigen und Besitzungen wurden in den "sonderbaren" Schutz des Raisers genommen, und demjenigen, welcher den Abt in seinen Rechten, Bürden und Gewohnheiten floren würde, eine Strafe von 200 Mark löthigen Goldes ge-

Ralender auch ben ben reformirten Glarnern, Appenzeffern und in ben übrigen Gemeinen Bundens eingeführt, und nach der Biederberfiellung der Souverainetät bepbehalten. Nur kehrten die drep Dochgerichte Schalft, Davos und Sup zu dem alten zurud, nahmen aber 1811 und 1812 den neuen wieder an.

brobet. Dur au oft hatten bie Gidegenoffen die Erfahrung gemacht. bag Gunfflinge bes Muslandes über bem Gonner bas Baterland vergaffen. und daß ichwächere Leute fich nicht felten verleiten ließen zu glauben, folde Auszeichnungen berechtigen Die vom Auslande Gehobenen ju größern Anfpruden in bet Beimath felbft. Die Bedenflichkeiten, welche auf der Babifchen Zagfagung im Februar 1702 gegen diefe neue Erfdjeinung erho= ben wurden, beantwortete der Abt mit der Entschuldigung, die Fünftenwürde fen ihm ungefucht angetragen worden; ber Raifer handle aus Devotion gegen eine fromme Stiftung feiner Ahnen, u. f. f. Man empfahl dem Abte, ohne Ginwilligung der regies, renden Stande in diefem Gefchafte feine weitern Schritte au thun, und befdloß, ohne Bewilligung der Cantone follte feine folde Erhebung mehr Statt haben; allein am 26 Marg feste ber faiferliche Bothichafter, Graf von Trautmanneborf, welcher gu Baben fich aufhielt, den Abt und fein Stift in die neue Burbe ein. Das faiferliche Patent fagte neben Underm, der Abt habe gu Friedens : und Rriegszeiten dem Reiche und dem Erabaufe erspriefliche Dienste geleiftet, und erbiethe fich, folche fortaus fegen, u. f. f. Doch einige Mahle nahmen die Stande Diefen Gegenstand ad reserendum. Dagegen taufte bas Rloster 1706 bie reichstitterschaftliche Berrichaft Glatt in Schwaben, 1708 und 1715 noch andere ritterschaftliche und Defterreichische Leben, um die Reid, sfürften : Burbe geltend machen au tonnen.

Mit mehr Nachdrud und nicht ohne Wirfung benahm man fich 4706 gegen Unmaßungen des Bifchofs von Como. Bon diefem bifchöflichen Stuhle waren fo wohl gegen Commissarien in den Bundnerischen, als gegen eidsgenössische Landvögte in den Ita- liamischen Herrschaften, ohne Unterschied der Religion, Ermah-nungen, und sogar Interdicte erlassen worden. Gin Monitorium, welches 1706 zu Lauis gegen den damahligen Büricherischen Land-vogt angeschlagen wurde, überzeugte die Cantone, daß solche Un-maßungen die Beamten in ihren Berrichtungen hemmen. Man wandte sich an den Nuntius. Luzern und Uri sorderten den

Bifchof auf, nicht aus eigener Gewalt zu handeln, fondern alls fällige Beschwerben ben Cantonen mitzutheilen, welche ihm Recht halten werden. Das Monitorium wurde abgenommen und der Bischof blieb ruhig.

Die Muntiatur nahm gegen bie fatholifden Orte immer mehr eine gebietherische Stellung an. Der Muntius Caraccioli, welcher 1710 antam , ließ fieben Boden vorüber geben, ehe er feine Beglaubigung übergab, und übte bennoch alle amtlichen Berrichtungen aus. Bergeblich erhoben fich gegen ihn bie V Orte, ale er den Beichtiger bes Rlofters Gnadenthal, Marianus Bucher, und eine Beibeperfon aus Bremgarten, welche falfche Dunder und Taufchungen gewirft hatten, aus dem Lande megfuhren ließ. Doch behielten fie fich ihre Rechte vor. Dur felten gludten die Aufraffungen ber Obrigfeit gegen die Unmagungen ber Bierardie und ihre Unfpruche auf Imunitaten; aber fo bald fie einig und von ihrem Bolte unterftust waren, unterlag ber geiftliche Biberftand. So verpflichtete Lugern feine Stifte, Rlofter, Commenthureven und felbst bie Pfarrer, in gefährlichen und friegerischen Beiten einen Theil ihrer jahrlichen Ginfunfte an Getreide fur die Bedurfniffe des Staates zu halten.

Als das feit fechzig Jahren zwischen Benedig und den Städten Zürich und Bern bestandene Bundniß 1676 zu Ende geben follte, hatte Benedig dasselbe 1675 aufgekündigt; doch aber den Bunsch beygefügt, das freundschaftliche Berhältniß sortzusehen. Ein neuer Antrag, den Benedig 1679 machte, wurde nach einigen Unterhandlungen 1681 von dieser Republik selbst wieder aufgegeben. 1688 erhielt sie von dem Abte zu St. Gallen und den katholischen Orten außer Luzern 3000 Mann, welche in Morea gegen die Türken gebraucht wurden und ber trächtlich einbuften. 1705 machte Benedig den Ständen Jürich und Bern durch den Residenten Bendramino Bianchi (\*) neue

<sup>(\*)</sup> Unter bem Rahmen Arminio Dannebuchi gab er eine Relazione del Paece de Suizzeri e Grigioni e loro aleati. Venezia

Muf die Stundlage der frubern Bertrage wurden 4000 Mann in zwey Regimentern bewilligt, mit dem Borbehalte, daß die Sauptleute reglerungsfähige Burger bepber Stadte fepen. Um feinen Untragen befto mehr Bepfall zu verschaffen . verhieß der Refident der nicht geringen Angahl derjenigen, welche nach Unftellungen luftern waren, die Werbungen follten bald beginnen. Buriche jugangliche Seite glaubte er baein ju finden, wenn er sich auf die Wichtigkeit der Italianischen Seide fürfeine Fabriten, und auf die Unfiedelung Buricherischer Raufleute im Benetignischen beziehe. MUein man erwiederte ibm , Italien bedürfe eben fo fehr der Ausfuhr, als Burich der Ginfuhr. Frankreich und Defterreich glaubten, in biefen Unterhandlungen einen Bersuch der Benetianer zu arkennen, einige Sicherheits= maßregeln gegen die Unternehmungen der Rrieg führenden Mächte auf Benetianischem Gebiethe au treffen. Der Frangofische Gefandte fchilderte die Capitulation als ungunftig; allein feiner Gegenwirkungen ungeachtet murde am 12 Nanuar 1706 wieber ein zwolffahriges Bundnif, in Gegenwart vier Bernerifcher Gefandten, zu Burich befchworen. Droch weit größer waren Die Schwierigfeiten in Bunden, wo der Raifer einigen Artifeln, Franfreich dem gangen Bertrage entgegen wirfte. Die Ginmenbungen einiger Borfteber, welche republifanifch hatten genannt werden tonnen, wenn diefe Manner allen Berbindungen mit dem Auslande fich entgegen gefest hatten, bezeichneten jest nur die Bertzeuge eines andern fremden Ginfluffes. Endlich folog auch Diefes Land. ein Bundnif auf zwanzig Jahre mit Benedig, und

<sup>1708,</sup> und mit einigen Berbefferungen 1719, 8. heraus. Das Buch enthält eine turze Geschichte ber Schweiz und eine geographischffatifiliche Beschreibung ber einzelnen Cantone und zugewandten Orte; bepbe find oberflächlich und einseitig, der Styl und die Darftellung oft gesucht. Das Eis wird mit ben harteffen Bergkryflallen verglichen, um den Schweizerischen Winser zu schilbern; Unterwalden sen sep von Schwpz nur in der Religion verschieben, u. dgl. m.

am 17 December 1706 wurde dasselbe zu Ehur besiegelt. Gleich= wohl kamen die gehofften Werbungen nicht zu Stande, weil der Rriegsschauplat in Italien sich mittlerweile zum Nachtheile der Französischen Waften von der Benetianischen Grenze entsernt hatte. — Nach dem Ausbruche des Türkenkrieges erhielt Benedig 1716 drey Regimenter aus einigen Schweizerischen Cantonen und aus Bünden, welche in Dalmatien gebraucht, im sofgenden Jahre durch einen großen Theil der verabschiedeten Schweizer, welche in Desterreichs Solde die Waldstädte bewacht hatten, verbsstätt, und nach dem Frieden 1719 wieder abgedankt wurden.

Uneinigkeiten zwischen den Bürgern zu Rappersweil und die Berufung der einen auf ihre Schirmherren hatten 1703 die Folge, daß ein anderer Theil derselben sich über die Rechte der IV Orte Urt, Schwyd, Unterwalden und Glarus wegwerfende Neußerungen erlaubte und von einer Landesherrlichkeit nichts wissen wollten. Bu Brunnen und zu Rappersweil traten die Schirmherren zusammen, um die gegenseitigen Verhältnisse zu untersuchen, und das Volk von Glarus war so entrüstet, daß eine Landsgemeine versammelt wurde. Ermahnungen wirkten wenig auf die Stadt; aber als Drohungen denselben nachfolgten, erkannte sie die Oberherrlichkeit der IV Orte an.

tiebet Erhöhung der Bolle zu Steinach, Rorfchach und Weil befchwerten sich die Appenzeller und bezeugten eidlich, jene seven erhöhet worden. Dagegen bezog sich der Abt Leodegar von St. Gallen auf altes Herfommen. Die Appenzeller wandten sich an die Tagsahung, welche sich von 1702 an oft mit diesem Gegenstande beschäftigte; allein der Abt wollte ihr Richteramt nicht anerkennen, und als man sich endlich dahin verstand, die Sache durch Schiedrichter zu entscheiden, zersielen 1708 auch diese unter sich.

Als 1702 der Sugerifde Obervogt von Sunenberg von bem Bermogen eines dortigen Angehörigen, welcher nach der Stadt gezogen war, den Abzug forderte, nahmen die dren äußern Gemeinden fich nicht nur desselben an, sondern fie wollten auch

nicht zugeben, daß diesenigen Orte, welche 1404 die Ruhe bers gestellt hatten, den Streit entscheiden sollten. Sie trennten sich von der Stadt, bestellten, auf einer absönderlichen Landsgemeine die Aemter; allein die übrigen Orte gestatteten weder dem Gesfandten auf die welsche Tagleistung den Bepsis, noch dem Landsvogte, den diese dreip Gemeinen nach Locarno gewählt hatten, den Antritt dieses Amtes. Endlich beseitigte ein eidegenössischer Ausspruch diese Streitigkeit. (Surlimurli Pandel.) Auch dieß Mahl entzog sich Schwyz der Theilnahme an den Beschlüssen ber übrigen Stände und machte Borbehalte.

In der Gemeine Sagens, bey Ilang, hatten die Reformirten feinen Antheif an der Rirche, ju beren Unterhaltung fie beytragen mußten, und 4700 wollten der Priefter und die fatholi= fchen Ginwohner ihnen nicht mehr gestatten, fur die Befuchung ber Rranten und die Taufe der Rinder Prediger in ihre Bohnungen fommen zu laffen. Die Reformirten entließen fatholifche Bedienten und Tagelohner, die fatholifchen trieben dagegen ihnen Wieh aus ben Alpen weg. Schiedrichter versuchten umfonft au Als die reformirten Schiedmanner, vereinigt mit verfohnen. ben Ginwohnern, 1701 in einem Garten die Stelle, mo eine Rirde hingebaut werden follte, abzusteden gedachten, wurden fie von den fatholischen überfallen und acht aus ihnen schwer verwundet. Bewaffnet eilten 3000 Reformirte aus den umliegenden Begenden herbey; man drang in die Saufer des Prieftere und einiger feiner Gehülfen und plunderte. Schon ftanben in geringer Entfernung 2000 Ratholifche in den Baffen; boch lösten die Scharen fich wieder auf. Schiebrichter und der Bundestag felbft gaben den Reformirten die Religionsubung in ihren Gemeinen fren; der Priefter murde als Anftifter der Un= ruben an einen audern Ort verfest, und die Urheber des Du= multes mußten 20,000 Bulben bezahlen. Es dauerte bis 1710, ehe ber Biderftand aufgegeben wurde. 1742 verglich man fich endlich fo, daß den Reformirten die Erbauung einer tigenen Rirche bewilligt wurde.

Eine heftige Gahrung trennte 1706 die Ginwohner bes Di= forerthales über die Frage, ob der Gottesbienft durch Capuainer ober einheimische Weltpriefter. welche man fchwarze Briefter nannte. beforgt- werden follte. - Der Streit beschäftigte bie Bundestage und ging bis nach Rom. Gin Saupt der Dretifti (Gonnet biefer lettern) mard auf der Strafe meuchelmorderifcher Beife erfchoffen, und der Berbacht. fiel auf Ginige von ber Begen-Selbsthülfe war immer noch in Bunden parten (Frutifti). einheimisch. Un der Spige von 150 Mann trieb der Landvogt, Frang Giovanelli, die Capuziner aus dem Lande, und die Angefebenften der Gegenvarten murben bestraft und verbannt, gleich viel, ob des Meuchelmordes schuldig, verdächtig oder nicht. Endlich stellten die Bundner, mit Borbefalt der Unabhangigkeit des Thales Mifor, die Rube wieder ber, und die fdmarzen Wriefter wurden bepbehalten.

Bwischen den regierenden Orten des Thurgaues erneuerten fich die Religions = und staatsrechtlichen Streitigkeiten durch einen Bersuch des Constanzischen Domherren von Hallweil, Gerichtsberren zu Biblschlacht, in diese ganz resormirte Gemeine kathoelische Bürger einzussihren, mit der Forderung der halben Stimme, so daß, wenn auch nur Gin Bürger ihn unterstütze, dieß eine entscheidende Mehrheit sey; und ein anderer Bersuch des Chorberrnstifts zu Bischofzell, die Resormieten in der Gegend von Neutlich von dem hergebrachten Besuche der dortigen Kirche auszuschsließen.

Als der 1705 gewählte Bifchof zu Pruntrut, Conrad von Reinach, in demfelben Jahre die Huldigung im Münsterthale einnahm, und der Banbelier (Bannerherr) des Thales, Nahmens Wifard, der Uebung gemäß das Burgerrecht mit Bern vorbehielt, entsette jener den lettern und belegte ihn mit einer Geldstrafe. Da die Borstellungen einer Bernerschen Gefandtschaft bey dem Bischofe kein Gehör fanden, verlegte Bern 1500 Mann an die Grenzen des Münsterthales, hielt 4000 andere in Bereitschaft, wies die angebothene Berwendung der katholischen

Dete gurud, weil es in dem Borgegangenen eine unzweifelhafte Berlegung feiner Rechte erfannte, lief die Munfterthaler bas Burgerrecht wieder befchworen, und ftellte ben Banbelier in feiner Beamtung ber. Der Bifchof, welcher umfonft auf die . Unterftubung Franfreiche und der fatholischen Orte gehofft hatte, schloß au Midau 1706 mit Bern einen Bergleich, in welchem alle Borrechte des Munfterthales und fein. Burgrecht mit Bern bestätigt, dagegen dem Bifchofe feine Landesherrlichteit vorbehalten, eine allgemeine Amnestie ausgesprochen, und, um den Chrenpunkt für den Bifchof zu befriedigen , bestimmt wurde , ber Bandelier foll in einer Bittichrift die Suld und Gnabe des Bifchofes nachfuchen, dafür aber der Entiprechung des Rurften verfichert fenn. - 3n Rurgem entstanden neue Difverftandniffe megen der Religion, wegen der Berhaltniffe des Thales jum Deutschen Reiche, u. M. m. Buerft entschuldigten fich die bifchöflichen Abgeordneten mit dem Beforgniffe, durch Dachgiebigfeit den papftlichen Bann auf fich Auf die fatholischen Orte, als Bundesgenoffen des Bifchofe, wirfte der Runtius durch die Berheifung des gottlichen Segens und des apostolischen Bepftandes, und schon beschäftigte fich Solothurn mit der Unlegung einer Befestigung ben Olten, um bie Berbindung mit ben V Orten gu fichern. trug man fich, 1711, ju Marberg fo, daß, mit einigen Ausnah= men, über dem Felfen nur die reformirte, unter demfelben nur die tatholifche Religion ausgeübt werben follte, u. f. f. Der § 7 enthielt die drobende Claufel: Wenn die Ginwohner des Munfter= thales über oder unter dem Relfen in Religions = Sachen oder in ihren andern Frenheiten mider den flaren Buchftaben der Bertrage bedrudt wurden, und nach einer zwen = oder drepmabligen Auffor= berung Berns ber Bifchof feine Abbulfe verschaffen murbe, babe derfelbe 20,000 Thaler verwirft, woffir die Landschaft über dem Felfen als Pfand bienen folle.

Um 16 Juni 1707 ftarb bie alte Fürstinn von Neuenburg, Maria von Nemours, und mit ihr erlosch der Longuevillesche Stamm. Nicht nur zeigten fich als Ansprecher nochmahls der

Bring von Conti, auf verwandtichaftliche Berhältniffe in verfcbiedenen Graden mit den erlofchenen Saufern Sochberg und gon= queville geftust mehrere, meiftens Frangofifche Familien, auf Erbvertrage mit den alten Grafen von Reuenburg die Babifchen Markgrafen, auf angebliche abnliche Rechtstitel Burtemberg, Mompelgard und Fürstenberg, fondern auch noch andere, und unter diefen der Canton Uri, indem er fich auf die eidegenöffische Befinnahme von 1512 berief, deren Rechten er nie entfagt habe. Allein fchon nach dem Tode Wilhelms III hatte Friedrich I, Ronig von Preufen, 1703, den Standen angezeigt, baf er als Abtommling der alten Oberlebensberren vom Saufe Chalon auf Die Erbichaft Anspruche mache. Gintrachtia und mit fluger Befonnenheit benutten die Behörden des Landes diefe Erledigung des Fürftenftuhles, um die Bundniffe, Bertrage, befonbern Gerechtfamen, fürfilichen Brivilegien gufammen gu tragen, und fich ju beren Behauptung ju verbinden. Dem Gerichtehofe ber brey Stände, welcher außer dem Gubernator aus vier Staaterathen, vier Raftellanen und vier Ministralen (ministraux) (\*) beffand, legten die Bewerber ihre Unfprüche vor. Ludwig XIV ließ nicht nur demfelben die Unfpruche des Pringen von Conti empfehlen, fondern dieß gefchah unter gebietherifchen Formen. Alle übrigen Bewerber, bis auf Preugen und den Pringen von Carignan, traten allmählig gurud; und am 3 Rovember 1707 entichieden die Richter für den Ronig von Preugen als rechtmäßigen Erben des Saufes Daffau : Chalon : Dranien , und übertrugen ihm die Souveranitat zu unveraußerlichem und untheilbarem Befige, boch mit Borbehalt aller Rechte, Bertrage, Bundniffe, u. f. f. So übten die Reuenburger das schonfte Recht aus, welches nicht= frepen Bolfern zu Theil werden fann, fich ben Berren felbit zu geben und durch bestimmte Bedingungen feiner Billfur Schranten au fegen. Denn gleich den andern Bewerbern hatte auch ber

<sup>(\*)</sup> Bier Burgermeifler ber Stadt Reuenburg ale Stellverfreter bes britten Stanbes ber Graficaft.

Preufische Bevollmächtigte . Graf von Metternich . jene Samms lung anerkannt und unterzeichnet; und um ben Gibegenoffen einen Beweis feiner Achtund gu geben, hatte ber Rronpring Friedrich Bilbelm fie am 23 November für feinen erftgebornen Sobn au Bevatter gebethen. Sogleich nahm der Graf Metternich die Bul= bigungen ein, gegen welche nur ju ganderon einige Biberfet= lichkeiten-fich erhoben. Durch gefällige Formen und durch Milbe hatte vielleicht Ludwig XIV eine gunftigere Stimmung fur feinen Schütling , ben Pringen von Conti , bervor bringen tonnen; aber nun erfuhr er zum zwehten Dable bie Wirfungen feines zurud= fcredenden Spftemes. Soch beleidigte es feinen Stola, daß eine fleine Landschaft nicht nur zu wiederhohlten Mahlen feinem Ginfluffe wiberftreben, fondern baf vollende ein gurft, gegen welchen er fich damahle' in offenem Rriege befand, den Borgug erhalten und fein Rachbar werben follte. Sandel und Bertebe wurden gegen Reuenburg gehemmt und Frangofifche Truppen in der Rabe gusammen gezogen. Richt nur rufteten fich die Reuenburger, fondern Bern, welches die Preufifche Bewerbung unterftust, ben Ronig Friedrich fogleich als Fürsten von Neuen= burg anerkannt und beglückwünscht hatte, schickte Sulfevolker ins Meuenburgifche, nnd ftellte an feinen Grenzen einige taufend Mann auf. Bu Berns Unterftugung hielt auch Burich 6000 Mann in Bereitschaft. Diese Magregeln beunruhigten die fatholifden Orte, welche in diefer Entwidelung der Reuenburgifchen Ungelegenheiten eine Berftartung der Reformirten erblickten , und in ihrem Miftrauen von dem Frangofischen Bothschafter bestärtt Der faiferliche erflärte bagegen, am 25 Januar 1708, fein Gebiether wurde bem Rurftenthume Regenburg , fraft bes Erb= \ vereines, Bulfe leiften, wenn basselbe von Frankreich follte angegriffen werden. Diefes fefte Benehmen und die Laft eines ungun= fligen Rrieges nothigten Ludwig XIV zu Rudfichten, welche ihm früher ungewohnt maren. Gin Bertrag ficherte am 2 May 1708 aufs neue die bereits 1702 augestandene Meutralität ber Meuenburgifchen Grenze, und im Utrechter = Frieden erkannte Frankreich ben

König von Preußen als Fürsten von Neuenburg und Ballengin an. — Nachdem der Preußische Bevollmächtigte die erforderlichen Einrichtungen vollendet hatte, verließ er das Neuenburgische im Juni 1709, und fünf Jahre lang verwaltete der Staatsrath die Regierung so, daß monathlich der Borfis unter den Gliedern desfelben wechselte, die vom Juni 1714 an der König wieder einen besondern Gubernatoren ernannte.

Bu Genf hatte 1539 die Burgerversammlung, um feindselige Berluche gegen die taum errungene Frenheit defto fraftiger nieberaufchlagen , beschloffen : Wer von Beranberung ber Oberherrschaft pder der Regierung fprechen murbe, follte die Todesftrafe verwirft haben. Doch wurden in der Rolge zu verschiedenen Dablen Beranderungen in den Bablordnungen gemacht. Schon 1543 und 1568 maren die Gefete durchgefehen und verbeffert marben. rend des langen Friedens hatte fich , begunftigt burch die vortheils hafte Lage der Stadt , der Bohlftand wermehrt , und biefer ward in mandem Saufe gum Reichthume vergrößert. Die Bornehmergewordenen fonderten fich von den übrigen Burgern auch in ihren Bohnplagen , indem fie meiftens in der obern Stadt (cite), in der Mahe des Rathhaufes, fich vereinigten, indef die andern die untere Stadt bewohnten. Schon dachten fich die angesehenern Ramilien ein bestehendes Patrigiat, und der Rahme Patrigier murde in den Berhandlungen des Rathes gebraucht (\*). So lange außere

<sup>(\*)</sup> In ben Régistres du Conseil de la Republique de Genève beißt es unterm 27 Januar 1690 aus Beranlassung ber Berbach-tigung bes nachherigen Spudics Barth. Lesquels bruits tendent à le priver de l'honneur auquel il estimoit être en droit de prétendre par son âge, ses services et la samille patricienne dont il descend. — In den Jahren, welche dem Ausbruche der Unruhen vorbet geben, sinden sich viele Bepspiele von Begünstigungen in den Wahlen zu den Rathestellen, u. das., und unterm 9 Januar 1697 sindet man sogar einen Beschluß, d'empêcher que l'on donne aussi sacilement le titre de madame aux Femmes de toutes conditions.

Gefahr dur Eintracht nothigte, die Gefete nicht eigenmächtig verlett wurden und kein Uebermuth der Herrschenden die Zurucksgeschen reizte, waren Empfindlichkeiten nur vorübergehend laut geworden. Aber indeß auch die Rürger in der Bildung vorschritten, und sich mehr zu fühlen begannen, gab dagegen der Rath zu Beschwerden Anlas. Die Bürger waren unzufrieden über einige neue Einrichtungen, über die Getreide Commission, welche wochentlich den Preis des Brotes bestimmte, über willfürliche und gesetwidrige Behandlung angeschuldigter Personen, über den Borzug, den begünnigte Leute in den Wahlen vor füchtigern Männern erhielten, über die Rechtspflege, u. A. m.

3m December 1706 forderte die Burgerschaft die Ginführung einer geheimen Abstimmung ben Dablen, welche ihr gutamen, weil der Rath dieß auch ben ben feinigen gethan habe. Als biefer Die Forderung abichlug, weil fie den Gefegen guwider fen, ent: gegneten die Burger: "Durch die Erfüllung ihres Bunfches wurde die Mahlart des Rathes gerechtfertigt"; und laut migbil= ligte man es, daß nun dren Tremblen im Rathe fagen; viele andere Dinge, welche man in ruhigen Beiten wurde überfeben haben, waren jest anftogig geworden. Die Ungufriedenen hatten die Absidit, ben der allgemeinen Versammlung (conseil general) für die Syndic : Wahl im Januar 1707 darauf anzutragen, daß jene gebeime Abstimmung eingeführt, dem großen Rathe die Er= nennung feiner Glieder, welche bisher der fleine Rath gewählt hatte, eingeräumt, und die Berausgabe ber Befete durch den Drud angeordnet werde. Der Advocat Ratio binderte biefen Berfuch , indem er vorftellte , daß nichts vor die allgemeine Berfammlung gebracht werden burfe, was nicht vorher von dem Rathe fev behandelt worden, und daß die Berfammlung felbft nicht gu folden Berhandlungen bestimmt fen. - Rachbem ein mit vielen Unterschriften verfebenes Unfuchen dem erften Syndic war ein= gegeben worden, verboth ber Rath foldje Unterfdriften, und als ber Gingeber, de la Chena, fich weigerte, das Unfuchen guruct gu nehmen, marf der erfte Sondic dasfelbe ins Feuer.

hundert Burgern, welche sich vor dem Rathhause versammelt hatten, sagte man, dieß sey aus Schonung geschehen, um in keine Untersuchung eintreten zu muffen. Der Rath zögerte, gab in Einigem nach, wollte aber nur mit Einschränkung eine allgemeine Bersammlung bewilligen, weil er eine auffallende Hincigung der Burgerschaft zu demokratischen Ansprüchen wahrnahm. Bon Zürich und Bern bath er sich Abgeordnete aus, welche bald einstrafen. Man bekämpfte sich in Flugschriften und Worten. Ausführlich wurden die Grundsätze entwickelt, die höchste Gewalt gehe von der Gesammtheit aus, sie sey unversährbar, die Obrigkeit hingegen nur als Stellvertreter und Werkzeug des Bolkes anzusehen. Die Magistraten sepen nur die Ersten unter Gleichen. Nichts desto weniger empfahlen die Ansührer der Repräsentanten ihren Anhängern Mäßigung.

Die General = Berfammlung, welche feit mehrern Menfchen= altern nie ju folden Bweden mar jufammen berufen worben, wurde am 5 May gehalten; allein man trennte fich über die Fragen, ob die Gefandten von Burich und Bern derfelben beptpohnen fonnen, und ob noch vor den Berhandlungen der Burgereid geleiftet werden muffe, fo daß die Berfammlung fich aufloste. -Bey einer folgenden, am 12 May, famen wieder manche Forberungen gur Sprache, und es toftete Mube, fie wieder aufau-Ungeachtet Biele von der Bolksparten ju derjenigen der Rathe übergegungen maren, murde bennoch von bem großen Rathe beschloffen, der allgemeinen Berfammlung gur Unnahme oder Bermerfung vorzuschlagen : einen Muefchuß fur die Prufung der Gefete, eine periodifche allgemeine Berfammlung, eine Beranderung der Bahlform (nicht eine geheime Abstimmung) ju verordnen, fo daß zwen Schreiber aus dem großen Rathe und amen aus der Bürgerichaft ernannt werden follen, und feftaufegen. daß hochftens drep Bruder, oder ein Bater und zwen Sohne. augleich im großen Rathe figen tonnen. In der Berfammlung pom 26 forderte die Bolksparten, daß über die einzelnen Artifel, ber Rath hingegen, daß über alle zugleich abgestimmt werde.

Gine febr große Mehrheit entschied für bas Lentere. Biele Bur= ger hatten die Berfammlung verlaffen, und 300 fich an einem ans bern Orte wieder versammelt. Die Ungufriedenen behaupteten, durch lange Reben und Bergogerungen babe man die Berfammlung ermubet, und viele Stimmenden feven eingeschüchtert worden. Eben als die Difvergnugten fich endlich anschickten, aus einan= der ju geben, rudten brev Compagnien von der Stadtwache an. Rafch benahmen fich einige Offiziere, mit vieler Ueberlegung die Man rief zu den Waffen; das Bolt eilte gusammen; boch befanftigte man fich wieber. Ratio mar der erfte, der nach Saufe ging. Der Rath befchloß eine Amnestie, beren Beobachtung die Gefandten empfahlen, indem fie gur Daffigung ermahn-Dem Rathe fagte berjenige von Bern : " Selten achtet man auf unvermeidliche Fehler ber Obrigfeit, welche man liebt, macht bingegen auch aus Zugenden fcmarge Berbrechen, wenn man die Werfonen felbit haft. Erinnert Gud, bag Furcht ein fcwacher Baun für ein freves Bolt ift."

Am Tage der Abreise der Gefandten rudten 300 welfche Berner ein; denn schon vorher hatte der Rath sich eine Schumwache
von seinen Berbundeten ausgebethen, weil, wie er sagte, die kriegführenden Heere seine Besorgnisse erregen; und 100 Zuricher
folgten jenen nach. — Sogleich überließen die Heftigern von der Partey des Rathes sich größern Anmaßungen; ihre Gegner hingegen unterdrückten die Empsindlichkeit nicht, und Borwürfe
dauerten fort. Unbesonnene Reden wurden nachdrücklich bestraft. Die Sieger triumphirten ohne Rudhalt durch Lusbarkeiten und
Gastgebothe; den unterliegenden wurde ein solches untersagt.

Das Gerücht, Fatio möchte ben der nächsten allgemeinen Bersammlung jum General = Procurator gewählt werden, schreckte den Rath, ungeachtet noch fünf Jahre dazwischen lagen. Fatio kannte die Erbitterung gegen sich; bennoch verwarf er den Rath seiner Freunde, sich zu entfernen. Brochet, ein Mann, der schon schweren Anschuldigungen unterlegen war, trat nun mit der Anzeige auf, daß eine Verschwörung ausbrechen sollte, und bezeich-

nete als Saupter derfelben amen Burger. le Maitre, mit welchem er in allgemein bekannter Feindschaft ftand, und Plaget. Der erfit murbe verhaftet; ber andere fonnte fich verbergen. Fatio wurde ale verdachtig eingezogen, obgleich Brochete Unflage .. ibn nicht berührte. An der Folter geftand le Maitre nichts Un= beres ein, als einige Ausfalle über bie eidegenöffifche Befatung und die Worte: noch glimme bas Reuer unter ber Afche. wurde gehangen, und ftarb, indem er Abbitten verfchmähte, ruhig und ftandhaft (\*). Diaget ertrant, ale er fich burch ben Rlug retten wollte, weil die Thore befest und durch Glieber des groffen Rathes bewacht maren. Unter Ratio's Wapieren murben vier Artifel von de la Chenas Sand gefunden, welche diefer der nach= ften allgemeinen Berfammlung vorzutragen gebachte: 1) Dag in Bufunft der Rath ohne Bormiffen des General = Rathes feine frem= den Truppen aufnehme. 2) Daß folche Truppen niemable gegen bie Burger gebraucht werden. 3) Dag der große Rath, welcher bas Bolf vorftelle, einer alljährlichen Cenfur des General = Rathes unterworfen fenn folle. 4) Daß Ratio, der vom großen Rathe war ausgeschloffen worden, wieder Butritt in benfelben erhalte.

Am 6 September wurde einmuthig beschlossen, Fatio sollte aus politischen Rudfichten (pour raisons d'état) im Gefängnisse hin= gerichtet werden; allein in einer zweyten Berathschlagung beschloß man, er sollte erschossen werden, weil dieß Schonung für seinen Bruder, den Rathscherren, und für die Familie seyn sollte. De la Chena wurde verbannt, Piaget im Bildnisse gehangen, noch Andere gestraft. Die eidsgenöfische Besatung wurde entlassen,

<sup>(\*)</sup> Als er an der Tortur schwebte, soll einer der Syndics zu ihm gesagt haben: "Avoue ou n'avoue pas, tu n'en seras pas moins pendu." Der Auditeur, Marcus Conrad Trembley, nachberiger Syndic, welcher der hinrichtung beywohnte, soll seine Berichtserstattung an den Rath mit folgenden Worten angehoben haben: "Magnisique Seigneurs! Je vous selicite; vous avez affermi votre gouvernement pour une vingtaine de lustres." So spricht und so täuscht sich blinder Parteygeist.

die Stadtwache aber vermehrt. Als 1712 die periodischen Befugnisse des General = Rathes ihren Anfang nehmen sollten, wurde
am 10 September derselbe zusammen berusen; und zu großem Bedauern der Minderheit hob eine überwiegende Bahl der Stimmenden
selbst wieder auf, was vor fünf Jahren war errungen worden. —
Bald nachher gab die Befestigung der Stadt den Anlaß zu
neuem Misvergnügen. Sin großer Theil der Bürger war der
Unternehmung um so viel mehr abgeneigt, als auch zu Zürich und
Bern die Besorgniß herrschte, eine Festung möchte die Lüsternheit
mächtiger Nachbarn noch mehr reizen. Bon zwey vorgelegten
Planen wurde der kostbarere ausgewählt, dessen Ausführung
nicht nur neue Aussagen ersorderte, sondern die Stadt überdieß
noch in Schulden verwickelte, und weil der Magistrat auch hier
aus eigener Macht handelte, ohne die Einwilligung der GeneralBersammlung einzuhohlen, so vermehrte sich die Erbitterung.

Much in andern eidegenöffischen Stadten erregten verschiedene Migbrauche, vornehmlich die Begunftigungen und ber Familien-Ginauf auf die Bahlen, großen Unwillen. In Beiten und an Orten. denen folche Digbrauche nicht aus Erfahrung befannt find, tann man es unbegreiflich finden, daß wichtige Stellen nicht nur in der Bermaltung, fondern felbit im Lehrfache dem Loofe überlaffen werben. Much bemeist die Unfahigfeit vieler durch diefes Mittel gemablter Leute, indef die Tauglichen lange, und oft ganglich gurud gefest bleiben, die Ungwedmäßigkeit der Immer zeigt indeg die Gefchichte, daß verluchten Mushulfe. einer folden Ginrichtung unerträgliche Digbrauche vorber gegan= gen find. Auch hier ftraft die Gigenmacht nicht nur fich felbft, fondern fie wird nicht weniger ber gemeinen Sache und ben Un= fculdigen, die an den Digbrauden feinen Antheil batten, verderblich; der Ungufriedene hingegen will am Ende lieber vom Bufalle, ale vom Uebermuthe beherricht fenn, weil jener ibn doch beaunstigen tann. Go wurde 1689 gu Schafhausen, wo der Rath feine Befugniffe immer weiter ausgedehnt hatte, die Gewalt Desfelben von den Burgern befchrantt, und ben diefem Anlaffe

für die Bergebung vieler Stellen das Loos eingeführt. Bu Freyburg und Bern wurden ähnliche Kämpfe im Innern der Berfammlung der großen Räthe ausgesochten. Buerst führte derjenige von, Freyburg ein blindes Loos ein; 1710 auch der große Rath von Bern für die Bestellung der Landvogteyen und anderer Beamtungen. Bu Basel hatte ein vorherrschender Einsluß den Psichteid der Bähler zu verdrängen gewußt, damit die Bessern sich nicht gegen Zumuthungen auf denselben berusen, und niemand über Sidberuch klagen konne. Nun wirkte 1718 die gereizte öffentliche Meinung so auf den großen Rath, daß ein zweysaches Loos eingeführt wurde, welches nicht nur unter dren Candidaten oft den untauglichsten wählte, sondern auch zwey Drittheile der Bäzler
ausschloß, in deren Zahl gerade die besten sen konnten.

Bu Buridy debnte fich 1713 die Ungufriedenheit über einen großen Theil der Burgerichaft aus, und veranlagte eine öffentliche Bewegung, welche, ohne ins Tumultuarifche übergugeben, den Grundfag wieder feststellte, daß die hochfte Bewalt der Burger= Schaft zuftehe, auferdem aber auch die Beforderer der Diffbrauche fdredte, und einige wefentliche Berbefferungen bervor brachte. Schon lange beklagte man fich nicht nur über 3mang und Begunfligung, fondern fogar über eine Schandliche Berfauflichkeit. beb den Bablen, über Beffechungen ben Rechtshandeln, u. dal. Daher die lebhafte Theilnahme, welche 1691 die Bewegungen gu Bafel nicht nur unter der Burgerichaft zu Burich , fondern felbit ben einem Theile des Rathes erregte. Einige der erften Dagis ftratspersonen waren vor dem Toggenburger-Rriege und mabrend desfelben der Begenftand lauter Bormurfe geworden. gablreichen Berfammlung geiftlicher und weltlicher Beamten fprach der rechtschaffene Burgermeifter Jatob Efcher von dem eingeriffe= nen Berberbniffe, der fehlerhaften Berwaltung, fchlechten Beobach= tung des Gibes, u. f. f.; und weil fich gerade damable die Re= gierung mit einer. Berbefferung des Rirchen,= und Unterrichtewefens befchäftigte, fo hielt auch die Beiftlichkeit ihr einen befchamenden Spiegel vor. Die schlechten Anordnungen mahrend des

Zoggenburger = Rrieges vermehrten die Ungufriedenheit; ein Rechtebandel amifchen amen Sandwerken regte nicht nur den Innunges geift auf, fondern veranlagte auch neue Rlagen über die Rechtes pflege, und lange ichon hatten bie Burger gewünfcht, die guf bem Rathhaufe eingeführten geheimen Bablen auch ben der Beftellung ihrer Bunftmeifter anzuwenden. Allein fie fanden fein Behör; denn ben den öffentlichen Bahlen und Abstimmungen fann der Dladtigere die Abhangigen und Schwachern zwingen. -Um Abende des 8 Septembers versammelten fich ungefahr 500 Burger auf dem Lindenhofe. Gie mahlten aus jeder der drepgebn Bunfte einen Musgeschoffenen. Diefe erhielten, angeführt von bem als Schriftsteller befannten Doctor 3. Jat. Scheuchzer, von dem in der Rabe mobnenden Burgermeifter Efcher bas Berfprethen, er werde auf Morgen den großen Rath ausammen berufen, und nun löste die Berfammlung fich auf. Der große Rath befchloß, jede Bunft moge ihre Borichlage eingeben, und mablte eine Commiffion, um mit ben Ausgeschoffenen, welche von ben Bunften verdoppelt wurden, gufammen gu treten. Die Lettern trugen 115 Befchwerden gufammen, welche fie in Forberungen, Bunfche, Bitten und Fragen einfleibeten; und die Anführung der wefentlichsten unter benfelben wird theils die wirklichen oder fcheinbaren Gebrechen des Staates, theils die mannigfaltigen Befichtspunkte ber Ungufriedenen bezeichnen.

Buerft die Forderungen: Die Berfaffung foll durchgefeben, verbeffert, und die Beschränkung der zusolge des geschwornen Brieses von 1393 der ganzen Gemeine zustehenden höchsten Geswalt abgeschafft werden, welche der große Rath als Anhang oder Erläuterung der Berfaffung bengesügt habe. Bon Beit zu Beit soll die Berbesserung der Berfaffung sich erneuern. Es soll erläutert werden, ob die Rausseute auf die Krämer Bunft gehören, ob eine besondere Bunft für sie gebildet, oder ob bestimmt werden solle, wie viele derselben aus jeder Bunft in den kleinen und großen Rath gewählt werden können. Bündniffe, Kriegeerklätungen, Friedensschlüsse, Gesengebung, Beränderungen der

Berfaffung follen der Burgerichaft aufteben. Ein beutliches Stadt : und Erbrecht , bestimmte Berordnungen über die Raad . Erläuterung ber Frepheiten feder Bunft . Aufftellung von Cenforen (im Sinne ber Romer), theils aus ben Rathen, theils aus ber Bürgerschaft; unpartevische Gerechtigkeit mit Abschaffung von Mieth und Gaben (Beftechungen) und unnöthiger Unterfudungs = Commiffionen , Aufhebung des Practizirens ben Bablen. des Laufens in die Saufer (ambitus), Beftrafung der Uebertretungen des Penfionen = Briefes, fluge Ginrichtung beimlicher Bablen, Abanderung der Gidesformel ben den Bablen, "den mägften und beften zu mahlen" in "nut und gut" (\*), das Ballotiren für gewiffe Stellen und Memter. In den großen Rath follen taugliche Manner gewählt werben, welche bas Rriegewefen, bie Wiffenschaften , Runfte , Sandwertsfachen wohl verfteben , ein ehrbares Leben führen, und einen befondern Gifer in Rriege = und Friedenszeiten zeigen; das Alter von 30 Jahren für den Gintritt in den großen, von 40 in den fleinen Rath. - Die Bunft= meifter follen ale Suther der Frepheit angefeben werden. jedem Bappengeschlechte foll nur eine gewiffe Babl in ben fleinen und großen Rath gemählt werden; Fortfegung der Revision des Rirchen : und Schulwefens , damit gelehrte und fromme Gottes-Lehrer, fromme, tapfere und tugendhafte Regenten, tugendhafte - Sausväter gebildet werden, damit unfre Belehrfamteit und Sittfamteit auch Fremde anloden; beffere Berwaltung des offentlichen Sutes; Bermandlung der Doft in ein Staate : Regal, und Gin= Biehung der bereits vorgeschlagenen Gelder des Postfondes in den gemeinen Sedel; Bertauf ber obrigfeitlichen Leben; beffere Ginrichtung des Mungwefens; beffere Berwaltung des Sofvitals; Bermendung ber Wermachtniffe auf die Armen, und nicht au

<sup>(\*)</sup> Sie fagten: Beil bie Erfahrung zeige, bag man umfonft von ben Bablern forbere, bag fie ben Beften mablen, fo muffe man fie wenigstene verpflichten, einem Guten ihre Wahlftimme zu geben.

blofer Bereicherung der Anstalt; mehr Barmberzigkeit in der Aufnahme armer Kinder von Stadt und Land in das Baftenhaus'; Beschränkung öffentlicher Mahlzeiten; Berminderung größerer Besoldungen. Die Rechnungen der Salzkammer, der Gesandt schaften, u. A. m. sollen durch den großen Rath geprüst wereden; eine Berordnung gegen den Luxus in Kleibern, u. dgl; Berbesserng des Kriegswesens und gute Offiziere; Errichtung einer Ingenieur= und Miniererschule, einer solchen sur die Französische und Italianische Sprache und für Leibesübungen; die Hintersaften sollen nicht vermehrt, die Löhnung des Gesindes nicht erhöhet werden, u. f. f.

Alls Befdmerde wurde angeführt : Dag man im geoßen und fleinen Rathe oft Beitungen, Briefe, u. dal. lefe, die Sigung verlaffe und nachber ohne Reuntnig des Gegenftandes abstimme. Man fragte, ob nicht die Berren Baupter zu verpflichten maren, fich fleiner Debengeschäfte zu enthalten, und ihren hohen Berftand allein der Oberaufficht fiber bie Regierung, die Rirchen, Schulen und bas gange Bolf gu midmen : ob ein Raufmann neben feinen Privatgefchäften tonne die Stelle eines Sampte des Staates befleiden; ob nicht eine jahrliche Cenfur aller Regierungsglieder ohne Gefahr des Werden : Laffens (Empfinden : Laffens) einqu= führen fen; pb nicht ben großen Bermandtschaftsquestanden im fleinen Rathe Glieder des großen Rathes zugezogen werden fonn= ten; ob es wohlgethan fen, daß die Bertheilung des Almofens nur den Mfarrern übertaffen werde; ob nicht die Geiftlichen des Bepfites im Chegericht enthoben, und die Chefcheibungen er= fchwert werden konnten; ob die Gobne berjenigen, welche in dem Dienfte fremder Berren fteben, auch in den Staats : Cangelepen follen zugelaffen werden. - Endlich bath man, die Landleute mochten von ihren Obervogten, Landvögten und Landschreibern liebreich , mild , und nicht hobnifd gehalten werben.

Am 4 October legten die Ausschüffe ihre Borfchlage den Bunf= ten vor, und am 10 wurde die erfte Busammentunft zwischen ihnen und der Regierungs. Commission auf dem Rathhause gehalten.

Die Raufleute, beren man ungefahr 40 gablte, geriethen in Bewegung; fie behaupteten, noch viele andere Berufearten geboren mit ber ihrigen in die nabmliche Claffe. Molte man fie von der Regierung ausschließen, fo muffe bieg auch gegen biejenigen gefcheben, welche Landguter befigen, u. f. f. Die Berhandlungen bauerten fort. Der große Rath versuchte ju Enbe Novem: bers, biefelben wieder gang von fich abhangig ju machen, und bie Sache durch eine Erflarung ju beendigen; allein bie meiften Bunfte wollten fich mit einer folden nicht befriedigen. In traulicher Sprache und ohne naber in die Sache einzutreten, empfahl Bern vermittelft einer Buschrift bom 1 December Ginigfeit; fprach von traurigen Bepfpielen bes Unterganges von Staaten burch Entzwehung; hoffte Berftellung ber Gintracht burch freundliche Mittel; "ober follte wohl von einem fo flugen und fchonen Stande gefagt merben, daß er burch Berreiffung bes Banbes ber Einigkeit wider feine eigenen Gingeweide eifert?" aber in bochft allgemeinen Ausbruden beantwortete Buriche großer Rath diefe Bufchrift, lief aber die Ausschuffe wieder vorberufen. Am 13 December trug man eine neue, verbefferte Ertlarung ben Bunften vor; allein nur vier nahmen fie an. Sogleich verfams melte fich ber große Rath, und beschloß in einer Abenbfigung, Die Musichuffe follen von der Commiffion vorbeschieden werden. mit der Aufforderung, ihren Ginflug zu verwenden, "und nicht bie Sache den Bunften sinistre vorzutragen." Durch eine milbe und gefällige Unrede mußte ber Burgermeifter Efcher ben wibrigen Gindrud diefes Befchluffes zu milbern, und die übrigen Bunfte ftimmten aud au.

Die Folgen biefer Unterhandlung beftanden darin, daß die Staatsverfassung in einer verständlichern Sprache abgefaßt, vers deutlicht, den Bunften mitgetheilt, der ganzen Gemeine die Besfugniß, dieselbe abzuändern, zugestanden, und die Clausel, durch welche der große Rath dieses Recht sich selbst vorbehalten hatte, aufgehoben wurde. Der Antritt des drepfigsten Jahres ward für die Bählbarkeit in den großen, des sechsunddrepfigsten für den

kleinen Rath festgesett; die Wahlordnung verbessert, das Geben und Rehmen von Geschenken streng verbothen, u. f. f. Ueber Rriegserklärungen, Friedensschlüsse und Bundnisseläußerte sich dezgroße Rath, das von ihm Berathschlagte soll, so viel wie möglich, und die etwa geschwinden Fälle es zulassen", vor die Constassel und die Bunfte gebracht und erst nachher nach theuern Pflichten barüber abgeschlossen werden. Am 17 December wurden die neuen Fundamental = Sanungen im Munster beschworen.

Eigenmadt der Stadtvorfteber und unordentliche Bermaltung : Uebel, welche ichon fo manchem gemeinen Befen ben Untergang gebracht haben, verwickelten das mit Bern verburgrechtete, und unter der Landeshoheit des Bifdofs von Bafel ftehende Reuenfladt in burgerliche Streitigfeiten und in die nahmlichen Befahren. 1711 murbe ein Rathsberr entfest und verwiefen. Er farb bald nachber. Mulein feine Unverwandten fuchten und erhielten die Unterftugung des Rurften. Das Urtheil murbe aufgehoben , und ble Stadt verurtheilt; die Roften zu bezahlen. Dun entzwepten fich die Burger. Der eine Theil unterfiunte ben Rath, indef ein anderer fich an den Bifthof anschloft. Diefer ließ die Roften durch Erecutionen einziehen, den Burgermeifter Celier gum Tode verurtheilen, 1714, und, weil er entwichen war, vogelfren erfla-Ginige Ratheglieder murden der Ghren entfest ; mit Beld= frafen belegt, und bifdofliche Commiffarien nahmen die Schluffel ber Rangeley, u. M. m. ju ihren Sanden. Gin Bertommnif, meldes der Bifchof befraftigt batte, bestritt 1717 der Rath. Er wurde vom Bifchofe fuspendirt, und bereits maren unter ben Burgern Thatlichkeiten ausgebrochen. Die Bifchoflich=Gefinnten weigerten fich eine Beit lang, bas Burgerrecht mit Bern angu-Doch allmählig empfanden Alle, daß der Bifchof anfing, eine weit größere Gewalt fich zuzueignen, als vorher; die Partegen naberten fich einander, wandten fich an Bern, und Abgeordnete diefer Stadt fellten, vereinigt mit denjenigen bes Bifchofes, 1717, die lange gefforte Rube wieder ber.

Seit dem Myswider = Frieden war die Aufmertfamteit ber

Europäifchen Wolitif auf die Erledigung bes Spanifchen Thrones durch den bald zu erwartenden Ted des an Beift und Rorper gleich fcmachen Carls II, des letten Sproflinge der Sabsbup aifden Linie in Spanien, gerichtet. Ludwig XIV batte ben feiner Bermählung mit beffen altefter Schwefter allen Aufpruchen auf Die Spanifche Erbichaft ausbrudlich entlaat; die fungere mar an den Raffer Leopold I, vermablt, und diefer außerdem der nachfte Ampermandte aus bem Sabsburgifden Manneftamme. Uff bie übrigen Dachte befto meniger burch bas Beforgnig zu fcbreden ; die furchtbare Macht Carls V mochte fich noch ein Mabl in Ginen Berefcherhaufe vereinigen, fuchte der Raifer die Erbfolge nicht für fich , fondern für feinen jungern Sohn Carl , indeg der altere; nachberiger Raifer Nofenh I. fich mit ber Defterreichischen Monarchite befriedigen follte. Dagegen ließ fich Ludwig XIV burch feine Berrichtleistung nicht abnalten , die nabmlichen Unferuche für fel nen Entel, den Bergog Philipp von Anjou, bes Dauphins jungern Sohn, ju machen. England hingegen fuchte, um bie in der Folge leicht mögliche Bereinigung der größten Monarchien au verbuthen, die Erbichaft bem Baverifden Rurpringen Jofenb Rerbinand, bem Entel des Raifers Leopold von beffen Sochter, Maria Antonia, Buguwenden. Allein biefer Pring ftarb 1699 im Rindesalter, und indef der willenlofe, durch entgegengefeste Ginfluffe bearbeitete Carl II fich querft auf die Seite Defterreichs neigte, welches feit zwephundert Jahren mit Spanien aufs engite verbunden gewefen mar, entwarfen Franfreich, England und Solland willfürliche Theilungen der in Giner Mongrchie vereinigten Bolfer und der Erbichaft eines noch lebenden Roniges. Bur Gemantleiftung bes Theilungsvertrages lud Ludwig XIV. 1700, gleich andern Machten, auch die Gidegenoffen ein. Milein fie wollten darüber fich nicht erflaren, und ichon beunrubigte die Runde, daß aufolge diefer Theilung die Savoifchen Staaten gegen Meanel vertaufcht werden und in Frangofifche Banbe fallen follten, vor Andern aus Genf und Bern.

Ungeachtet des icheinbaren Ginverständniffes mit ben Gee

mächten (\*) feste Frankreich feine Bemusungen in Spanien fort, und Carl II ließ sich kurz vor feinem Tode durch den Rath des Papstes und die Eingebungen eines neuen Ministers, des Cardiznals Puerto Carreto, bewegen, Philipp von Anjou zu feinem Erben einzusesen.

Ausführlich fuchten die Gesandten des Kaisers, Ludwigs XIV und Philipps V im Frühling 1701 die Anspruche ihrer Gebiether auf Re Spanische Erbichaft ben den Gibegenpffen zu rechtfertigen und biefe an fich au gieben. Rur Diele mar es eine befondere Er= fcbeinung, ben Spanischen Minister, Cafati, ber turg vorher noch ber Anerfennung des Theilungevertrages entgegen wirfte, und beffen Ahnherren feit mehr als hundert Jahren als Spanische Befandte in der Schweiz und in Bunden bas Intereffe Spaniens und Defterreichs gegen Frankreich verfochten hatten, nun mit Gin Mahl gang im Sinne Ludwigs XIV handeln gu feben. Buerft verfammelten fich bie mit Spanien verbundenen fatholischen Orte, und am 4 April trat eine allgemeine Tagfagung gufammen, welche befchloß, die Anerfennung eines der benden Ehronbewerber gu verfdrieben, doch aber eine Begludwunschung an Ludwig XIV wegen ber Erbebung feines Entels' ju erlaffen, indem fit hoffte, baburch Frankreich zu befriedigen, ohne durch eine ausbruckliche Amerkennung Philipps V ben Raifer zu beleidigen. Wenn unter folden Berhaltniffen Republiten fich übereilen, ober fogar bie einen Glieder des Bundesstaates den andern vorzutommen fuchen, fo find entweder unreine Staatsabsichten , ober noch oftere Bolts= vorfteber, welche auf ihre Privatvortheile bedacht find, die Urfache bavon. Damable hatte man es zu bedauern, daß Schwyz und tatholifch Glarus mit ihren Begludwunschungen ichon voran geeilt waren.

Der faiferliche Gefandte, Graf Trautmanneborf, weigerte fich zuerft, feinen Bettrag, in welchem er dem Spanisch = Fran-Bolischen Begehren widersprach, nach bisherigem Gebrauche schrift=

<sup>(\*)</sup> So nannte man England und Dolland.

lich mitzutheilen. Er forderte eine Erörterung des getreuen Aufsthens, welches er durch thätliche Huse erklärte, und ein Regiment zum Schutze der Border = Desterreichischen Städte, drang darauf, daß die Schweizerischen Truppen in Frankreich nur dessen ältere Bestaungen vertheidigen sollten, und protestirte gegen die Anerskennung des Grafen Casati als eines Spanischen Gesandten. Allein man sand einen Ausweg darin, daß man den Grafen Casati nur kraft der Bessaubigungen anhörte, welche er von dem versstorbenen Könige und nachher von der Zwischenregierung erhalten hatte. Einwendungen Freydurgs verzögerten die Absendung des Beglückwünschungsschreibens an den König von Frankreich; allein als dasselbe endlich abging, kam es zurud, weil sein Inhalt under friedigend gesunden wurde.

Bald waren die Gibsgenoffen einverstanden, Die Reutralität gu beobachten, und fie versuchten es auch, diejenige ber IV Baldftabte und ber übrigen Defterreichifchen Grenze bamit zu ver-Allein da Frankreich das Lettere als voreilig erklärte, und nach dem Musbruche des Rrieges als Gegenfat die Reutralität des Sundgaues und Elfages forderte, fchlug der Raifer feine Buftimmung ab. Ohne Erfolg blieben auch die Berfuche, die obern Berrichaften des Mackgrafen von Baden = Durlach in die eidege= nöffifche Reutralitat einzufchließen. 1702 bewilligten Bern, Schwyg, Bug, Glarus, Bafel, Freyburg, Schafhaufen, Apvenzell Außerrhoben, Biel, Abt und Stadt St. Gallen dem Raifer zwey Regimenter, jedes von 2400 Mann gur Befetung der IV Balditabte. Sogleich forderte Ludwig XIV eine neue Werbung von 6000 Mann; erhielt aber nur Gin neues Regiment von den katholischen Orten und Biel. Als einige katholische Orte Philipp V begludwunschten, erklarte fich Freyburg, nut bann baran Theil zu nehmen, wenn man auch ben Defterreichifchen Thronbewerber ale Carln III begludwunsche. Philipp bezahlte dren Jahrgelder, erhielt dafür zwen Regimenter und die Erneue= rung des Capitulats. Aufgebracht fündigte der Defterreichische Sof durch den Grafen von Trautmanneborf am 13 September ben

Erbverein auf, und zeigte an, nach zehen Sagen werden eidsgenöffische Waaren als Contrebande behandelt werden. Allein als
nun der Französische Bothschafter auf ein Bundnif antrug, iu
welchem nach Auffündigung des Erbvereines Desterreich von den
Gibegenoffen nicht mehr vorbehalten werden sollte, legte sich der
Born des Grasen, der jest nur noch eine schiedrichterliche Erörz
terung des getreuen Aufsehens nachsuchte. Man versprach ihm
die buchstäbliche Erfüllung des Erbvereines und die Beobachtung
der Neutralität, ohne von einem Schiedrichter hören zu wollen.

Defterreicher betraten ben Basier : Boben , um auf Frangofische Reifende gu lauern. Die Frangofen bedienten fid ber Schufter-Infel für ihre Berichanzungen, und der Frangofische Bothschafter wollte dief mit den Rechten ber Landgraffchaft über das Elfaß entschuldigen. Jest empfanden die Gidegenoffen wieder die Wichtigfeit ihres Defenfionals; nur Schwyz verfagte die Theilnahme. Auf der Tagfagung am Ende Septembers verhieß man, fich gegenseitig ben ben Bunben ju fcbirmen, Bulfe nach Bafel gu fenden , die Daffe ben Meugst und an der Bire zu bewachen , und mabnte die Bundner und Ballifer. Bern hielt feine Grenze gegen bas Fridthal fart befest. Als im October die Frangofen über ben Rhein gingen und ben Friedlingen die Defterreicher fcblugen, beflagte man zwar bas Ausbleiben mehrerer Orte von ben Tagfabungen; die übrigen fandten 1000 Mann nach Bafel. Rachdem aber Defferreich und Franfreich verfichert hatten, ben eidsgenöffifchen Boden nicht ju betreten, und die Meutralität ber Grenze von Bafel bis Bregent jugeftanden, wurden fie ju Ende Movembers wieder gurud gezogen (\*). - Die Gefandten Frankreichs und Defterreichs führten nicht nur gegen die Gibegenoffen bieweilen eine anmagende Sprache, fondern fie fconten einander felbft nicht. Ale Pupfieur am 31 Januar 1703 erflätte, wenn bie Gidsgenoffen fich vom Raifer wie Untergebene behandeln

<sup>(\*)</sup> Doch rubmten bie Deimfehrenben bie Gafifreundichaft ber Basier.

laffen, so werde der König sie nicht als Berbundete betrachten können, sagte Trautmannsdorf: "Raum thut ein solcher Sors "bonischer Pupsieux das Maul auf . . . . so verspürt man ihn "sichon von- Weitem, gleichwie in Frankreich die armseligen "Bauern mit ihren Holdschuhen."

Als im Man 1703 die Kranzosen fich in Schwaben mit dem Baperiden Beere vereinigten, forderten fie, geftust auf das Bundniff, den Durdwaß durch die Schweiz und die Befegung eines Plages am Bodenfee. Nachdrudlich widerfprachen die Reformirten, weniger die Ratholifthen. Man gab gu, daß Frangofifche Abtheilungen von zwanzig Mann durdziehen mogen, und befette die Rheingrenge. Burich und Bern legten eine Befatung nach Lindau, welche bis im Dezember 1704 dafelbit blieb : dagegen fallug man bie Aufforderung bes Raifers und ber Seemachte, Truppen jur Befdirmung bes Reiches aufzuftellen, ab; und gleichwohl flagte Frankreich über Michterfüllung bes emigen Friedens und des Bundniffes, gab aber feine Forberungen auf, weil die Frangofifchen Beere von Italien und Deutschland ber fich im Tyrol zu vereinigen hofften, bis der Aufftand der tapfern Tyroler die übermuthigen Bedrucker aus bem Lande heraus falug. Bep Diefer Grenabefenung bediente man fich wieder des Bolles der gemeinen Berrichaften, und both auch acht Thurgauer = Compagnien auf.

Der Borfchlag, einen evangelischen Residenten zu Paris anzustellen, blieb ein blofes ad reserendum. Auf den Tagsahungen klagte man über Sperrung ber Bufuhr, über hemmungen bes kaufmännischen Berkehrs, schlechte Titulaturen von kaiserlichen Behorden, mehr als Gin Mahl über das Ausbleiben des Defterz reichischen, und Berminderung bes Franzosischen Soldes.

Als die Frangofen, mißtrauisch gegen den Berzog von Savoien, und um fich in Italien den Ruden ficher zur ftellen, eine Abetheilung feiner Truppen entwaffneten, machte diefer die möglicheften Anftrengungen, verhieß den Waldensern beständige Religionen Frenheit, wenn sie fraftig gegen die Franzosen ftreiten wurden,

brachte feine Rlagen über Bergewaltigung, gleich wie an anbere Machte, fo auch an die Gidegenoffen. Indeg die übrigen Orte, auf melde ber Marquis von Pupfieur einwirkte, gogerten, ent= fprach Bern bem Unfuchen des Bergoges von Savoien, feinen Galeeren in dem Safen von Morfee Schut zu gewähren, nicht aber bemienigen fur bie Befchirmung bes Chablais und die Ueberlaffung von Truppen. Richt im Beifte jener Staatstlugheit, welche, um feine Blogen ju geben, lieber in allgemeine Musdrude fich verbirat, fonbern unummunden liegen Bern und Freybura bem Frangofifden Befehlshaber in Savolen ertlaren: Machdem ihre ruhmwurdigen Borfahren bie Frenheit erfämpft Baben . fen es ibre porgualiche Staatsmarime gewefen . viele unabhangige Rachbarn au baben, und nicht zuzugeben, bag bie angrangenden gander, welche ihre Bormauern feven, in die Bewalt eines Ginzigen tommen. - Mis Bern , Freyburg und Burid) , welches fich mit ben bepben erftern vereinigt hatte, an ben Diar= quis von Dupfieur Borftellungen fur die Behauptung ber Reutralität Savoiens machten, begehrte diefer eine Tagfagung auf ben 17 Rebruar 1704 gu fich nach Solothurn, um berfelben feine Croffnungen zu machen, hatte aber ichon im Januar ben tatholi= fchen Borort Lugern aufgeforbert, jenen brey Orten entgegen gu wirten, deren Untrage er verwegen und gefährlich nannte. Savoifche Abgeordnete, Melarebe, fagte bagegen ben Gibege= noffen , Frankreich fuche die Schweis in feinem Dete su fangen ; es halte Bundniffe und Bertrage nur fo lange, als fie feinem Bortheile angemeffen bleiben; die Berbindung mit Savoien fer alter, als diejenige mit Frankreich , u. f. f. Pupfieur bewirthete Die Gesandten toftbar, bezahlte ihnen die Reife, welches aber Burich und Bern ausschlugen, both die Neutralität von Chablais und Rauciany an, welche die Gidsgenoffen auf Roften des Ronigs befegen follten, mit dem Borbehalte, daß Diefem, nicht aber bem Bergoge von Savoien ber Durchaug geftattet werbe. forderte er eine neue Werbung.

Die Gibegenoffen beharrten auf der Reutralität Savoiens.

Auf eine Antwort binnen vierzehn Sagen brangen Bern und Frenbura. Als der Bothschafter in feiner Dote vom 28 Februar ben Ausbruck gebrauchte, man achte bie Gnabe, welche ber Ronia in dem Meutralitate : Gefchafte gezeigt habe, fur nichte, ließ ihm die Tagfagung (\*) durch den Burgermeifter Beinrich Efcher von Burich antworten : Sie tenne nur bren Arten von Gnaben : die Begnadigung eines Miffethaters, grofe Gutthaten ober Gefchente, und bie Schonung einer großen Macht gegen eine fleinere; feine finde auf die Gidegenoffen Anwendung, und er feb beauftragt anzuzeigen, daß im Ralle eines Ungriffes, den man gwar nicht erwarte, fie fich als ehrliebende Leute finden laffen wurden, bereit, ihren letten Blutetropfen zu verwenden, um ihre Frenheit nicht benachtheiligen zu laffen. Dupfieur ent= schulbigte feinen Ausbruck als eine Uebereilung, wozu er keinen Auftrag gehabt habe, both auch die Neutralität von Montmelian an, wenn es nähmlich werde erobert fenn. Als dagegen bie Gidegenoffen auf der Meutralität von gang Savoien beharrs ten, und bem Bergoge amar nicht die 12,000 Mann, welche er von den Ratholifden, und die 4000, die er von den Reformirten gefordert hatte, boch aber eine Berbung bewilligten, befdrantte fich Dupffeur auf die Berficherung, ber Konig werbe Savoien nicht mit feiner Krone vereinigen. - 3m May hatte die Tagfagung in den Abichied genommen , daß man fich nicht einschlieffen laffen , und Gewalt burch Gewalt gurud treiben wolle.

Allein die große Riederlage der Franzosen ben Sochstädt, 4704, und die Räumung Schwabens veranderten plötlich die Lage der Eidsgenossenschaft. Die Deutschen Bolle wurden so gesteizgert, daß das Faß Salz von 9 Guiden auf 19 zu stehen kam. Der Französische Bothschafter trug Burgundisches Salz, das Pfund zu einem Sou, an. Die Resormirten, welche lieber zu-

<sup>(\*)</sup> Beniger ale fruber und fpater war man gerade bamable burch innere Swietracht getrennt, und Alle achteten ben Greifen, ber an ibrer Spise ftanb.

erst ben dem Rreis-Convente zu Eflingen eine Erleichterung nachsuchen wollten, erreichten ihren 3med nicht. — Das Rriegs-glud der Berbundeten stimmte Ludwig XIV so herab, daß er 1705 die Friedensvermittelung der Sidsgenossen such Der Nuntius unterstützte dieses Begehren, und Luzern trug auf die Erfüllung desselben an. Die Reformirten, welche sich ben den protestanztischen Allieten verwenden sollten, waren dazu nicht geneigt; und als man sich über den Entwurf eines Schreibens berathschlagte, gab die Desterreichische Gesandtschaft ihre Protestation ein. Dennoch sesten die katholischen Orte ihre Bersuche sort, die aber fruchtlos blieben.

Die Erneuerung des Maylandifchen Capitulate betrieb 1705. von der Muntiatur unterftust, der Spanische Befandte Beretti Landi, indeß Raifer Jofeph I bemfelben entgegen wirkte, und bie Mach langer Uneinigfeit reformirten Orte davon abmabnten. trennten fich die katholischen Orte. Bu Lugern, in deffen Rathe zuerft die Stimmen gleich gewesen waren, fiegte endlich die von Spanien gewonnene Partey. Diefer Canton nahm das Capitulat an, und nur Uri, Unterwalden und Bug folgten feinem Benfpiele. Allein taum mar basselbe am 12 August 1706 gu Lugern feperlich erneuert, ihre Gefandtichaften mit goldenen Retten befchentt morben, und zwey Regimenter in Spanifchen Gold getreten, als ber Entfag von Zurin und die Diederlage der Frangofen diefe awang . Italien zu raumen und Mapland bem faiferlichen Scepter unterwarf. Sogleich murde bafelbit aller Bertehr mit den Capitulirenden und mit den Italianifden Bogtegen verbothen, und Die Lettern buften durch die Abschneidung der Bufuhr und des Er= werbes eine Beit lang hart fur die Uebereilung eines Theiles ihrer Dagegen machte Savoiens Raumung den Unterhandlungen über beffen Rentralitat ein Enbe.

Seheime ausländische Rante wirften fo, daß 1706 nahe beb Rolle zwen Frangofische Couriere ermordet, ihre Briefschaften, indef die Effecten unberührt blieben, weggenommen, im Sommer fogar Frangosische Gelder öffentlich aus einem Schiffe geraubt

wurden. Der Benner von Lutry buffe im folgenden Jahre mit feinem Ropfe dafür. Allein die veranlaßte Erbitterung war so groß, daß Französische Schiffe auf ein Bernerisches schossen, Leute verwundeten oder wegnahmen; und füt die Ermordung eines nach Turin reisenden Freydurgers durch Französische Soldaten erhielt man keine Genugthuung.

Gin Theil der Reformirten mar ben Allirten febr augethan. 4707 hielt Bern 6000 Mann gur Beichugung der Balbftadte in Bereitschaft. Benm Musbruche Des Rrieges hatte Frankreich ben Bundnern, um fie gang fur fich ju gewinnen, den Begirt von Gravedona angebothen , durch welden Beltlin , Cleven und Mifor in Berbindung waren gebracht worden. Dagegen forderte Defterreich den Durchpag nach Mapland und ließ dafür andere Bortheile hoffen; doch liegen die Bundner fich von feiner Geite uber= reden; allein in der Folge flieg allmählig vefterreiche Ginfluß, und als auch in Italien bas Baffengluck fid, auf die Seite ber Murten neigte, brachten es ihre Gefandten dahin, daß Bunden 1707 gegen Berheißung von Bollfrepheiten , Begahlung von Ructftanben und Ginraumung anderer Bortheile von Manland den Diederlandis iden Gulfstruppen den Durchpag nach Italien gestattete. Ludwig XIV empfand dieß fo febr , daß er , ungeachtet feiner damable bedrangten Lage, funfzehn Bundnerfchen Compagnien den Abschied gab.

Gewaltsamer, als dieß mahrend der letten Kriege nie gesichehen war, und mit einer Rudfichtslofigkeit, welche nur aus dem Gefühle der damahligen Ueberlegenheit der allirten Waffen bervor gehen konnte, verlette der kaiferliche General Mercy in der Nacht des 20 Augusts 1709 die eidsgenössische Neutralität. Mit 2000 Kürassiren und 400 Husaren rückte er unversehens von Rheinfelden her oberhalb Aeugst ins Bassergebieth ein, nahm seinen Weg durch die Ergolz, bey Prattelen und Muttenz vorsüber, durch die Birs, den Birst und das Holen, und drang bey Hägenheim in das Essas, indes der Rath von Basel, dem er seine Unternehmung erst in der Stunde der Aussührung angezeigt hatte, sich berathschlagte. Mit einer andern Abtheilung, welche

über den Rhein gegangen war, vereinigte er fich; allein ftatt, wie man gehofft batte, das Frangofifche Seer im untern Glag, bem die Allirten gegenüber fanden, in Berwirrung ja bringen, wurde bie eingedrungene Beerfchar icon am 26 August beb Rummerebeim burch ben Frangofischen General bu Bourg ganalich geschlagen und aufgelost. Mercy und ein Theil der Rlucht= linge retteten fich burch den Ranton Bafel nach Rheinfelden; von der Stadt und einigen befesten Daffen wies man fie gurud auf Die Straffe, und nach Biberfpenfrigen wurde gefchoffen. Bafel batte Milizen zusammen gezogen und eilends die Zagsabung benachrichtigt. General Meren nahm nun die Sache auf fich. Der Graf Trautmannsborf fuchte die Schuld auf England und Solland ju malgen, durch deren Ginfluß der Rurfürft von Sannover ben Oberbefehl über bas Reichsheer erhalten habe; und in einem Schreiben bedlente fich ber Raifer bes Ausbrudes: leiber fen biefem das Commando übertragen morben. auch die Größten die Runft, eine Schuld von fich abzulehnen und die gefährdeten Schmachern bafur bugen zu laffen. Um fo viel machfamer follten baber bie lettern feun.

Große Entrüstung äußerten die katholischen Orte gegen Basel und Bürich, weil jenes nichts gethan und den General Mercy auf dem Rückzuge hatte anhalten konnen, und ein Zuricher diesen bewm Einmarsche begleitet habe. Bon den Zagsahungen im October und November blieben sie weg. Einige Orte schickten eine Besahung nach Basel, welche im November zurück gezogen und nur der Paß bey Neugst beseit gelassen wurde; doch gingen auch später noch kleine Sebiethsverlehungen vor. Der Französsische Bothschafter, Graf du Luc, beschuldigte Basel einer unswürdigen Parteulichkeit. Schon im September standen eine Zeit king 5000 Französsische Reiter drohend in der Nähe der Stadt. Basels Gefälle im Elsaß wurden zurück gehalten. Seche Jahre lang war die Zusuhr gesperrt, indeß sie von Deutschland, zwar nicht ohne Unterbrechungen, freygelassen blieb. — Allgemein war damahls die Meinung verbreitet, Frankreich werde im Frieden

das Elfaß abtreten muffen, und schon hatte fich der Rath von Bafel über die diplomatischen Schritte berathschlagt, welche er beswegen zu thun habe.

Ueberwiegend mar mabrend einiger Beit in Bunden ber Defterreichische Ginfluß; doch behaupteten endlich die vaterlandisch Gefinnten oder die Meutralen, durch die Bolfsmeinung unterflust, die Oberhand. Gleichwohl erfcutterte ber Dasners Sandel, der ein neues Bild des damahligen anarchischen Ractio= nen = Befens liefert, nicht nur die Rube Bundens, fondern er beschäftigte auch die Gibsgenoffen. Thomas Masner, Raths= berr zu Chur, ein Banbelsmann und Bagren : Speditor, batte badurch , daß er teine Mittel verfchmabete , ein großes Bermogen, und weil man ihn fürchtete ober Bortheile durch ihn au erlangen hoffte, ein gewiffes Unfeben erworben. gang ergeben, mar er gum Auffeber gegen den Schleichhandel nach der Defterreichischen Grenze bestellt worden, moben er Frangofische Raufleute und Waaren aufe harteste behandelte, zugleich aber feine Sabsucht durch Ginverstandniffe eigennütig befriedigt haben foll. Auf einer Reife nach Mifor ließ er einen Frangofifchen Gilbothen aufheben , nahm bemfelben nicht nur die Briefe , fondern auch andere Begenftande vom Betrage einiger taufend Thaler ab. Durch niedertrachtige Binterlift follten nunmehr die Bewaltthaten beftraft werden. Merveilleur, ber Bruder des Rrangolifchen Dollmetfchers zu Chur, lodte, 1710, den feche gebnjährigen Sohn Masners, der ju Genf ftudirte, auf die Frangofifchen Bachtpoften binaus, wo ber Jungling fogleich ergriffen und in bas Fort be l'Eclufe gefangen gefest wurde. Aufgebracht über diefe binterliftige Entführung erfühnte fich Masner, durch Bewaffnete auch den Dollmetfcher aufheben und in feinem Saufe vermahren ju laffen. Der Stadtmagiftrat ju Chur wollte oder tonnte diefe Selbsthulfe nicht rugen. Endlich murbe auf bie nachbrudlichen Befchwerben bes Frangofifchen Bothichafters in ber Gibegenoffenschaft, bu Luc, fo viel vermittelt, bag Merveilleur, in Fresheit gefest murbe, boch aber verfprach,

in Bunden zu bleiben; Dasner bagegen perfonlich beb bem Bothfchafter abbitten und um die Loslastung feines Cohnes nach-Mllein als er fich weigerte, eine fcbriftliche Abbitte fuchen mußte. einzugeben, und von Sofothurn verreiste, fein Sohn bierauf nicht losgelaffen wurde, und überdieß der Dollmeticher beimlich fich aus Bunden entfernte, ließ Masner, einverstanden mit ben Gefandten von Defferreich und England . im November den Malthefer Groff : Vrior von Bendome auf feiner Durchreife in der eidegenöffischen Berrichaft Sargane aufneben und nach Relbfirch bringen, wo die Defterreichifden Behorden benfelben in Bermahrung nahmen. Auf des Groß : Priore Loslaffung und Masners Bestrafung brang nun Frankreich ben ben brev Lunden, indes ber Raifer und England biefen empfahlen, und die Baupter der bren Bunde vergeblich vom Raifer die Freplaffung bes Groß= Priore, und von Frankreich biefenige bes jungen Masners au erhalten fuchten. Auf einem Beptage au Chur, im Mara 1711, wurde Masnern auferlegt , den Groß = Prior in Frepheit gu feten, und ein Strafgericht zu feiner Beuttheilung angeordnet. Schmys und andere tatholifche regierende Orte des Sarganfer = Landes er= klärten Masnern vogelfren und festen einen Preis auf feinen Roch trotte biefer feinen Richtern, und murbe von feis nem Anhange zum Landvogte nach Menenfeld gewählt, wo er mit 240 Pferden aufritt (feinen Gingug hielt). Gerade biefer Uebermuth beforderte feinen Rall , obaleich der faiferliche Gefandte erflarte, Masner, der gum Ober : Commiffar mar ernannt worben, fiehe unter bem Schupe bes Raifers, und ber Groß : Drior. gegen das Berfprechen, entweder bem jungen Dlasner die Freybeit zu verschaffen, oder binnen eines Bierteljahres fich wieder in feinem Arrefte einzufinden, losgelaffen murbe. Masners, burch Leidenschaft merkwurdiges Strafurtheil vom 17 August 1711, fudyte gu ben neueften noch zwanzigfabrige Berfchulbungen bervor, verdammte ben Beflagten ale einen Beleidiger ber gottlichen Majeftat und der Landesobrigfeit , Berrather , Rebellen , Strafenrauber, Falfchmunger gur Entfegung ron Chren und Memtern,

Bur Berbannung, feste auf seinen Ropf 500, auf seine lebendige Einbringung 1000 Ducaten; die Berviertheilung soute diefer nachfolgen, sein Bermögen eingezogen, sein haus nieder geriffen, eine Schmachfäule auf dessen Stätte errichtet werden;
und wenn semand durch seine Anreizung im Auslande benachtheiligt wurde, sollte derselbe sich an Masners Kindern und Erben entschädigen können. Nur die Schleifung des hauses wurde
ben Bitten seines Weibes nachgesehen.

- Der Englische Geschäftstrager Manning, welcher fur Masnern fich verwandt hatte, war in der Rabe von Pfaffers, man vermuthete, durch Frangofischen Ginfluß, angegriffen und mit gehn Bunden verlegt worden. - Defterreich ftrafte nun bas Baterland feines leidenfchaftlichen Unbangers, und fperrte Bunben die Bufuhr. Masner bingegen, ber feinem Wartengeifte Mules aufgeorfert batte, fab fich vernachläffigt. Seimlich begab er fich nach Glarus. Bon bem Frangofifchen Gefandten aufgefpurt, mußte er eilende fich flüchten, und an den Rolgen eines, Sturges ftarb er auf fremdem Boden, am jenfeitigen Ufer bes Rheins. Des Groß : Priors Freplaffung und beffen Berheißun= gen halfen dem eingekerkerten Sunglinge nichte, und nur nach bem Frieden erhielt berfelbe enblich die Frenheit. - Rad Masners Tode ftand Bertules von Salis, Masners Gegner und Berfolger, an der Spige ber Rrangofifchen Barten. Ge vertheilte bie Jahrgelber und befdjeinigte bie Sendungen, welche er bafur aus Solothurn empfing, nur durch die Anzeige, er habe das Muffelin erhalten.

Durch den Tod Josephs I waren die Desterreichischen Staaten und die Raiserwürde-seinem Bruder Carl, dem die Seemächte Spaniens Krone bestimmt hatten, zugefallen, dadurch der Zweck der großen Berbindung, die Bereinigung bepder Monarchien zu hindern, vereitelt, und Großbritanien schon im Begriffe, von derselben zuruck zu treten. Bereits erlaubte sich daher Frankzeich, welches jede selbstständige Aeußerung der Cidsgenossen als eine Art von Aussehnung ansah, wieder eine gebiethendere Sprache.

Schon zu Anfange des Spanischen Erbfolgekrieges ftanden 36 Schweizerische und vier Graubundnerische Compagnien in Riederländischen Diensten, und diese Truppen wurden in der Folge moch vermehrt, weil, wie du Luc in seiner Denkschrift selbst eine gesteht, die Offiziere besser gehalten wurden und eines höhern Bertrauens genossen, als in Frankreich. Gleichwohl widersetzte sich diese letztere Macht im October 1711 der Errichtung eines neuen Holländischen Regimentes durch den Obrist Diesbach von Freyburg, erklärte dieselbe als eine Berletzung des Bundnisses, und Freyburg ließ sich durch die Zurückhaltung des Salzes und die hemmung der Einsuhr seiner Kase bewegen, die öffentliche Werbung zu verbiethen.

Gleichwie die fatholischen Orte den Ronig von Frankreich als ifren Befchuger anfahen, fo vertrauten die Reformirten auf bie Seemachte und Preugen, und diefe Unbanglichkeit vermehrte fich durch die Dienfte, welche diefe ihnen im Ryswicker : Frieden und feither in allen wichtigen Ungelegenheiten geleiftet hatten. Dieß entfernte fie noch mehr von Franfreich , und ebenfo Franfreich von ihnen. Sie waren Anhanger des Raifers, nur weil diefer ber Gegner Ludwigs XIV und der Muirte ihrer Befreundeten mar; benn ihre Ergebenheit murde bennahe immer nur durch Ralte und gurudftogende Barte von Defterreichifder Seite erwiebert. Dem angenommenen Syfteme getreu, fich burch Frankreich nicht fcbreden au laffen, legte Bern beträchtliche Summen in England an. fcbloß am 21 Juni 1712 durch den General St. Saphorin einen Bereinigungevertrag (traite d'union) mit ben Generalftaaten, und capitulirte mit ihnen für zwey Regimenter. - Im April 1713 ichloß auch Graubunden, ungeachtet ber Abmahnungen, welche ber. Papft an die Ratholifchen gelangen ließ, einen Bereinigungs = und Schusvertrag mit benfelben. Der Rrone Frankreich leisteten bagegen mabrend der Nahre 1712 und 1743 die Schweizer = Regimenter, welche größten Theile ben fatholifchen Orten zugehörten, wefentliche Dienfte. Un ber Begludwunfchung Friedrich Bilhelms' I von Preugen nahmen diefe lettern teinen

Antheil, weil fie ihm den Titel .. fouverginer Rurft von Reuenburg und Ballengin" nicht geben wollten, ben Frantreich noch nicht anerkannt batte. Alls ble Frangolen im Spätighre 1713 über den Rhein gingen, Freyburg belagerten und die Baldstädte ber brobeten, blieben die fatholifchen Orte von der Tagfagung meg. welche fich über die Reutralität der Balbftabte berathichlagen follte , traten mit dem Frangofifchen Botbichafter abfonderlich aus fammen und erhielten von demfelben einige rudftanbige Rabroels Muf den ausländischen Rriegedienft batte ber Zoggenburger : Rrieg feinen Ginfluß : benn fein Ranton rief feine Mieth. truppen gur eigenen Unterftugung gurud; theils erlaubte biefes Die Rurge der Beit nicht, theils wurde es fur Die V Drie fcwieria gewefen fenn, die Ihrigen mabrend bes Rrieges mit Bern gurud ju gleben. Schon 1712 batten bie evangelifden Orte fich an ihre glaubeneverwandten Machte gewendet, um in den bevorftebenden Frieden aufgenommen zu werden. Dieß gefchah 1713 in bem Utrechter = Frieden durch Großbritannien mit Aufgablung ber eine Reinen Bundesglieder, woben auch bes Ronigs von Preufen als Rurften von Reuenburg und Ballengin gedacht wurde. Die Dies berlande und Frantreich fchloffen die Gibegenoffen auch in ihre Bertrage ein. Aber immer noch fühlten biefe fehr empfindlich bie Rolgen bes Rrieges, weil jest von Schwaben her eine ftrenge Getreidesperre beobachtet wurde, und Frankreich die Bufuhr nach Bafel hemmte. - Gine Folge des Friedens war 1714 bie Ente laffung der meiften Schweizerifchen Eruppen aus den Riederlandifchen Diensten. Bald fühlte ber Raifer, daß er Frankreich nicht au widerfteben vermoge. Um 6 Marg 1714 wurde ju Raftabt

<sup>(\*)</sup> Du Lüc empfand das Mistrauen, welches Burich auf die, von dem General Burfli erhaltenen Nachrichten damahls gegen die Absichten Frankreichs merten ließ, so hoch, daß er in einer, bem Style des Grafen von Trautmannsdorf abnlichen Sproche, am 5 October an diesen Ort schrieb: Il aussit, qu'un chetis freion vienne vous eister aux oreilles, pour que vous croyex, tout perdu.

ein Prafiminar : Bertrag gefchloffen, ben welchem man überein kam, daß die Kriedens : Unterhandlungen zu Baden in der Schweiz geendigt werden follten. Die drey regierenden Orte legten eine Befatung in die Stadt, und nachdem die Bevollmachtigten vom 26 May an bis zu Anfang bes Septembers unterhandelt hatten. trafen der Dring Gugen und der Bergog von Billare, welche vother als Weldherren einander gegenüber geftanden maren, ein, und unterfdrieben am 7 ben Friedenevertrag, welcher am 28 Dc= tober am nahmlichen Orte durch die Gefandtichaftsfecretarien aus= gewechselt murde. Auf die Grundlage des Utrechter : Friedens erhielt Defterreich durch denfelben Mayland, Reapel, Sardinien und' die nachher fo geheiffenen Defterreichifden Riederlande, der Bergog von Savoien Sicilien, und bavon ben Ronigetitel; und fo tritt diefer Dachbar in der Gefchichte bis 1718, wo jene Infel gegen Sardinien vertaufcht wurde, unter dem Rahmen eines Roniges von Sicilien auf. — Durch die Bestimmungen des Babifden Friedens gab Frankreich dem Raifer Freyburg, alt Brepfach ... Rehl und alles mas am rechten Rheinufer von ihm befest war , auch allen Deutschen Fürsten , nahmentlich dem Saufe Mom= pelgard , das Beggenommene gurud. Die bey Buningen am rechten Rheinufer und auf der Infel erbaute Schanze mit der Brude mußte auf Roften bes Ronigs gefchleift werben, und ber 25 § fcolof bie Gibegenoffen in ben Frieden ein.

Richelieu und Ludwig XIV waren bas Boebild bennahe aller Regenten geworden, der Sturz eines Christiern im Norden, der Stuarte in England, der Aufschwung der eidegenössischen und Miederländischen Frenheit durch Despoten-Druck, und manches ahn-liche Bepspiel waren bald vergessen. So schritt auch der Abt Leodes gar von St. Gallen, ein Mann, dem es nicht an bessern Eigenschaften gebrach, der aber, wie viele Andere, unbiegsame Harte für Festigkeit ansah, in dem Spsteme seiner Borganger, das Toggenburg sich unbedingt zu unterwersen, noch gewaltsamer vor. Die Unterdrückung erzeugte endlich Widerstand; dieser neue Gewaltspaten, welche die Bedrückten des Duldens überdrüssig mach-

ten, und ihnen die Theilnahme berjenigen erwarben, auf welche fit nie hatten hoffen durfen. Man fah die uneidegenoffifche (\*) Politif ber Abten St. Gallen in einem tief eingreifenden Bunde mit dem Raifer fich entichlevern; ben Mann, ber es gewagt hatte, in Schwyg ben Clerus und eine machtige Gegenparten zu befamwen, feinen Berfuch mit bem Ropfe buffen ; Burich gegen Zoggenburg gleichgultig , fo lange biefes fich an Schwyt hielt , nache ber rudffichtelos basfelbe unterftuben : Schwyz bingegen gum aflarten Begner feiner bisherigen Schüplinge werden, fobalb ber Streit den Rahmen einer Religions = Sache erhielt; Bern feine gange Politif andern; zwey ariftofratifche Republifen ein unterbrudtes Bolt gegen beffen Beherricher mit den Baffen unterftugen; bie losgebundene Menge blutige Gewaltthaten ausuben; übel geleitete, in ihren Erwartungen getaufchte Miligen ihre blinbe Buth durch den Mord der eigenen Rubrer befriedigen; Die geifts / liche Gewalt das Bolf gegen feine Regenten aufheten und zum Bortbruche verleiten; Die getrennten Gibegenoffen bas Bohl bes Baterlandes auf die Spipe stellen; burch fremde Agenten geleitet, fich den Sweden des Austandes fo hingeben, daß ein Theil derfelben einen Bund folog, der ihnen einen Gebiether gab; ben unbiegsamen Rurften feine Barte mit der Rlucht und dem Berlufte wichtiger Befugniffe bugen. Dur einige Droben von Tapferleit, die Beharrlichkeit, welche die Sieger den Drohungen, Bumuthungen und Ranten ausländifder Diplomatit, die Unterlies genden hingegen einer unverfohnlichen Sierarchie entgegen festen, welche um feden Preis den Frieden gu hindern fuchte: find die benigen hellen Puntte diefes duftern Gemahldes.

<sup>(\*)</sup> Ein Sprichwort fagte: Der Abt von St. Sallen ziehe balb Someizer., balb Somaben Dofen an; und bu Lüc nennt ibn in ber Dentidrift, welche er benm Abtritte von feiner Gefandtichaft bim hofe eingab, ungeachtet er ibn Frankreiche Unterflügung empfahl, "eine in politischer hinficht schwer zu entrathselnde Migge-falt."

Schon von altern Beiten ber waren Lichtensteig und andere Theile des Toggenburges im Befige wichtiger Frepheiten , welche ihre letten Berren, durch die Appenzeller = Rriege beunruhigt, noch vermehrt hatten. Der Landeid, ben die Toggenburger nach dem Tode des letten Grafen Friedrich unter fich fchwuren , und bas Landrecht mit Schwyz und Glarus von 1440(\*) maren gwar feine Beweise von Unabhangigfeit, doch aber eine gelungene Benutung gunftiger Umftande. Der Landeid begrundete Anfprüche auf Rechte; und es ift fein Geringes, wenn ein Bolt ohne feinen Beren fich durch einen Gidichmur jum gemeinschaft= lichen Sause feiner Rechte verbinden fam. Das Landrecht war zwar ein ungleicher Bertrag, ber die Toggenburger von Schwyz und Glarus abhangig machte; aber es gewährleiftet ihnen bas Recht, Landleute anzunehmen, unter gewiffen Umftanben bie Baffen gu ergreifen, über Sandel und Bertebr gu verfugen,

Ein ahnlicher Canbeid, ben bie Brettigauer, Unterthanen bes nahmlichen Grafen Friederich, unter fic beschworen, war der erfte Schritt zu ihrer funftigen ganglichen Frepheit.

<sup>(\*)</sup> Durch ben Lanbeid verbanden sie sich: Giner foll bem Anbern Leib und Gut belfen retten und helfen zu bem Rechten ungefährlich, und jeder von dem Andern das Recht nehmen, wo der Ansprechig (Angesprochene) sist und hingebort, und daben auch, daß jedermann bleibe ben seiner Freyheit. — In dem Landrechte von 1440 schwuren sie, Schwpz und Glarus beholfen, berathen und geborsam zu sepn; ihr Richteramt anzuerkennen, wenn jemand sie vor dieselben lade. Sie behalten sich vor, Landleute anzunehmen; doch sollen biese das Landrecht beschwören. Die Contrabenten versprechen einander in eigenen Rossen zu Dulfe zu zieben und frepen Rauf zu gestatten. Den Toggenburgern werden ihre Freyheiten, Gerichte und Gerechtigkeiten vorbehalten. Das Landrecht wird ie zu fünf oder zehen Jahren erneuert, wenn Schwpz und Glarus es nöthig sinden. Die Rechte des Kaisers und anderer herren werden vorbehalten.

und war vornehmlich dadurch wichtig, daß das Wolf ohne gu= thun feines Herren mit andern Staaten contrahirte.

Den Gib und bas Landrecht bestätigten bie Frepherren von Raron am Valmfonntage 1440. Allein die Auslegungen, welche eidegenofifche Lander und Stadte, feit fie regierende Berren ace worden waren, folchen gandrechten ju geben pflegten, batten einen Theil ber Toggenburger fo mißtrauifch gegen Schwy und Glarus gemacht, daß fie fich weigerten, bas Landrecht in Erfullung gu bringen und fchriftlich anguerkennen. Begleitet von ihrem Berren, Determann von Raron, der als Burger ju Bern in dem Rathe bafelbit einen Richter hatte, beantworteten erft 1463 Lichtensteig und bas obere Umt die Rlage der Schwyger und Glarner vor diefer entfernten Beborde (\*). Die Angefprochenen wurden verurtheilt , das Landrecht gu verbriefen ; bennoch dauerte es bis 1469, ebe bieg gefchab; und es ift nicht unmahr= fd;einlich, daß der Uebergang der Berridjaft aus der Band der fcwachen Frepherren in Diejenige einer ausländischen Abten, an beren Spige ber ruftige Ulrich ftand, nun mit ein Dabl die Toggenburger in Schwyz und Glarus einen Beichüßer erbliden Milein Ulrich wollte biefen fchlagfertigen Rachbarn nicht fremder fenn, ale feine Unterthanen. Er bestätigte zwar ben Landeid und das Landrecht, obgleich mit Borbehalt feiner " Berrlichfeit." Aber fcon am Mitwoch vor St. Georg 1469 errich= tete auch er mit benden Orten ein ewiges Landrecht in der Korm eines wirklichen Bundesvertrages, der aber für die Orte weit gunftiger war, und fo, bag basjenige ber Landleute in basjenige der Abten bennahe gang verschlungen wurde. Es wird in demfelben gefagt, der Abt habe das Toggenburg mit Bunft und Berwilligung ber benden Orte an fich gebracht. Mach § 8

<sup>(\*)</sup> Die Angesprochenen außerten bas Beforgnis, Schmpz und Glarus möchten fie "anders bann billig mare, brangen." Diefe hingegen forderten gerabezu, die Angesprochenen follten ihnen gesborsam fenn, wie bas untere Umf.

"follen Schwyz und Glarus bem Abte gegen ben vergenannten Leuten in der Graffchaft Toggenburg beholffen und berathen fenn in feinen Roften, daß fle gehorfam und gewärtig gimmlich und billicher Dingen fenn" u. f. f. § 19. In Streitigkeiten mit ben Toggenburgern ober mit Undern wegen diefes Landes erfennt der Abt das Richteramt bevder Orte, ober auch nur eines berfelben an. 6 20. Der Abten werden bobe und niedere Gerichte, bem Lande feine Freyheiten vorbehalten. § 22. Die Erneuerung des Landrechtes wird ju funf ober geben Jahren , ober nach dem Tode eines Abtes nach dem Befinden bebder Orte vorgenommen. § 23. Burde entweder der Abt oder das Land fich biefer Erneuerung widerfegen, fo foll der andere Theil ben beyden Orten helfen, den Biderfprechenden gehorfam machen. 624. In Rriegen der Abten, welche Schwyg und Glarus nicht berühren, follen bie Toggenburger berfelben Sulfe leiften; boch biefem Landrechte ohne Schaben.

Schon 1475 urtheilten Schwhz und Glarus, der Eid gegen die Abten gehe demjenigen der Landleute vor; dennoch übte der Landrath bedeutende Rechte aus. Er geboth einige Jahre vor der Reformation den Priestern, nichts Anderes zu lehren, als was sie aus dem Worte Gottes beweisen könnten. In dem ewigen Friezden mit Frankreich war dem Loggenburg sein Antheil an den Jahre gelbern zugesichert. Der Vertrag von Rappersweil, durch welzchen, 1538, der Loskauf (\*) aufgehoben, und das Loggenburg der Oberherrlichkeit des Abtes wieder unterworsen wurde, behielt die Frenheit der Religion (\*\*), der Bestellung der Pfründen und

<sup>(\*)</sup> Band I. Geife 417.

<sup>(\*\*) § 2.</sup> Wenn wenige ober viele Personen die sieben Sacramente und bas Imt ber heiligen Meffe und alle driftlichen Ceremonien wieder aufrichten, ober aber Pradicanten bas Port Gottes zu verfündigen begehrten, mögen sie dies ungehindert haben. — § 3. Die Kirchengüter sollen nach Markjahl (Berhältnis) ber Leute mit ben Respriestern und Pradicanten getheilt werden.

die alten Rechte bes Landes vor. Allein fcon 1539 erhoben fich, amifchen dem Abte und der Landschaft Streitigkeiten über die Anpellationen, 1540 uber die Ernennung des Landvogtes, bes Landgerichtes und Landrages, den Radlag der Uebelthater, den Bilbbann und die Fifchereven, welche die verlandrechteten Orte gegen Die Rorderungen der Toggenburger entschieden. Der gegenfeitige Religionshaß hinderte bus Bufammenwirfen des Bolles, fo dag die Ratholifchen, welche von den Reformirten überftimmt zu merden . furchteten, in dem Abte nur einen geiftlichen Befchuter und in beffen Giegen über die Frenheit des Landes auch eigene zu erblicken glaubten; und je mehr die Ungesehenen in Schrong und fatho-, lift Glarus ben der Abten St. Gallen Anstellungen und andere Bortheile fanden, befto mehr konnte diefe der Unterftugung diefer, Orte verfichert fenn. Go verminderten fich fortichreitend die Frenheiten des Landes. Die Gerichtsbarfeit; Die Aufnahme der Landleute und Anfagen, die Ariege :, Polizen gund Rirdenges walt gingen immer mehr in die Bande der Abten über. 1654 beftimmte der Abt Dius aus eigener Macht durch eine Art von Charte, welche "Erklarung" genannt murde, ben Ginn des Landrechtes mit Schwig und Glarus über Rriege;, Steuer= und andere Sadjen, über die Befoldung des Landrathes, u. f. f. Die höhern und einträglichern Beamtungen murben bennahe aud= fchlieflich an Dicht = Toggenburger vergeben, und mur biejenigen Ginbeimifden, welche fich gang den Beamten und ber Abten bin= gaben, tonnten auf Unftellungen hoffen. Die Geloftrafen wurden auf ungeheure Summen ausgedehnt. Man verfolgte die Betlage ten auf die Ausfage geheimer Rundfchaften (Beugen), bie man bem Ungeflagten nicht nannte, und die Berichte felbft mußten bisweilen auf folde Untlagen, beren Urheber ihnen unbefannt waren , nach hoberm Befehl die Beflagten verurtheilen. blofe Polizen = Bergeben murden folche Beklagten jum Giofcwur angehalten; ber Gegenftand von Unterredungen mußte auf Berlangen ber Oberbeamten angezeigt und beschworen werben (\*), so bas enblich auch die Katholischen in hohem Grabe unzufrieden wurden, und 180 angesehene Männer von bewden Meligionen das Capitel zu St. Gallen knieend bathen, jenen, nachher wegen des Defensionals berüchtigt gewordenen B. D. Schorno, der nach der Weise solcher Männer in eben dem Grade gewaltthätiger geworden war, als er die Unzufriedenheit und die Klagen des Bolkes ersuhr, von der Landvogten zu entfernen. Der Bedrückungen der Resormirten ist schon oben erwähnt worzden. Allein man ging so weit, daß selbst die Feyer der Bettage gesiört und die Katechisationen ihnen bennahe unmöglich gemacht wurden; ihren Waisen geb man sehr oft katholische Bormünder, nöthigte sie zum Uebertritte (\*\*), u. s. f. Die Katholischen des schwerten sich über die Begierde, mit welcher die Geistlichen nach Vermächtnissen haschten und Grundstücke erwarben.

Endlich brachte die Harte des Abtes Leobegar das glimmende Feuer zum Ausbruche. Schon oft und noch unlängst während des Wartauer- Handels hatten die Länder eingesehen, wie nachteilig ihnen während der Fehden mit Zürich der Mangel einer unmittelbaren Berbindung mit Schwaben seb, und Schwyz hatte es bereits dahin gebracht, daß eine solche von Uhnach ber bis an die Grenze des Toggenburges angelegt wurde. Um die Berbindung zu vollenden, geboth der Abt der Gemeine Wattweil, eine Straße durch den Hummelwald zu eröffnen, mit dem Andeuzten, auf ihre Bitte werde man auch das übrige Toggenburg zur Beyhülfe anhalten. Beynahe immer sind hart behandelte Unter-

<sup>(\*)</sup> Unglaubliche Bebrudungen und Proceduren werben in ben Beplagen ju ber "Information von der Toggenhurger Frenheiten und Gerechtigkeiten ic." 1713. 4. angeführt,

<sup>(\*\*)</sup> Bon ber Munciatur und bem Romifden Dofe angewiefen, mußte ber Abt ihnen bie Sen in folden entferntern Graden verbietben, in welchen bie tatholifden Lanbleute bie Bewilligung zur Deirath erhielten; fie follten veranlagt werben, bie Dispensation ben der tatholischen geiftlichen Behorbe nachzusuchen.

gebene gegen Alles mißtrauifch, mas von ber Regierung berfommt, auch wenn es ihnen nuglich werden tonnte. Go faben Die Battweiler in bem Befehle nur den Unfang neuer Frohndienfte und Bedendungen , und weigerten fich um fo viel mehr , weil bas Loagenburg fich ohnehin über neue Bolle und andere Geldforderungen der Abten beschwerte. Gin großes Bewicht erhielt der Biberfpruch badurch , dag ber gandweibel Germann , entfproffenaus einer Familie, welche feit mehr als hundert Jahren im Dienfte ber Abten gestanden mar, beffen Renntniffe und Rechtschaffenheit jebermann achtete, benfelben billigte. Alle ber Landvogt Befenval den Ausschüffen die Schluffel jum gandes - Archive verweigerte, Diefe den Schrant durch einen Schloffer öffnen ließen, und fich, 4701, an Schwyz und Glarus mandten, ließ der Fürft die feche Mbgeordneten nach ihrer Rudfehr vor das Landgericht ftellen, mit dem Auftrage, fie "tapfer" ju bestrafen. Ohne Rudficht auf eine Empfehlung der Glarner idurden fie gur Chelofigfeit, einem Wiberrufe, ju einer Geloftrafe und gur Begablung von Roften verurtheilt, welche gufammen 2772 Bulden betrugen. Den Germann fand bas Gericht ju St. Gallen des Todes fchul= bia : both murbe feine Strafe auf Ginfperrung befchrantt.

Im August 1701 beschloß die Landsgeneinde von Glarus, die Toggenburger ben ihren Frenheiten zu beschüßen; Schwyz hingegen neigte sich damahls noch auf die Seite des Abtes, und als Glarus 1702 beschloß, das Landrecht mit den Toggenburgern zu erneuern, untersagte diesen der Abt, daben zu erscheinen, und both den Glarnern das Recht dar. Conferenzen der verlandzechteten Orte mit dem Abte und die Bemühungen der Tagsahung führten zu keinem Ziele. Die Streitigkeiten der Abten mit den Appenzellern wegen der Jölle vermehrten den Unwillen; allein noch weit höher sieg dieser, als man vernahm, der Abt habe mit dem Kaiser, als Erzherzoge von Oesterreich, ein absönderliches Bündniß geschlossen, in welchem der Kaiser das Stift mit dessen, und versprach, dasserissenen Landen" in seinen Schutz nahm, und versprach, dasserissenen Landen" in seinen Schutz nahm, und versprach, dasselbe mit 2000 bis 4000 Mann zu

unterstützen; das Stift hingegen fich verpflichtete, in Rriegszeiten mit eben so viel Mannschaft Conftanz und Bregenz zu befeten, und mit niemand das Maylandische Capitulat zu erneuern, der nicht die Lombarden vom Raiser wurde zu Leben empfangen haben.

Dicht nur tonnte man leicht einseben, bag die Mbten in Defterreich einen magitigen Befduger für ihre besondern Bwede fu be, fondern die Ermagnung der abgeriffenen Lande fonnte für Appengell, die Stadt St. Gallen, das Rheinthal, felbft für, Burid und Undere große Beforgniffe erregen; und ungeachtet die Eidegenoffen den Abt aufforderten , ihnen das Bundes-Inftrument bom 28 Juni 1702 porzulegen, murde ihnen nur der von ben Ministern unterzeichnete Entwurf mitgetheilt. Bald erfuhr der Abt die nachtheiligen Folgen feiner Berbindung. Als die Frans gofen 1703 in Schwaben eindrangen, weigerte fich das Bolf der alten Landschaft, ohne die Gidsgenoffen zu Relde zu ziehen. -Raum tonnte er 300 Mann aufstellen . und Defterreich machte ibm ftarte Bormurfe. Auf verfchiedenen Tagfagungen brang man auf bie Aufgebung biefes Bundniffes, und noch 1705 forderten Schwyg, Glarus und Appengell, man follte den Gefandten des Abtes befimegen den Bepfit verfagen.

Die Wattweiler bequemten sich zur Anlegung der von den Ländern gewünschten Strafe, und auf den Antried der Glarner und des Rathsherrn Joseph Anton Stadler lenkte sich die Landsgemeine zu Schwyd, ungeachtet des Widerstandes der meisten Landesvorsteher, auf die Seite der Toggenburger. Man musse diese unterfiüßen, wären sie auch Türken und Heiden, sagten die Landleute. Nicht nur eiserten die reformirten Prediger im Toggensburg für die Ansprüche des Landes, sondern mehrere ben dem St. Gallischen Balke beliebte Capuziner thaten das Nähmliche selbst von der Kanzel. Und ohne auf die Berbothe des Abtes zu achten, ward am 5 Juni 1703 von mehr als 6000 Toggensburgern das Landrecht in Gegenwart der Gesandten von Schwyz und Glarus zu Wattweil beschworen. Nun rief der Abt selbst das

Michteramt der Gidegenoffen an. Auf die Berwendung berfelben erbothen sich endlich Schwyz und Glarus, diese Angelegenheit ben Zürichern und Luzernern, als Mitschirmständen des Abtes, zur Ausgleichung anzuvertrauen; allein der Abt wollte auch Bern, welches damable ihn unterftütte, und Solothurn zuziehen und ein Schiedrichteramt aufstellen: worüber man sich nicht vergleichen konnte.

Im April 1704 hielten Schwhz und Glarus die noch übris gen Toggenburger zur Beschwörung des Landrechtes an, und die Landsgemeine zu Schwyz hob alle Sprüche (Urtheile) und Berträge auf, welche demselben entgegen seyn möchten. Schwyz Glarus und Appenzell drangen auf die Ausstehung des Bündnisses mit Desterreich, die übrigen Orte hingegen befriedigten sich mit der Jusage; daß diese Berbindung nicht nicht in sich schließen solle, als was ihnen war mitgetheilt worden. Das Stift St. Gallen hingegen bezog sich auf die Reichslehnbarkeit des Toggenburges, behauptete, daß einige Theile desselben dem Landrechte nicht unterworfen seyen. Als es endlich 1706 das Landrecht bedingungsweise anerkennen wollte, befriedigte dieß die Schwyzer und Glassner nicht, und mittlerweile singen die Toggenburger an, sich wieder in den Besit einzelner früherer Besugnisse zu setzen.

Schon empfand das Stift vielfach die Folgen jenes gewalts famen Spftemes, durch welches es feine gunftigen Richter und Beschützer von fich entfernt und selbst die Einmischung der Eidsgenoffen herbev gerufen hatte (\*). Als von 1705 an Burich und Bern den Toggenburgern mehr Gehör gaben, als bisher, und sich tiefer in diese Angelegenheit hinein lieben, drangen die tathoz lischen Orte desto mehr auf Schwyz und Glarus, die Sache

<sup>(\*) 3</sup>m Januar 1705 liegen Schwyz und Glarus bem eibegenöffischen Abichiebe bepfügen: "Bann St. Gallen erzwingen wollte,
bas Landleuten Landrecht gelte nur, insoweit es ben landesherrlichen Rechten nicht zuwider fep, fo geben fie zu vernehmen, bag
in ereignendem Nothfalle fie fich ebender resolviren mußten, in

den Unpartepifden anzuvertrauen. Sie folugen vor, fowohl bas Landleuten = Landrecht, als die landesherrlichen und übrigen Rechte des Abtes follten in Rraft bleiben, Die Befchwerden bes Landes zur Abhulfe an den Abt gemiefen werden, mit Erbiethung ihrer Mediation, wenn dieß nicht gefchehen follte. Mus Furcht, wieder gang dem Abte untergeben gu werden, mandten die Zog= genburger fich an Burich und Bern, welche fich nun berechtigt glaubten, eben fo wie die fatholifchen Orte in der Sache gu banbeln. Auf feine Theilnahme an dem Bertrage von 1538 ftubte fich Burich , und Bern auf fein Urtheil von 1463 megen bes Landrichtes. Im Marx 1707 außerten fie durch Gefandte gegen ben Abt die Erwartung, er werde 1) den Landeid, 2) das Landleuten= Landrecht besteben laffen, demaufolge die Toggenburger felbft Landleute annehmen, und aller ihrer Borrechte genießen follten; 3) die in bem gandeide, gandrechte und andern Documenten ge= grundete Befegung des Landrathes und Landgerichtes den Tog= genburgern nicht verfagen, auch feine Beamtungen mit Gingebor= nen befegen : 4) feine Appellationen ohne Genehmigung der untern Gerichte gestatten; 5) die landesfriedliche Ausübung der Religion ben Reformirten frey geben; 6) benjenigen, welche Pfrunden gestiftet baben und befolden, die Bestellung derfelben überlaffen, wenn nicht befondere Rechte etwas Underes bestimmen. antwortete: Wenn diefe feche Artifel ein Urtheil fenn follten , fo feven Burich und Bern nicht bazu berechtigt; feven fie hingegen nur eine Forberung, fo berufe er fich auf die unpartepischen Orte. und gwar nur wegen berjenigen Artitel, über welche er mit Schwyg und Glarus uneinig fen.

Burich und Bern versicherten nun die Toggenburger ihres

vigor bes Landrechts ihren Landleuten im Toggenburg einzurathen, bas fie fich auch anderwerts mit folden verlandrechten und vereinen follten, die alsbann hinfuro mit mehrerer Attention und Schaefe von fo gerecht und auf ewig gestelltem Capital ben Bins zu erigiren wiffen werben."

Schutes, und am 23 Mara befchworen biefe auf einer neuen Landsgemeine febr gablreich und mit Innigfeit ben Landeseid , mable ten einen großen, fleinen und geheimen gandrath in gleicher Unzahl von benden Religionen, und erflärten jene feche zur Ehrlofigfeit verdammten Manner mablfahig. Gin Appellations = und Criminal= Gericht murbe bestellt, welches die bobe Gerichtsbarkeit fich jus Im obern Umte ubten nunmehr die Reformirten ihre Religion ungehindert aus; in vielen Gemeinen des untern bingegen wurde dief von einem Theile der Ratholifchen gebindert. porber hatte fich biefer befimegen an Schwyg gewandt. Ofter . Montage die Reformirten zu Belfensweil Wfalmen fangen . drangen, von Beiftlichen angereigt, Ratholifche in die Rirche und forderten , daß man bem "fegerifchen Geplarre" ein Ende mache. Es entstand ein Bortwechsel; die Reformirten ergriffen die bolgernen und eifernen Rirchengerathichaften und trieben jene gurudt. Um folgenden Tage zerfchlugen die Ratholischen zu Rlaweil den Reformitten die Renfter; Diese bingegen bestürmten die Drobsten au Peterszell, und fchlugen einen Beamten bes Abtes. - Schon waren im großen Rathe ju Burich die Stimmen über die Frage, ob man bewaffnet in das Toggenburg ziehen wolle, gleich getheilt. Eine Gefandtichaft ging dabin ab, und am 29 April befchloß ber Landrath einmuthig : Religionefrepheit und Beftrafung ber Rubefterer. ..

Auf der katholischen Tagkanung zu Lugern im Juni 1707 bes klagte sich der Abt über das eingeführte Singen der Pfalmen, — die Bermehrung der Predicanten, die Beschimpfung seiner Besamten, und daß weder die Sache Gottes noch das Ansehen des Landesherren mehr etwas gelte. — Er beschwerte sich über Schwyz und Glarus; allein Schwyz antwortete, er möchte nach dem Landrechte das Nichteramt der benden verlandrechteten Orte ansusen. Doch gegen Schwyz selbst waltete der Berdacht, es stehe im Einverständnisse mit Zürich und Been, und die Tagssaung ermahnte dessen Landsgemeine zur Berschnung mit dem Abte. Unwillig äußerten sich die katholischen Orte gegen Zürich

und Bern über ihr einseitiges Ginfchreiten. Diefe beriefen fich auf die frubern Ginladungen des faiferlichen Gefchaftetragere und bes Abtes felbft, welcher Religionsfrepheit verheißen babe, wenn man ihm die politische Oberherrschaft gugebe. Die Linden (Be= linden, fo nannten fich die Anhanger des Fürften) frorten forts bauernb bie Catechifationen und bas Singen ber Pfalmen im untern Amte; und Schlägereven erfolgten. Der Uebertritt von ungefähr drepfig Ratholifen im Toggenburg gur reformirten Rirche, wovon einige fpater wieder gurud traten, machte in ben V Orten großen Gindrud. Ueber die Landeshoheit des Reller= amtes zwifden der Reuß und dem untern Albiegebirge, welche Burich feit langer Beit angesprochen hatte, entstand eine neue Rende, weil die fatholifchen regierenden Orte der Graffchaft Ba= ben biefelbe ben Burichern ftreitig machte, und bie Frage burch bie Mehrheit entfcheiden wollten, indeg Burich, von Bern unterflutt, die Entscheidung durch gleiche Gate forberte. Alls Burich auf den 15 Januar 1708 wegen der Deuenburgifchen Ungelegen= heit eine Zagfagung nach Baden ausschrieb, wollten die fatholi= fchen Orte die Enticheidung der Relleramtifchen und Toggenbur= gifden Angelegenheiten vorher geben laffen. Bon bem Frangofi= fchen Bothichafter in Diefer Unficht beftartt, machten fie Burich und Bern den Borwurf, fie beobachten weder Bundniffe noch Bertrage; Diefe gablten bingegen eine lange Reibe von Befchwerden gegen jene auf. - Doch wollten Schwyg und Glarus ihr Landrecht der Entscheidung der übrigen Orte nicht unterwerfen. -Brifden Burich und Bern und ben V Orten flieg das Diff= trauen inzwischen auf den bochften Grad. Bon bepben Seiten ruftete man fich , nahm Waffenübungen vor und verdachtigte auch Diejenigen, welche durch die Rahe der fremden Rriegsheere veranlagt wurden. Auf einer fatholifchen Confereng gu Lugern im April wurden Freyburg und Solothurn an die geheimen Ab= fchiede exinnert, die Ballifer gemahnet und die Urner aufgefordert, Die fatholischen Bundner gur Mitwirfung, aufzufordern; die Bermittelung der III Bunde febnten dagegen die fatholifchen Orte ab.

Die Landsgemeine zu Schwyz erklärte sich gegen die neue Reskigionsfreyheit im Toggenburg. Die Munciatur, Weltgeiskliche und Capuziner wirkten gegen Stadlern. Man erzählte dem Bolke, er wolle an Zürich die Mark verkaufen, und habe daselbst der Rathssitzung bevgewohnt. An der Spitze seiner Gegner stand die Familie Betschart. Der Mann, dessen kühne Anstrengungen gegen solche gefährliche Gegner in der einheimischen Geschichte eine eben so seltene Erscheinung waren, als der Beyfall, den das Bolk von Schwyz ihm Jahre lang geschenkt hatte, wurde eingezzogen, und am 17 September als ein Meineidiger, Fälscher, Urheber des Toggenburger-Handels, Bolksbetrieger und Ausruhresstifter zum Schwerte verurtheilt; und noch Andere wurden gestraft. Stadler starb mit sessen Muthe. Nachher sand es sich, daß seine Deconomie gänzlich zerrüttet war.

Bon der Tagfahung hatte der Abt Hulfe gegen die Toggens burger gefordert. Man fprach von Bermittelung, konnte sich aber nicht vereinigen. Indes die katholischen Orte und der Abt sich an den Raiser wandten, suchten Jurich und Bern sich bev England, Preußen und bey dem Raiser selbst, der an sie geschriez ben hatte, über ihr Berfahren zu rechtsertigen (\*), und im Togzgenburg erneuerten sich auf Oftern 1709 die Störungen des reformirten Gottesdienstes. Blut wurde vergossen, mehrere Rezformirte verwundet und ein siebenzigjähriger Schulmeister zu Bozden geschlagen, ein katholischer Pfarrer hingegen gebunden wegzgeführt und der Kuster getödtet. Bon bevoen Seiten reizte die Geislischeit, und gleich wie der heftige Nuntius Caraccioli Alles

<sup>(\*)</sup> Der Raifer zeigt an, er fep verpflichtet, feinen Lebenmann, ben Abt, wegen bes Loggenburgifden Reichelehens zu beschüßen, und erwarte, baß Niemand die Ungehorsamen unterflüßen werbe. Das taiserliche Schreiben war vom 22 September 1708 batirt, wurde aber von bem Grafen Lrautmannsborf nicht eher als am 7 Januar 1709 eingegeben, und hierauf am 16 März von Burich und Bern beantwortet.

annendte, um die katholistien Orte in Bewegung zu feben, fo erlaubte fich zu Jürich der befangene Antices Kingler von der Kanzel Anzüglichkeiten gegen das mäßigere Benefenen Berns, und immer neche nahmen die Toggenburgifchen Angelegenheiten die Gestalt einer Religionsfache an.

Der Abt lief bas Schlof Iberg befehen, batjenige gu Schwarzenbach und die Alofiet Magdenen und Gt. Johann mit Borrathen verfeben. Sogleich folleffen die Loggenburger Iberg ein und fiellten vor St. Johnn eine Babe auf. Die Taglatung ermahnte bende Theile, die Baffen obznlegen. Der Abt erbath fich Mediatoren von Lugern, Uri und Solothurn; bie Toggenburger von Burich. Bern und Bafel; und als diefe feine Uebereinkunft ausmitteln tonnten, fcoben fie die Schuld davon fich gegenseitig an, und die fathelischen Orte ermabnten Burich und Bern jur Radgiebigkeit, indem fie felbft aus der Reichsleben= barteit des Zoggenburges einen Grund dagu bernahmen. -Swifchen der Buricherifden Munigipalftadt Stein und dem Land= vogtepamte des Thurgaues war über das Recht der Mufterungen, u. a. m. in dem Stadtbegirte vor der Brude am linten Rheinpfer eine Streitigfeit entftanden. Der Landvogt Adermann aus Unterwalden ftrafte die Stadt um 1000 Ducaten, und wollte biefe Summe durch Erecution beziehen; allein von Burich unterflutt, widerfette fich Stein, gablte nichts, verwarf die Thurs gauische Gerichtsbarkeit, und die Bahl der innern Bwifte erhielt einen neuen Bentrag. In feiner alten Landschaft ließ ber Mbtbas Bolf fich in den Baffen üben; in das Ballagu ructe ein Paiferlides Ruraffir : Regiment ein , und man verbreitete bas Berucht, dasselbe fen gegen die Toggenburger bestimmt. Doch blieb es ben diefer Erfcheinung, fen es, daß fie gufällig mar, daß die Fortbauer bes Rrieges mit Frankreich, die Borftellungen ber Seemachte und Preugens, oder eigene Uebergengung auf bas . faiferliche Cabinet wirkten. Burich hielt an der Grenze des Tog= genburges einige Mannschaft bereit. Die überwiegende Mehrheit der Toggenburger war gwar entschloffen, die errungenen Bortheile

Bu behaupten; aber nichts befto weniger herrschte unter ihnen, felbft unter ben Borftebern, Uneinigkeit. Oft ging man von Anmagungen gur Rleinmuthigkeit über, und die Bahl ber Rathos liten, welche fich wieder an ben Abt anfchloffen, vermehrte fich.

Mehrere Jahre bindurch maren Niclaus Rublinger aus bem Thurthale, ein Reformitter, und Rudolf Reller von Butichweil. ein Ratholit, ihre Unführer gewefen; aber weit voraus ben größten Einfluß erhielt allmählig der Advocat Ulrich Rabhola von Bürich a beffen fie fich querft nur als eines Sachwalters ben ben Zagfagun= gen und Conferengen bedient hatten. Entschloffenheit, Boltsberedfamfeit, bie Gabe, fich aus unvorhergefebenen und verwidelten Bethältniffen bald beraus zu finden, ein munterer Sinn, Uneigennütigfeit, Liebe für bie Sache, welcher er fich gewidmet batte, und eine vollftandige Renntniß der Gefchichte und der Betbaltniffe des Landes erwarben biefem Manne, der zuerft bas Schuster : Sandwert gelernt, bann als Solbat fich hatte anwerben laffen, als Ausreißer nur burch einen gludlichen Burf ber Todesftrafe entgangen war, ein bennahe allgemeines Bertrauen. Um feinem Anfehen bie Bage au halten, feste der Abt, auf die Empfehlungen der tatholifchen Orte, den eben fo allgemein gefchanten, als Opfer für die Bolfslache betrachteten Germann in Frenheit; allein diefer ichloß fich fogleich wieder an feine Landsleute. - Seftigere Magregeln hinderte zu Burich vornehmlich ber alte Burgermeifter Beinrich Efcher, indeß zu Bern, wo viele Mitglieder des Rathes noch zurud hielten , der Schultheiß Billabing die rafchern Entschluffe beforderte. In den fatholifchen Orten wirkte mehr als fein Anderer der Schultheiß Durler (\*) von Luzern für bie Sache bes Abtes.

<sup>(\*)</sup> Rad ber Befegung bes Rlofters St. Gallen 1712 fand man ein Berzeichnis von ber Sand bes Abies über bie Summen, welche verschiedene Magistratepersonen ber V Orte, vornehmlich von Schwyz, seit 1701 erhalten hatten, ober bie für biefelben verwandtwurden, an einem Orte mit ber Bemerkung: Pro more genis im

Roch immer unterhielf ber Abt eine fleine Befatung in bem Schloffe Iberg; die Doggenburger hingegen hatten auf die Et= mabnung ber Taglabung ihre Bewaffneten entlaffen. Marg 1710 erließ Raifer Jofeph I ein neues Schreiben fowobl an Burich als an Bern, bezeugte ihnen fein Befremden uber ihr Benehmen, fundigte ihnen an, er werbe feine und bes Reiches wohlhergebrachte Leben und Gerechtsamen alles Ernftes vertheidi= gen, nicht allein biejenigen Bortheile einziehen, welde bem einen ober andern von ihnen im Reichte ober in Defterreich verftattet fenen . fondern auch auf alle andere thunliche Beife fich bes Abtes. feines Bafallen, annehmen, wozu er fich des Bepffandes des gangen Reiches verfichert halte. Allein fcon am 10 Marg hatte eine-Zoggenburgifche Landsgemeine die fruhern Befchluffe und die Bon den Seemachten und Preugen Religions = Frenheit bestätigt. erhielten Burich und Bern beruhigende Buficherungen; und am 3 May überraschten die Toggenburger, im Ginverftandniffe mit beuden Orten, die Schlöffer Iberg, Schwarzenbach und Lutis-Mur am erftern Orte mar eine Befatung, welche, von ber Obervoatinn Schorno ermuntert, Biderftand that. Dren Zoggenburger murben vermundet; die Befatung bingegen und die Beamtung ohne Gewaltthätigkeiten über die Grenzen geführt, auch die Rlöfter St. Johann und Magdenau gleich den Schloffern befest. Den Antrag ber Schwyzer, die Schlöffer als ihre offenen Bäufer in Bermahrung ju nehmen, verwarf die gandegemeine von Glarus, und gegen eine einseitige Gimmifchung der Schwyger verwahrten fich die Toggenburger mit Rachdrud. Um 12 Juni antworteten Burich und Bern bem Raifer in einer gtvar ehrfurchtevollen Ginfleibung, aber mit umfichtiger Reftigfeit, fie munichen ben Frieden und jeden Theil ben demjenigen ju laffen, was ihm

pudentissimae, an einem andern Orte mit: munera placant. Aber man erfreut fic, auch aufgezeichnet ju finden, daß ber Landammann Puntiner von Uri, 1705, brepfig Duplonen nicht annahm, welche ibm zugedacht waren.

gebühre; sie hoffen, ber Kaifer werde finden, daß, wenn ernsteliche Erinnerungen nothig seyn sollten, diese an Andere, als an sie adzugeben seyen; seit mehr als dritthalb Jahrhunderten sey das Toggenburg ein Mitglied der Sidsgenossenschaft, und frühere Mishelligkeiten, welche dieses Landes wegen entstanden, haben nur die Sidsgenossen vermittelt; die Toggenburger suchen nur, Neuerungen abzuwenden; sie (beyde Orte) haben immer den Erdsverein beobachtet und hoffen dessen Fortdauer; die Sinnahme der Schlösser sey nur eine Maßregel der Sicherheit, u. s. f. . — Der Französische Bothschafter ermahnte nachdrüdlich zur Berschnung, und hielt die katholischen Sidsgenossen von näherer Anschließung an den Kaiser zurück. Für Zürich und Bern wirkten Preußen, die Seemächte, Hannover und Hessen auf die Reichsstände.

Immer größer wurden die Unordnungen im Toggenburg. Much bier feste man bas Bohl bes Bangen wegen fleinlicher, befonderer Bwede in Gefahr. Die Thurthaler wollten bas Appellations : Gericht gu Lichtenfteig nicht anerfennen, und bagegen örtliche Frepheiten behaupten. Den Rublinger entfetten fie, nothigten den Dabholg, fich vor ihnen zu flüchten. Diefer bine gegen trat nun, nachdem er lange ale bloffer Privatmann gehandelt batte, zuerft mit einem Patente, dan'n mit einem Creditive von Burich auf. Bu Bern achtete man in Abficht auf bas Toggenburg mehr auf ihn, ale feit bem Tode bes Burgermeiftere Efcher taum auf irgend eine Buricherifche Stimme. - Auf ber Tagfagung von 4711 beflagten fich bie Appengeller von benden Religionen uber ben Mbt, er habe ihre Aufforderung, ben Bund mit Defterreich aufzugeben, nicht einmahl beantwortet. Die reformirten Orte brobeten, nicht mehr neben ibm auf den Sagen zu figen; wenig achteten hierauf die tatholifden, und ber Aufhebung des Bundes mit Defterreich wollten fie die Berftellung bes Abtes in feine Toggenburgifden Rechte vorber geben laffen.

Die feit vielen Jahren fich nachfolgenden Tagfagungen, Conferengen und Unterhandlungen hatten endlich bie Mittel gur Ausgleichung erschöpft. 4711 wurde wenig gemeineibegenössisch, besto mehr von jedem besondern Religione = Theile berathschlagt. Gewöhnlich traten Uri, Schwyg, Unterwalden und Bug guerft unter fich aufammen, und dann mit Lugern, indef der Muntius fein Möglichftes that, fie gur Gintracht und gur Unterftupung bes Abtes zu befeuern , und immer mehr ermabnte auch ber Frangofifche Bothschafter fie, gegen die Reformirten einig zu fenn. Die V Orte fuchten Ballis fur fich ju gewinnen, Bern, basfelbe bavon abauhalten. Der Abt, weldbem außer einigen Ginfunften in dem größten Theile des Toggenburges feine Rechte mehr gugeffanden wurden, fuchte ben Rrieg ale lettes Sulfemittel; und eben fo bachte der größte Theil feiner gablreichen Freunde. wünschten viele Toggenburger und ihre Gonner, vornehmlich ber inngere Theil der großen Rathe au Burich und Bern . weil nur ein vortheilhafter Friede den ichwankenden Berhaltniffen des Toggenburges Festigkeit geben, und zugleich den alten Landesfrieden beseitigen fonnte, ber ben Evangelifchen, vornehmlich in ben gemeinen Berrichaften, fo ungunftig war (\*). Bom Auslande ber glaubten die Reformirten, wenig befürchten zu muffen, weil ber Tod den jungen Raifer Joseph I fcon am 17 April 1711 burch die Doden weggerafft hatte, und beffen Bruder und Erben, Carln VI, eben fo fehr, als Ronig Ludwig XIV ber noch unentschiedene Rampf um die Spanische Rrone beschäftigte.

Biele Toggenburger hofften auf gangliche Unabhangigkeit; allein nur zu oft find diejenigen, welche am meisten fordern, wenig geneigt, für die eigene Sache viel zu leiften. Außer Stand, die Rosten der Landesverwaltung zu bestreiten, legte der engere Ausschuß oder die Regierungs = Commission am 20 Februar mit

<sup>(\*)</sup> Im September 1711 schrieb ber Schultheiß Billading an ben nachherigen Burgermeister Escher von Bürich: Si les gens du Toggenbourg pouvoient trouver quelque voye innocente de piquer l'abbé de St. Gall, il ne scroit que bon; mais avant de l'exécuter, il seroit nécessaire, qu'ils en donnassent part aux deux Cantons, etc.

Bewilligung von Burid und Bern ben, von Bielen ichon lange gewünfchten Befdlag auf die Ginfunfte des Abtes. Auf jede Beife fuchte diefer das Bolf wieder an fich au gieben. viele Ratholifen wurden immer ungufriedener uber bie neue Reli= gionsfreyheit der Reformirten, andere uber die Landesverwaltung Un den Rirchthuren ließ der Abt, an den Thurmen der Landrath Mandate anschlagen, worin man dem Bolle verboth, der Gegenparten zu gehorden. Die Priefter benutten die Ofters , geit , um bas Bolt noch mehr aufzubringen. Um 4 April bewirfte ' eine abtifche Commiffion, welche nach Beil gefommen mar, eine Bereinigung und Unterwerfung der Mehrheit der Gemeinen Rirchberg, Lutisburg, Butemeil, Joneweil, Benau, Mieders glatt und Magdenan. In einer frürmischen Bersammlung ents fchied fich das gang tatholifche Mosnang fur die Sache des Toggenburges, weil ber dortige Pfarrer berfelben nicht abgeneigt mar. Der Ausschuß ließ die Schloffer ftarter befegen, und das obere 21mt aufbiethen. Entschloffener, ale die reformirten, benahmen fich die fatholifden Landesvorsteher. Germann fdrieb Schultheiß Durler, er mochte ben Runtius bitten, die Beiftlichen von Anreizungen abzumahnen, weil man fonft nicht mehr im Stande mare, fie vor Diffhandlungen gu fcugen; aber Durler lag fcon frant, und von dem Briefe wurde fein Gebrauch gemacht. Mm 5 April bedrofte ber Legat Caraccioli die bren fatholifchen Blieder des Ausschuffes, Germann, Reller und Conrad Birth, Schultheiß zu Lichtensteig, auch den Thomas Birth, Stadt= fchreiber dafeibft, mit dem Banne (\*), gegen welchen fie prote-

<sup>(\*)</sup> Die gebrudte Bekanntmachung fagt: "Da wir nicht ohne Entfehen vernommen, bas katholische Leuth im Toggenburg, be-kanntlich die herrn Rudolf Reller, u. f. f., sich verlauten laffen, weltliche und gewalthätige hand an geifliche Personen ju legen, welches aber bas Geseh bes höchsten Gottes und unserer b. Rirche bep ben schäffen Ponen und ber Strafe bes Bannes, selber sogar Ronigen und Zürsten, verbiethet, so werden alle Geiftlichen aufgefordert,

ftieten. Der Tagfahung, welche am 2 zu Baben sich versammelt hatte, sagte am 5 der Französische Bothschafter, indem er sie vor ihrem alten Feinde (\*) warnte, die Sidegenossen hätten dennoch keinen gefährlichern Feind, als sich selbst. Allein unversöhnt ging man am 9 und 10 aus einander. Schultheis Willading kam selbst nach Zürich, um sich mit dem geheimen Rathe zu berathschlagen; und der früher schon zum Kriege geneigte Vorort bedurfte jest der Ausmunterung.

Mm 12 April erließ der Toggenburgifche Landrath eine Rundmachung, worin er fich über die frubern Bebrudungen, die gegen= wartig über ihn verbreiteten Berleumbungen, die Aufwiegelungen des Bolles im untern Umte, die Rriegeruftungen und einen von dem Abte entworfenen Angriff, befdwerte; er fen daher genöthigt, die Rlofter St. Johann und Magdenau, die man zur Unterbrudung des Landes habe befegen wollen, einzunehmen. Sollte indes der Abt mit bepben Religionstheilen augleich in Unterhandlung treten, oder durch die Mediation eine Entscheidung erfolgen, fo werden fie demjenigen, mas ihren Frenheiten angemeffen fen, billigen Benfall geben, gegen Unterbrudung aber bis-auf ben legten Blutetropfen fich vertheibigen. Schon hatte ber Landrath Burich und Bern gemahnet: Diefe gogen an ihren Grengen Truppen gufammen, und am 13 erließen auch fie ein Manifeft, en welchem fie fagten, fie gebenken nur, bie Unruhen im Toggenburg zu stillen, die gesammte Gidegenoffenschaft im Frieden gu erhalten, ohne Offension irgend eines Ortes; auch feven fie gu einer aufrichtig gemeinten Mediation bereit, u. f. f. fchrieb bagegen ber Abt am 12, er hatte nicht geglaubt, baf bie

biefen herren anzuzeigen, fich, wenn fie über geiftliche Personen gu klagen baben, an ben Nuntius zu wenden; "würden fie aber biefem nicht Folge kiften, wird ihnen hiemit angefündigt, baf fie mirklich in Bann gethan, von dem Schoofe der Kirche ausgeschloffen, und bem Gewalt ber hölle übergeben beißen und fenn."

<sup>(\*)</sup> Deferreich.

Radtebe einiger Gemeinen bes untern Amtes zu ihrer alten Treue ungewohnte friegerische Bewegungen veranlaffen würde; von seinen Rechten werde er sich durch keine menschliche Macht verdrängen lassen. Bur nähmlichen Beit mahnte er Schwyz und Glarus, und sogleich ließ das erstere seine Mahnung auch an Luzern, Uri, Unterwalden und Jug abgehen, mit der Anzeige, es werde des folgenden Tages mit dem Banner ausbrechen.

Dem Abte antworteten Zurich und Bern nicht mehr, dagegen rechtfertigten sie den Ausmarsch ihrer Truppen ben ben Bothschaftern von Desterreich und Frankreich und ben den evangelischen Orten. Die resormirten Glarner versicherten sie noch insbesondere, das Landrecht mit Toggenburg sollte nicht gekränkt werden. Zum nahmlichen Zwede schickte Bern Abgeordnete nach
Luzern, Freydurg und Solothurn, indeß Zürich sich auf Zuschwisten und die Absendung eines Kanzelen-Beamten nach Luzern,
beschränkte. Weil der Bischof von Constanz den Schwäbischen
Kreis ausgesordert hatte, Truppen an die Grenze vorrücken zu
laffen, so entschuldigten Zürich und Bern ihre Maßregeln bey
dem andern kreisausschreibenden Fürsten, dem Herzoge von
Würtemberg.

Am 13 bemächtigten sich die Toggenburger der bepben Klösser, woben einige Gewaltthätigkeiten und Plünderungen erfolgten, deren Umfang man dem Bolke der V Orte und dem Ausslande ins Ungeheure vergrößerte. Hauptmann Bollinger, früher einer der Beförderer des Toggenburgischen Widerstandes, seit einiger-Zeit zu der Parten des Abtes zurück gekehrt, bewassnete diese im untern Amte, und einige Bewassnete des Abtes stießen zu ihm. Nabholz ließ den Landsturm ergehen, und so waren die Feindseligkeiten im Toggenburge eröffnet. Am 14 nahmen die Toggenburger die Dietsurter-Brücke und den Kirchhof zu Bütsweil, wo Bollinger gefangen wurde, nach einigem Widerstande, ein. Gleich wie vorher die Katholischen einige Pfarrhäuser der Resormirten geplündert hatten, so plünderten jeht diese einige katholische Pfarrer aus. Der St. Gallische Besessebar, Oberst-

wachtmeifter Relber von Raiferfluhl, ber in bas untere Amt eingebrungen mar, jog fich nach Beil jurud, wo er Berfturfungen erhielt, und die fieben Gemeinen, welche fich getrennt hatten, unterwarfen fich wieder dem Landrathe. Auf Rabholzens Dabs nung rudte am 45 ber Buricherifche Befehlehaber Bobmer nicht obne Widerfpruch feines Feld = Rritgerathes mit 2600 Mann au beffen Unterftugung gegen Beil vor; allein fur die Berpflegung war fo fchlecht geforgt, daß ber von Allem entblößte Dabholz auch biejenigen 100 Mann, welche zu ihm fliegen, ernabren mußte. Die Buricher, welche, beffer geruftet, fich leicht ber Stadt Beil hatten bemächtigen fonnen, gogen fich nun wieder aus bem St. Gallifden gurud. Allein nichts befto weniger war burch bas Borgegangene und die Bereinigung einer ihrer 26= theilungen mit den Toggenburgern von ihrer Seite der Rrieg gegen ben Abt begonnen. Durch biefen Rudbug fab fich Rabhols in der größten Gefahr, wich bis Gonzenbach gurud, hielt nur die Brude ben Muhlau befest , und am 21 ließ fein Unterbefehlehaber, Guftach Ulrich, ben er aus einem Ueberreuter (\*) gum Major erhoben hatte, Die Brude von Braubach abbrennen. Mis in den folgenden Tagen ein Angriff der Schwyger ihn bedrobete, befeste er die Daffe an dem Summelmalde, den er ver= hauen lieff, und auf Ambden. Ginige Bertheibigungemittel, welche aber einen entschloffenen Feind nicht wurden gurud gebalten baben, verschafften ibm der auf den Bergen neugefallene Schnee und in der Ziefe die angeschwollenen Bergftrome. Schidfal der muthlos gewordenen Toggenburger bing von feiner machfamen Entschloffenheit ab; und eben fo, wie fruher, zeigte er jest, mas ein Mann, den feine Obern fich überlaffen, ausguführen und zu rechtfertigen vermag, wenn er in entscheibenben Augenbliden Muth mit Umficht verbindet. Dicht weniger zeich=

<sup>(\*)</sup> So nennt man in ber Schweiz die beriftenen Staatsbebienten, welche einen Mantel mit ben Farben bes Cantons (bie Stanbesfarbe) tragen.

nete fich der Oberfilieutenant Groß aus, den Bern ihm benges ordnet hatte. Fern von kleinlichen militärischen Ansprüchen bes nahm sich derfelbe mit Nabholden, der bereit war, sich ihm unters zusednen, im schönsten Ginverffandniffe.

Die Mittheilung der Buricher und Berner hatte der Graf von Trautmannedorf fogleich mit ber Bitte beantwortet, die Reind= feligkeiten zu unterlaffen, feine Bermittelung angebothen, und bengefügt, fein Sof und bas gange Reich werben biefem Rriege nicht gleichgultig aufeben. Dichts befto weniger befeste auch Bern feine Grengen nicht nur gegen Lugern, Unterwalben und bas Ballis, fondern auch gegen Fregburg und Solothurn, welche das Rahmliche thaten, und ließ 4700 Mann unter dem General Ticharner in den untern Margan vorruden. Mahnung der Schwozer hatte Lugern fogleich einen Bugug von 400. nicht zwar die gewünschten Borrathe, doch aber fregen Rauf, mit bem Borbehalte des eigenen Bedürfniffes, bewilligt und auf eine Confereng nach, Brumien angetragen. - Rach Mellingen Schickte es einen Plat = Commandanten und forderte Schwyg auf, einen folden nach Baben abgeben gu laffen. Bu Brunnen erin= nerte Ury, das Toggenburg fen in dem goldenen Bunde nicht ent= halten; allein man beschloß, die übrigen katholischen Orte nach ben gebeimen Abidbieden zu mabnen. 2m 47 erlief die Confes reng eine Abmahnung an Burich und Bern mit der Erflarung, Schwyz werde das eidsgenöffische Recht, der Abt eine Bermitte: lung annehmen. Um 18 rudte Schwos auf feine Grengen vor. 400 Lugerner vereinigten fich mit den Schwygern ben Pfeffiton, und funf und drepfig vor bem Beughaufe aufgeftellte Ranonen follten der Bernerifchen Gefandtichaft beweifen, daß man gu nachbrudlichen Dagregeln entschloffen fen. Frenburg, Solothurn und der Bifchof von Bafel antworteten den V Orten, geruftet erwarten fie ihre Mahnung, und Ballis fundigte feinen Bugug an. Schwyz berief die Beamten der fregen Memter in das Rlofter Muri und forderte fie gur Anschliegung an die V Orte auf. Lugern ließ eine Truppenabtheilung in biefe Berrichaft einruden,

mit der Aufforderung. Dem Abte von St. Gallen behülflich au fenn, weil die übrigen Orte fich, wenn dieg nicht gefchehen follte, gur Unterftugung besfelben und der benden verlandrechteten Drte verpflichtet feben murben. Schwyg brudte fich in einem befonbern Schreiben noch entfcheibenber aus. Un diefen Erfla= rungen nahm Glarus feinen Theil. Um 20 batten Burid und Bern die fregen Memter und die Babifden Stadte aufgefordert. fich neutral au verhalten. Allein ichon am 21 bezogen fich Ba= den und Mellingen darauf, daß fie den V Orten, ale der Mehr= beit ber Regierenden , gehorchen muffen. Die Luterner befegten ihre Grengen gegen Rern, und um bie Bereinigung ber Burichet und Berner zu verhindern , mit einiger Mannfchaft Bremgarten, Mellingen, und nach wenigen Tagen auch Baben. 21m 22 tra= fen audy mehrere hundert Urner und Unterwaldner an der Buricherifchen Grenze ein, und eine Befagung wurde von ihnen in die Stadt Rappersweil gelegt. Bug befette feine Grenzen. Das Rähmliche hatte Burich bereits gethan, und auch ben Ruti ein Corps zusammen gezogen.

Sehr unruhig und ungehalten mar man ju Burich uber bas Musbleiben der Berner; und fcon hatte Burid die evangelifchen Orte und die Bundner gemahnet. Am 23 that Bern bieß gegen Biel, Genf und Neuenburg, und erinnerte Burich, die gemei= nen Berrichaften, wo dieß noch moglich fen, vornehmlich die welfchen Bogtepen, ju ermahnen, fich von den V Orten nicht in Die Waffen rufen zu laffen. 2m 24 erfcbien das Manifest der V Orte. in welchem von ber einseitigen Ginmifdung ber Buricher und Berner in die Toggenburgifden Ungelegenheiten, der Gin= nahme der Schloffer, dem Ginruden der Buricher in das Gebiethe des Abtes, den ungewöhnlichen Ruftungen der Berner, u. f. f. gesprochen, hierauf bie Rothwendigfeit von Bertheibigungs= Magregeln gegrundet, und zugleich verfichert wurde, man gebente, ben fußen Frieden nicht gu ftoren. Much bothen fie noch einen Bergleich an, zwar nur unter der Bedingung, bag zuvor Die Truppen aus dem Felde geführt werden follten. Un eben

biefem Tage forderten Burich und Bern bie Ginwohner ber Graffchaft Baben auf, fich einem ruhigen Durchmariche nicht gu miderfeben: und obaleich ichon breb Tage fruber Trautmanne borf die funfortifden Unfuhrer zu Baben genau mit bem Plane ber Bereinigung der benden Orte befannt gemacht hatte, führten bie Berner, durch awilf Ranonen gebedt, den Uebergang uber die Mare in der Mane des alten Schloffes Freudnau mit 1400 Mann aus; indeg ihnen nur ungefahr 400 Mann, größten Theils Badifche Ungehörige, nicht von einem funförtifchen Unführer, fondern von dem Lieutenant Meyer aus Ringnau, ber unter der Frangofischen Garde gedient hatte, befehligt, einen bloß augenblicklichen Diderftand leifteten, und erft Abende um 4 Uhr fliegen gwifden Tagerfelben und Würenlingen 2000 Buricher, welche aus dem Wehnthale vorgerudt maren, ju ihnen. 500 Berner vereinigten fich mit ber Buricherifchen Abtheilung ben Rüti, die andern mit berfenigen ju Glag, und in der Rolge verftartten noch einige hundert Berner diefen Beerhaufen.

Schon waren die eifrigften Beforderer in den V Orten uns gufrieden; bag die Schwyger nicht, wie fie hatten hoffen laffen, ins Zoggenburg vorrudten. Der Bifchof von Bafel, bie Dehr= beit ju Solothurn und eine ftarte Parten ju Frenburg maren nicht ungeneigt, die Berbindlichkeiten zu erfüllen, welche fie 1695 nach bem Bartauer = Banbel, und 1700 gegen die V Orte auf fich genommen hatten; allein die Standhaftigfeit des Rathes au Freyburg hinderte den Musbruch eines allgemeinen Rrieges, und diefe Orte entschuldigten ihr Burudbleiben gegen die V Orte badurch, daß diefe fo vorschnell zu Felde gezogen feven. Richt weniger munichte Bern den Frieden von diefer Seite beyaubehalten , und migbilligte die raften Mahnungen , welche Burich, obgleich vergeblich, an die evangelischen Orte erlaffen hatte; aber gerne fab es, daß bie Ruftungen, welche Bafel machte, ohne der Reutralität ju entfagen, Solothurn gurudhielten. Bu Bugern und in den Landern munfchten noch viele angesebene

Männer den Frieden (\*). Als die Züricher, welche am 26 zu Frauenfeld einruckten, das Thurgau sich huldigen ließen, mit der Erklärung, dieß sey die Erwiederung der fünförtischen Befignahme der frepen Aemter und Badens, tadelte Bern diese Maßregel, aus Besorgniß, es möchten dadurch Freydurg und Solothurn als Theilhaber an dem Landgerichte aufgereizt werden. Ganz einverstanden war es hingegen mit Zürich über die Nothewendigkeit einer ungestörten Berbindung bender Orte und über die Besegung von Kaiserstuhl, Zurzach und Klingnau.

Die unpartepischen Orte, vornehmlich Glarus, Basel, Freyzburg und Schafhausen suchten mit Angelegenheit die Herstellung des Friedens. Basel schrieb auf den 2 May eine Tagsagung nach Baden aus; allein Zürich und Bern wollten sich nicht einssinden, so lange daselbst eine fünförtische Besahung liege (\*\*). Ihre Gesandten kamen in Zurzach zusammen, und verlegten, um den Unterhandlungen näher zu sepn, ihren Ausenhalt nach Königsselben. Ungeachtet seines ungleichen Benehmens blieb auch der Französsische Bothschafter nicht unthätig für die Herstellung des Friedens, und weil er die V Orte warnte, nicht auf die übertriebenen Bersprechungen des Nuntius von papsilicher Hüsel durch Gelb und Truppen zu vertrauen, wurde er von

<sup>(\*) 2</sup>m 26 ichrieb ber Oberst Sonnenberg aus Muri an ben Bernerischen General von Mattenweil nach Lengburg: Il seroit une obose surprenante, que dans le temps, où toute l'Europe cherchoit une paix, les Suisses alloient se faire la guerre, et cela pour l'amour d'un prêtre moine et quelques mutins Toggenbourgeois. Ne vaudroit-il pas mieux, qu'on finit une fois cette affaire par une médiation des deux religions, et que s'ils ne vouloient pas se mettre à la raison, qu'on joignit les troupes ensemble pour les obliger par sorce à leurs frais et dépens?

<sup>(\*\*)</sup> Die Gemuther waren fo gereigt, bas bie Buricherifchen Protofolle vom 7 Map, u. f. f. bie unpartepifchen Orte "die foge-nannten unpartepifchen Stände" nennen.

Bielen als Feind betrachtet. - Burich und Bern bemubeten fich , feine Buneigung nicht zu verlieren. Dief mar ber Gegen= fand befonderer Berathungen, und feine Empfehlungen für bie Commenturen zu Tobel und Leuggern wurden nach ber Befegung bes Thurgaues und der Graffchaft Baden genau beobachtet. Den Burichern und Bernern geftand er ein, der Abt fev ein amendeutiges Umphibium, ein erklärter Reind feines Ronigs: allein nichts defto weniger gebuhre einem jeden fein Recht. Bergeg von Savoien fdrieb unterm 4 Man diefen benden Orten. er konne den Reindseligkeiten nicht gleichgultig aufeben. 6 machte ihnen Trautmannsdorf den Borwurf, fie hatten das Bolfer = und das geiftliche Recht verlet, hindern den Abschluß bes allgemeinen Guropaifchen Friedens, mit der Drobung, der Raifer werde ihnen die Bortheile des Erbpereines entziehen, und Das Toggenburgifche Reichstehen befdjugen. Bugleich vernahm man, daß Schwäbische Rreistruppen dem Bodenfee und dem Rheine fich nabern.

Bu Bern versuchte der Schultheiß von Grafenriedt, von anbern angefehenen Regierungegliedern unterftugt; es noch immer, Die friegerischen Magregeln und die Unschliegung an Burich gu bindern, und eine gablreiche Berbindung geiftlicher und weltli= der Verfonen legte dem Buricherifden Reprafentanten . Rathsherrn Jatob Efder, die Frage vor, ob der Rrieg auch wirtlich gerecht fep? ließ fich aber von ihm beruhigen. Bon den Generalftaaten, benen man, wie Preugen und anderen protestantifchen Fürften, die Toggenburgifden Ungelegenheiten empfohlen batte, erhielten Burich und Bern gute Buficherungen. Sie mußten. daß der taiferliche Sof unter verschiedenen Ginfluffen ftand, daß ein Theil desfelben und Carl VI felbft den V Orten, als Frantreiche Freunden, nicht geneigt war. Die Unterhandlungen gu Baden hatten feinen Erfolg. Man tonnte fich nicht einmahl über die erften Ginleitungen und über die Mallftatt (\*) einver-

<sup>(\*)</sup> Den Ort bes fdiedrichterlicen Musiprudes.

stiehen, weil die V Orte ihre Besatung nicht von Baden zur rudziehen wollten, Bern und Zurich hingegen es allzu bedenks lich fanden, nach dem Borschlage du Luc's und der Schiedorte diese Berhandlungen nach Bern verlegen zu lassen; denn sie sahen ein, daß jede an dem Site einer republikanischen Regiezrung gepflogene Unterhandlung die Gesandten und ihre Begleiter zu nahen Beobachtern jeder politischen Bewegung macht, und immer Wiele ihren Einwirkungen bloß stellt.

Die Lugerner verstärkten sich in den frenen Memteen; Bus rich und die V Orte fingen an, den Berkehr auf die nothwens digsten Lebensbedürfnisse zu beschränken. Bald hörte dieser ganz auf. Im Canton Burich wurden einige Personen aus den V Orten gewaltsam behandelt, und dieß von den lettern gegent Buricherische Angehörige erwiedert. Mehrere Mahle raubten oder erschoffen die fünförtischen Borposten Bieh auf der Burichterschen Grenze, und dieß veranlaßte kleine Plänkeleven. Am 9 und 10 verließen die Gesandten der V Orte Baden, sogleich auch diesenigen von Zurich und Bern Königeselden.

Der Muntius hatte nichts unterlaffen, um den Muth ber V Orte gu beleben. Bu Rom wurden Gebethe für das Gludt ihrer Baffen angeordnet. Aus Ballis tam ein Bugug von une gefähr 1000 Mann, ber aber wegen mangelhafter Berpflegung und Bezahlung fich allmählig auflöste, nach den erften Reindfesligfeiten vollende nach Saufe ging, unruhige Bewegungen im Lande felbst und einige Difverständniffe mit ben V Orten erregte. Meben ungefähr 900 Mann aus Livinen, ben eigenthumlichen Berrichaften ber III ganber, und gufammengerafften Stallenern famen nur wenige Freywillige aus ben vier gemeinen Bogtepen, weil das dortige Bolf. ichon ehe die Abmahnung der Buricher und Berner eingetroffen mar, wenig Reigung hatte, ber Aufforderung der V Orte zu entsprechen. Der Bernerifche Landvogt May zu Mendris hatte auf die Landschaft Locarno eingewirkt. Im Mainthale erschien eine von dem Kangler Franzoni unterfdriebene Meutralitäteerflarung, und durch Mehrheit bed fchloß das Bolf zu Lugano, unter Borwurfen gegen die Berwaltung des Zugerischen Landvogtes Weber, nur den gesammten XII Orten zu dienen. Gleichwohl wurde ein Bothe der benden Orte daselbst durch einen Schuf schwer verwundet.

Bon bepben Seiten maren biejenigen, welche ben Rrieg wunfchten, fehr unzufrieden über die Bogerung, weil man baburch die Bulfemittel erichopfe, ben Muth des Bolfes ertalten laffe und basfelbe durch das Berfaumnif feiner landwirthfchaftlis chen Arbeiten unwillig mache. Much nach bem Rriege fuchten Diele den Grund fowohl ihrer Berlufte, als der Täufdjung ihrer Erwartungen in diefem Auffchube, weil es hintenber immer leichter ift, ju fagen, mas hatte gethan werden tonnen, als aber dasjeuige zu rechtfertigen, was wirflich gefchah. Unter ben Anführern herrichte viel Uneinigfeit, die ihre Unternehmungen 2m 9 und 10 befetten die Runfortifchen den Safenberg und Seitereberg (Dietiter=Berg), wo bisher nur Badifthe Unge= borige Bache gehalten hatten. Als am 13 die Berner eine Bewegung gegen die Mare machten, eilte die Befatung von Baden nach Gebiftorf. Man befchof fich. Die Berner gingen uber die Reuß, zwangen jene, fich mit einigem Berlufte gurud= augieben, und weil fie in den Saufern der Reformirten geplundert hatten, thaten die Berner das Mahmliche ben den Ratho= So mußten auch die Ginwohner des gemeinschaftlichen Babifden Dorfes die Rolgen des Religionshaffes ihrer Gebiether buffen. Gine Bernerifche Abtheilung ging über die Mare, nahm ihren Weg über Riderweningen und Otelfingen, und fließ ber Dietifon, mo eine Brude gefdlagen murbe, gu den dortfteben= ben Burichern. Schon 2 Tage fpater, am Pfingfifefte, erneuer= ten fich die traurigen Greigniffe, welche gu Gebiftorf vorgegangen waren. Bom Dietifer : Berge herunter fielen die Belichen und Runförtifchen, welche benfelben befest hatten, in die refor= mirten Baufer des Dorfes Spreitenbach, und auch hier vergalten Dief die herbeneilenden Buricher, welche jene wieder auf den Berg. gurudtrieben, den Ratholifden.

Die unpartepischen Orte gaben ihre Bemuhungen nicht auf, und auf den 22 wurden die Reformirten nach Marburg, Die Ratholifden nach Olten eingeladen, um bafelbit die Unterhandlungen au erneuern. Seit dem 17 maren die Abgeordneten der V Orte au Bug versammelt. Lugern und Uri entsprachen ber Ginladung. bod nur nach mehrern Zagen. Schwyg antwortete, es wolle bie gottliche Rugung erwarten, und Burich folgte dem Rufe nur, nachdem Bern fich bereite erflart hatte. Endlich trafen auch bie übrigen Orte, und am 31 Man ein Abgeordneter von Schwyz ju Olten ein, nachdem es vorher Lugern zu einem allgemeinen Ungriffe aufgefordert hatte. Bon benden Seiten glaubte man, durch Fortfetung ber begonnenen friegerifchen Magregeln feinen Forderungen defto mehr Gewicht gu geben. - Bu Weil waren burch brobende Aufgebothe des Abtes mehr als 4000 feiner Un= gehörigen, ben benen fich einige Defterreichifche Ranoniere befans den, unter Relbers Unführung verfammelt. Ungefähr 300 ents wichene Toggenburger waren größten Theils ju ihm übergegangen. und um der beständigen Gemeinschaft ein Ende zu machen, ergriff Dabholz die ftrenge Dagregel, ihnen ihre Beiber und Rinder nache aufenden. Um 16 gab der fünförtifche Rriegerath ju Pfeffiton ber Stadt die Nachricht, fie tonne auf baldige Unterftugung hoffen; allein am 17 mar, ungeachtet der nachdrudlichen Meußerun= gen Trautmanneborfe, bas burd, bie Berner verftarfte Buridjeris fche Beer noch ein Mabl gegen Beil aufgebrochen. beffen Untunft ftand Rabholy mit feinen Toggenburgern Felbern gegenüber; allein obgleich viele Toggenburger bavon liefen ober ju Felbern übergingen, magte es diefer ungeachtet feiner großen Ueberlegenheit nicht, jenen anzugreifen. Mus Giferfucht nahm ber Buricherifche Unfuhrer Bodmer feine Rudficht auf Rabholgens Borfchlag, durch einen fchnellen Angriff den unvorbereiteten Feind zu überrafchen. Biele Stunden lang blieben feine Leute im größe' ten Regen fteben. Die Thurgauer, welche ju den Burichern gestoßen waren, entfernten fich wieder. Die Aebtifchen, welche fchon am 29 April bev einem Ginfalle ins Thurgan ju Affelt=

wangen zweh Personen schwer verwundet hatten, verübten zu Braunau und Sommeri Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten. Sogleich erging der Landsturm durch das Thurgau. Bon allen Seiten strömte eine große Anzahl Resormirter ron jedem Alter und Geschlechte hinzu und erwiederte die Uebelthaten zu Sommeri durch ähnliche. Auch wurden ein Altar und Bilder umgeworfen.

Am 19 fingen die Belagerer an, Beil zu bombardiren ; boch war die Wirtung davon nicht von Bedeutung. Moch am 20 machte, ein Bothe des Abtes den Belagerten Soffnung guf nabe Sulfe aus dem Borarlbergifchen, indef Rabhola die Befanung burch einen Streifzug, den er nach Goffau bin vornahm, für ihre zurudgelaffenen Saufer und Sabe in Unrube feste (\*), fich' aber bald gurud gog, als er auf Widerftand traf. Um 22 frub gingen durch die erneuerte Befchiefung 8 Gebaude in der uns tern Stadt in Reuer auf. Erschrocken lief ein großer Theil ber Befabung bavon. Die Stadt ergab fich an Burich und Bern. Die noch Burudigebliebenen erhielten fregen Abgug, die Stadt eine gunftige Capitulation. 16 meiftens fleine Relbftucte fielen in die Sande der Belagerer, welche 1000 Mann in die Stadt Der Abt, welcher auf die Berficherung des faiferlichen Sofes, man werde ihn nicht verlaffen, alle Unterhandlungen gus rud aewiesen und fich bereits nach Rorfchach begeben hatte, ging nach Deu = Raveneburg, und feine Conventualen fanden ihre Bu= flucht in Schwäbischen Rlöftern. Das Bolf, welches fich ge= täufcht fab , und nun auch verrathen glaubte , gerieth in Buth. ermordete den Oberft = Wachtmeifter Felber, beffen Leichnam in Stude gerschnitten und in die Sitter geworfen wurde, und ben

<sup>(\*)</sup> Die Erzählung ber Schriftfeller bepber Partepen von ben Bortheilen, welche Benige ber Ihrigen über gablreiche Gegner erfochten haben follten, finden ihre Ertlärung barin, bag ber größte Theil ber zusammengetriebenen Scharen zerflob, fobald einige Entfoloffene festen Biberftand leifteten.

Landeshauptmann haft. Andere Beamten mußten eine Frenflitte ben ben Siegern suchen. Der Abt hatte bas Stift der Stadt St. Gallen übergeben; allein ungeachtet ihrer Gegenvorstellungen nahmen die Sieger am 26 ron demselben Besig. Beynahe ohne Widerspruch unterwarf sich die ganze Landschaft, und liesferte die Waffen ab; nur widersehte sich zuerst der Bezirk zwisschen Gofau und Buren.

Ungerne wurde es gefehen, daß die Buricher fich der Rirchen gu ihrem Gottesbienfte bedienten, fehr bingegen gebilligt, fo oft die Berner au Rorfchach den ihrigen unter frepem Simmel Um 3 Juni mußte aud bas Rheinthal Burich und Bern hulbigen. 500 Toggenburger traten in Burichs Sold und ftiegen au ber Mbtbeilung ben Ruti. Das Land und feine Borfieber fingen an, fich ale unabhangig ju betrachten, befcmerten fich, daß die Buricher und Berner unangefragt über thren Boden gegangen fepen, u. dergl. m. Johann Belinger und ber Rlofterverwalter ju Magdenau, Chriftoph Liebker, wurden ale Sodyverrather enthauptet; der erftere, weil er, ungeach= tet der von ihm betleibeten Stellen eines Landrathes und Ap= pellationerichtere, fich an bie Spige der bewaffneten Partey des Abtes gegen ben Landrath geftellt; ber andere, weil er ben Aufftand geleitet und mit der fürftlichen Commiffion Briefwechfel unterhalten habe. Doch einige wurden an Gelb und auf an= dere Art geftraft.

Den obern See beobachtete Burich durch bewaffnete Schiffe. Am 21 ruckten die vereinigten Juricher und Berner von Dietison auf den Hafenberg vor. Den Heranziehenden stellte sich die 800 Mann starke fünsörtische Schar, indest auch ein Theil der Zuricher sich furchtsam bezeigte und zurucklieb, nur ausgenblicklich auf der Berghöhe. dann wieder ben Bellison entgegen und eilte nach Mellingen; als aber von der andern Seite 7000 Berner sich näherten, die ben Dettikon stehenden 600 Luzerner sich ohne Widerstand zuruck zogen, und die 2 Kanonen, aus welchen die Artilleristen eine Beit lang auf die Berner ge

fchoffen batten, diefen in die Sande gefallen waren, jog fich ein Theil der Befatung von Mellingen nach Baben, ohne daß Die weit überlegenen Buricher und Berner; welche bereits in der Dabe von Mellingen fanden, dief zu hindern verfuchten. 22 ergab fich bas Stabtchen. Baben und Bremgarten fcblugen bingegen bie Mufforderungen ab. Bem Ginruden in bie freven Memter hatten die Berner die nächften Dorfer bennabe gang verlaffen gefunden, und bieg die Dlünderung berfelben beforbert. Ihre Anführer forberten von den gegenüber ftebenben Lugernern den freben Durchjug und die Befegung von Bremgarten; allein mit Beftigfeit brangen die Borfteber bes freven Umtes auf Die Berweigerung Diefes Begehrens, und verhießen den Lugernern, ben welchen die noch übrigen Ballifer (benn 200 davon waren bereits gurud gefehrt) und einige Sulfe que Bug und Unterwalden fich befand, ihre fraftige Unterflugung. Der fatholifche Rriegerath fchlug nun bas Begehren der Berner ab, und forderte bagegen die Meutralität der fregen Memter. 2m 26, dem Fronleichnamstage, frühe festen fich die Berner vom Rlofter Gnabenthal ber in Bewegung. ihnen die Mabe ber Lugerner bekannt war und biefe erklart batten, fie werden fich finden laffen, ging der Bernerfche Bors trab, mit amen Dragoner - Compagnien an der Spige, durch einen engen Sohlweg in den Beemgartner Bald binein. Die Anfuhrer des zwifchen 4000 und 5000 Mann ftarten tatholi= fchen Seeres, welche nicht ohne Dube ihre Leute aufzuftellen vermochten, ließen fie bis an eine eingefchloffene Biefe fortziehen. MUlein bier wurden fie von allen Seiten und hinter ben Seden bervor mit einem lebhaften Feuer emtfangen; die Dragoner, welche fogleich einige ihrer Offiziere einbuften, flurzten fich auf bie ihnen nachfolgende Infanterie und brachten biefe in Unordnung. Die Unerschrockenheit der Anführer und die gute Ordnung der übrigen Mannichaft binderte größere Rolgen biefes Bon verschiedenen Seiten brang man aufs neue in den Bald ein, wo lange weder von der Artillerie, noch von der

Reiteren Gebrauch gemacht werden konnte. Im Sebliche fenerzten die Berner zuerst selbst auf einander. Rräftigen Widerstand leisteten die Luzerner; allein die bessern Anordnungen ihres Ansstüpers störte der Beschl des Kriegsrathes, und sie mußten weischen. Die Berner gaben ihren Berlust zu 140 Todte und 200 Berwundete, beträchtlich höher denjenigen der Bestegten an, inzdes diese den Berlust der Berner auf mehr als das Doppelte berechneten. — Die Bernerschen Dragoner nahmen 2 Kanonen und einen Munitionswagen weg, und mehrere Tage später entz dectte man noch zwey andere Kanonen, welche unter besaubten Baumästen verborgen waren. (Stauden-Schlacht.)

In der Dacht ergab fich Bremgarten mit Borbehalt feiner Borrechte, und die Befagung erhielt fregen Abgug. Gehr un= aufrieden waren die Berner, daß die Buricher erft nach ihnen vor Mellingen und Bremgarten eingetroffen waren, fowie auch über die fchlechte Befchaffenheit und Bewaffnung der Abtheilung, ju der fie ben Dietiton geftogen waren, weil nur die wenigften Schiefgewehre führten. Um 26 und 27 verließen die meis ften Frenamtner bas Lugernerische Beer und bulbigten bierauf ben benden Orten. 2m 29 und 30 famen 4000 Buricher nach Bettingen, um mit 40 Studen und Mörfern die Belagerung von Baben gu beginnen, welches durch 600 bis 700 Mann aus ben V Orten, meiftens Lugerner, einige 100 Mann aus der Graffchaft Baden, unter dem Urnerischen Oberft Erivelli, Sauptmann in Spanischen Diensten, und eine den V Orten febr ergebene Burgerichaft vertheibigt mar. Die nachbrudliche Befchieffung murde am 31 eben fo lebhaft beantwortet. Gin Mus-, fall brachte einen Theil ber Belagerer in Bermirrung und Flucht; allein als die Ausgefallenen Widerstand fanden, zogen fie fich bald in die Stadt zurud. Die Belagerer vermehrten ihr Reuer. Die Bruftwehr des Schloffes fturate über die Relfen hinunter; eine Rugel fiel in die Wohnung bes Grafen von Trautmanns-Gine Bombe gerfprang por ber Thure berfelben. bie erfte Ginladung batte er bie Stadt nicht verlaffen wollen. Machiber forberte er einen Baffenftillstand; allein ba bie Untwort des Büricherifchen Unführers bie Auffdrift führte : .. Unferm Sochgeehrten Beren" fandte er biefelbe gurud. Endlich fchiffte er mabrend ber Unterhandlungen Abends um 7 Uhr fich nach Baldsbut ein. Als am Dachmittage bie Berner, welche ben Dellingen mit 6000 Mann über bie Reuß gegangen waren, mit ber Bauptmacht über den Berg nach den großen Badern bingogen. und mit einer fleinern Abtheilung bem Frauenflofter fich naber= ten . capitulirte die Stadt mit ihnen nach wenigen , von den arefen Babern ber empfangenen Schuffen. Allein ungeachtet bie Bedingungen ftrenger maren, als ben feiner ber bisherigen Capitulationen, wollten bie Buricher, erbittert, bag man mit ben faum anrudenden Bernern unterhandelt habe, diefe nicht aner-Die Befagung aus ben ganbern gehorchte feinem Befehle mehr, zog ab und die Luzerner folgten nach. Die Stadt mußte fich auf Gnade ergeben , erhielt nun aber behnahe gang Die von den Bernern bewilligte Capitulation, ungeftorte Reli= gions = Frenheit. mit Borbebalt der Erbauung einer reformirten Rieche außer der Stadt. In funftigen Rriegen foll die Stadt neutral bleiben. Man wird fie ben ihrem im Rechte begrundes ten Polizemwefen beschüten. MUe Artillerie und Kriegevorrathe werben den bepben Orten übergeben, und die Stadt ift ihr offenes Saus. Die Befatung wird ohne Artillerie abziehen und auf die Grenze begleitet werden. Wegen der Rriegsfosten bebalten fich bepbe Orte vor zu verfügen. Man fand 54 Ranonen, 4 Morfer und viele andere Rriegsvorrathe, welche die Eroberer mit bem Silbergefchier ber Stadt unter fich vertheilten. Mann wurden in die Stadt gelegt und am 3 die Suldigung eingenommen. Gin großes Gewicht legte Burich auf die fchnelle Schleifung ber Festungswerke, zu welcher Bern fich nicht fogleich entschließen fonnte.

Unaufhörlich wirkten der Abt und seine Rathgeber auf den Defterreichischen Sof. In einer vorläufigen Information in Sauchen der reichelegenbaren Grafschaft Zoggenburg fuchte der Ba-

bifche Untervogt und St. Gallifche Rath Beat Anton Schnorf au beweifen, bag bie alte Landichaft und bas Toggenburg als Reichslehen zu betrachten, und der Abt als ein Fürft des Reiches immer beffen Bafall geblieben few. Burich babe felbit auf feine Befugniffe megen bes Toggenburges versichtet (\*). u. f. m. 29 zeigte Trautmanneborf aufe neue ben Burichern und Bernern an, ber Abt fen au feinem Bergleiche wegen bes Reichelebens Toggenburg bevollmächtigt. Am 30 May wurde ein faiferlis des Commiffions = Decret ben bem Reichstage zu Regensburg zur Dictatur gebracht, in welchem die Zoggenburger als Rebellen, bas Berfahren ber Buricher und Berner als eigennutig und gewultthätig geschildert, und Rlage geführt wird, daß diefe auch die Bifdoflich : Conftangifchen Befigungen (\*\*) im Thuragu und Baber : Bebieth befest und gur Sulbigung angehalten habe. Der Raifer erwarte, daß tein Reichoftand bas Benehmen ber bepben Cantone gut beiffen , fondern bagegen zu Sandhabung ber Lebenbarteit und ber Gerechtsamen des Reiches das Gehörige mit ihrer faiferlichen Majeftat ftandhaft vorzutehren bedacht feyn werde. Dem Abte habe ber Raifer verbothen . mit ben Toggenburgern und ben bepben Cantonen fich einaulaffen, bem Schwäbischen Rreife, vornehmlich dem Bergoge von Burtemberg , habe er aufgetragen, Bu Bertheidigung ber Reichsgrengen das Rothwendige beftens vorzukehren. Am 4 Juni forderten die benden freisausschreibenden Rurften die Cantone Burich und Bern auf, Die Grenze gu fconen und den Streit gutlich bepaulegen. In einem befondern Schreiben both der Herzog bennoch feine nachbarlichen Dienfte an; eben fo Beffen : Caffel feine Bermenbung am Biener Sofe. Die Generalftaaten hatten bereits gegen die bepben Orte bas Besorgniß geaußert, der Krieg in der Schweiz möchte der Sache der Muliten nachtheilig fenn; Preufen hatte die Ginrudung eines

<sup>(\*)</sup> Siehe Band I, Geite 223. Beile 17.

<sup>(\*\*)</sup> Rlingnau, Raiferftuhl, Arbon, Bifchofgell, u. f. f. wo ber Bifchof berrichaftliche Rechte, nicht bie Lanbeshoheit befaß.

Artifels in die Bahl Capitulation Carls VI gehindert, burch welche diefer verpflichtet werden follte, veräußerte Legen dem Reiche wieder zuzuwenden, und am 18 May schrieb er an Burich und Bern, er werde bestmöglich Ertreme abwenden; allein er ersuche, daß man zum Frieden die Sand biethe und bie Forderungen mäßige.

2m 9 Juni rechtfertigten Burich und Bern ihr bisberiges Berfahren gegen den neuen Raifer Carl VI, lebnten aber die Bermittelung des Grafen von Trautmanneborf ab. Am nähmli= den Zage bewarben fich die evangelischen Orte ben England. Preußen, Solland, Seffen = Caffel, u. a. um die Ginfchliefung in den Enropaischen Frieden fur fich, die Bugewandten und bas Mm 40 erflärten die Schwäbifchen Rreisstande: Toggenburg. fle erbiethen dem Abte ihre Freundschaft, ungeachtet derfelbe fcon langft dem Schwäbischen Rreife entzogen gewesen fev. Bu einer Rechtfertigung gegen ben Reichstag willigte Burich nur ein, als Bern entschloffen war, eine folde einzugeben, wenn gleich Burich nicht bepfeimmen murbe. Diefe Information bezog fich auf die Loszählung ber Gibegenoffenschaft und bes Abtes von St. Gallen von dem Reiche durch den Weftphalischen Frieben, auf die geschichtlich bewährte Absonderung der Abten von bem Reiche, u. f. f. Gin amentes taiferliches Commiffiond Decret vom 30 Juni fprach von dem feindseligen Ginmariche der Buricher und Berner in die St. Gallifchen Reicheleben, vom Bergiegen des Blutes (\*) treuer Leute, Ansplunderung bes Rloftere St. Gallen , Bernichtung der uralten Bibliothet , einer Bolferrechts widrigen Behandlung bes faiferlichen Bothschafters bu Baden; eine Menge von Rugeln und Bomben feb in fein Saus gefchoffen worden; die Buricher haben fich des Rheines bis an die Bundnerischen Grenzen bemächtigt, u. f. f. — Das Rurfürsten = Collegium beschloß, dem Raifer zu danten, daß er feine Autorität habe interponiren wollen, denfelben zu erfuchen, dafür zu forgen, bag bie Unruben in der Schweiz gestillet,

<sup>(\*) &</sup>quot;Blutvergiefen trouer Leute" fagt ber Sert.

das dem Reiche Entzogene dem Fursten von St. Gallen restituiet werde, und stellte es kaiserlicher Majestät heim, den einen oder andern Reichestand zu committiren, um die gutliche Beplegung beb den Schweizer- Cantonen zu unternehmen. — Die Borstellungen des Holländischen Gesandten, der Einstuß der protestantischen Stimmen und die Rechtsertigung bepder Orte bewirften, daß in dem fürstlichen Collegium das Gutachten ad referendum genommen wurde.

Die unpartepischen Orte batten ihre Bersuche zu vermitteln nicht aufgegeben. Den fünfortifchen Gefandten fagte bu Luc, fein Ronig werde nicht jugeben, daß eine Parten von der anbern erdrudt merde, fprach vom Ginmariche Frangofifcher Eruppen, wenn die V Orte fur die Bedürfniffe forgen wollten. Den Reformirten fagte er, bie Ratholifchen werben fich nicht unterbruden laffen, und fcblug eine Bufammentunft gu Marau vor, welche am 8 Juni erfolgte. Der Frangofifche Bothichafter ichlug eine Theilung der gemeinen Berrichaften als Grundlage des Frie-Buerft waren Burich und Schwba wenig au einer Bereinigung geneigt, und ber Abt wollte au teinen Unterbandlungen Sand biethen. Allein in Schwaben naherten fich Defterreichische, im Elfag Frangoffiche Truppen, und die Sage ging, bie lettern fprachen von einem Marfche nach Lugern. wurde über eine Theilung der gemeinen Serrschaften ernsthaft unterhandelt. Den Burichern und Bernern follten Baden und Thurgau, ben Ratholifchen Orten bie welfchen Bogteven, ein Theil der fregen Memter und Sargans bis auf Bartau übertaffen werden. Doch war man nicht einig, wem Diegenhofen, ber untere Theil der freven Memter und Bremgarten gufallen, wer die Chorherren zu Burgach und Bifchofgell bestellen follte, u. f. f. Luzern, Uri, Untermalden und Bug wollten die Toggenburgie fchen Angelegenheiten benjenigen überlaffen, welche naber baben betheiligt fenen; Burich die Pofteinrichtungen in den welfchen Wogtenen und die Abichaffung der Migbrauche in den gemeinen Serrichaften vorbehalten; Bern munichte eine größere Abtretung

in den freyen Aemtern. Um 25 gaben Schwhz und Glarus einen Worbehalt ihrer Rechte ein. Der Nuntius that indeß seinen Wöglichstes, die V Orte zur Fortsetung des Arieges zu ermuntern. Papst Clemens XI bewilligte den V Orten 26,000 Thaler, und rief in einer Zuschrift vom 11 Juni denselben seine bisherigen Unterstützungen ins Gedächtniß zuruck, beklagte die Wortheile, welche sie den Feinden durch ihre Zwistigkeiten einzgeräumt hätten; ermahnte sie, su Altar und Herd zu streiten; ermunterte sie durch das Bepspiel von Pharaons Untergang; erinnerte sie durch das Bepspiel von Pharaons Untergang; erinnerte sie an den Muth ihrer Wäter; verhieß seine steten Fürbittew; ertheilte ihnen seinen Segen, und forderte am nähmslichen Tage sowohl den Kaiser, als den König von Frankreich dringend auf, dieselben zu beschüßen (\*). Nach dem Bepspiele des Papsies unterstützten auch Cardinäle und andere Prälaten sie mit Geld.

Die funförtifchen Abgeordneten batten aus Bug die Bundner um Bulfe gebethen; allein biefe antworteten: in eigenen Gefahren batten fie nur von Burich und Bern Gulfe erhalten. Durch einen Abgeordneten zeigte die Republit Ballis den V Orten an, ihre Berpflichtungen feven nicht großer, als diejenigen der Freyburger und Solothurner; fie habe ein fraftigeres Benehmen erwartet, und zog endlich am 12 Juni ihre Bulfe zuruck. meisten war die Regierung von Lugern gum Frieden geneigt. Sie fah ihr Gebieth den Bernerschen Baffen blog gestellt; von ben Landern war fie bisher ohne Unterftung geblieben, und diefe forberten mit bittern Unguglichkeiten von ihr Mund = und Rriegevorrathe. Bon ihren Untergebenen, welche, burch geifts lichen Ginflug und durch das Bolf der Lander migtrauifch gemacht, ben Obern Laubeit im Glauben, in der Wolitif und in der Führung des Rrieges vorwarfen, hatte fie das Meifte gu Als der Muntius, der am 1 Juli Lugern verlaffen und fürchten.

<sup>(\*)</sup> Clementis XI epp. Ronne. 1723 et 1724, Fol. Delv, Bibl. Bürich 1741. 6 St. S. 124. ff.

sich nach Altorf begeben hatte, die Geistlichkeit des IV Balbe iftätter : Capitels nach der Treib zusammen berief, verboth Luzern seiner Priesterschaft beh Strafe, daselbst sich einzusinden. — Borzafelich heftig waren die Unterwaldner. Schon um die Beit des Gesechtes beh Bremgarten hatten sie Einfälle in das Bernersche Gebieth gemacht, Wich und einige Menschen weggeführt.

Mach der Eroberung von Baden waren die Züricher auf ihre Grenze gegen Zug marschirt, die Berner bepnahe 3 Wochen lang an den Grenzen der untern freben Nemter stehen geblieben, dann aber bis Muri vorgerüdt. In der Absicht, die V Orte desto eher sur die Nachgiebigkeit zu stimmen, verstärkten se sich an der Unterwaldner=Grenze, und eine Truppen=Abtheilung, welche das beb Muri stehende Bernersche Heer, doch ohne das vorliegende Luzernische Dorf Merischwanden zu berühren, nach Sins vousschob, sollte die Gegner von dieser Seite schreden und besbachten.

Allein biefe Erfcheinung brachte bas Bugerifche Bolf in all= gemeine Gahrung, und diefe theilte fich ben Benachbarten mit. In den Ländern batten die Unfälle des Krieges weniger auf die Menge gewirft, als jest die ungewohnten Ideen von Abtretungen und Rachgiebigfeit, mit benen man fich vertraut machen follte; denn ben ben Unterhandlungen war man auf biefe Grund= lage gurud gefehrt, und ber Gebante einer Bertheilung ber gemeinen Berrichaften murbe aufgegeben. Mls die fünförtifden Gesandten neue Berhaltungebefehle einhohlten, wollte man gu Schwyg, Unterwalden und Bug nichts von dem Frieden boren, fondern lieber Alles erwarten. 3m Cantone Bug maren vor Anbern die Menginger heftig und murben in diefer Stimmung aus dem Cantone Schwyz und der Balbftatt Ginfiedeln beftarft. Die Bugerifche Landesgemeine entfeste am' 3 Juli ben Ammann Undermatt, verboth dem Rathe ben Lebensftrafe, fich gu verfam: meln, und ernannte einen Rriegerath aus neun Gliedern, benen Die Leitung der Geschäfte übertragen murde. Mehrere Borfteber und andere Derfonen murden mighandelt oder verwundet. Beil bu Luc, ber jest ben V Orten im Rabmen feines Ronigs angelegentlich ben Frieben und übereinfilmmenbe Inftructionen empfahl, au Bug feine Partey, und unter biefer auch ben Frant- . reich burchaus ergebenen Ammann gang verbrangt fab, versuchte er, alle Gibegenoffen, Burich und Been wie die übrigen , au bereden, die unruhigen Bewegungen des fregen Bolles von Bug gemeinschaftlich mit Gewalt zu unterbruden. Man fühlte awar Die Unausführbarfeit biefes Begehrens : boch vereiniaten fich alle Gefandtichaften, außer berienigen ber III gander, um von ber Sagfabung ju Marau ein Abmahnunge : Schreiben an die Buger ju erlaffen. Bu Schwba entfeste man einige Ratheglieber und gog die Richter Stadlers in Unterfuchung. In Unterwalden wurden ber Jesuit Tilier und zwen Rapuziner dem Rricastathe bebacorde net , und in Uri ftanden bie Freunde bes Friedens und die Beforberer bes Rrieges einander mit Beftigfeit entgegen. - Indeg Die Lander Luxern aufs neue mabnten, vernahm es, auf ihren Landegemeinen feb barauf angetragen worden, bas Lugernerifche Landvolf frey zu machen. Gin Chorherr Durler zu Munfter hatte die Soldaten gegen ihre Offiziere aufgewiegelt, bas Cavitel felbst Offiziere mit bem Banne belegt und aus ber Rirche wegweisen laffen (\*). In ber Burgergemeine zu Lugern brangen nur Benige munblich ober burch fchriftliche Bortrage, welche fie verlasen, auf die Fertsetzung des Rrieges. Um 13 gab der Rath feinen Gefandten den Auftrag, auch ohne die IV Orte auf möglichft gelinde Bedingungen Friede zu machen, weil man nicht im Stanbe fev, ben Rrieg fortaufegen. Dem Didwaldifchen Landes = Stadt= halter und Frangofischen Sauptmanne Adermann, der in der Mbficht, in Lugern feften guß zu faffen, mit 500 Mann von Winkel ber ben Durchpaf durch die Stadt gefordert hatte, wurde berfelbe abgefchlagen, bewaffneter Biberftand entgegen geftellt und fo diefe Schar

<sup>(\*)</sup> Diefe Excommunication wurde nach bem Frieden von dem Muntius bestätigt; allein ber Rath legte einen Beschlag auf die Gins fünfte ber Chorherren, bis ber Sann burch ihre Berwendung ben bem Runfins wieber aufgehoben fep.

genotibiat, fich wieber einzuschiffen. Um 14 verweigerte man einer Abordnung der gander eine Audiens por der Burgerichaft. Urt gab Bollmacht fur ben Frieden, und ber große Rath von Lugern erneuerte feine Bollmacht, als ihnen die Grundlage bes Friedens mitgetheilt wurde. Obwalden verwarf die Bedingun= Schwyg und Bug gaben feine Antwort: Lugern und Uri batten fich bingegen am 14 wieder zu Marau eingefunden, und ibre Gefandten befräftigten am 18 durch Unterschrift und Dett= fchaft, fraft ihrer Bollmachten, ben Frieden mit Burich und Bern. Das Friedens : Inftrument fagt in feinem Anfange : Bu allgemei= nem Bedauern fenen wegen der Toggenburgifchen Landesbefchwer= ben Rrieg und Thatlichkeiten amifchen Burich , Bern , Lugern, u. f. f. entstanden. Burich und Bern haben fich genothigt ge= funden, fich der Graffchaft Baden, u. f. f. zu bemachtigen; die unpartenischen Orte seben baburch veranlagt worden, eine allgemeine Busammentunft zu veranstalten. Sieranf werden die Dab= men aller Zaafabungs : Gefandten der XIII Orte, auch der Städte St. Gallen und Biel angeführt . burch beren unermubeten Rleif. Arbeit und Sorge es babin gerathen fen, bag nach befchehener vielfältigen Bor = und Gegen = Borftellung bepbfeitige Berren Abgefandten über fich genommen, folches ihren Berren und Dbern au beliebiger Genehmhaltung ju hinterbeingen, von denen end= lich genehm gehalten worben: § 1. Die Graffchaft Baben mit Bremgarten und demjenigen Theile der freven Memter, welche unterhalb einer Linie liegt, Die unter dem Rloffer Bermetfcweil und über bem Dorfe Sarmenftorf nach Rahrwangen binüber gejogen wird, find mit Borbehalt der Rechte der Glarner an Burich und Bern abgetreten. Die Bürger von Stein, welche am linken Ufer des Rheines wohnen, follen mit Borbehalt der Rechte von Bern, Freyburg und Solothurn von der Regierung des Thurgaues abgefondert werden. Burid und Bern verfprechen, die fatholifde Religion, Stifte, Rlofter, Gerichtsherren und Particularen ben ihren Rechten unangetaftet zu laffen und zu befchusen, auch die Stadt Baden mild au bebandeln. Wer binnen gweb Nabren aus ben abgetretenen ganben in anbere Gegenden ber Gibsgenoffenschaft gieben will, gablt feinen Abaug. § 2. 3m Thurgau und im Rheinthale follen bevde Religionen in gleichen Rechten fteben. In hoben Regalien, allgemeinen Regierungs=, Polizev=, Rriege = Ordnungen follen nicht die Dla= tora . fondern gleiche Sate enticheiben. Gleichwie die fatholis fche Beiftlichkeit und bas tatholifche Matrimonial: Befen ben ibrem befannten Richter bleiben, ebenfo foll bas evangelische Riechen . , Schul : und Matrimonial : Wefen nur der Stadt Bus rich unterworfen fenn. Der Gottesbienft foll ungehindert fenn und jeder nach feinem Befenntniffe beerdigt werden. aelifchen . welche teine Zauffteine haben, follen befugt fenn, folche in die Rirchen gu fegen, jeder Religionstheil feinen eigenen Rirch= bof haben. Bo nur Evangelifche find, foll ihnen die Bermaltung ihrer Rirchenguter überlaffen werben , und eben fo ben Ra= tholifden. Den Collatoren der Pfrunden, welche dem Buricheris fchen Spnodus einverleibt find, fchlägt biefe Stadt bren taugliche Subjecte gur Auswahl vor. ` Der Nachlaß ber Pfarrer in ben gemeinen Deutschen Berrichaften ift vom Abguge freb. Landesfriede von 1531 ift abgethan; dagegen foll die gegenmars tige Befriedigung funftig ber Landesfriede heißen und fenn. Die obrigfeitlichen untergeordneten Bedienungen follen von bebben Religionen im nahmlichen Berhaltniffe gewählt werben. Ben ben Tagfagungen foll von jeder Religion ein Protocollift feyn. Bu Frauenfeld follen auch evangelische Advotaten in nahmlicher Unzahl geftattet, die Baifen mit Bögten ihrer Religion verforgt, Fremde nicht ohne den Willen aller regierenden Orte, die gandeskinder der Orte felbft nicht ohne den Willen der Dehrheit einer Gemeine als Burger ober Unfagen angenommen werben. Raufe in tobte Sand find nur den regierenden Orten fur fich bewilligt. - Die beimlichen Untlagen und Beugniffe follen abgefchafft, die Unterthanen mit ftrenger Regierung nicht befchwert, noch mit unmäßigen Cangley : ober andern beschwerlichen Roften beläftiget, fondern in allen Dingen mit ibnen milb und vaterlich

verfahren werben (\*). In funftigen Rriegen ber regierenden Orte follen die Unterthanen in den gemeinen Berrichaften neutral bleis ben, und nur durch Gebeth den Frieden fuchen. In den ae= meinen Berrichaften foll feine Fortification burch Beiftliche ober Beltliche ohne Buftimmung aller Orte angelegt werben. Das Schmißen (Meden) und Schmäben in Religionsfachen ift verbo-Die eine Religion foll die evangelische, die andere die Patholifche in fchrift = und mundlichen Berhandlungen genannt werben. In Justigsachen foll ein Religionstheil, wie ber andere gehalten, und ben Berleihung der Leben niemandem wegen ber Religion etwas zugemuthet werben. 6 3. Wenn ber Abt und bas Convent zu St. Gallen nicht Frieden machen wurden, fo erklären alle Orte und Bugewandte, daß fie weber mittelbar, noch unmittelbar fich berfelben annehmen werden (\*\*). 6 4. Burich. Bern und die V Orte gewähren die Amnestie benen, welche am Rriege Untheil genommen ober ben Bugug unterlaffen haben, mit Borbehalt berjenigen, welche in einem befondern Bepbriefe genannt werden (\*\*\*). 6 5. Mus Respect für den Frangofischen Serren Ambaffaboren und die unintereffirten Orte, fo wie auch aus Liebe aum Frieden . foll von den Roften (Rriegetoften) nicht mehr ge-

<sup>(\*)</sup> Bezeichnend ift dieser Artitel, sowie noch einige andere, welche von bem Inhalte gewöhnlicher Friedensichliffe fich febr unterscheiben, und auf die Bedrudungen bes Boltes ber gemeinen herrschaften burch die Landvögte ber bemocratischen Kantone fich beziehen.

<sup>(\*\*)</sup> Diefer § gibt bem Friedens Bertrage ben Character einer gemeineibsgenössischen Berhanblung, ungeachtet er nur von ben Rriegführenben unterschrieben werden follte, und bezieht sich auf ben Anfang bes Friedens Instrumentes, ber basselbe als eine gen meineibsgenössische Berhanblung barftellt.

<sup>(\*\*\*)</sup> Bejog fich vornehmlich auf ben Beat Inton Schnorf, ber nach ber Eroberung Babens fich entfernt hielt und ber thatigfte Geschäftsmann bes Abtes blieb.

fprochen werben. Schließlich follen die geschwebten Berdrießlichkeiten in den gemeinen Herrschaften abgethan sepn, auch wahre
eidegenössische Liebe und Freundschaft wieder hergestellt und besfrändig fortgepflanzt werden. "Bu Bezeugung nun, daß obstehendes Friedens-Instrument in allen seinen darinn enthaltenen
Puncten und Artiteln von den löblichen Orten Bürich, Bern,
Luzern und Uri und Dero hohen Gewalten für sich in allweg
beliebt und angenommen, haben die Herren Shren-Gesandten
obbemelter löblichen Orten solches eigenhändig unterschrieben,
und ihre gewohnten Pittschaften hierauf gedrückt."

Den III Orten, Schwyz, Unterwalden und Bug war, auf bas Ansuchen von Luzern und Uri, der Zutritt bis auf Mitwoch den 20 Mittags vorbehalten; nach dieser Zeit sollten Zürich und Bern gegen dieselbe nicht mehr an diese Friedens Berhandlung gebunden senn, und die Gesandten von Luzern und Uri verhiesen mit Betheurungen, ihre Cantone werden aledann eine gangsliche Neutralität beobachten. Am 19 ließ dagegen der Abt durch seinen Gesandten anzeigen, ohne die Bewilligung des Kaisers, und bis seine Lande geräumt seyen, könne er in keine Unterhandslungen eintreten.

Der Schluß des Friedens = Instrumentes und die gemeineidsgenösssische Form desselben berechtigten Zurich und Bern, auf die Mufrichtigkeit von Luzern und Uri zu vertrauen. Sogleich bestätigten sie den Frieden in den Bersammlungen ihrer großen Räthe. Nichts desto weniger hätten das Ausbleiben der III andern Orte, die allgemein bekannte Stimmung der Nuntiatur und des Clerus, die Casuistik derselben über die Heiligkeit von Wort und Treue, vereinigt mit frühern Erfahrungen, die höchste Bes huthsamkeit erfordert; allein man überließ sich einem unbedingten Bertrauen.

In den Landern herrschte bagegen feit mehrern Tagen bie größte Gabrung. Die Beichtvater verfagten benjenigen, welche bie Baffen ergreifen sollten und fich besten weigerten, die Absolution; denn der Nuntius und ber Papft bothen alle ihre Rrafte

- (\*) 2m 2 Juli forberte ber Dapft bie Bugerner fraft feiner bon bem Berrn erhaltenen Befugnif ?) auf, nichts gugugeben, bas ber fatholischen Religion einigen Nachtheil bringen tonnte; fie follen ben Schaben ihrer Seelen bebenten. Im 15 ermahnte er bie III Banber und Bug, Die er Befduger ber firchlichen grepheit nennt, beharrlich in berjenigen Ginbeit ju bleiben, außer welcher fein Beil In einer fo gerechten Sache wolle er ihnen bie Bermenbung ber Rirdengefafe gefigtten. Den Bugernern fdrieb er . Die Untrage ber Berner und Buricher baben fein Berg mit Schauer erfüllt. Der Abichlag ber IV Orte 2) fen fein geringer Eroft für fein befrübtes Berg gemefen. Lugern hatte es gegiemt, bas Bepfviel ber anbern su fenn 5). Bur nabmlichen Beit ermabnte er Brepburg, Solothurn und bie innern Rhoben 4), fich mit ben IV Orten ju verbinden, benen er alle pon ihm abhangenben zeitlichen und geiftlichen Sulfemittel gutommen laffe, bamit fie ibren, frommen und tatholifchen Mannern wurdigen Entschluß fraftig vollziehen tonnen. Immer ift mit biefen Briefen bie Ungeige verbunben, er rufe bie fatholifchen Machte jur Unterflutung auf. 2m 23 murbe ber Bifchof von Sitten erinnert, feine Berbe gur Bulfe ber tatholifden Orte aufgurufen : und abnlice Schreiben erhielten bie Bifcofe von Laufanne, Chur, Conftang und Bafel. Im 17 hatte er ben Raifer befcmo. ren, Die ichnellfte und fraftigfte Sulfe gegen bie Reter ju leiften : "Stebe fobald ale möglich auf, theuerffer Sobn in Chrifto"; und Gottes Lohn wird ibm verheifen. Ludwig XIV machte er Borwurfe; und in allen Briefen wird gefagt, Die Runtien werben-bas Mehrere melben. Selvet. Bibl. 6 St. S. 151. ff.
  - 1) Tradita Nobis a Domino autoritate.
- 2) Er scheint die damablige Stimmung des Cantons Uri nicht ju kennen oder nicht kennen ju wollen.
- 5) Noch finden sic Borte: Quides quidem audendis rebus, etiamsi illis voluntas deesset, tamen Deus justo providentiae suae judicio eam ipsis mentem immittet, ut hac maxime ratione neglectae suae religionis poenas ab his, qui eam neglexerunt, exposeat.
  - 4) Die Uebergebung ber tatholifden Glarner jeigt, bag er

nachdem er von Lugern war gurud gewiesen worden, mit feiner Schar nach Rufnacht hinuber gefest, dann fich mit ber Frenfahne vereinigt, unter welcher Deter Rrangli und der Landeshauptmann Baptift Trinkler von Mengingen fich dem Bolke von Bugern als Befreyer anfundigten. Die Rettung der fatholifchen Religion und Bertheidigung gegen allgemeine Unterbrudung mas ren die Losungeworte, durch welche man das Bolf erhipte. hatte demfelben weiß gemacht, fcon feven Dradifanten in Qugern : ben Regern wolle man bafelbit eine Rirche bauen. Lugern fen mit Burich und Bern einverftanden (\*), aus ben gandern Landvogtenen zu machen. Umfonft fchilderten Lugerne Abgeord: nete ihrem Landvolfe Buriche und Berne Macht und Bulfemittel; umsonst fagten fie ihnen, auch 1529 habe man einen fchlechten Frieden gemacht, und biefen ichon nach 2 Jahren wieder verbefe fert. Auf einen der Abgeordneten wurde geschoffen, als er nach Saufe ritt. Das Landvoll aus den Memtern Rothenburg und Sabsburg war am meiften heftig. Der Sirfchenwirth Petermann von Roth, Rofeph an der Sub, u. A. m. wurden zu Sauptleuten gemanit und Offiziere nach der Stadt gurud gewiesen. Lugern und im Lande Uri wankten die uneinigen und fraftlofen Magiftraten zwischen einem unfichern Pflichtgefühle für die Behauptung des eingegangenen Friedens und der Furcht vor bem Rriegsgeschren ber Driefter und einer tobenben Menge, fo bag. vielen der Zwang diefer lettern nicht unwillfommen mar. bef ihre veranderliche Dehrheit bald die neue Baffenhebung bes' gunftigte, bald fraftlofe Borte fur beren Semmung aussprach, ftanden ben St. Bolfgang im Canton Bug unter der Anführung Adermanns, ber jest bas gange Bertrauen ber Menge befag, und des Oberften Reding von Schropz nahe an 4000 Mann aus ben Landern , fest entschlossen , ben verhaften Frieden nicht angu-

meiftene wohl von ben innern Berbaltniffen ber Schweizer unterrichtet mar.

<sup>. (\*)</sup> Meglingers Befchreibung. Belvetia 1823. I. 115.

nehmen und das Glud ber Waffen zu versuchen. Weit sie sich nicht getrauten, einen offenen Angriff auf die feste Stellung der Berner bey der Sinser-Brude zu versuchen, und dagegen jeder Unterstützung des von den Kapuzinern bearbeiteten Luzernischen Landvolles versichert waren, gingen sie am 19 Abends über diezienige von Gielikon; sie führten 2 Stücke mit, und ihr Feldzzeichen war die Freysahne, welche in dem an einer Stange emporgetragenen Bildnisse des Bruders Claus bestand.

Bahrend daß in biefer gangen Gegend die Sturmgloden er= tonten. Bewaffnete von allen Seiten ber fich versammelten und alle Rriegeruftungen wieder angehoben wurden, war den Bernern und Burichern von alle biefem nichts befannt. Durch die 200 Mann, welche bey Gins lagen und die dortige Brude befegten, glaubte man diefen Poften, in ber Buverficht auf den Frieden mit Luxern, gegen einen Angriff von Bug, Schwyz und Untermalden gededt, um fo vielmehr, da 6000 Buricher ben Rno= nau und Mafchwanden ftanden. Das 7000 bis 8000 Mann ftarte Bernerifde Beer wat, ungeachtet es vom Ruden ber niemanden zu fürchten batte, ber Muri fteben geblieben, dielleicht weil das General = Quartier fich dafelbft beffer und bequemer be-Mit Sins fanden die Buricher in feiner Berbindung, weil der Canton Bug dagwischen lag und noch immer die Cantone gegenseitig ihr unmittelbares Gebieth gefcont hatten. bas Schlagen einer Brude uber die Reuß gur Berbindung beyber Seere bachte niemand, ungeachtet fcon im Cappeler = Rriege eine folde mar errichtet morben.

Durch Lugernische Landleute verftartt, doch ohne die entferns tern zu erwarten, und von Balbungen und Sugeln gededt, näherten die unter der Frepfahne vereinigten Scharen fich auf

<sup>(\*)</sup> Babllofe Bepfpiele von großen Berluften, welche burch bie Borliebe höberer und nieberer Befehlebaber für Gemächlichkeit und eine gute Lafel veranlaßt wurden, liefert die allgemeine Militat-Gefclichte.

bem linken Ufer ber Reuß bem Dorfe Sins, beffen Befatung, ungeachtet fie die feindlichen Gefinnungen ber Ginwohner fannte, weder an Reldwachen, noch an Patrouillen bachte. Schon brangen bie Fünförtischen, unter welche fich auch Beibepersonen gemifcht hatten, in das Dorf. Biele einzelne ober in fleinen Abtheilungen überrafchte Berner wurden niebergemacht. Theile berfelben gelang es, unter bem Brigadier von Mullinen, fich auf Muri gurud au gieben; boch weil fie jest bie Strafe von Merifchwanden mählten, wurden ihnen bafelbft 2 Ranonen abgenommen, einige Leute getöbtet und 54 gefangen. 300 andere vertheidigten fich auf dem Rirchhofe; allein das heftige Reuer aus den benachbarten Saufern nothigte fie, fich in die Rirche gurud au gieben. Dit ber größten Entschloffenheit murbe von bebe ben Seiten gestritten , bis die Berner nach einem brepftundigen Wie berftande ganalich übermannt, und diefenigen, welche fich in ben Thurm gurud gezogen hatten, burch ben Rauch bes angegundeten naffen Strobes entweder erftidt oder herunter ju fpringen genothigt wurden. Biele Bermundete und Gefangene waren verftummelt, in Stude gehauen, durch gebeste Sunde gerfleifcht morben. Ueber 100 Todte (\*) verloren bie Berner, und einer noch gro-Bern Babl von Gefangenen mit bem Oberften Meunier rettete nicht ohne Mube Adermann bas Leben. Dicht viel weniger buften auch die Sieger ein. Adermann felbft mar verwundet und Oberft Reding getödtet. Ginige 100 Neuenburger, welche zu Au lagen, erlitten ein ben Bernern abnliches Schicffal und einen Berluft von ungefahr 40 Mann. Wegen bes farten Nordwindes wolls ten die feine Stunde weit vom Rampfplate ftebenden Buricher nichts von dem Gefechte vernommen haben, und felbft der Unblid der jenfeite ber Reuß fliebenden Berner bewog fie nicht, gu einem Berfuche gegen die Bugerifche Grenze, um ben Ungegrife Sie gedachten nicht, daß unter folchen fenen Luft zu machen. Umftanden die moralifche Ginbufe weit größer ift, als ein wirt-

<sup>(\*)</sup> Anbere geben ben Berluft weit bober an.

licher Berluft, zu welchem boch hier keine Wahrscheinlichkeit vorhanden war. Auch das Berner- heer ben Muri zeichnete sich an diesem Tage nicht aus. Man begnügte sich den Angegriffenen eine kleine Abtheilung zuzuschicken, für deren Ruckkehr man bald felbst besovat war.

Im Cantone Lugern gebothen die Parten des Muntius und die tobende Menge. Diefe wählte felbft zu Unführern den alten Schultheiß Schweizer und ben Brigabier Pfpffer, fließ Offigiere gurud und nahm andere nach eigenem Befallen an. Allein dieß hinderte nicht, daß manche aus ihnen ben den Saaren ge= riffen, herum geftogen, Reger, Berrather und Perudenbuben gescholten murben. Dem Schultheiß Schweizer murbe am 24 gu Mu von einem Manne aus den gandern das aufgezogene Gewehr mit dem Bajonett' unter den Borten : " Soll ich?" vor die Bruft gehalten. Das tatholifche Beer war wieder in die fregen Mem= ter eingedrungen , vermehrte fich burch die Ginwohner berfelben und durch Berftartungen von Saufe auf 10,000 bis 11,000 Mann. Die Berner hingegen, deren Angahl fich durch den Berluft beb Sins und die vielen Entlaffungen, welche wegen ber eingetretenen Ernte waren bewilligt worden, auf 8000 bis 9000 Mann vermindert hatten, gogen fich zwischen Bolen und Bilmergen Burud. Dit ben Buridbern maren fie fo ungufrieden, bag fie - eine Abtheilung derfetben, welche von Maschwanden nach Bremgarten vorgerudt war, nicht an fich ziehen wollten.

Ungeachtet von den Schwyzern am Richtersweiler= Berge auf die Züricherischen geschossen und am 19 ein Ofsizier schwer verswundet wurde, war strenger Befehl gegeben, dieses Schießen nicht zu erwiedern, und eben so wenig beeilte man sich, die auch an dieser Stelle durch Entlassungen verminderte Truppen=Abtheilung zu verstärken. Schon am 21 zog sich das Wolf von Einstedeln, der March und den Höfen ben dem Schwyzerischen Borposten an der Feldschanze benm Itlismoos zusammen. Am 22 mit Anbruch des Tages machten 2000 Mann, welche ihren Aussuheren droheten, sie an eine Siche aufzuhängen, wenn sie

nicht jum Angriffe sich entschließen wurden, einen Einfall. Buerst wichen die Zuricher zurud; allein bey der Sternschanze that der Major Werdmüller, bey der Bellenschanze Hauptmann Keller von Ohringen, der 56 Jahre früher sich daseihst als junger Soldat ausgezeichnet hatte, entschlössenen Widerstand, bis der Rittmeister Aeschmann mit Reuterey und einige 100 Mann unter der Anführung des Bündnerschen Majors Mattli zur Unterstühung sich einfanden. Die Angreiser wurden zurud geworsen, von der Reiterey verfolgt, und neben 3 Offizieren und dem Pfarrer von Galgenen verloren sie viele Todte; die Jürischer 3 Offiziere, 12 Gemeine und 41 waren verwundet. In den Häusen, in welche die Angreiser eingedrungen waren, fand man einen Greisen und sieben Weibspersonen grausam ermordet.

Mit zögernder Unthätigkeit benahmen fich während biefes Ungriffes die Buricherischen Truppen = Abtheilungen am Fuße bes Berges und am jenfeitigen Seeufer bis nach Ruti fin.

In den fregen Aemtern hinderte nur der anhaltende Regen einen Angriff, ju welchem die V Orte am 22 sich bereits angeschieft hatten, und in deffen Erwartung die Berner mährend waren. Mittlerweile wurden in die Bernerischen Dorfer Fahremangen und Meldnau Ginfälle gemacht und daselbst geplündert.

Ohne auf den Angriffs = Plan des Kriegsrathes zu achten, hieten am 24 die Ländler zu Muri eine Gemeine, ob sie nach Sause ziehen, zu Muri stehen bleiben, oder Morgens gegen den Feind ziehen wollen. Lange ergab sich keine Mehrheit, und die Luzernerischen Anführer mußten sich des Joseph an der Sub bebienen, um diesen Saufen an die Berheifungen zu erinnern, welchenen, um diesen Haufen Landvolke gemacht hatte, und ihn zu bereden, mit ihnen gegen die Berner zu ziehen. Nur beharrten die Schwyzer darauf, sie seven bestimmt, das Kloster Muri zu bewachen, und zogen nicht vorwärts. Am 25 war das Wetter bester geworden, und das katholische Heer bereitete sich zum Angestische. Besser geworden und bewassinet war der linke, bennahe

gang aus Bugernern beftegenbe Rlugel. Bon bem Schultheißen Schweizer und Brigadier Sonnenberg befehligt, zog er bemm Unbruche bes Lages ben bem Schloffe Silfiton vorüber gegen bas Dorf Bilmergen, wo man fich aufstellte und durch 2 Ranonenschuffe bem rechten Flugel bas verabredete Beichen gab. Doch lange ließ diefe Abtheilung, welche aus 3000 Mann aus ben gandern , jur Balfte Unterwaldnern , und aus ungefähr 2500 meiftens nur mit Adergerathichaften bewaffneten Frepamtnern befand, auf fich warten. In guter Ordnung gogen fich bie Berner, indef fie die Unboben befest hielten, wenig beunrufigt, binter Bilmergen gurud, ftellten fich gegen 10 Uhr in bren Livien auf, febe ungefahr einen Dusteten = Schuf weit von ber andern entfernt, und .naberten fich bereits ihren Grengen. bath bie Lugerner die Landler aus dem Balbe hervor treten faben, rudten fie burch Bilmergen gegen die Berner vor, und unter bem Dorfe that ber rechte Ringel, vom Barenmoos ber, basfelbe. Der linke Rlugel ber Lugerner ftellte fich auf ber Strafe nach Dintifon und am Berge auf; aber es dauerte eine Beit lang, che ber rechte geordnet werden konnte, indeg man fich von Beit gu Beit ohne bedeutende Wirkung einige Ranonenkugeln zusandte. Um etwas lebhafter wurde bas Ranonieren gegen Mittag zwis fchen dem rechten Flügel des tatholifchen Seeres und bem linten ben Berner, indef die Lugerner den rechten der Berner gu über-Rügeln versuchten. Schnell behnten auch die gandler um 1 Uhr unter ber Anführung bes Brigabiers Pfpffer von Lugern fich auf der linken Seite der Berner aus, und fogleich beschloffen die Anführer der lettern einen Angriff auf sie, ehe auch der Luzerner = Flügel vordringen würde, wozu die fchmale Fronte der Berner reizen mußte. In der Entfernung von 100 Schritten begann auf dem Langeler : Felde das Feuer (\*) des fleinen Geweh:

<sup>(\*)</sup> Dod feuerte die gange Schlachtlinie auf Ein Dabl, und nach bem Abfeuern marf man lich jur Erbe, bis auch die Gegner losgefooffen batten.

res. Die in der ersten Linie wankenden Genfer und Neuenburger brachte die Hulfe der Bernerischen Dragoner wieder zum Stehen. Durch eine Schwenkung kam der Generalmajor Manuel seinen Gegnern in die Flanke. Heftig war das Feuer, bis zuerst die Frenämtner, dann auch die Uebrigen ihre Rettung im der Flucht suchten. Das Bernerische Fusvolk, von der eins hauenden Reiteren unterstützt, drang mit dem Bajonette ein, verfolgte die Fliehenden in den Eichwald, durchbrach die Hecken, hinter welchen sie sich wieder gesammelt hatten, und nahm 4 Stücke und einige Fahnen weg. Biele Fliehende erstickten und ertranken in dem nahen Teiche und in der angeschwollenen schlams michten Bünz, oder sie wurden in denselben geköbtet.

Beit entfernt, fich durch diefe Flucht gurnd halten gu laffen, beschleunigten jest die Lugerner gur Rettung ihrer Rampfgenoffen durch das Dorf Dintiton und neben demfelben vorüber einen rafchen Angriff auf ben rechten Flügel ber Berner, ber guruck au weichen begann. Den Brigadier Sonnenberg , dem ein Pferd unter dem Leibe mar erfchoffen worden, frieit eine Bunde ant Arme nicht ab, die Seinigen anzufuhren; in dichtem Sandge menae an bem Beinberge wurde ber Oberft Fledenftein getobtet, als er eben nach einer Bernerischen Fabne griff. Der ju Bulfe gerufene Berneriche linte Flugel batte fich burch Berfolgung und Beutemachen ganglich aufgelost. Die fich nach dem Ungriffe ber Luxerner wieder fammelnden Abtheilungen desfetben wurden theils bon dem weichenden rechten Flügel fortgeriffen, theils durch eine Schar Landler und Frepamtner gedrangt, welche nach ihrer barten Niederlage auf eine ben Milizen feltene Weise neuen Dinth gefaßt hatten. Ueber eine Biertelftunde wichen die Berner , boch ohne Unordnung, langfam gurud, fo daß auch die Lugerner, ameifelno, ob eine Rriegelift baben verborgen feb, nur in eink ger Entfernung nachfolgten, und endlich zu feuern aufhorten. Immer mehr fant der Muth des Bernerifchen Rriegsvolfes. Der General = Quartiermeifter Efcharner, welcher einige 100 Mahn fleben zu machen versucht hatte, war todtlich, der General von

Dicibade und der General : Lieutenant von Sacconai fcwer verwundet aus dem Gefechte gebracht worden. Doch fehrte der Lettere. febald er verbunden war, gurud. Bereite mar man dem Baune nabe, ber das Schlachtfeld nach dem Dorfe Sandfchifon bin begrenate, und die Anführer faben voraus, daß jenfeits desfelben nichts mehr die gangliche Rlucht gurud halten murbe; fie entschloffen fich, hier Stand zu halten. Ginige ergriffen Die Weichenden ber den Aermeln und fprachen ihnen Duth ein; Undere, von den Dragonern unterftust, drobeten den Muthlofern, Raum founte das fcwere Beichus auf der fie niederzustogen. Strafe nach Lenaburg aufgehalten werden. Der vier und fieben: Bigiantige Benner Samuel Frifching, Borfteber des Feld = Rriegs= rathes, dem Bern feine Standhaftigfeit 1715 einmuthig mit der Schultheißen = Burde lohnte, übernahm nun den Oberbefehl, fprach furz und traulich den Leuten Muth ein. Grofes vermag Die Entschloffenheit Beniger. Man wandte fich um, begann wieder zu feuern, und ging, zwar nicht in geregelter Ordnung, wieder auf die Funfortifchen los. Diefe ftutten, als fie im Fregen, wo fie den Mangel an Reiteren vorzäglich empfanden, fich angefallen faben, und hielten bas beffere Reuer der Berner nicht aus. Gine von Seengen ber gnrudende Bernerfche Berftarfung vermehrte ihre Beffürzung. Um fich an eine von Sarmenftorf ber zeigende Sulfe anzuschließen., zogen fie fich nach bem Seerlieberge bin; allein durch aufgestellte Bernerfche Abtheis lungen war jene Sulfe genothigt worden, einen Umweg zu ma= Im Zannenwalde murde endlich der lette bigigfte Rampf Bwey Berneriche Compagnien, welche einen Baun burchbrachen, entschieden mit dem Bajonette. Mach langem Fraftigen Widerstande losten fich die Gefchlagenen auf, und vor 6 Uhr Abends hatten die Berner nach dem blutigften Rampfe, durch welchen die Gidegenoffen fich je in Beiten unseliger Berblendungen gegenseitig zerfleischten, einen vollständigen Gieg er-Reben dem Generale Ticharner hatte ihr Seer ungefähr 240 Zodte; unter bielen mehrere Offiziere, und 400 Berwundete.

Der Brigabier Wfuffer und ber Oberft Riedenftein von Lugern, ber Oberft Erivelli aus Uti, eine beträchtliche Angahl höherer und niederer Offiziere. 3 Capuziner. 2 andere Beiftliche und uber 2400 Gemeine murben auf den Schlachtfeldern , Im Waffer und im Schlamme tobt gefunden (\*); 40 Mann, einige Offiziere, ein Capuziner von Schmbz und 300 Bermundete wurden mabrend der Schlacht, und nachher theils auf der Flucht, theils gu Muri noch einige bundert Bermundete gefangen gemacht. Ueberwinder erbeuteten 3 Ranonen von Lugern, 1 von Uri, 1 von Unterwalden und 2 von Bug, 5 Munitions = Bagen, 5 Fahnen, bon 3 andern, welche gerettet wurden, die Stangen, den Stier von Uri, u. f. f., verloren aber auch eine Fahne. hatten die Funfortifden geplundert und mehrere Perfonen getodtet, und nach der Schlacht plunderten bie Berner Bilmergen, Dottikon und andere Orte. - Sier sowohl als im Badenswei-Ier = Berge waren die meiften funfortifden Rrieger mit der Alinte im Linken, dem Rofenfrange am rechten Urme ins Gefecht ge-Man fand auf vielen von ihnen Amulete und geschries bene Segensspruche, welche fie vor Schuf und Stich bewahren follten, ober die Babl ber Feinde enthielten, die jeder erfchlagen wurde. Go miftrauifd, mar der gemeine Mann, daß mehr dis ein Ranonier getobtet wurde, wenn fein Schuß nicht traf; allein Die Diederlage brad ben Uebermuth des großen Saufens fo febr, baf er wieder auf die Borte fraftiger Manner zu horen begann, und ber Sauptmann Felber von Lugern auf dem Beimzuge feiner Umgebung aurufen fonnte: "Ihr Rabera! Gond! (geht) Sturmit jest." (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Bon 420 Urnern famen 127 nicht mehr nach Saufe, und 2 andere ffarben bafelbft an ihren Bunben. (S. bes Ranonierhauptsmanns Carl Leonz Puntiners Befchreibung ber Schlacht von Bilmergen, Die übrigens eben so posserlich, ale an vielen Stellen ein Seitenstud zu manchen groffprecherischen Bulletins ber neuern Beifen ift.)

<sup>(\*\*)</sup> Siebe bie burch vaferlanbifden Sinn und feltene Unpar-

Die Ueberfalle ben Sins und ber Angriff im Babensweiler-Berge hatten ben Bern und Burich die größte Erbitterung berbor gebracht. In berienigen Sprache, welche bie Regierungen bennabe immer mit Wirfung fubren, wenn fie ihre Sache und Diejenige des Boltes als die nahmliche ansehen und fich in beffen Arme werfen, erzählte Bern durch eine gedrudte Rundmachung am 24 den Seinigen aus dem angenommenen politischen Gefichts= puntte querft die Beranlaffung des Rrieges, dann das Befent= liche der bieberigen Unterhandlungen, demnach wie man die Grengen der V Orte bisher gefcont, wie die Gefandten von Lugern und Uri vor Gottes Ungeficht ihre friedlichen Gefinnungen betheuert; bennoch feb bey Sins der Ueberfall gemacht und in bas Gebieth von Bern eingedrungen worden. Man fen genothigt, Diefe Treulofigfeit und das verratherifche Berfahren jedermann bekannt zu machen. Man zweifle nicht , daß Alle fich tapfer be= nehmen werden; betheure vor Gott, dag man an bem Unbeile, welches noch entstehen konnte, feine Schuld trage; den treulofen Urfachern werde man die Berantwortung überlaffen. Unterdeffen fetten die Unpartepischen ihre Bemühungen fort, und am 23 fchrieb der Frangofische Bothschafter an Burich und Bern, fie folten fich nicht wundern, daß er und die Unpartepifchen auf die III Orte nicht viel vermögen. Es feb die Frage, ob es nicht beffer mare, die Empfindlichteit zu unterdruden, ale die gange Gibegenoffenschaft in die Gefahr eines ganglichen Unterganges gu fegen, wenn endlich Alle in den Rrieg verwickelt wurden. follen ben Weftphälischen Frieden nicht als ihre Schupwehr anfeben; benn bagu bedurfe man einer großen Macht; und wo follte biefe berkommen, wenn man fich burch fortbauernbe Bwietracht fchwäche! Burich und Bern fonnen die Ratholifden überwinden; allein Schwyg, Unterwalden und Bug feven einig, einen gro-Ben Potentaten anzurufen und einen Gefandten nach Wien gu

teplichfeit fic auszeichnenbe Schilberung biefes Krieges burch ben Matheberrn gr. 30f. Meper von Schauenfee, Belvetia 1827. I. p. 155.

fenden. Das Wolf biefer III Orte erkenne keine Obrigkeit mehr; zu Luzern und Uri befolge der Pobel ihr Beyspiel; die Gesandten, welche doch aus Auftrag gehandelt hätten, dürfen nicht in ihre Heimath zurud kehren. Bu Sins haben die Meiber mehr Schaden gethan, als die Männer, und viele derselben seven erschossen worden. Man sehe nun, daß er mit Recht gerathen habe, man sollte nach Zug hinziehen, als dort die Obrigkeit auf eine unerhorte Weise seh behandelt worden, u. f. f.

Briefe, welche in den Taschen der Erschlagenen gefunden wurden, vermehrten die Entrustung der Sieger, welche aus denselben ein planmäßiges Bersahren der Regierung von Luzern zu erkennen glaubten; allein sie bewiesen mehr Partengeist, Schwäche und das daraus hervorgehende Bestreben, sich in die Umstände zu fügen und aus denselben den möglichsten Bortheil zu ziehen. Den Gesandten der unpartenischen Orte, welche unmittelbar nach der Schlacht ben Bilmergen den Bernerschen Anführern einen Wassenstillstand vorschlugen, und eine Abordnung ankundigten, antworteten diese, sie senen nur da, um die Befehle ihrer Obern zu vollziehen, nicht um zu unterhandeln. Am 27 lagerten sich die Jüricher auf der Abern über Blickenstorf, plünderten die den Bugern untergebenen Dörfer Steinhausen, Rumeltiken und Niederweil, verbrannten mehrere Häuser und bemächtigten sich des Klosters Frauenthal.

Jest noch glaubten die Juger, Jürich an sein Manifest vom 43 April und an seine damahlige Erklärung erinnern zu können, daß kein Ort offendirt werden sollte. Wenn, sagten sie, dem Einfalle in den Mädensweiler=Berg Menzinger beygewohnt haben, so sey dies ohne Befehl geschehen. Allein am 28 versprach Jug, seine gegen Jürich und Bern im Felde stehenden Leute unster Androhung des Verlustes ihres Landrechtes nach Hause zu berusen, die Brücken und Eingangspässe dies auf den Frieden abzutreten, den Oberst Meunier und die übrigen Gesangenen gez gen Bezahlung des Kostgeldes ohne Kanzion loszugeben, den Feinden beyder Orte keinen Pas zu gestatten, den Pferden der

Buricher bis zur Ausgleichung bas lange Rutter zu liefern und 9 Burgen zu geben. Diefe Uebereinfunft unterschrieben Abgeordnete von Bug, Bagr und Megeri, aber feiner von Mengin= Rachdem die Buricher auf bem Babensweiler = Berge fich verstärft hatten, verpflichteten auch die Abgeordneten von Schwyx fich am 1 Muguft durch ihre Unterfchriften, die bisherigen Berhandlungen zu Marau zu genehmigen , von denjenigen mit den V Orten fich nicht abgufondern, feine Leute nicht mehr gegen die benden Orte an gebrauchen , diefelben von Rapperemeil abauru= fen, Diemandem den Durdmaß gegen bende Orte zu gestatten. Die Schindellegi, Burden, das Burdenfeld und das Schlof Pfeffifon, mit Borbehalt der Rechte des Furften von Ginfiedeln, ben Burichern einzuräumen . 3 Pfandmanner zu liefern . ben allfälligem Widerftande der Stadt Rapperemeil feinen Bepftand gu leiften. — Die March bath, mit Befegung verschont zu werben, und verfprach, auch ihre Bewaffneten gurud gu berufen.

Dad dem letten Abichlage des fürftlich St. Gallifchen Gefandten, mit Burich und Bern zu unterhandeln, batten biefe die Toggenburger zu einer unmittelboren Unftrengung gegen bie von Schwyg in die Waffen gerufenen Landschaften, Gafter und Utnach aufgefordert. Ungerne und zogernd entsprachen fie. Beil man ihnen bengebracht hatte, Nabholz hindere ihre Unabhängige feit, und ihm fen von dem Abte die Landvogten Toggenburg verheißen, mußte die Anführung ihrem Landsmanne, dem Saupt= mann Rung, überlaffen werden, und nur weil die Durrwaldner (\*) feinen Widerftand thaten und am 30 ihre Baffen ablegten, und endlich die Buricher von Muti ber eintrafen, vermochte diefer, feine Mannschaft bepfammen zu behalten. Jest beflagten fich die Toagenburger, daß die Cavitulation mit Upnach nur fur Burich geschlossen worden fen, und am folgenden Tage geschah die Capitulation von Befen und Gafter gegen Burich und "den wohle weifen Landrath des Toggenburges", mit dem Borbehalte ihrer

<sup>(\*)</sup> Go bief man bamahle bie Bewohner von Ufnach und Gaffer.

Frebheiten und daf die Mannschaft nicht gezwungen werde, Rriegebienfte zu leiften.

Roch blieb einzig in dieser Gegend Rappersweil übeig. Nach der ersten Aufforderung an die über ihre Schiemherren misversgnügte Stadt zog sich die 250 Mann starte Besatung zurud. Schultheiß, Rathe und die Burgerschaft ergaben sich am 1 Ausguft an Zurich und Bern, so daß alle ihre Rechte und der Bunsdesbrief von 1464 bestätigt wurden, alles, was seither sen aufgedrungen worden, ihnen nicht nachtheilig senn, das Schloß aber benden Orten offen siehen sollte. Den seltenen Bortheil, durch eine Capitulation mit einem nicht selbst herbengerusenen Eroberer ihre politische Lage zu verbessern, dankten die Rappersweiler dem Umitande, daß die Belagerer nicht von Wädensweil her benachrichtigt waren, daß Schwyz bereits die Wassen abges legt habe.

Die Berner waren nach ber Schlacht ben Bilmergen wieber in die obern fregen Memter vorgedrungen, und am 31 Juli von Reinach ber in den Canton Lugern eingeruckt, wo fie ben Schwarzenbach, eine halbe Stunde von Münster, eine Stellung nahmen, und von einem Theile der Memter Billifau und Rothenburg, ben Memtern Münfter , Rugiveil , Knutweil , maßige Brandichabung und beträchtliche Lieferung forderten. Ihre Reiter ftreiften bis auf eine Stunde von Lugern, und als die Merifchmander, welche jene zwen Relbftude, die nach bem Ueberfalle ben Sins bafelbft waren fteben geblieben, nach Lugern geliefert hatten, dafür mit einer Forderung von 6000 Gulden bedrohet wurden, binderte Die erfchrockene Stadt es nicht, baf fie noch vor dem Friedens= fcbluffe biefelben gurud bringen burften. Das Rlofter St. Ur= ban besetten die Berner mit 1000 Mann, und auf jener Seite geschahen mehrere, mit Dlunderung verbundene Ginfalle in ben Canton Lugern. Bon den Alpen der Unterwaldner wurden meh= rere hundert Stude Sornvieh, auch Pferde meggetrieben und Gefangene gemacht. Giner Bernerichen Abtheilung, welche über Engfilen in das Thal Engelberg hinunter flieg, tam das Rlofter

fogleich mit der Erflärung entgegen, es hege friedliche Gefinnungen, und eine andere, welche in das Melchthal vordrang, schredte Unterwalden fo, daß es Geiffeln gab und die Waffen ablegte.

Bilde Gabrung bereichte noch ber einem Theile bes Bolfes von Lugern und der Lander. Der Runtius, welcher nichts vom Frieden boren wollte, und fein Unbang benahmen fich fo, bas jeder Unbefangene auch bier den Beweis findet, daß ein vom Staate fich unterscheidender Clerus Bolf und Obrigfeiten nur ale Mittel betrachtet, und daber gerne fich an denjenigen Theil anschließt, von welchem er die Erfullung feiner Brecke erwartet. um durch deffen Sulfe den andern zu zwingen. Der Spanische Gefandte fagte bavon : Biel zu fcwach mar ich fur die Befchwos rung des Gewitters. Der Muntius, die Driefter und Monche haben die Einbildungefraft des Bolfes mit tollfühnen Erwar= tungen bezaubert. Der beilige Bater follte die Berführer beftrafen , u. f. f. Dach ber Capitulation ber Buger batte Acermann einen gablreichen Bolfehaufen versammelt, um auf die Buricher, welche nach Berns Aufforderung bas Lugerneriche Amt Merifche wanden und die Brude zu Sins beseth hatten, am lettern Orte einen unerwarteten Angriff zu machen, und in der Stunde der Musführung tonnte ber Bugerifche Landammann Burlauben, der au den neuen Friedensunterhandlungen nach Aarau abging, sie Inicend taum bavon abhalten. Aber bald erfuhr auch die Duntiatur, daß ein muthender Saufe nicht gegangelt werden fann. Der Doctor der Theologie Dillier, und der Balbbruder Bal= disburger vertheilten gedrudte Blätter, in welchen vorgeschlagen wurde, die Chrichage, Todtenfalle, Faftnachthubner abzuschaffen, die Grundzinfe abloslich zu machen, die Berginfung des gelies benen Gelbes auf 3 Jahre zu beschränken, den Rloftern nur die Bebenten zu laffen, die Gintunfte der Pfarrer auf 300 Gulben herab zu fegen, und die gewonnenen Summen auf die Bilbung und Erziehung der Jugend zu verwenden. Die Landvögte foll= ten abgeschafft und Strafbuchelchen gemacht werden, nach benen

jeder Sansvater bie Frevel feiner Sauegenoffen bestrafen tonne. Moch ein Mahl rottete sich die Menge gegen die Stadt gusammen, und es kam so weit, daß die Brandschapungen ber Berrner zur Stillung des Aufruhres mitwirken mußten.

Endlich empfand die große Mehrheit der Kriegführenden bas Bedütfniß des Friedens. Man fing an , auf Bermittler au bo= Doch mußte Bern Burichs Unfpruche magigen; benn nicht nur furchteten Gafter und Unach, welche fich ber Folgen bes Cappeler = Rrieges erinnerten, von Schwpg geftraft ju merben. fondern auch die March batte fich ju Burich uber Schops befcwert, und viele Burider glaubten, jest fen der Beitpunkt vorbanden, um Schmpz von der Oberherrlichkeit über diefe Land= fcaften auszuschließen. Doch mehr hoffte man dafelbit, die einft an Schwyg abgetretenen Sofe wieder au erhalten, und in einer Abendfigung beichloß am 8 Muguft ber große Rath mit Debr= beit, auf ber Abtretung ber Bofe und ber Stadt Rappersweil au beharren, beichräntte fich aber des folgenden Sages auf Rappersweil.

Die Anführer der Toggenburger, welche ungeachtet ihres schwankenden Benehmens sich dem Gedanken überließen, vereinigt mit Gaster, Unnach und einem Theile der alten Landschaft einen Canton zu bilden, hatten auch das zu Gaster gehörende Dorf Gams aufgesordert, sich an sie zu ergeben. Dieß geschah; aber ihre Waffen lieserten die Einwohner nur nach Zurichs Auffor- derung in das Schloß Forsted ab.

Unter diesen Umständen kamen die Gefandten wieder in Marau zusammen. Am 9 und 11 wurde das neue Friedens = Instrument nicht nur von den Gesandten der VII kriegsührenden, sondern von allen Orten, so wie auch von den Städten St. Gallen und Biel, unterhandelt und abgeschlossen. § 1. Spricht die Ansschließung der Schwyzer, Unterwaldner und Juger an den Friesden vom 18 Juli aus. § 2. Die Grenzlinie in den frepen Armstern geht von Lunkhosen nach Fahrwangen. § 3. Mit Borbes halt der Rechte von Glarus wird Rappersweil mit der Brude

und dem Sofe (\*) nach dem Inhalt der Capitulation an Burtch und Bern abgetreten, dazu auch Surben mit einem Begirfe von 3000 Rug von der Mitte des Dorfes an gerechnet. wird in die Mitregierung von Thurgan, Rheinthal. Sargans und der obern fregen Memter aufgenommen. § 5. In bem Frieden find auch alle diejenigen eingeschloffen, welche einem Theile mit Rath und That Sulfe geleiftet (\*\*). § 6. Gine Umneftie genießen alle diejenigen , welche einem Theile Bulfe geleiftet ober bieg unterlaffen haben, fo wie auch diejenigen, welche fich an Die beuden Orte ergaben oder ergeben wollten (\*\*\*). 6 7. Die Rriegsgefangenen werben gegen Erlegung bes Roftgelbts ausge= wechselt, und die benden Orte fordern nichts fur die großere Bahl berjenigen, welche in ihrer Gefangenschaft find. § 8. 3n Absicht auf den Abt von St. Gallen verbleibt es ben bem § 3. bes Friedens = Bertrages vom 18 Juli. Burich und Bern werben fich angelegen fenn laffen, "felbiges Gefchaft mit bem Berren Pralaten und Convent bengulegen", die V Orte hingegen den Frieden zu befordern.

Sobald die Ratificationen der V Orte eingekommen febn werschen, follen Feindfeligkeiten, Contributionen und anderes Widrisges aufgehoben und die Bolker in ihre eignen Rande zurud gezosgen werden. Alle Orte versprechen sich die Bunde aufrichtig zu halten. Binnen 10 Tagen sollen beyde Friedens = Tractaten in ein Hauptinstrument zusammen gezogen, von allen XIII Orten und zugewandten, ", denen ein beharrlicher Frieden ganz billig anges

<sup>(\*)</sup> Seinem kleinen Gebiethe. — In jener Gegend wurde ber Ausbrud "hof" für größere Bezirke gebraucht. So die hofe Mollerau, Frenenbach, u. f. f. Die ausgedehnte Obervogten Stafa hieß noch in neuern Zeiten ber hof Stafa; die fehr große Gemeine Wald ber hof Wald.

<sup>(\*\*)</sup> Biel, Thurgau, Baben, bie frepen Zemter, u. f. f.

<sup>(\*\*\*)</sup> Das lettere bezog fich auf Gafter, Ugnach und bie March.

legen", besiegelt werden (\*). Die Ratification erfolgte; und der Landesfriede von 1532 ward von den V Orten heraus gegeben. Sogleich verließen die Berner den Canton Lugern, die Buricher die Grenzen von Bug und Schwyz, und am 25 feverten die erangelischen Orte die Herstellung des Friedens.

Schon am 10 August bath Lugerns großer Rath nicht nur Die fammtlichen Orte, die gander ausgenommen, fondern, obgleich der Friede nod, nicht geschloffen war, auch Burich und Bern um die Fortsettung des getreuen Muffehens, weil es gebente, feine Ungehorfamen zu bestrafen. Dieß geschah mahrend mehrerer Donathe durch Todes = und andere Strafen. Das Entlibuch hatte weniger, ale andere Memter an den Unruhen Theil genommen, und aus biefer Landichaft maren 600 Mann als Befatung in die Stadt gezogen worden. Gegen Adermann war die Regierung von Lugern fo aufgebracht, baf fle auf einer nachften Zagfagung fich taum bereben ließ, ibn-ale Gefandten zuzulaffen. den vier bemokratischen Orten batten die Berlufte und die Rrieass toften manche Stoffe zu Mißtrauen und Uneinigkeit übrig gelaffen. Die Liviner forderten fur die Sulfe, welche fie Uri geleiftet hate ten, Gold und Rriegetoften, und behielten die empfangenen Bafe fen gurud. Ale Uri gogerte, bemachtigten fie fich bee Bolles, einer der wichtigften Finang = Quellen bes Cantons, bes im Bolls haufe liegenden Geldes, befesten den Gotthard : Daf, verweigers ten dem Landvogt die Suldigung, und ungeachtet der Ginmirfung der innern Orte mußten die Urner im folgenden Jahre unter Bermittelung der Schwyzer ihnen, zwar mit Borbehalt des Gehore fames und auf Wohlverhalten bin, durch 15 Artitel ihre bishes rigen Rechte befraftigen und vermehren. Schupt machte eine Auflage von fünf Speciesthalern auf jede Saushaltung, und die Beziehung ging nicht ohne Gahrungen vorüber. Durch die Un.

<sup>(\*) 3</sup>m Eingange bes Friebens Snftrumentes find bie Nahmen aller Lagfahungs Gefandten angeführt, hinten aber nur die Unterschriften ber Gefandten ber VII friegführenben Orte beygefest.

sprüche der Toggenburger und durch die Unterstützung, welche sie zuerst ben Schwyz und Glarus, und nachher ben Zürich und Bern gefunden hatten, waren auch die Einwohner der Landschaft Uhnach auswerksam geworden. Sie erinnerten sich, daß sie in dem Landerechte der Toggenburger mit Schwyz und Glarus ebenfalls enthalten waren, und daß die Kaufbriese, durch welche Toggenburg an die Abten St. Gallen, sie selbst aber an Schwyz und Glarus everlauft wurden, überein stimmen; doch leichter war die daraus von ihnen gezogene Schlußfolge, als aber der Bersuch, ihre Obern darüber zu belehren. Wirklich wandten sie sich noch 1714 an Schwyz und Glarus mit der Forderung, ihnen jene alten Borrechte wieder einzuräumen, die nun auch von den Toggens burgern ausgeübt werden; allein sie wurden abgewiesen.

Die V Orte erbathen fich von dem Dapfte die Bewilligung : aus den Gintunften ber Rlöfter und reicher geiftlicher Pfrunden Bulfsquellen zu fuchen. - Dachdem die Lugerner in einer Rechtfertigung gegen den Papft vom 13 August 1712 zuerst gelagt hatten, das vieltopfige Bolf fep unter ber Larve ber Religion , vornehmlich durch die Geifilichen , zur Emporung verleitet worden, fuhren fie fort: der Muntius hatte ben ihnen nicht immer mit vollem Munde (ore pleno) und leeren Sanden hanbeln follen. Diefem fügten fie bie Bitte bey : es mochte aus ben Rloftern ihres Gebiethes, deren Borfteber in Ueppigkeit und in ben toftbarften Wohnungen (in luxu et aedificiis pretiosissimis) jahrlich ungeheure Summen verzehren und verschleubern (dilapidant), ein bestimmter Theil ber jahrlichen Ginfunfte gur Unterflugung ber Staatetaffe in der Geftalt einer fremwilligen Gabe verwendet, auch ben fünftiger Erledigung fetterer Pfrunden (ex pinguio ibus beneficiis) biefe feche Jahre lang burch Bicarien mit einem fagigen Gehalte verfeben werden; und fchloffen end= lich mit der Erflarung: alles Uebel muffe dem Beren Muntius Carracioli bengemeffen werden, der viele unrubmliche Schritte gethan habe.

Much Bern und Burich empfanden die Folgen der Anftren=

Bieles mußte für bie Bermundeten und fur bie Mache aungen. gelaffenen ber Gebliebenen gethan werben. Großes leiftete in Diefer Begiehung Bern, welches auf verschiebenen Seiten bennahe 40,000 Mann aufgebothen, und allein die größern Rampfe befanden batte; es beschränkte fich aber nicht auf die Seilung dies fer durch den Rrieg gabireichen Familien gefchlagenen Bunden: fondern man fann auch auf die Berbefferung moralifcher und politischer Gebrechen, von deren Dafenn man fich überzeugt hatte, und fcblug zu biefem 3wede 1) Burich vor, Gott baburch gu verlohnen, daß man ben großen Sunden entsage und dieß gegen Die Rebenmenschen bescheinige. 2) machte man diese Stadt auf bas Bedurfnif einer aufrichtigen Barmonie bevber Stande, und 3) einer guten friegerischen Berfaffung mit geschickten Offizieren aufmertfam. - Bon der großen Bichtigteit bes Leptern hatte fich Bern durch ben rühmlichen Erfolg feiner Unftrengungen mabe rend des Rrieges in Bergleichung mit demjenigen, was es vor 56 Jahren erfahren hatte, überzeugt. Bor allen Undern hatten fich feine Offiziere und Soldaten, fowohl Deutsche als Waatlans der. durch Muth und friegerisches Benehmen ausgezeichnet (\*). Biele bobere und niedere Anführer hatten nicht nur die belehrend. ften Erfahrungen des fremben Dienstes, unmittelbare Unschauung ber Bewegungen größerer, im Rriege begriffener Daffen, und Theilnahme an ben mannigfaltigen Scenen besfelben perfonlich gemacht, fondern mit Befonnenheit auf Milizen anzuwenden gewußt', ohne diefe durchaus wie geworbene Soldaten führen zu wol-Daburch , daß fie Freundlichkeit und Ernft , jedes que reche ten Beit , anwandten , den Muth ihrer Untergebenen zu beleben, ibre Rampfluft fchnell zu benuten verftanden, die Gefahren nicht nur theilten, fondern in denfelben fo voran gingen, daß felbft

<sup>(\*)</sup> Es ließ die Bilbniffe feiner tapfern Anführer Frifding, Tidarner, u. f. f. in der Stadtbibliothet aufftellen. Den General Sacconap beehrte es überdieß mit dem Bürgerrechte der Stadt und ber Aufnahme in den großen Rath,

bie ersten Befehlshaber auf keine Ausnahme Anspruche machten, führten sie ihre Fahnen bennahe immer zum Siege. — Burich kam mahrend des Krieges der gute Wille seines Bolkes vorzügzlich zu Statten, und vielfache Erfahrungen hatten ihm gezeigt, daß man nie ohne Schaden und Gefahr sein Kriegswesen vernachlässigt. Hievon war man damable so durchdrungen, daß das Bedürfniß, gute Offiziere zu bilden, 1713 als Grund gesbraucht wurde, um mit den Niederlanden Unterhandlungen über eine Capitulation anzufangen.

Obgleich Frankreich. Defterreich und ihre Bothschafter auch bieg Dabl ihren Ginflug auf Roften der Ruhe und Gintracht der Schweiz zu befestigen suchten ; fo ift es doch teineswege mabr= scheinlich, daß Frankreich den Toggenburger : Krieg gewünscht ober angefacht baben follte. Diefe Macht fannte die Bortheile, welche ihr, ungeachtet des gestiegenen Ginflusses anderer Staaten, der Schweizerdienst und die Meutralität diefes Landes verfchaff= ten, ju mobt, um den Untergang desfelben und daburch die mabre fcheinliche Bergrößerung ber Macht feiner Gegner berben fuhren gu wollen. Frankreich mar den V Orten fo zugethan, ben Buris chern und Bernern hingegen fo wenig geneigt, daß es unmöglich die erfteen, deren fchlechte Rriegeverfaffung ihm nicht verborgen war, der Gefahr aussegen fonnte, ihren Gegnern gu unterliegen. Roch weniger lag es mabrend des Succeffions-Rrieges in feiner Politit, ben Abt, feinen erflarten Begner, ju begunftigen, ber bem Raifer und bem Reiche einen festen Ruf in der Schweit ver-Schaffen wollte; und wie hatte du Luc in feiner Dentichrift fich darauf berufen durfen, er habe die V Orte vom Rriege abgemahnt, wenn dief unwahr gemefen mare? Mur die bey Ludwig XIV vorherrichend gewordene Undachtelen und bas Unfehen des Papftes tonnten den abgelebten Ronig endlich jur Theilnahme an dem Schickfale des Abtes bewegen. Clemens XI bankt amar in feis nem Briefe vom 41 Juni 1712 Ludwig XIV, daß er die Befchunung der tatholifden Cantone gegen die tegeriften auf fich genommen habe, und beftartt ibn in feinem Borfage, den er ber

trefflich nennt; allein ungeachtet einzelner zweydeutiger Handlungen und Worte des Bothschafters kann keine Ungewißheit über dessen damabliges Benehmen mehr übrig bleiben, wenn man sieht, daß der Papst am 17 Juli-es bedauert, daß die frühern Nachrichten, der König habe die beyden Orte mit Krieg bedroht, nicht gegründet seven, und ihm vollends vorwirft, sein Gesandter rathe den katholischen Orten den Frieden an. Noch am 28 December 1713 schrieb Elemens XI an Ludwig XIV, wenn der lettjährige Friede müßte angenommen werden, so wäre es gänzlich um die heilige Religion und um das ewige Wohl vieler tausend Seelen gethan.

Cher hatte man feindselige Abfichten von dem Grafen von Trautmanneborf, von dem Wienerhofe felbft und von einigen Reichsgliedern erwarten tonnen; benn fie tannten die Unbanglich= feit der fatholischen Orte an Frankreich , und auf die Beweise von Ergebenheit, welche Burid, und Bern bem Raifer gegeben batten, fcbien diefer tein Gewicht zu legen. - Das Berfahren Bus riche und Berne gegen die Abten St. Gallen, fo bald es in wirt. liche Thatlichkeiten überging, biplomatifch gang ju rechtfertigen, wurde eine fchwere Aufgabe fenn; allein wer follte fich nicht auch mit rafdern Schritten der Regierungen verfohnen konnen, wenn biefe, nachdem die Unterhandlungen erfchopft find, nach menfcha lichen Gefühlen handeln, ohne immer angstlich zu berechnen, mas Andere thun oder was ihre eigenen Unterthanen daraus folgern konnten? Dief lag es in dem allgemeinen Gefühle, daß das Doggenburg ichen lange ungerechte Bebrudungen bulbe, und es ift bezeichnend, daß felbft der vieljährige Freund und Rathgeber der V Orte, der Spanische Gefandte Beretti Landi, im Man an den Landammann Burlauben fchrieb : " Sehet nun, wie weit die Ratho. licitat durch die Bedrudungen und Rante des Abtes von St. Gallen gebracht ift."

Die Forderung der Buricher und Berner, daß Baden, die untern fregen Uemter und die Stadt Rapperdweil ihnen abgetreten werden, war gwar burch militarifche Grunde und die wiederhoftte die ersten Befehlshaber auf keine Ausnahme Anfpruche machten, führten sie ihre Fahnen bennahe immer zum Siege. — Burich kam während des Krieges der gute Wille feines Bolkes vorzügzlich zu Statten, und vielfache Erfahrungen hatten ihm gezeigt, daß man nie ohne Schaden und Gefahr fein Kriegswesen vernachlässigt. Hievon war man damahls so durchdrungen, daß das Bedürkniß, gute Offiziere zu bilden, 1713 als Grund gesbraucht wurde, um mit den Niederlanden Unterhandlungen über eine Capitulation anzufangen.

Obgleich Frankreich, Defterreich und ihre Bothschafter auch wieß Dahl ihren Ginflug auf Roften der Ruhe und Gintracht der Schweiz zu befestigen suchten ; fo ift es doch keineswegs mahr= scheinlich, daß Frankreich den Toggenburger : Rrieg gewunscht ober angefacht haben follte. Diefe Macht fannte die Bortheile, welche ihr, ungeachtet des gestiegenen Ginflusses anderer Staaten, der Schweizerdienst und die Meutralitat diefes Landes verfchafften, ju moht, um den Untergang desfelben und badurch die mahr= Scheinliche Bergrößerung ber Macht feiner Gegner berben fuhren au wollen. Frankreich mar den V Orten fo augethan, den Buris chern und Bernern hingegen fo wenig geneigt, daß es unmöglich die erftern, deren fchlechte Rriegeverfaffung ihm nicht verborgen war, der Gefahr ausseten tonnte, ihren Gegnern zu unterliegen. Noch weniger lag es mabrend des Succeffions-Rrieges in feiner Politit, ben Abt, feinen erklärten Begner, ju begunftigen, ber bem Raifer und bem Reiche einen festen Ruf in der Schweit ver-Schaffen wollte; und wie hatte du Luc in feiner Dentschrift fich darauf berufen durfen, er habe die V Orte vom Rriege abgemahnt, wenn dieß unwahr gemesen mare? Rur die ben Ludwig XIV vorherrichend gewordene Undachteley und bas Unfehen bes Papftes konnten den abgelebten Ronig endlich zur Theilnahme an dem Schicffale des Abtes bewegen. Clemens XI dankt gwar in feis nem Briefe vom 41 Juni 1712 Ludwig XIV, daß er die Befchunung der katholischen Cantone gegen die kenerischen auf fich genommen habe, und beftartt ibn in feinem Borfage, den er ber

trefflich nennt; allein ungeachtet einzelner zweiheutiger Handlungen und Worte des Bothschafters kann keine Ungewißheit über deffen damahliges Benehmen mehr übrig bleiben, wenn man sieht, daß der Papst am 17 Juli-es bedauert, daß die frühern Nachrich= ten, der König habe die benden Orte mit Krieg bedroht, nicht gegründet seven, und ihm vollends vorwirft, sein Gesandter rathe den katholischen Orten den Frieden an. Noch am 28 December 1713 schrieb Elemens XI an Ludwig XIV, wenn der lettjährige Friede müßte angenommen werden, so wäre es gänzlich um die heilige Religion und um das ewige Wohl vieler tausend Seelen gethan.

Cher hatte mon feindselige Abfichten von dem Grafen von Trautmannsborf, von dem Bienerhofe felbft und von einigen Reichsgliedern erwarten tonnen; benn fie fannten die Unbanglich= feit der fatholischen Orte an Frankreich , und auf die Beweise von Ergebenheit, welche Burid und Bern bem Raifer gegeben batten, schien diefer tein Gewicht ju legen. - Das Berfahren Bus riche und Berne gegen bie Abten St. Gallen, fo bald es in wirtliche Thatlichkeiten überging, biplomatifch gang ju rechtfertigen, wurde eine fchwere Aufgabe fenn; allein wer follte fich nicht auch mit rafdern Schritten der Regierungen verfohnen tonnen, wenn biefe . nachdem bie Unterhandlungen erfchopft find, nach menfche lichen Gefühlen handeln, ohne immer angftlich ju berechnen, mas Andere thun ober mas ihre eigenen Unterthanen baraus folgern konnten? Tief lag es in dem allgemeinen Gefühle, daß das Toggenburg fcon lange ungerechte Bedrudungen bulbe, und es ift bezeichnend, daß felbft der vielfahrige Freund und Rathgeber ber V Orte, der Spanische Befandte Beretti Landi, im May an den Landammann Burlauben fchrieb : " Sehet nun, wie weit die Ratho. licitat durch die Bedrudungen und Rante des Abtes von St. Gallen gebracht ift."

Die Forderung ber Buricher und Berner, bag Baden, Die untern fregen Memter und bie Stadt Rapperdweil ihnen abgetreten werben, war gwar durch militarifche Grunde und bie wiederhoftte

Erfahrung, daß die V Orte ben bem Musbruche eines einheimis fchen Rrieges theils durch Befegung diefer Dlage die Berbindung bevoer Dete hindern, theils durch die Ginwohner derfelben fich verstärten, vielfach unterftupt, die Aufnahme Berns in die Mitregierung der übrigen Deutschen Herrschaften tein bedeutender Berluft für die Ueberwundenen, Die Ginführung gleicher Rechte für bende Religionetheile nicht unbillig , und der Berfuch , mannigfaltigen Migbrauchen und Gewaltthätigfeiten in der Berwaltung ber gemeinen Bereschaften ein Ende zu machen, eine mabre Boblthat fur die Regierten; aber Alles dief mar bas Bert der Gemalt . und nur durch bas Schwert abgezwungen. Die V Orte, welche von langem ber fich als die Longeber und ihre Maffen fur die entideibenden angefehen hatten , fühlten fich tief gefrantt. Reber einflugreiche Mann in benfelben berechnete die Befdrantung feiner Aussichten auf Beamtungen , das gemeine Bolf die Ginbufe feiner Bortheile ben Bergebung berfelben. Mit biefem verband fich ber Gedanke an den Berluft des Uebergewichtes in firchlichen Dingen. u. 21. m.

Mur durch den fchnellen Schluß des Rriedens hatte ein noch größerer und vielleicht allgemeiner Rrieg ber Gibegenoffen vermieben werden tonnen. 1600 Bundner, beren Aufbench ber erfte Marauer : Friede gehindert hatte, erwarteten nur Geld von Burich, um fid wirklich in Bewegung zu fegen. Schafhaufen war nach ber Schlacht ben Bilmergen bereit, Burich gu unterftugen. Allein von der andern Seite waren auch Freyburg, Solothurn, und der Bifchof zu Pruntrut nicht unthatig geblieben. batte ein Det ben andern, und dief mabefcheinlich die Ginmifchung des Auslandes herbey gezogen. Ueberall war die Bewegung fehr beftig. Im Thurgau brachte man ben Ratholischen die Furcht bor einem allgemeinen Morbanschlage ber Reformirten beb. ben abtifchen ganben glaubten fich Burich und Bern genothigt, mabrend der letten friegerifchen Greigniffe bas Sofmeifteramt und einige andere Begenden zu entwaffnen; allein die Bufriedenheit war bald bergeftellt, weil eine gute Juftig und Berwaltung

beobachtet und das eingerudte Ariegsvoll ohne Belästigung der Einwohner aus den fürstlichen Einkunften unterhalten wurde. Bwey Intendanten von Burich und Bern besorgten die Berwalztung; allein ungeachtet des Aarauer-Friedens machte die Beigerung des Abtes das Berhältnif Burichs und Berns noch sehr schwierig, und sie saben sich veranlaßt, ihre Truppen in der alten Landschaft des Abtes zu vermehren, indeß man in andern Gegenden aus dem Felde zog, und nur noch in einigen Städten der eroberten Herrschaften Besatungen hielt, von denen diesenige zu Bremgarten zuleht, 1717, zurud gezogen wurde.

Schon am 8 August hatten Burich und Bern ben Untervoat Beat Anton Schnorf. Der auf ihre Borladungen ausgeblieben mar. öffentlich vogelfrey ertlart und auf feine Ginbringung einen Preis gefest; allein Schnorf fuhr fort, auf dem Reichstage die St. Gallifden Angelegenheiten au beforgen, wurde am 20 September vom Raifer feines Schutes verfichert und 1713 gu beffen Regimentsrathe ernannt. - Den Abt hatten die neutralen Orte aufgefordert, die auf den 11 September nach Baden angesette eidegenöffische Confereng befuchen zu laffen. Buerft wollten feine Gefandten ohne faiferliche Genehmigung zu nichts Sand biethen. fondern fie verlangten furzweg bie Berftellung des Fürften. Nachher bequemten fie fich zu Unterhandlungen. Man ichlug ihnen vor, der Abt mochte entweder für das Zoggenburg eine Beldfumme, ober jene feche Artifel von 1707 annehmen, und gegen eine Entschädigung an Gelb in ber Begend von St. Gallen eine Strede Landes ab= treten, auf beren Erwerbung die Stadt, von ben außern Rhoden unterflüßt, einen großen Werth legte, weil fie badurch eine Berbindung mit Appenzell würde erhalten haben; allein bald brach ber Abt die Unterhandlungen ab. - Schnell gingen bingegen die Berhandlungen der Cantone zu Ende, mabrend beren Burich und Bern ihre Befahung aus der Stadt Baden hinmeg gezogen hatten. Die Gefandten ber VII Drte, welche ben Rrieg geführt hatten, Die von Blarus, megen ihres Untheiles an allen Deutschen gemeis nen herrschaften und an Rappereiveil, und die von Appengell, wegen bes Rheinthales, nahmen am 12 September den nach bem Inhalte der benden Friedensschlusse abgefaßten neuen Landesfrieden an. Das Instrument beginnt nach der alten Form: "Wir von Städt und Landen", u. s. f., mit der Unterschrift: "Eidsges nössische Ranzley der Löbl. regierenden Orte", und wurde sogleich in allen gemeinen Herrschaften öffentlich bekannt gemacht.

Um 19 August hatte Schnorf dem Reichsconvent eine neus Dentidrift fur ben Abt eingegeben. Der Bifchof von Confiana protestirte gegen den Friedensschluß, weil diefer fowohl feinen geiftlichen, als feinen berrichaftlichen Rechten nachtheilig fen. Er betlagte fid, daß die Reformirten zu Bifchofzell, Arbon, u.f. f. Die Repertage nicht mehr beobachten follten, u. dal.; und am 2'1 erließ Bern, aus Beforgnif, ju fpate ju fommen, ohne Burichs · Buftimmung ju erwarten, in feinem und in beffen Dabmen Buschriften an den Reichsconvent und einige Europäische Mächte über ben geschloffenen Frieden, die Lebenschaft bes Toggenburgs und bas fortbauernbe friegerifche Berhaltniß gegen ben 216t. Allein ichon am 5 September wurde von den fammtlichen Reiches fanden ein Gutachten abgefaßt, welches ben Raifer erfuchte, "alle gutlichen Mittel angumenden, wodurch der Friede in der Gibsgenoffenschaft vermittelft billiger Restitution des Abtes bergeftellt, Auvorderft aber bem beil. Romifden Reiche, bem Abte und feinen Unterthanen im Toggenburg bebber Religionen, auch wer fonften mit Recht und Fug daben intereffirt fenn mag, ihre mobilhergebrachten Rechtfamen ungefrantt erhalten wurden, auch zu folchem Ende aweben oder mehrern Standen des Reichs in Gleichheit der Religion aufzutragen, fich im Rahmen des Raifers und bes Reichs bey diefem Berte mit Glimpf gu interponiren , und foldes gutlich gu vermitteln." Um 28 zeigte der Raifer dem Reichstage an, er habe Rurpfala, den Bifchof von Burgburg, ben Bergog von Burtemberg und ben Markgrafen von Baden = Durlach zu diefem Geschäfte beauftragt. Mue Gibegenoffen hatte biefe Mafregel fir ihre Unabhangigfeit beunruhigen follen. Mber bie Bwietracht ließ die V Drte in derfelben nur ein Schredbild fur Burich und

Bern, Gleichgültigkeit die Andern eine fie wenig berührende Sahe erbliden. Allein die Aufstellung dieser Commission und die Unterftühung, welche auch der Bischof von Constanz auf dem Reichstage fand, brachten zuerst zu Bern und in der Folge auch fu Bürich die Ueberzeugung hervor, es sey nothwendig, eine Gesandtschaft, und zwar wie man sich ausdrückte, pro informatione ad declinandum forum imperii, nach Regensburg abgeshen zu lassen. Johann Caspar Escher von Bürich, nachher Bürzgermeister, und Beat Rudolf Fischer von Bern, bende Mitglieder der großen Rathe, erfüllten im October diesen Auftrag.

Mat nur maren der Raifer und die fatholifchen Relaisftande, welche in der Cade des Abtes eine Benachtheiligung ber fatholischen Religion zu entdeden glaubten, den benden Dr= ten abgeneigt; fondern auch die meiften protestantischen Stande bielten die Rechte des Reiches für gefährdet, und der taiferliche Sof war febr geneigt, ben Abt mit Dachbrud zu unterftugen. Der Buricherifche Gefandte war bestimmt beauftragt, por feinet Seffion zu erscheinen, und feine Dote mit Gingang und Unterfdrift einzugeben. Durch Ceremoniel und fcwerfallige diplo= matifche Formen (\*) mußte viel Beit verloren werden. Um ihr Unfeben zu behaupten, maren die Gefandten genöthigt, fich auf ben Fuß der fürfilichen Befandten zu fegen, und nichts befto weniger hatte die Korm ihrer Beglaubigungen : "Wir haben abgeordnet", die Folge, daß ihr gefandtichaftlicher Charafter beftritten murbe. Doch beseitigten fie alle Schwierigkeiten. -Pfalz war febr geneigt, den Auftrag des Raifers zu erfüllen; allein ein Rangftreit, welcher fich zwifchen den Gliedern ber Commiffion erhob, machte biefe felbft jum Begenftande neuer Berhandlungen.

Beharrlich folugen Efcher und Fifcher die Ginmifchung Des

<sup>(\*)</sup> Ihre Shilberung in ber Lebensbeschreibung Johann Cafpar Cfders, von D. Wpg, Burich 1790, Seite 61 ff. if auch heut gu Lage für ben Geschäftsmann lehtreich.

Raifers und des Reiches querft durch Mebengrunde, dann ge= radezu aus. Bon allen Seiten fuchte man, ihre Gefchäfte gu erfdiweren. Bu Saufe warf ihnen der Frangofifche Bothichafter por, fie berufen fich auf die Dienste, welche ihre Stagten bem Reiche gegen Frankreich geleiftet hatten. Bu Regensburg verbachtigte man fie ber Abficht, bas Reich zu entzwepen und mit protestantifchen Fürften Bundniffe ju fchließen, obgleich ibre Regierungen zur nahmlichen Beit einen folden Untrag bes Landgrafen von Beffen = Raffel ablehnten. Schon damable fannte auch Die Deutsche Diplomatit die Runft, Pettschaften nachstechen gu laffen und Briefe zu eröffnen, und mandte fie auf die Correfponbeng Efchers und Rifchers an. Bahrend eines Gaftmables waren ben bepben Orten mehrere Bormurfe gemacht worden. Ben dem Muffteben von der Zafel entfuhr Efchern die Meußerung, er tonne fich auf die gange Schweig berufen, ob ein Bort von bem mabr fen, was in den faiferlichen Decreten den beyden Orten megen unmenfchlicher Behandlung geiftlicher Perfonen vorgeworfen werde. Sogleich murben Rlagen und Drohungen erhoben und Efchers Burudberufung geforbert. Trautmanneborf wußte bie Diffftim= mung Berns gegen Burich fo zu benuten . daß ein Rathsglied nach Burich gefandt wurde, um auf Gichers Burndberufung ju bringen. Allein Burich lief fich nicht irre machen, und mit Bieberteit vertheidigte Fischer feinen Collegen. Die abmeichenden Inftructionen und die Entfernung der Archive erfdwerten ihre Arbeiten. Endlich vollendeten fie amen, mit Scharffinn und grundlicher Renntnif der Gegenstande durchgeführte Dentichriften, die eine wegen des Abtes (\*), die andere wegen des Bifchofes von Con-

<sup>(\*)</sup> Gründliche informatio von ber Loggenburger Frepheiten u. f. f. 1713. 4. VI und 136 Seiten; nebft 148 Seiten Beplagen. Sie enthält bas Wefentlichste, was die damabligen Quellen bes eidsgenössischen Staatsrechtes, die Archive und die Geschichte lieferten, um zu beweisen, daß dem Abte die Souverainetät im Loggenburg nicht zustehe. Die Gerechtsamen des Landes werden darge-

stanz (\*). Die lettere wurde nicht ohne vorhergegangene Schwiezeigfeiten zur Dictatur angenommen, keineswegs aber die erstere. Sie ließen daher dieselbe den Gesandtschaften zustellen. Alle, außer der Oesterreichischen und Böhmischen, nahmen sie an, undviele protestantische versicherten, eine frühere Eingabe dieser Denkschrift wurde die Ernennung der Mediatoren gehindert haben. Auch von manchen katholischen Gesandten wurden Escher und Fischer unter verbindlichen Aeußerungen entlassen. Am 20 März 1713 verließen sie Regensburg, und der Zweck ihrer Sendung war in so weit erfüllt, daß die Mediation nicht zu Stande kam, obgleich der Abt seine Bemühungen nicht aufgab.

Er hatte von dem neuen Raifer die Belehnung, wie feine Borsganger, auch über das Toggenburg empfangen, und eine neue Drudschrift unter dem Titel: "Die Wahrheit des Berlaufs der wegen Toggenburg entstandenen landesverderblichen Misshell" bekannt machen lassen. Gleichwohl wurden zu Rorschach Untershandlungen eingeleitet, mehr nach dem Wunsche des alten Minissters vom Thurn, als nach demjenigen seines Herrn, der höchstens zugeben wollte, daß man die Stimmung bevoer Orte erforsche. Immer fand er die Bedingungen zu hart, indes sie den Bürichern

stellt; die Unabhängigkeit ber Eidsgenoffenschaft vom Reiche burch ben Westphällichen Frieden wird nachgewiesen und gezeigt, daß ber Abt vom Schwabenkriege ber an die Sidgenossen sich angeschlossen; bas ber Ryswider-Friede ihn ganzlich ben zugewandten Orfen bepgähle, und daß die altesten Staatsverträge bem Abte untersagen, fremde Mächte anzurusen. Die Einmischung der bepben Cantone und ihr Bersahren wird aufs möglichte gerechtsertigt, und am Ende werden die auffallendeften Bepspiele von Bedrudungen der Loggenburger angeführt.

<sup>(\*)</sup> Gründliche Behaubtung ber boben Lanbesobrigfeit, welche benen 26bl. regierenden eidgenöfflichen Orten über bie in ber Grafichaft Baben und im Shurgau belegene Bifcofflich . Confianzische Privat . Zemter und Guter unftreitig zuflehet. Inno 1713.

au gelinde ichienen, Bern bingegen mit mehr Rachgiebigfeit ben Rrieden fuchte. 2m 24 Mars wurde ein Bertrag auf Ratification unterschrieben, von Burich und Bern genehmigt; allein der Abt verhate feine Unterfdrift; weil der am 6 Mara amifchen bem Raifer und Frankreich ju Raftadt gefchloffene Friede ihn mit großen Soffnungen erfüllt hatte, diefe beuben Machte werden fich ganglich einverfteben und ihn mit durchgreifenden Dafregeln Mus den V Orten murbe er in feinem Spfteme bestärft, weil man dafelbst hoffte, durch diefe Weigerung und die Dazwifdentunft ber größern Machte auch die eigenen Berhaltniffe au verbeffern und eine Milderung des Marauer = Friedens berbey Der Papft, welcher ichon am 28 September 1713 bem Abte für die Berwerfung ber bamabligen Friedenevorschlage fein Lob ertheilt hatte . fprach feine Digbilliaung des Rorfchacher= Bertrages in ben ftartften Ausbruden aus, und verglich benfelben einem Berte ber Solle, fo daß der fünfundachtzigiabrige Unterbandler des Abtes ercommunicirt zu werden befürchtete. B. A. Schnorf, den der Abt an den Raifer gefandt hatte, erhielt von demfelben eine -Mubieng, und ungeachtet der Bemugungen des Bollandifchen Refidenten, den auch der Pring Eugen unterftuste, erklärte der Raifer am 6 Juni dem Abte feine Difbilligung des Bertrages. Am 30 Juni erschien aus Schnorfs Feder eine Drudfdrift: "Barum augustissimo imperatore inconsulto der Morfchacher = Bertrag nicht angenommen werden tonne." Die benben Orte liegen diefelbe nicht unbeantwortet, und noch ein Mahl ent= gegnete ber Mbt. - Der Raifer batte die Reiche : Commiffion, welche nach Baben = Durlachs Ablehnung auf Pfala und Burtem= berg war beschränkt worden, aufgefordert, ihre Geschäfte gu beginnen; allein als Burich und Bern die Bermittelung wieder ablehnten, legte die Commiffion ihren Auftrag zu Sanden des Reichs ab. Die bevden Orte glaubten, den Abt durch eingreifendere - Magregeln gur Rachgiebigfeit bewegen gu fonnen. Intendanten, beren Bahl man von zwey auf vier vermehrt hatte, bestellten fle im Februar 1715 zwey Landvogte, ben einen im

Rloffer St. Gallen, ben andern zu Beil, und ließen, indeß fie Befahungen verminderten, und endlich ganz zurud zogen, die Landschaft noch ein Mahl huldigen. Unter fich selbst standen Burich und Bern oft im Biderspruche. Auf einer Conferenz zu Marau, im December 1712, hatte Bern darauf angetragen, zu Beförderung der Eintracht die Eroberungen zu theilen; Burich glaubte dagegen, durch eine gemeinschaftliche Bervaltung könne dieser Zweck besser beiser erreicht werden. Nachher war man uneinig über die Pauer der landvögtlichen Berwaltung, n. dgl. m.

Sehr ungerne hatten es die Borsteher des Toggenburges geseben, daß die im Narauer=Frieden ausgesprochene Amnestie auch auf die Anhänger des Abtes war ausgedehnt worden. Tief glaubten sie sich gekränkt, daß sie ben den Unterhandlungen zu Rorschach nicht als Theilnehmer zugelassen wurden. Bald suchten sie ben Jürich, bald ben Bern Unterkühung. Auf einer Rückzeise von Bern versuchten sie, die Länder zu einem Bertrage zu bewegen, wurden aber mit Kälte zuruck gewiesen. Uneinigkeiten zwischen benden Religionstheilen veranlasten die Katholischen zu Anfragen ben den Beamten des Abtes. Gegen die Bezahlung der Landessteuern entstand so viel Widerspruch, daß drenzehn Gesmeinen dieselben verweigerten; und es erforderte die nachdrückzliche Dazwischenkunst von Zürich und Bern, um 1715 ein ruhisgeres Berhältniß herzustellen.

Das Bepfpiel des Abtes hatte den V Orten gezeigt, daß man besiegt sepn, und doch Zürich und Bern widerstehen könne. Dennoch erwogen sie daben nicht genug die Ungleichheit der Berspältnisse. Der Papst und der Nuntius, den sein Gebiether, ungeachtet die Luzerner um dessen Abrusung gebethen hatten, noch bis 1717 in seinem Amte verbleiben ließ, nährten die Empfindslichkeit. Bon Desterreich, als dem erklärten Beschützer des Abtes, erwarteten die V Orte um so viel mehr Unterstützung, als sie von den Bemühungen des Papstes für diesen Zweifelten sie um so viel waren; und an dersenigen Frankreichs zweiselten sie um so viel weniger, als du Luc seit dem Aarauer-Frieden seine Zusische-

rungen immer vermehrte. Durch bie Erneuerung ihres erften Bundes im Rutli, den 24 Juni 1713, hatten die dren Lander öffentlich zu erkennen gegeben , daß fie auf eine gegenseitige feftere Unfchließung bedacht fegen. Im Thurgau mar eine Berfchmos rung gegen die Berwaltung der St. Gallifchen Landschaft entdedt worden. Den Widerstand der katholischen Burger zu Frauenfeld und Dieffenhofen gegen die Ginführung des Landesfriedens in ihren Stadten unterflügten die V Orte, bis fie fich überzeugten, daß Zürich und Bern entschlossen seven, nicht nachzugeben. Miffimmung der V Orte außerte fich noch farter durch ihr Musbleiben von den eidegenössischen Berhandlungen über die Reutralitat der Balbstädte, ale die Frangofen über den Rhein gegangen waren und Freyburg belagerten. Sie fcheuten fich nicht , durch Diefe Unhanglichkeit an Frankreich, Defterreich zu miffallen. Roch auffallender offenbarte fich die Bwietracht bender Religions= theile, als Luxern, an welchem die Reibe mar, mit Burich einen Meprasentanten nach Basel zu senden, dies unterlies, und aus allen fatholischen Orten nur bas angrenzende Solothurn ein Contingent babin ichiate.

Das Mistrauen stieg so hoch, daß, obgleich zwischen Zürich und Bern eine große Empfindlichkeit herrschte, und Bern sich über einen Züricherischen Krämergeist, Zürich über Bernerische Anmaßungen ereiserte, bennoch diese benden Orte sich im Januar 1714 über die Maßregeln berathschlagten, welche sie benm Aussbruche eines neuen Krieges zu ergreisen hätten. Ihre Anschließung an die Niederlande, ihre Freundschaft für Großbritannien und andere protestantische Mächte, die Berbindung der Berner mit den Generalstaaten, 1712, in welche sie auch ihre Berburgrechteten von Genf, Neuenburg, Biel, Neustadt und im Münstersthale einschlossen, und endlich auch die Berbindung der Bündner mit den Generals-Staaten, hatten das Mistrauen der katholischen Orte vermehrt. Bern behielt sich zwar in seinem Bertrage mit den Generalstaaten die Eidegenossen, Frankreich und den Kaiser vor, und seine Berbindung war nur zum Schuße geschlossen,

allein Frankreich fah in sebem Schute der Nieberlande einen Widerstand gegen sich. , Sein einst allgemeiner Einstuß auf die Eidsgenossen war ben dem größern Theile derselben gelähmt. Du Luc, der das alte Spstem beobachtete, man musse die einstußreichen Männer der Schweiz entweder durch alle Mittel gewinnen, oder zermalmen (\*), war gegen diesenigen Orte, wo sein Einstuß nicht wirkte, und gegen die Unbestochenen, welche den gefährlichen Dunststreis der fremden Diplomatis vermieden, persönlich erbitztert, und er fachte die Eisersucht seiner noch librigen Freunde um so viel lieber an, als er hoffen konde, sie dadurch desto mehr in seine Gewalt zu bekommen. Denn seit die V Orte sich dem Gedanken überlassen hatten, die Friedens Artisel von Narqu müssen geändert und die Abtretungen ihnen zurück gegeben wer-

<sup>(\*)</sup> Seine eigenen Borte (fiebe bie Dentidrift Someig. Dufeum; Zarau, 1816. IV Deft , G. 667) find: "Man muß biefe Berren entweder auf bepben Sanben tragen, ober, wenn biefes nicht möglich ift, fle germalmen, baß fie nicht ichaben tonnen." -Diefe Dentidrift bu Buce muß nicht nur gelefent; fonbern flubirt werben; fie zeigt bem Freunde feines Baterlandes nicht nur bie Rorallenfelfen, welche bas Staatsichiff bebroben, fonbern auch Die Burmer, welche beffen Planten benagen. Ohne Scheu behandelt ber frembe Diplomate bie Schweis ale einen Martt. ober Berbeplat, auf meldem er nur berufen gu fenn glaubte, eine Frangofifche Darten zu bilben. Ehrenmanner nennt er bie unbebingt an Branfreid Bingegebenen ober Berfauften, unverfchamt bie Unbanger Defferreichs; von felbfiffanbigen und unbeftochenen Mannernfpricht er wie pon verwegenen Ungeborfamen. Die Ertheilung von Offigiereftellen betrachtet er ale ben Dreis, fur welchen einflugreiche gamilien fic verfaufen follten, und wenn aus einer folden nur einzelne Glieber bedienftet ober belohnt find, fo balt er es für eine ftrafbare Undantbarteit, wenn andere gamilienglieder nicht feine Winte befolgen. Mit welcher Wegwerfung nichts befto weniger biejenigen behandelt werben, welche fich foreden und leiten liegen, zeigt bas Bepfpiel Frepburgs Seite 641.

den, war alles, was diefe sichern konnte, in ihren Augen eine neue Feindfeligkeit. Am meisten mißsielen ihnen in dem Bernerissichen Bereinigungsvertrage vom 21 Juni 1712 der § 5, durch den sich die Generalstaaten zum Schutz der Stadt Bern, aller ihrer Besitzungen und Berburgrechteten verpflichteten, und der ihrer Besitzungen und Berburgrechteten verpflichteten, und der § 6, welcher sagt: Wenn Bern zu seiner oder zu seiner Berburgsrechteten Vertheidigung einen Krieg führen müßte, werden ihm die Generalstaaten so viel Subsidien geben, als der Sold der 24 Compagnien in ihren Diensten betrage. Sollte Bern genöthigt senn, seine Truppen zurück du berufen, so müssen ihm diese auf die erste Forderung überlassen werden; würde dasselbe aber nur mit eidsgenössischen Orten, welches zwar Gott verhüthe! im Kriege verwickelt seyn, ohne daß diese von fremden Mächten mitztelbar oder unmittelbar unterstüßt seven, so könne es seine Trupppen nicht zurück berufen.

Der Friede zwifden dem Raifer und Frankreich hatte die Soffnungen der V Orte febr vergrößert, und taum mar derfelbe gefchloffen, ale fich bie Sage verbreitete, es fegen baben geheime Berabredungen getroffen worden, ben V Orten gur Biedererlangung des Berlornen behülflich ju feyn. Beil das Bundnif von 1663 acht Jahre nach dem Tode des Roniges und des damabli= gen Dauphins ju Ende geben follte, fo konnte es nicht befrem= ben, daß Ludwig XIV in feinem Greifenalter eine Erneuerung besselben wunschte, um badurch feinem unmundigen Urentel ein gefichertes Berhältnif mit den Gidegenoffen gu binterlaffen. Allein der Bothichafter ließ Bedingungen erwarten. Frankreich einen noch größern Ginflug verschaffen wurden. verband mit feinen Antragen Borfchlage zu einer Ausfohnung der Gidegenoffen, durch welche die Reformirten den erfochtenen Bortheilen wieder entfagen follten. Da fie fich nicht barüber einlaffen und eben fo wenig ihre neuen Berbindungen aufgeben wollten, bielt fich der Bothschafter an die katholischen Orte und an Ballis, machte sie glauben, die Reformirten werden es nicht wagen, von dem Bundniffe meg ju bleiben, wenn die Ratholifden fich dafür

erflaren würden. Er verficherte fie, die Burudagabe der Erobes rungen murbe die Bedingung fenn, ohne welche Frankreich den Reformirten den Butritt nicht gestatten werde. Sollten diefe die Burudgabe verweigern, fo werde ber Ronig hinreichende Mittel ergreifen . um fie bagu zu nothigen. . Moch fand bas angetragene Bundnif in den tatholifden Orten ftarten Widerfpruch. Du Luc batte feinen gangen Ginfluß angewandt, um in Lugern eine Schultheißen =, in Uri eine Landammann =, an andern Orten anbere Bablen auf Manner fallen ju machen, die er ale Frankreiche auverläffige Werkzeuge anfah. Gleichwohl widerfeste fich ihm der Schultheiß Balthafar, ben er hatte mablen laffen, und er mußte fich neue Unhanger bafelbft ertaufen, um den Widerfpruch nieder ju fchlagen. Bu Solothurn in feinem Wohnfibe erhielt er nur' eine Mehrheit von gehn Stimmen, und noch ungunftiger war querft die Stimmung au Freyburg. Auf einer Bufammentunft , welche er mit den Gefandten der fatholischen Orte im December au Lugern hielt, gelang es ihm endlich durch die Bephulfe bes Spanischen Gesandten Beretti Landi, und des Muntius, der jest Frankreiche Ablichten unterftutte, noch mabrend der Dauer des mit allen Gidegenoffen gefchloffenen Bundniffes ein abfonderliches mit den Ratholischen und Wallis zu Stande zu bringen, welches bem Frangofifchen Sofe bas Recht einraumte, manches zu forbern, was bieber feinen Unmagungen nur dann geglückt batte, wenn' die Cantone fich uneinig und schwach zeigten, was ihm bingegen versagt wurde, fo bald ein befferer Beift die Gibegenoffen belebte. Das neue Bundnig war auf feine Beit befchrankt. Der Ronig mußte nicht mehr um die Werbungen anfuchen; er murbe durch, 5 ber Schiedrichter feiner Berbundeten. Er fonnte fich in ihre. Bwiftigfeiten mifchen, fo bald eine leibenschaftliche oder bestochene Mehrheit einer Cantoneregierung feine Dazwischenkunft amrief. Mehrere Artifel waren jum Vortheile Frankreichs weiter ausgebehnt, als vorher. Das vormablige unpartepische Schiedrichter= amt über gegenseitige Anspruche ber Contrabenten fiel ganglich weg; man fcmiegte fich in die Feffeln, ohne nur zu miffen, wen

sich der Ronig zufolge f 55 gegen die Gidegenossen vorbehalten würde, und durch die Einleitung des Bundesvertrages werden die Schweizerischen Contrabenten als diesenigen dargestellt, welche aus eigenem Antriebe diese Opfer darbiethen. — Eben so wie Frankreich Berheißungen machte, ließ dasselbe auch seine Uebermacht fühlen. Das Regiment Pfosser und viele einzelne Compagnien wurden entlassen.

Muf den 26 April 1715 berief du Luc die Bothen der neuen Bundesgenoffen zu fich nach Solothurn. Freyburg, welches noch einige Bortheile fich ausbedingen wollte, murde von den übrigen nicht unterftugt, ließ von dem Bothschafter fich fchreden, und bielt mit feinen Forberungen gurudt. Ale es nach dem Bundesfcwur diefelben erneuerte, bedrohte bu Luc den Ranton nicht nur mit der Musichliegung von dem neuen Bundniffe, fondern fogar von demjenigen von 1663, und bem ewigen Frieden. Der erfdrodene große Rath aab feine Buftimmung. Mehrere Lage lang hatte man fich in Solothurn über ben Revers des Ronigs berathichlagt, und in feinem Bertrquen auch ba nicht froren laffen, als bu Que ben Landesftatthalter Adermann, ber einen vorgelefes nen Entwurf nachfchreiben wollte , Papier und Blepftift einfteden bieß. Unmittelbar vor der Reperlichfeit des Bundesfcwures wurde den Gefandten der Revers vorgelefen (\*), mit einem von du Buc augestegelten Umfchlage in eine Rapfel von weißem Bleche

<sup>(\*)</sup> Wegen biefer blog munblichen Mittheilung entstanden in der Bolge febr ungleiche Lefearten und Abfcbriften, welche theils die Bwede diefes Bundniffes, welche den Resormirten gefährlich waren, verschleperten, theils einige Bufage enthielten, die der Bothschafter vermuthlich nur als Erklärung und Beruhigung vorgetragen batte. B. B. alte Rüdffände sollen bezahlt werden. Sten so wurden Resimenter und Befehlehaber genannt, welche bereits für die Dülfsleiftung bestimmt sepen; allein bald hörte man, diese sepen von der Schweizerischen Grenze in das Innere zurud berufen worden. Siebe auch Br. U. Balthafars Anmerkungen über den Bund von 1715.

gelegt, und ein roth feibenes Band um die Schachtel geschlungen. auf welches du Luc und jeber erfte Gefandte der contrabirenden Orte (ausgenommen Lugern) und des Landes Wallis ihr Dettfchaft drudten, mit der Auffchrift: "Diefe Erude (\*) wird nicht tonnen eröffnet werden, ale auffersuchen beren loblichen Orten, und löbl. Republik Wallis, welche in den Puntnug von heut Dato begriffen find, und in gegenwart bes Ronigs Ambafidoren fo fich dann in der Gidanofichaft befinden wird. Solothurn ben 91 May 1715. Johann Joseph Baron, Koniglicher Dolmetich." Mun wurde bas Bundnif in der Stiftefirche befdmoren, indef das Bildnif des Ronigs über der Thure befestigt war, und golbene Retten im Werth von 80 Duplonen belohnten die Bereits willigfeit febes einzelnen Gefandten. Die Schachtel wurde bem Befandten bon Lugern aur Bermabrung übergeben. 216 fie 1798 geöffnet wurde, befand fich in berfelben neben bem Bundesbriefe nur der Revers. Der Konig verfpricht in demfelben für fich, ben Dauphin und funftige Dachfolger, ben tatholifchen Orten gur vollftanbigen Restitution bes Berlornen gu helfen, und fo lange biefe nicht erfolge, follen Burich und Bern von dem Bundniffe ausgeschloffen bleiben. Die übrigen reformirten Orte und Stande, bie am letten Rriege feinen Theil genommen, follen nur bann in den Bund aufgenommen werden, wenn fie versprechen, weder birecten noch indirecten Bepftand ben Orten Burich und Bern gu leiften, wenn man fie zur Restitution nöthigen wurde. nig verspricht die genaufte Beobachtung ber erneuerten Alliang, befonders bes fünften Artifels, woran ihn weber ber emige Friede noch andere Bundniffe verhindern tonnen. Wenn die gefammte Gidegenoffenschaft, die katholischen Orte, Die Republik Ballis ober ein Stand inebefondere der toniglichen Gulfe bedürfte, fo wurde folche nur auf Berlangen ber Orte ober des Standes erfole gen. Bevor feboch feine Macht in die Schweig trete, will der

<sup>(\*)</sup> Daber ber Spottnahme Trudli. ober Trudli. Bund, weil in ber Soweiz eine Schachtel Trude genannt wirb.

König mit ben Hulfe Begehrenden über die Art und Größe der Hulfelistung und über die Route unterhandeln. Wenn die könige liche Armee sich mit den der Hulfe Bedürfenden verbunden, so sollen die interessirten Stände dem Französischen Generale Stelle vertreter in ihrem Nahmen beygesellen, die an allen Berathungen Theil nehmen. Wenn irgend Eroberungen gemacht werden, so sallen diese dem Hulfe suchenden Stande zu. Wenn der König in der Folge bey der Aufnahme der protestirenden Orte in dem Bunde einige Artikel ausdehnen oder neue hinzu fügen würde, so sollen die Orte, die den gegenwärtigen Bund stipulirt haben, an der Ausdehnung Theil nehmen, so daß sie ohne einigen Abbruch alle Rechte, Freyheiren und Borzüge genießen sollen, die der König, der Dauphin oder seine Nachfolger zugeben würden.

In der Ginleitung des Bundesbriefes felbft wird gefagt : Die Gefandten der fatholischen Orte und der Republit Ballis baben jur Chre Gottes und ju gemeinem Beften fculbig ju fenn er=' achtet, ihre Gedanten über die Erneuerung des Bundes bem Grafen du Luc zu entdeden; diefem haben fie gefallen, fo daß er diefelben dem Ronige, fie die Gefandten hingegen ihren Obern mitgetheilt , u. f. f. Die Bundesartitel erfireden fich uber alle diesmabligen oder funftigen Befigungen diesfeits und jenfeits bes Gebirges. - § 1. Die übrigen Orte werden gum Beptritte einge= laden in der unbezweifelten Soffnung, fie werben fich dazu verfteben, weil dieß zu Erhaltung bes gemeineidsgenöffifchen Standes (Staates) eben fo rühmlich als nothwendig ift. - 6 2. Der emige Friede, die übrigen altern Bundniffe und Bepbriefe werden von Neuem befraftigt. - 6 3. Das Bundnig wird mit allen Nachfolgern des Königs fortgefest. - § 4. Wenn das Königreich innerlich burch eine fremde Macht oder burch eine beimifche Entamenung follte ans gefochten werden, fo bewilligt die Gidegenoffenschaft binnen geben Tagen nach dem Begehren einen Bollsaufbruch , der nicht ftarter als 16,000 Mann fenn tann. Er foll nur zu Lande gebraucht Der Konig wird die Oberften und Sauptleute aus allen Orten ernennen, aus welchen der Aufbruch genommen wird. -

5 5. Burde die Gidegenoffenschaft oder ein einzelner Ort von einer fremden Datt angegriffen oder im Innern beunruhigt, fo wird Se. Majeftat mit dere Macht behillflich feyn, nachdem es bie Mothdurft erfordert und Ihro Majeftat von den Orten wird er fucht werben. Im andern Falle werden Ihre Dajeftat, ale beren gemeinsamer Freund und Bundegenoffe, ober die Ronige feine Machfahren , auf Ersuchen des befchwerten und bedrangten Theiles alle freundlichen Officia anwenden, um die Partepen babin gir vermögen, daß fie einander reciprocirliche Juftig halten, und wenn auf foldem Bege bie gesuchte Birfung nicht völlig erlange wurde, werden Ihre Majestat, wie auch die Konige bere Mache fabren, ohne etwas vorzunehmen, fo biefes Bundnis umftoffen mochte, fondern im Gegentheil folches in feinem wahrhaften Berfande zu vollziehen, die von Gott ihr gegebene Macht in ihren eignen Roften anwenden, um den Beleidiger zu verpflichten, fich wiederum den Regeln, welche in den Bundniffen ber Orte unter fich vorgeschri ben find , ju unterwerfen. - Ihre Dajeftat und bie Ronige dero Dachfahren werden die Bertrage gewährleiften, welche die Orte unter fich aufrichten, im Falle Gott guliefe, daß unter ihnen eine Entamenung entstunde. - 66. Die Officiere; Solbaten und andere Rriegsbedienten find von allen Auflagen frey. Buter, welche fie in Frankreich erwerben, werben fie und ihre Bitwen, fo lange diefe Bitwen bleiben, geniegen, wie die toniglichen Bedienten ober Abelichen Die ihrigen. In Absicht auf Sandelfchaft und Sandwerke, welche nicht jum Dienfte gehören, werden fie behandelt, wie die koniglichen Unterthanen. - 6'7. In Garnifonen geniegen bie Rriegevoller aller Befrebungen, boch ohne Migbrauch. Für das, was die Marquetender nach dem Bedurfniffe einführen tonnen, wird eine Werordnung gemacht wer-Uebertretungen find ber Confiscation und ber Beftrafung durch die eidegenöffische Juftig unterworfen. - § 8. Der Gold bleibt auf dem gegenwättigen Fuße; nahmlich im Felde auf 17 Fr. 8 S. monathlich fur jeden Mann, und 1960 Fr. monath= lich für ben Etat : Major; im Frieden monathlich 16 Fr. und

1000 fr. für ben Ctat = Majer. Das Garbe = Regiment wird porbehalten. - 6 9. Die Sauptleute, welche 175 Mann wirflich baben . follen als vollständig angesehen werben und für 27 Mann Die Gratification beziehen, nach dem Bertrage von 1671. - 6 10. Bat die Compagnie nicht 175 Mann, fo verliert ber Sauptmann pon der Gratification, mas unter den National-Truppen gebräuche lich ift. - § 11. Wenn die Sauptleute in Schlachten oder Belagerungen einen merklichen Berluft leiden, fo bewilligt der Ronig vier oder fünf Monathe fur den Erfat. - § 12. Die Sauptleute werben monathlich bage bezahlt, und find bafur verpflichtet, die Untergeordneten richtig zu bezahlen. - 6 43. Für die neuen Werbungen werden auf jebe Compagnie von 200 Mann 6000 Thas ler vorgeschoffen, und in den feche letten Monathen bes erften Jahres abgezogen werden. - § 14. Der Ronig wird von der Schweizergrenze bis wieber babin bie etapes geben. - § 15. Erledigte Compagnien werden den Officieren desjenigen Ortes ver-Meben, welcher fie bewilligt bat. Bermandte des verftarbenen Sauptmanne wird ber Ronig Undern porziehen , wenn fie Officiere und tudtig find. Er wird die Empfehlungen der Orte für tuchs tige Leute anhören, in fo ferne fie die Werbung bewilligen. -§ 16. Für die subalternen Stellen werden die Sauptleute tuchtige Perfonen vorschlagen. - § 17. Rrante, Gefangene und diejenis gen, welche im Dienfte des Ronigs abwefend find, werden auf gultige Bescheinung des Sauptmanns ben den Musterungen gut gemacht werden. - § 48. Schweizer : Soldaten eines abgedantten Sauptmannes können nicht gezwungen werden, einem Sauptmanne aus einem andern Orte zu dienen. Die Solbaten einer abgebanften Compagnie tonnen gar nicht gezwungen werben. -§ 19. Beym Durchmariche burch andere Cantone follen feine Reeruten bebauchirt (abgelockt) werden. - § 20. Jeder Theil verbiethet feinen Unterthanen ben Strafe, gegen ben andern zu die= nen. - § 21. Wenn der Ronig felbft die Armeen anführt, werben die in feinem Golbe ftebenden Gibegenoffen ihm nachfolgen, nach bem Bepfpiel ihrer löblichen Woreltern, und nach § 6 des

Bundniffes von 1663 (\*). - 6 22. Erneuert den 6 22 von 1663. -5 23. Wenn bende Theile einen gemeinschaftlichen Rrieg befchließen follten, wird man wegen der Rubrung desfelben überein tommen und nur einmuthig Frieden oder Waffenftillftande machen. -6.24. Die Gibsgenoffen werden wie Ginwohner des Ronigreiches angefeben; fie find bom droit d'aubaine (Seimfall ibres Dache laffes), ber traite foraine (Mbaug) frep, mit Borbehalt ber Biebung eines Inventgriums. Sie konnen Sandwerte u. bal. nach ben Berordnungen eines jeden Ortes betreiben. Gie genieffen aller alten Privilegien. - 6 25. Die toniglichen Unterthanen find in ber Gidegenoffenfchaft erbefabig, wegen ihrer eigenen Guter bem Beimfalle, Abauge, u. dal. nicht unterworfen : wenn eidegenöffie fches Bermogen ihnen zufällt, werben fie wie Schweizer behandelt, mit Borbehalt der Regalien und anderer ublichen Rechte. Raufs leute, Pilger, u. f. f. tonnen in ber Gibegenoffenschaft fren banbeln, geben, tommen, nach f 20 des Bundes von 1663. -6 26. 3m Sandelsverkehre werden die Gidegenoffen in Frankreich ber Privilegien nach ben Friedens : und Bundesvertragen genießen. Bendfeitige Unterthanen fonnen gemuntes Gold und Gilber. welches fie fur ihre Maren empfangen, nach deffen Angabe und mit erforderlichen Paffen beziehen. - § 27. Dach § 8 des ewigen Friedens und § 14 des Bundniffes von 1663 wird man die Feinde bes Mitverbundeten nicht bulben, ihnen feinen Durchpag, weder mittelbare, noch unmittelbare Bulfe gewähren. Staatsverbrecher, Zodtichlager, Meuchelmerder, Betrüber, perturbateurs (Storer)

<sup>(\*)</sup> Du Bue fagt in feiner Dentschrift, die herren von Sompy baben ibm ben gludlichen Gebanten mitgetheilt, die Borte: "nachbem Bepfpiele ihrer Boraftern" in diesen Artifel aufzunehmen; benn weil die Boraftern ber Schweizer fich ohne Bebenfen aller Orten haben gebrauchen laffen, so werden nun die läftigen Rlagen wegen Ueberschreitung ber Berpflichtungen bes Bundes wegfallen. — Dieser &, so wie auch § 27 u. a. sind indes weit bindenber, als diejenigen bes vorhergebenden Bundes, auf welche sie fich berufen.

ber öffentlichen Rufie, bie von ihrer Regierung als foldhe erflart und entfloben find, wird man fich auf das erfte Berlangen obne nabete Drufung gueliefern. - 6 28. Diebe und Rauber wird man anhalten, bas Geftohlene gurud geben und Sausdiebe ablies ferti, bamit fie am Orte der That gestraft werden fonnen. -\$ 29. Man gestattet fich ben Durchaug, nach 6 14 des Bunbes von 1663, auch gur Suffe und jum Bepftande ber Freunde und Bundesgenoffen. Ben folden Durd,marfchen foll ordentlich beachte und den Ginwohnern fein Schaden augefügt werben. bit Polizen und die Berpflegung werben Commiffarien ernannt. und man wird über den Beg, die Starte der Abtheilungen, u. f. f. überein tommen. - § 30. In Privatstreitigkeiten foll ber Rlager ben Beffagten vor beffen Richter belangen, es ware bann, daß benbe Partepen an einem Orte gegenwärtig waren, ober fich wegen des Michtere einverstanden hatten. Man verheißt fich gutes und furges Recht. - 9.31. Man wird negenseitig die oberfte , richterlichen Urtheile vollziehen und fich batuber an die Erklarung balten , welche der Souverain oder Oberhers barüber geben murbe. --. § 32. Die Jahrgelder , Particular : Acten , u. f. f. werben fortgefest und jährlich zu Golothurn in Munsforten bezahlt, weldte in ber Gibegenoffenschaft angenommen werben. .... 6 33. Frankreich behalt fich vor. . . . Die eidegenöffischen Orte und Balle machen die nahmlichen Borbehalte, wie 6 95 des Bundniffes von . 4665; nur ift Burgund weagelaffen. - 6 34 wie 6 24 des Bun's bes von 1663. - 6 35 ift bennahe wörtlich ber 6 25 des letten Bundniffes; nur werden dem Konige fünf bis feche Monathe eingeräumt, um diejenigen Dachte anzuzeigen, welche er fich zufolge § 33 vorbehalten will. Auch hier nennt fich der König noch hers Bog von Mayland, Graf von Afti, Berr gu Genna, u. f. f. (\*).

<sup>(4)</sup> Frang Ure Balthafar fagt in feinen " Eransgreffionen ber Frangofen in Unfebung ber Bunbniffe und Bertrage ber Sibsgenoffen", bep Ermahnung biefes Bunbniffes, bes Capitulates von 1706 und anderer abnlicher Bertrage: "Erbauert man Mes, fo

Much in ben fatholischen Orten glaubten viele vaterländisch=
gesinnte Männer, man habe einer Macht, von welcher man schon
so oft getäuscht oder mit Amnaßung behandelt worden sey, allzu
viel eingeräumt, und ungewisse hoffnungen auf Rosten seiner Un=
abhängigkeit zu theuer erkauft. Bu Bug erschienen Pasquillen
gegen die Beförderer des Bündnisses. Der Französische Bothschafter suchte nun auch die evangelischen Orte zum Beytritte zu
vermögen und machte Bern Anträge. Die katholischen Orte vereinigten ihre Einsabungen mit den seinigen. Allein ungeachtet
ihrer schwierigen Lage zogen die Evangelischen es vor, ihre Mitbewerber den ausschließlichen Schuft des Königs genießen zu lassen,
und sich dem Unwillen desselben bloß zu stellen, als aber sich

fieht man nach verfdwundenem bufferm Gemolle, fo bie Nachfom. menichaft aufheitert, bag Alles auf bas Privat Intereffe fich grun. be e. Die am Steuerruber fisen und wohl gefüttert werben, ebe fie pom ganbe flogen, taffen bie Segel freiden, mobin man will, bag es fou landen. Darnuf fommt ein goldenes Regenli, Denfionen und Jahrgelber. Bann mird Mues fill und man überlägt es ber Dachfommenichaft, bag fie bie grucht toffe. Frembe Minifter bebie. nen fich biefer Gelegenheit. Geht in einer Ratheftube ein Dampf auf von einem vaterlanbifden Gebanten, melben jene, man muffe Die bequemere Beit abwarten", u. f. f. Go fprach ber unbeflochene Balthafar. B. g. Burlauben, Brigabier, Sauptmann in ber Garbe, und bald nachber foniglicher Dollmeticher in ber Soweig, foilbert bagegen in feiner hist, milit. des Suisses, Paris 1752, Diefes Bund. nif als einen Beweis bes foniglichen Wohlwollens und ben Grafen bu Luc ale einen wohldenkenden Weifen. Nachdem er VII. 536, gefagt bat, 6 5 verbroß (chagrina) Die reformirten Orte, fabrt er 538 fort: Die Defterreichische gaction, welche in ben fatholischen Orten noch einigen Schatten von Erebit (q. q. ombre de credit) bepbebielt, vermehrte bie Rlagen ber Reformirten. 540: bingeriffen burch Borurtheile und unverfiandige Beforgniffe (des craintes deraisonables) verbanden fic die Reformirten mit ben Beinben ber Rrone, u. f. f.

einen Gebiether zu geben; und so fasten sie den Muth, ein unwürdiges Bündniß zu verwerfen. — Bald verbreitete sich das
Gerücht, neben dem Bündnisse seven zu Solothurn noch geseime Urtikel geschlossen worden, und dieses Gerücht bekam durch das
Geheimnisvolle der versiegelten Schachtel desto mehr Glauben. Der Inhalt des Reverses, der von Waffengewalt, möglichen Eroberungen, u. dgl. sprach, konnte nicht ganz geheim bleiben, da so viele Menschen um denselben wußten. Zürich und Bern erhielten Warnungen von den Gefandten der befreundeten Mächte, und bald wurden ihnen die nachfolgenden acht Artikel eines vongeblich gegen sie geschlossenen Bertrages mitgetheilt, boch ohne daß die Contrahenten desselben genannt oder Unterschriften angeführt waren.

1) Die Stadt Genf mit dem gangen Dans de Baud, von Bersoir bis Morat, soll dem Bergoge von Savoien, als dem alten Gigenthumsberen gegeben werben. - 2) Die Bifchofe von Bafel, Genf und Laufanne follen in ihre alten Domtirchen wiedenum eingeset werden. - 3) Das Fürftenthum Neuchatel foll einem . Pringen aus Frankreich gegeben werben. - 4) Der Abt von St. Gallen foll abgefest, ein anderer von bem Convente ermählet, und ihm beffen gand mit Toggenburg gegeben werben. -5) Die Ratholischen follen in die Gemeinschaft berfenigen gander ; Die fie im legten Rriege verloren, mit Gute ober mit Bewalt; wieder eingesetet werden. - 6) Das Thurgau nebft ber Graf-Schaft Ruburg foll bem Raifer augestellet werden. - 7) Das Ronigreich Sicilien foll einem Baperifchen Pringen abgetreten werden. - 8) Die Eintheilung in der Schweiz foll alfo gemacht werben, daß ein jeder der XIII Cantone eine gleiche Portion Land habe. — Man feste bingu, der 15 October fen gur Musführung biefes Bertrages bestimmt. Frankreich und ber Ronig von Sicilien werden Genf, Frankreich insbesondere das Neuenburgische, ber Churfurft von Bavern in Berbindung mit den katholischen Orten Burich, Basel, Schafbaufen und bas St. Sallifche angreifen , u. bgl. m.

Es wird ungewiß bleiben, ob ber Dlan (\*), ben ber Doctor Conrad Whilipp Seideager in den Dapieren bu Lucs entbedt baben foll, die Schweizer burch Uneinigkeit zu entfraften und fo zu unterjochen, in dem Frangofischen Cabinette nur vorgeschlagen, ober der Aufmertfamteit wurdig geachtet worden fen; eben fo, ob du Buc felbft bie vorgeblichen geheimen Artifel in der Abficht verbreitet habe. Burich und Bern au febreden und befto eber aur Unnahme des Bundes : Bertrages zu vermögen; ob einzelne Diplomaten der in den Artifeln ermabnten Sofe wirklich an folchen Ents wurfen Theil genommen , und ob einzelne angefehene Manner aus den fatholischen Orten diefelben genahrt und befordert haben (\*\*). Ohne eine vorbergegangene ichnelle Menderung feiner Anfichten tonnte du Luc die vorgeblichen geheimen Artifel weder munichen noch vorschlagen. Swar ftimmen mehrere berfelben mit feinen ba= mabligen, in der Dentidrift geaußerten Gefinnungen überein. Seine Erbitterung gegen die Reformirten mar ie groß. Daß et anrieth, die Gefälle der Badler im Elfaß dem Bifchofe zu geben, bas Reuenburgifche durch Unterhandlungen ober Gewalt wieder, einem Frangolikhen Beliter quaumenden, und in der Dabe der Stadt Neuenburg eine tatholifche Stadt anzulegen, das Baatland jum Aufruhr gegen bas ibm vor allen verhafte Bern aufsuwiegeln, nicht aber um basfelbe an Savoien gurud ju geben, fondern einen unabbangigen Canton unter Frankreiche Schute au Defferreich , welches er immer noch als Frankreichs Begner anfab, tounte er nicht vergrößern wollen; anderer Biderfprude nicht zu gebenten. - Bon welcher Ausbehnung bie gebeimen Plane gewesen fenn mogen, der am 1 September 1715 erfolgte Tod Ludwigs XIV vereitelte fie. Du Luc (\*\*\*) mar fchon

<sup>(\*)</sup> Man febe auch Meifters Saupt Scenen. Seite 725.

<sup>(\*\*) 3.</sup> U. Balthafar fagt in ber Abhandlung über die Transgreffionen ber Franzofen: "Will bon ber Bepfchrift ober fogenannten Trufli nichte melben, weiten folches gar zu gehäßig."

<sup>\*</sup>e\*) Als er ben Marichallfigb erhielt, fagte man icherzend am Pofe: "pour avoir endormi les petits cantons."

amen Monathe früher ale Bothichafter nach Bien abgegangen : er verließ die fatholischen Orte, die er mit Soffnungen der Bieberherftellung des Berlornen erfüllt hatte, in Gabrung, die Reformitten in Unrube und voll Miftrauen. Diefe verfammelten fich am 19 Movember ju Marau, wohin auch Genf eingelaben mar. Der Frangofifche Gefandtichafts = Secretar, de la Martiniere. ber feine Abwefenheit mit feiner falechten Gefundheit entschuldigte , fuchte in einer Bufdrift vom 21 burch bie Berficherung von ber Buneigung des neuen Roniges Ludwigs XV und des Bergogs Regenten Beruhigung gu geben, und die fatholischen Orte erflarten das Gerücht als eine grundlose und boswillige Bulage; allein man war noch lange in unruhiger Erwartung, und Genf begann gur nabmliden Beit, feine Reftungewerte auszudehnen. Diemable wollten in der Rolge die Frangofifden Bothichafter von geheimen Artifeln etwas wiffen (\*). Ginige Rudftande wurden bald nach dem Schluffe des Bundniffes nachbezählt allein nach wenigen Jahren maren fie größer, ale vorher.

Seit der neuen Berbindung mit Frankreich verminderte sich die Theilnahme, welche Desterreich während der Badischen FriedensUnterhandlungen für die Angelegenheiten der V Orte gezeigt hatte. Sehr bald mußte der Graf du Luc sich zu Wien davon überzeugen, und der General von St. Saphorin, der als Großbritannischer Minister nach Wien kam, that für die beyden Orte, was seine Stellung erlaudte. Der Abt Leodegar, welchem du Luc und sein Nachfolger kiethen, sich an Frankreich zu halten, getraute sich nicht, dieß zu thun, weil er besorgte, die Gewogenheit des Raisers darüber-einzubüßen und dennsch von Frankreich vernachlässigt zu werden. Bern wünschte den Frieden, und im Januar
1716 leitete der Schultheiß Willading die Unterhandlungen wieder

<sup>(\*)</sup> Noch 1742 gefcahen barüble Anfragen. Der Bothichafter, Marquis von Courteille, erflätte ben St. Gallichen Gesandten, von einem geheimen Artifel fep ihm nichts befannt. Siehe von Arp Geschichte bes Cantons St. Gallen. 111. Seite 490.

ein , indem er den Baron von Thurn ichriftlich befragte . worin Die Binberniffe bestehen, bie er bereits fannte. Dem Raifer, welcher die eidegenöffische Begludwunfchung fur die Geburt eines Dringen benutt batte, um in feiner Antwort Burich und Bern den Frieden zu empfehlen, antworteten die beuden Orte, fle feben bereit, mit dem Abte zu unterbandeln; und in dem nabme lichen Sinne fchrieben fie an den Ronig Georg I von Großbris tannien . ber nach Defterreiche Bunfche ebenfalle Milberung ber Rorfchachischen Kriebensartifol empfahl. Done fich durch feinen Beichtvater und ben Muntius abhalten zu laffen, gab ber Raifer bem Abte die Anweisung, auf die Grundlage der Artifel von Rorfchach, die Unterhandlungen wieder zu beginnen, und nach feinem Bunfche famen Abgeordnete von Burich und Bern mit bem Defterreichischen Abgeordneten, Frepheren von Greut, im Movember zu Brud ausammen. Allein weil biefer forderte, der Abt follte in das Stift, Die alte Landschaft und die übrigen Befitungen außer bem Toggenburg vorerft wieder hergeftellt und bemnach die Toggenburgifche Angelegenheit auf eidegenöffische Beife behandelt werden, wollten die benden Orte dief nicht gu-Mit einem abtifchen Beamten war der Berneriche Rathes berr Tillier ju Lindau jufammen getreten; allein meder dafelbit, noch bey einer neuen Unterhandlung ju Weil erfolgte eine Unnas berung. Endlich ließ ein Schlagfluß den Abt Leobegar am 28 Movember 1717 zu Deu = Ravensburg im Alter von 77 Nahren die lange vermifte Rube im Tobe finben. Die meiften Conventualen fehnten fich nach der Rudtehr in die Abten, und die Beforgniff, Defterreich möchte einen Baverschen Beingen gum Rachfolger empfehlen, besthleunigte die Bahl fo febr, daß eine Bahlcapitu= lation, welche ber Gigenmacht und Willfur eines neuen Fürften Schranten fegen follte, bloger Entwurf blieb, und dem Bemable ten nur als Bunfch und Bitte vorgelegt werden tonnte. 16 December wurde der Unter-Defan Joseph von Rodolfi aus Lapbach in Karnten gewählt. So mußte ein Defterreichischer Unterthan, ungeachtet auch er im Wefentlichen die Unleitung bes

Wiener - Hofes befolgte, den Frieden und das Stift St. Gallen wieder herstellen helfen, zu deren Störung das unbedingte Verstrauen eines Schweizers auf Desterreich das Meiste bengetragen hatte.

Schon im Nanuar 1718 versammelten fich zu Baben die Abaes ordneten von Burich und Bern mit benjenigen bes neuen Abtes, querft ohne öffentlichen Charafter. Ueber die Befugniffe bes Landrathes, die Bepbehaltung ber Landsgemeine, die Ernennung der Landrichter, das Mannschafterecht waren die Forderungen der abtifden Gefandten und biejenigen ber Toggenburger einander gang entgegen gefest. Burich forderte, die reformirten Pfarrftellen follten nur aus feinen Candidaten befest werden. brand barauf, daß Burich und Bern allein die Difverftanbniffe amifchen bem Abte und ben Loggenburgern erortern follten, und bag ber Landesfriede auch auf die Befigungen des Abtes (die fo geheißenen Malefig = Orte) im obern Thurgau angewandt werde. neigte fich bagegen in Bielem auf bie Seite bes Abtes. Die polis tifchen Geschäfte der Ofterzeit riefen feine Gesandten nach Saufe, und eine Gefandtschaft von Burich folgte ihnen nach, um Been bem Spfteme Burichs wieder naber ju bringen. Dabholy, dem Bern und der Abt anfange ben Butritt ben den Unterhandlungen nicht gestatten wollten, war endlich willfommener Rathgeber.

Die Beendigung eines kurzen, aber glüdlichen und ruhmvollen Sürkenkrieges hatte dem Cabinette von Wien wieder freve Hande gelassen, und schon im verstossenen Jahre waren die Regimenter Tillier und Diesbach, welche die Waldstädte seit fünfzehn Jahren bewacht hatten, entlassen worden. Winke, welche man durch St. Saphorin und noch von andern Seiten erhielt, ließen ein neues Einwirken des Kaisers erwarten. Bürich befürchtete Beschränkungen seines Handels, und man knüpfte die Unterhandlungen wieder an. Um 15 Juni wurde der Friedensvertrag, welcher der Abten ihre Besihungen wieder zuruck gab, und dem Toggenburge eine die Willkür beschränkende Berfassung verschaffte, in 85 Artikeln auf Ratisskation unterschrieben. — § 1. Ein

feweillgen Rurft von St. Gallen foll natürlichen Ober = und Land= herr im Toggenburg beißen und fenn, die Landleute ihm die gewöhnliche Suldigung und Wflicht leiften; jedoch follen die Toggenburgifchen Landleute ben allen ihren Rechten und Frenheiten beständig und ungehindert bleiben. - § 2 und 3. Gin von den Gemeinen gemäßlter Landrath, welcher aus brenfig fatholifchen und brenftig reformirten Gliebern befteht, macht über die Frenheis ten und andere befondern Ungelegenheiten des Landes. glaubt, beschwert zu feyn, wendet er fich an den Furften um Remedur; und wenn biefe nicht zu erhalten mare, an gebubrendem Orte. Er legt bie Steuern an, u. f. f. - § 8. Das Landges richt, aus awolf evangelischen und awolf fatholischen Gliedern bestehend, bessen Borfteber ber Landvogt ift, wird von dem Abte aus allen alten Gemeinden bes Landes gemablt. - 6 12. Rur Straffalle, welche teine Leibesftrafen zur Rolge haben, tann tein Landmann verhaftet werden, wenn er bas Recht vertroften (Caus tion geben) fann. - § 19. Geloftrafen und Confiscationen fallen dem Rurften gu. - 6 21. Die Landrichter tonnen nur wegen Gebrechlichkeit ober Uebelverhalten entlaffen werden. - 6 22. Beimlide Abthabigungen beschuldigter ober begangener Rehler find abgestellt, es mare benn, daß einer dieß freywillig verlangte. - 6 34. Das Appellationsgericht besteht aus zwolf ein= gefeffenen Loggenburgern. - 6 35. Sein Borfieber ift ber Landvogt. Er fcmort, ohne Unfeben der Perfon und ber Religion au verfahren. - 6 37. Der Abt mahlt in das Appellationegericht brep fatholifche und brep evangelifche Richter, und eben fo ber Landrath die andere Salfte aus fich felbft. - § 39 wie § 21. § 40 zahlt Die Ralle auf, in welchen von dem Appellationsgerichte an den Fürften appellirt werben tann, ber die Entscheibung im Lande felbft gibt ober geben läßt. - § 44. Ueber die Mannichaft ober bas Militar wird Diemandes Rechten etwas gegeben ober genom= men. - 5 45. Reue Landleute fonnen nur ben der Buldigung bes Fürften, mit Genehmigung besfelben, und wenigstens ber Balfte ber anwefenden Landleute, angenommen werden.

§ 48. Der Salzhandel ift fret. - § 49. Der Berfauf liegender Guter in tobte und ewige Sande ift verbothen. Benn burch Teftamente, Auffälle (Concurfe), u. bgl. benfelben etwas aufällt, fo baben die Landleute den Bug. - 662. Allgemeine Amnestie. -6 63. Frene Ausübung benber Religionen. - § 75. Die evangelifden Pfarrer werden von-ben Gemeinen erwählt, und muffen in einem ber vier evangelischen Cantone examinist fepn. - 6 76. Difverftandniffe zwifchen den Furften und den Landleuten über diefen Friedensvertrag werben burch feche eibegenöffische Orte in Gleichheit ber Religion entschieden, von benen jeder Theil brev wahlt. - 6 77. Der Landesfriede von 4712 findet feine Anwenbung auf die fürftlichen Besitungen im Thurgan und Rheinthale. -§ 79. Die alte Landschaft zahlt nichts an die Rriegekosten und genießt auch der Amnestie. - 6 81. Rach der Ratification treten Burich und Bern dem Abte die weggenommenen Landichaften und Einfünfte wieder ab. - § 83. Appenzell außer Rhoben, ber Fürft und bie Stadt St. Gallen verfprechen, einander aus feiner Urfache feindlich anzugreifen, fondern ben Migverftanbniffen mablt jeber Theil awen unpartepische Orte au Richteren, welche befugt find, bemjenigen, welcher, bem Ausspruche entgegen, via facti verfahren wollte, gutlich, ober, wenn dies nicht binreichend mare, mit fraftigen Mitteln gur Obfervang bes Ansforuches und Erffattung ber Roften anzuhalten.

Der Reichshofrath misbilligte ben Frieden. Der Kaiserliche Staatsrath sand, der Kaiser könne benselben nicht gut beißen, boch aber dem Abte überlassen, ihn zu unterzeichnen. Ohne auf die Abmahnungen des Papstes, des Bischofs von Constanz und der V Orte zu achten, thaten dieß Abt, Decan und Convent am 5 August; am 11 geschaft dasselbe von Jürich, am 12 von Bern. Die Toggenburger, welche auch beh diesen Berhandlungen umsaust versucht hatten, den Juritt zu erhalten, zeigten sich zuerk sein unzuseichen. Germann wurde zum Obmann des Landeathes von denselben gewählt, und am 13 September nahm der Abt die Duldigung im Toggenburg ein.

Durch ein Breve fprach Clemens XI den Abt und alle seine. Machfolger von der Beobachtung des Friedens = Bertrages ganzlich los, "gerade als wäre die unglückliche Unterhandlung nie vorshanden gewesen"(\*). Schwyz beklagte sich, daß der Abt ohne sein Wissen den Frieden geschlossen und durch § 76 das Landrecht ganzlich beseitigt habe. Die Abten sah es dagegen nicht ungerne, daß diese alte Berbindung der Schwyzer und Glarner mit den Toggenburgern nun stillschweigend aufgelöst war.

Mehrere Mable war mabrend ber Reunziger= Nabre bie burch die auswärtigen Sperrungen veranlafte und durch Mifmache vermehrte Theurung gur wirflichen Sungerenoth geworben. Drine genden Borftellungen festen der Raifer und bas Reich die Fordes rung entgegen, die Gidegenoffen follten ihre Truppen aus Franks reich jurud berufen, weil biefe Dlacht fie, ben Bertragen gumiber, gegen das Reich gebrauche. Obrigfeiten felbft begunftigten Muswanderungen. Biele Leute wurden in bem Minter und Frubling von 1692 auf 1693 durch den Mangel fo entfraftet, daß fie zu angeftrengter Arbeit bennahe unfabig maren. Danche farben vor Sunger ober durch den Genug widernatürlicher Dabrungsmittel, indem man felbit Gras und Rrauter verzehrte. bere hatten ihre Rleider und Sausgerathe vertaufen muffen. 2m. 31 December theilte man in dem Almofen : Amte gu Burich 7759 Menfchen Unterftugungen aus. Der Mutt (\*\*) Rorn war auf 11 fl., bie Tanfe (Butte) weiße Ruben auf 36 ft., gelbe auf 1 fl. 20 ft.) Mepfel auf 2 fl. 10.8. geftiegen. Durch Getreide, welches man aus Italien und von Marfeille herkommen ließ, verfchaffte man fich endlich einige Erleichterung. Die Borrathe, welche Burich

ī

<sup>(\*)</sup> Ad ea, quae in praedicta infausta tractatione conventa fuerunt observanda, perinde ac si nunquam conventa fuissent, nullo modo teneri.

<sup>(\*\*)</sup> Der Mutt 100 bis 110 Pfund. Gine Sanfe ungefabr 2 Cubiffus. Gin Buricher. Gulben ober 40 Schilling . 1 Gulben 6 Kreuzer Rheinisch.

gefammelt hatte, veranlaßten die 'innern Cantone, ihm vorzu= werfen, dieß erhohe die Theurung, und man verbreitete fogar den Berdacht, es sollte dadurch die Ausführung feindseliger Absichten gegen jene Cantone vorbereitet werden. Auf der Saglagung mußte 'Burich sich rechtfertigen.

Bey einer abermahligen Theurung, 1699, beschwerten sich die III Lander mit Bug und Glarus über einige Beschränkungen, welche Bürich, Bern und Luzern auf den Berkauf des Getreides gelegt hatten, und forderten, jene sollten ihnen Getreide aus ihren Magazinen überlaffen. Bern bewilligte aus seinen Borräthen 5000 Mütt in dem nähmlichen Preise, wie es dieselben seinen Angehörigen verkaufte. Diesenigen Cantone, welche Borräthe gesammelt hatten, erinnerten die übrigen, auf ähnliche Borsverge Bedacht zu nehmen, und man vereinigte sich, um bey Deutschland und Frankreich auf Erleichterung der Ausfuhr zu deingen. 1709 zerstörte der harte Winter, noch mehr aber der am 18 May gefallene Schnee und der bemselben nachfolgende Reif die Früchte der Weinreben ganzlich.

Much von 1712 bis 1715 brudte die Theurung zu verschiedenen Mahlen die eidegenössischen Lande, und jedes Mahl vermehrten die Roth und der Mangel den Reiz zu Auswanderungen. 1692 und 1695 geschafen diese zahlreich nach der Psalz und nach Brandenburg. 1712 gingen so viele Leute, vornehmlich aus dem Cantone Glarus und aus Bunden in's Preußische, daß der König seinem Geschäftsträger auftrug, in der ganzen Schweiz und in Bunden bekannt zu machen, keine Anssieder werden angenommen, wenn sie nicht von demselden Zeugnisse über ihren Zustand, ihr Alter, ihre Habe, Prosession und Vermögen mit sich bringen.

Den Fabrit = Arbeitern hatte ihr Gewinn ichon mabrend ber Meunziger = Jahre die Mittel gur Erwerbung ber nothwendigsten Lebensbedürfnisse verschafft. Allein auch damable schon hörte man klagen, daß durch die Fabrifation eine erfünstelte Bevolkerung hervor gebracht werbe, welche beb Stockungen der Fabrifen und bep Sheurungen schwer auf den Staat und die übrigen Einwohner

gurud falle. Neue 3weige des Kunftsteifes wurden einheimisch. Durch die Französischen vertriebenen Ren, Bourguet, u. A. waren die Strumpfweberstühle nach Burich und in andere Gegeneben gebracht worden. Diese neuen Ansiedler errichteten anch die Musselin=Fabriten und brachten Berbesserigen in die Seidens und Wollwebereven und andere Erwerbezweige, so weit es die ftrengen Rechte der Innungen gestatteten.

Die Berordnungen, welche man nach dem Bauerntriege fur Die Bermaltung ber gemeinen Berichaften gemacht batte, maten in furzer Beit fo vernachläffigt worden, daß ichon 1671 nachdruck liche Borfdriften fur die Beamten in denfelben gegeben werben mußten, und 1678 entflanden in den welfden Bogteven burch barte Geloftrafen, Gingriffe in die Gerechtfamen der Ginwohnen und andere Gewaltthatigfeiten ber Landvogte unruhige Bewegungen, welche ebenfalls einige bemmende Berordnungen Bervor brachten, für beren Bollftredung aber meiftens bie Beauffichtigung . In den Abichieben aus ben Deunziger : Jahren finbetman Rlagen über Landvogte, welche burch unzüchtige Beibeverfonen und andere Rallftride Unbedachtfame zu Rehltritten verleiteten und fie bann mit ungeheuern Gelbftrafen belegten. merte es in öffentlichen Meußerungen, bag nach folchen Unthaten bie gottlichen Strafgerichte nicht murben ausbleiben konnen. 1698 wurde eine Reformation der fregen Memter berathichlagt, u. dal. mehr. — Der Aaraner=Friede forderte eine beffere Berwaltung; allein diefe war nur in den abgetretenen Berrichaften möglich.

Das Defensional, welches die gemeinen Herrschaften maffengenössig und zum Schune des Baterlandes mitwirkend hatte machen
sollen, wurde nur unvollfommen in Ausstührung gebracht. Man
zog es vor, sie an die Rosten bentragen zu lassen. Als 1691 die Orte die Grenze ben Basel bewachten, verlegte man die Rosten
auf die fämmtlichen gemeinen Herrschaften. Gegen die unmittelbaren Angehörigen übten die regierenden Städte die Hoheitstechte und die Forderungen der Leibeigenschaft oft firengi ans. Man machte Schwierigkeiten, Leute mit ihrem Bermögen wege ziehen und sich auswärts ankaufen zu lassen. Noch um die Mitte des XVII Jahrhunderts erließ Basel dagegen ein allgemeines Berboth. 1661 wurde daselbst beschlossen: Die vielen Obstbäume auf den Nedern und Wiesen sollen weggeschafft werzien, weil sie auch den Zehentherren schädlich seven. 1664 und in spätern Jahren wurde verbothen, Neder in Weinreben oder Wiesen zu verändern; 1692, Capitalien zurud zu bezahlen, wenn dieß nicht aus eigenem Bermögen, und ohne Geld zu borgen, geschehen könne. Nehnliche Berordnungen machten auch Zürich und andere Orte.

Das Streben nach Borrechten, welches in einigen Städten die Familien = Regierungen erzeugte, hatte in andern, wo dieß nicht geschah. boch bas Schließen ber Burgerrechte gur Rolge, durch welches sowohl die Wolitif der Regterenden, als die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe der Regierten gang verandert wurden. Allmählig vergaß man, daß die Städte nicht angelegt wurden, um einzelnen Familien Borrechte einzuräumen, fondern um in Rriegsgefahren ber benachbarten Gegend als Buffuchtsorte, im Frieden als Martte und Bereinigungeplage für die Befriedigung geiftiger und phyfifcher Bedurfniffe bienen gu fonnen, und baß in den gunächst vorher gegangenen Jahrhunderten jedem, der fähig war, einen städtischen Beruf auszuüben, unter leichten Bebingungen der Butritt offen ftand. Das Schliegen der Burgerrechte jog eine Scheidewand zwifden ben Städten und bem unterthänigen gandbewohner, der aufhörte, unmittelbarer Staategenoffe gu fenn, ftaaterechtlich und in manchen burgerlichen Beziehungen in ein nachtheiligeres Berhaltniß gerieth, als der Ginwohner eines monarchischen Staates. Die Bedingungen, unter welden neue Burger aufgenommen werden tonnten , wurden in den regierenden Städten von Beit zu Beit erfchwert. Sat man ein= mahl angefangen, fich Borrechte jugueignen, fo fleigt bie Begierde mit dem Belingen. Die Menge ficht den Genug als ein Recht an, und läßt fich nicht mehr entreifen, was fie einmabl

fefthält. Schon aus biefem Grunde bleibt es felten ofne gefahr= liche Rolgen für die Butunft , wenn die Berfaffung einer burch fie beaunstigten Classe ein entscheidendes Uebergewicht gutheilt und es the ganglich überläßt, ob fie gegen die übrigen Staatsgenoffen flug und magig fenn wolle. Burich ftellte bie Annehmung neuer' Burger 1669 auf gehn Jahre ein, und erneuerte 1679 biefen Allein durch Diefe Unterbrechung erhielt die Mufnahme eines neuen Burgers eine folche Bichtigfeit , daß fie bald als eine bem Staate gefährliche Reuerung angefehen wurde, und 118 Jahre verfloffen, bis die Regierung, als bereits im Innern und von Aufen ber Erfchütterungen der Berfaffung drohten , fich ent= fchloß, einer Angahl von Cantons : Genoffen, welche größten Theils ifr Dienfte geleiftet hatten, bas Burgerrecht ju ertheilen. 1696 befchloß der große Rath ju Bafel: Unterthanen follten ohne fonderbare, erhebliche Rationen und Motive nicht gum Burgerrechte gelangen; 1700: Es follen feche Jahre lang feine neuen Burger angenommen werden. 4706 wurde der nahmliche Befchluß auf zehn Nahre gubgebehnt, und am 11 Movember 1718 befchloß endlich ber große Rath, es follen feine Burger mehr angenommen werben. Buerft' eigneten bie Innungen, boch nicht ohne manchen Rampf, fich die Bortheile Diefer Musichliefung ju, hemmten baburch ben Betteifer und fo ben Erwerbefleif (\*). Uneingebenf der großen Bortheile, welche die aufgenommenen Locarner im verfloffenen Sahrhunderte durch den Seidenhandel in viele Begenben gebracht hatten, beraubte man fich wichtiger Erwerbezweige, Die der Runftfleiß der von Ludwig XIV vertriebenen Reformirten hatte gemabren tonnen. - In einigen Cantonen wurden ber Groffandel, viele 3meige des Rleinhandels, die Entwidelung

<sup>(4)</sup> Der Englische Gefandte Stanian bemerkt ichon in seinem Etat de la Suisse, Amsterdam 1714. 8. Seite 146: Delà il nott naturellement deux inconvénieus: L'un, que les habitans payent leurs marchandises fort cher, et l'autre, que les ouvriers sont mauvais.

bes Kunfificifes, ber Jutritt zu geiftlichen und Lehrftellen, und enblich mit wenigen Ausnahmen zu allen erheblichen Beamtungengröften Theils auf bie regierenden Stadte beschränkt.

Die ausschreibende Stellung bes Cantons Burich als Borort für die gemeineidsgenöffifchen, und diejenige Engerns für die befondern Angelegenheiten ber Ratholischen befestigten fich immer mehr: boch ohne daß biefen Bororten irgend eine Befugniß aufand, aus fich felbft im Rahmen ber Bunbesglieber, etwas angu= ordnen ober zu beschließen. - Auf den Lagfabungen gab nicht Burich ben fogeheißenen Brotofolliften, fondern diefes Amt wurde bis auf den Toggenburger : Frieden von bem Landichreiber gu Baben verwaltet, ber immer fatholifch war. Die Schreiben und. Urtheile der Zagfabung besiegelte nicht der Borort, fondern der jebesmahlige Landvogt zu Baden. Dennoch übertrug man auch-bem Bororte bie Beantwortung auswartiger Bufchriften und Untrage. Beber Det behauptete ben Borfip auf benjenigen Zaglapungen , welche in feinem Gebiethe gehalten murben. Doch überließ Bafel 1681 benfelben bem Bororte Burid, weil bie Tagfagung gu Baben eröffnet und von ba nach Bafel mar verlegt worden. bes Toggenburger : Rrieges und nach bemfelben verurfachte bie Berbindung zwifden Burich und Bern, daß man fie oft " bie benben Bororte" nannte. In den Abschieden liebte man die Rurge fo fehr, daß 1668 befchloffen wurde, die Borbehalte eines jeben Ortes follten nur in feinen Abfchied eingerudt werden, und 1700 gefchaben Anguge (Antrage) gegen die allgu weittäuftige Abfaffung berfelben. — Gegen das Ende des XVII Jahrhunderts begannen die Gidegenoffen, fich auch des Rahmens ,, Republit" Die Bugemandten bielt man in einer gewiffen Buau bebienen. Man wollte ihnen nicht gestatten, mehr als Ginen Gefandten auf die Sagfagung ju fchiden; und auf ber Badis fchen Jahrrechnung von 1698 beschwerten sich die Gesandten von Glarus, bag die Abgeordneten der jugewandten Orte gleich neben ihnen figen follen.

Biederhohlte Berbothe und Rlagen wegen bes Ausschwagens

der Tagsatungsverhandlungen findet man in dem Abschiede der Badischen Jahrrechnung von 1700, und in andern mehr. Auf der außerardentlichen Tagsatung vom 19 December wurde besichlossen: den Leuten der Herren Ambassaderen wissen zu lassen, daß man ins Künftige die Gesandten ben wichtigen Geschäften mit Gastereven verschone. Man pflegte damahls zu sagen: "Was die Tagherren des Morgens in der Situng behaupten, das geht an der Mittagstafel des Gesandten verloren!" — Oft werden auch Klagen darüber geführt, daß einzelne Orte von den außerordentlichen Tagsatungen weg bleiben.

Auf der Badifchen Tagfagung im Rebruar 1702 murde die alte Forderung, daß Tagfagungen, welche von fremden Berren begehrt murden, nur auf ihre Roften bewilligt merden follten; erneuert, und ad referendum genommen. - Ungegrundet ift ber Borwurf, daß in ienen Beiten Selbftffandigteit und ein feftes Benehmen gegen bas Ausland bereits gang von den Gidegenoffen gewichen fegen. Deben andern Beweifen fur bas Gegentheil geboren hieher das entichloffene Benehmen Berns in den Streitigs feiten über die Neuenburgifche Erbfolge; der Schup und die großen Unterfiugungen, welche die reformirten Orte den Berfolgten und geflüchteten Frangofischen Glaubensgenoffen gemährten, ungeachtet die Frangofifche Regierung diefe oft als Uebelthater und Rebellen angefeben miffen wollte. Gine merfmurbige Stelle behaupten auch in diefer Sinficht der Schut und der Aufenthalt, den Bern dem Edmund Ludlow mahrend einer langen Reihe von Jahren und bis an feinen - Tod gewährte. Er war einer berjenigen , welche das Todesurtheil über Carl I von England aussprachen, unter Crommell Beneral = Lieutenant, und murde 1661 durch Carl U von der Begnadigung ausgeschloffen. Er begab fich nach Bevai, fdrieb dafelbit ungehindert die Denkwürdigkeiten jenes Beitalters und farb als Greis 1692. Roch andere im Auslande geachtete Manner fanden ben ben Gidegenoffen eine fichere Buflucht.

Perfonen aus regierenden fürftlichen Saufern machte man große Ehrenbezeugungen. Dem Erbprinzen von Seffen = Raffel ward gu

Burich, am 17 Juni 1695, auf bem Gefellichaftehaufe gum Muben ein Gaftmahl gegeben, welches von Mittag bis Abends um fedie Uhr bauerte, und nachher führte man ihn auf ben See. Im Juli 1697 wurden der Markaraf und die Markarafinn von Baben : Durlach im Galthofe Bewirthet und auf dem See gefahren. Der Martgrafinn pednete man, wie die Nachrichten fich ausbruden . awen vornehme Rrauen und amen ledige Zachter aur Gefellichaft beb. Mehnlich war bie Behandlung frember Gefanbten, vornehmlich des Frangofischen Bothschafters. Amelot wurde 1697. sbaleich er incognito reiste, aller Orten mit großen militarifchen Ehrenbezeugungen empfangen, ju Burid, auf dem Ruden, ju ' Bafel auf ber Schmiebenaunft, au Bern auf bem Rathhaufe bewirthet. In Deutscher Sprache bewillfommten ibn an ber Spise sahlreicher Abordnungen ju Burich der Burgermeifter Efcher, ju Bafel ber Stadtfdyreiber Fafdy, gu Bern der Schultheiß Sinner. Mußerhalb ber Stadt mar bieg ichon burch ben Sedelmeifter von Murgit in Frangofifder Sprache gefcheben. Bu Bafel warteten febzehn junge Mitglieder des großen Rathes ben der Safel in ber Amtofleidung auf. Rod wurden folde Unfommlinge mit Dober, Bein und Rifchen befchenft.

Diplomatische Feyerlichkeiten waren nicht felten öffentlich. So geschah 3. B. zu Zürich 1690 die Audienz des Englischen Gesandten Spre, der eine Lateinische Anerde hielt, der offener Thure des Rathszimmers. — Das Nähmliche geschah auch ber andern ähnlichen Feyerlichkeiten. Der Hollandische Gesandte Balkenier blieb zu Zürich bis 1704; ebendaselbst hielten sich der Englische Gesandte Agliomby vom November 1702 bis 1705, und nachber die ost abwechselnden Benetianischen Residenten auf. Agliombys Nachfolger, Stanian, wählte dagegen Bern zu seinem Ausenthalte. Zu Solothuen blieb unveränderlich der Französsische Bothschafter; zu Luzern der Nuntius und der Gesandte Spaniens.

Die Polizen machte Fortschritte. 216 1667 und 1668 bie Peft gu Bafel herrichte, wurden zwedmäßige Unftalten fur Abfondes

ung, Reinlichkeit, Räucherungen, n. bgl. getroffen. Als die Krankheit sich über den Aargau verbreitete, und auch zu Jürich ausbrach, schrieb dieser Ort eine Tagsahung nach Bremgarten aus, um gemeineidsgenössische Berathschlagungen einzuleiten, und errichtete selbst einen Sanitäts : Rath, der von dieser Zeit an sorts dauerte. Bern und Andere ahmten diese Einrichtungen nach. Kahlreich waren immer noch Haupt : Eriminalverbrechen und die damit verbundenen Strafen; und obgleich die Störungen der öffentlichen Sicherheit durch Räuber und Mörder nicht mehr so häusig waren, als im vorder gegangenen Zeitraume, wurde doch noch 4703 die Entdedung gemacht, daß bennahe die sämmtlichen Einwohner eines Dorfes in der Nähe von Morges während einer kangen Zeit im Einverständnisse straßenräuberische Verbrechen bez gangen hatten. Eine bennahe gänzliche Ausrottung dieses Wohn=sies der Verworsenheit war die Folge davon.

Die immer fchlechtern Ausmungungen bes Belbes veranlaften gefengeberifche Berfuche, bem Capitaliften fein Bermogen gu fichern, und ibn in den Rall zu fegen, den innern Werth feiner Darleben wieder zu erhalten. Man hatte eingefeben, daß feit anderthalbhundert Jahren der Preis der Grundflude und aller Bedürfniffe durch den vermehrten Umlauf edler Metalle und die Berfchlimmerung der Mungen um das Doppelte und Drepfache gestiegen war. Burich fuchte den Berluft des Darleihers durch ein Befet zu verguten, welches mit einigen Musnahmen bestimmte, Unleihungen auf Grundftude, welche vor 1600 gemacht murben, follten nur mit einer Bulage von 3mangig vom Sundert wieder gurud bezahlt werden; allein dief vergutete den Berluft. an den Binfen nicht, und nur wenig benjenigen am Capital. Den Bindfuß bestimmte man gefetlich ju funf vom Sundert, und in verschiedenen Cantonen brobeten Gefete, bobe Strafen ober felbft die Gingiehung, nicht nur den Unleihungen, welche gu bobern, fondern auch benjenigen, welche zu niedrigern Binfen wurden bargefchoffen werden. - Richt weniger beschäftigten fich Die Gefengebungen mit vorübergebenden Berfuchen, wie in Beiten

großer Bohlfeilheit, oder auch ben Mifwache, Sagelichlag, u. dgl. die Befiger ber Grundflude gegen die executorischen Forder rungen der Glaubiger zu fcuffen fenn mochten; z. B. in den Sechziger=Jahren zu Bafel, in den Neunziger=Jahren zu gurich.

Die Musbehnung des taufmannifchen Bertebres , Die Ungewiß= ` beit und die Bogerungen, welche mit der Beftellung der Briefe Durch Reisende, Dilger, Fleischer, u. f. f. verbunden maren, machte die Nachahmung ber im Auslande bereits eingeführten Poftanftalten munfchbar. Schon 1645 batte Burich eine Poftein= richtung nach Genf unter feinen Schut genommen, und bem Bothen bas Geleit und die Standesfarbe ertheilt; boch gefchab Miles auf Roften ber Raufleute, welche bie Unternehmung mach= Eine Woftanftalt von Mapland bis Lugern errichtete 1653 ber Riscal Maderno zu Lauis unter eidegenöffischem Schute. Diejenige nach Bergeino mar lange eine Wrivatunternehmung ber Familie Beg in Burid). Mehnliche Ginrichtungen wurden auch in andern Cantonen getroffen. Als Bern bas Doftwefen gum Soheiterechte erhob und hierauf der Familie Fifcher verpachtete, Burich hingegen, durch die 3mede feiner Raufleute geleitet, und auf das Bertommen gestüst, die Poft als einen Gegenstand bes burch die Bundeevertrage geficherten ungehinderten Durchpaffes behandelt wiffen wollte, entstanden 1694 zwifden bepden Cantonen folde Streitigkeiten, daß eine Buricherifde Gefandtichaft Bern verließ, ohne Abfchied ju nehmen, der Englische und Sollandifche Gefandte ohne befriedigenden Erfolg als Bermittler auftraten, und eine geraume Beit gwifchen bepben Orten die Empfindlichkeit fortdauerte. 1701 und 1702 erneuerte fich der Bwift, als Bern die Buricherifchen Poftreifer nach Genf und Bafel anhielt, ihre Felleisen feinen Poftanftolten abzuliefern. St. Ballen verftand fich mit Burich ein, und nur durch die Worftellungen von Bafel und Schafhaufen ließ biefes fich abhal= ten, feine Rlagen an bie Gibegenoffen gu bringen. Mit Berns Untrag, die Poft gemeinschaftlich ju beforgen, befriedigte es fich nicht. Gelbft der Defterreichifche Gefandte, Graf von Traut=

mannsborf, mischte fich in diese Angelegenheit, und im Ginversftändniffe mit Desterreich und Frankreich wurde ein Postenlauf durch das Fridthal und Hochburgund nach Genf und Lyon einzgerichtet, bis endlich, 1708, ruhigere Ueberlegung und beffere Ginsicht des eigenen Bortheils eine Ausgleichung zwischen Jürich und Bern hervor brachten.

Theils um dem Aufwande und den Wirkungen des Lurus entgegen ju arbeiten, theils burch firenge Unfichten über bas Schidliche geleitet, lagen viele Obrigfeiten in beständigem Rampfe gegen neue Gewohnheiten. 1670 ward auf ber Babifchen Jahr= rechnung ein gemeineidsgenöffisches Berboth gegen bas Tobactrauchen erlaffen. Das Rabmliche thaten die meiften Orte fur fic. In Polizen : und Sitten : Mandaten wurde das Tobad's randen in der Reihe grober Unfittlichkeiten aufgegählt. Schon 1652 verboth Bafel das Tobadtrinfen , 1691 Burich den Bertauf des Tobacts, und noch im Anfange des achtzehnten Jahr= bunderts erfcheinen die Tobachbuffen in den eidegenöffischen Jahr-Auf der Tagfagung ju Baden 1675, und ben andern Berhandlungen wurde auch bas Branntwein = Trinten ver= bothen. - In dem ichwierigen Rampfe gegen die unerschöpfli= chen Erfindungen des Lurus und der Moden beharrten viele Obrigfeiten. Ihre Mandate hatten nicht den Bwedt, die einen Bolfsflaffen tiefer ju halten, als andere, oder die untern von ben Genuffen und Auszeichnungen der Obern auszuschließen. Sie wollten bem handlidern Theile bes Bolfes einen gefetlichen Stuspuntt 'gegen die eingebildeten Bedurfniffe gebietherifch for=, bernden Moden verschaffen, und verhuthen, daß in burgerlichen Rreifen, mo Alle fich für gleich halten, Leute von befchränktem Bermogen nicht durch thorichte Nachahmung weit reicherer Familien fich öfonomisch erschöpfen. Manches Rleinliche mar baben unvermeiblich; und erfinderische Gewandtheit wußte viele Berbothe au umgehen. Richts besto weniger wurde baburch im Allgemeinen eine Ginfachbeit (\*) der Sitten behauptet, welche

<sup>(\*)</sup> Burnet, Voyage de Suisse, etc. Rotterdam 1688. pag. 33

die Aufmerkfamkeit der Ausländer auf fich jog, viele Familien vor dem Berfalle bewahrte und die heirathen erleichterte. Der Reichthum äußerte fich durch die Aufführung neuer Gebäude, n. dgl., und die beynahe allgemeine Wohlhabenheit verschaffte die Mittel zu Ausübung bewunderungewürdiger Wohlthaten und Unterflügungen.

Der Geschmad, die Gelehrsamkeit, die Sprache selbst erhieleten eine erkunstelte Richtung. Das Einfache und Natürliche, wo es noch anzutreffen war, fand man meistens nur ben denser migen, welche keine Ansprüche auf Gelehrsamkeit oder höhere Auszeichnung machten: So enthält der Meyersche Todtentanz in seinen Bildern und Bersen neben einzelnen Derbheiten viel Wahres und Natürliches. Das folgende Sinngedicht zum Lobe des Züricherschen Bürgermeisters Salomon Hirzel wurde als ein geistreiches Product in die Ehroniken aufgenommen:

fagts Les semmes en général s'addonent fort à leur ménage. On y en voit du premier ordre prendre tout les petits soins de la maison, et même de la cuisine; ce qui fait qu'on ne les voit guêres converser avec les hommes et moins encore lier quelque intrigue avec eux. Leur ménage les occupe si fort, qu'elles n'ont pas le loisir de penser à autre chose. Un savant médecin me disoit là dessus, qu'il croyoit trouver dans cette conduite, la raison pour laquelle les semmes de ce payselà ne sont point sujctes à ces vapeurs, que toutes les autres femmes connoissent tant. Car, disoit-il, ces vapeurs ne provenant gueres que d'une vaine oisiveté, qui engendre dans la tête des femmes mille chimères, etc. etc. - Es ift nicht ju überfeben, bag Burnet bier vorzuglich von Bern fprac, wo boch bie Frangofifchen Girten um ein Menfchen. alter fruber nachgeabmt murben, ale ju Bafel, Burich, u. f. f. Stanian fagt in feinem Etat de la Suisse p. 163: Le soin du ménage occupant de bonne heure leur tems, et leurs pensées, il y a peu de femmes ici qui ayent des intrigues galantes, lesquelles semblent être les fruits de l'oisiveté et du luxe parmi les femmes des autres pays.

Der Weisbeit rechter Sohn und Sonn War gwüßlich biefer Salomon, Liebreich, freundlich über d'Maaß; In Frankreich ward er Rittersgnoß; In einem großen Wetterflurm Berfprang mit Schaben ber Geißthurn (\*).

Bey ber Jubelfeper der Universität Bafel, 1660, fubrte ber Antiftes, Rector und Professor der Theologie, Lucas Gernler, ben Urfprung der Universitäten bis zu den Patrigreben und Roab binauf. - Indeg beb den burgerlichen Unruhen gu Bafel ber Buricheriche Burgermeifter Efcher fich gerne auf Diejenigen Schrifts ftellen bezog, welche die Obrigfeiten mit Gott vergleichen, fagte der Schultheiß Durler von Luzern : "Gott habe den Jonas aus dem Bauche des Ballfiches und aus dem Schoofe des Meeres geordnet, um den Minivitern ihre annahende Gefahr gu eröffnen. Sie, die Abgeproneten, fepen amar feine Dropheten, doch aber ehrliche Manner, die nicht aus dem Schoofe des Meeres, fondern aus der Limmath und der Reuf, fo fich mit dem Rheine vereinen. hieher abgeordnet worden. Als der Schultheiß Willading 1712 nach Burich tam, bewilltommte ihn der damablige Burgermeifter Jacob Efcher als einen Schweizerischen Bespasian und delicias gentis Helveticae. Willading gab dafür dem Cantone Burich den Zitel "Defensor fidei." Der Bernerifche Gefandte, welcher 4743 au Burich bie Burudberufung bes an ben Reichstag Abgeord= neten C. Efchere forberte, begann feinen Bortrag mit den Morten; . Es tommt ein trauriger Rourier aus Mfia , Afrifa , Amerita und Europa nach dem andern mit fatalen Beitungen von Rrachen des Simmels. Erschütterungen der Erde", u. f. f., und von diefem Drolog ging er ploblich nach Regensburg hinuber. 2m 10 October desselben Jahres eröffnete der Quartierhauptmann Schmied bon Goldenbetg als Wortführer der Ausgeschoffenen der Buriche-

<sup>(\*)</sup> Ein Pulverthurm an Buride Stadtmauer, ber 1652 vom Blige getroffen murbe.

rischen Bünfte, seine Anrode an die Regierungs-Commission mit den Worten: "Wir haben ob uns einen heiligen, wahrhaften, gerechten, erzürnten Gott, dessen Augen sind wie Feuerstammen, aus dessen Mund gehet ein schwefes zweyschneidendes Schwert", u. s. f. — Ein Kriegsgebethbüchlein, welches im May 1712 zu Zürich heraus kam, führte den Titel: "Geistliche Munition und Proviant", u. s. f. Jn dem Gebethe des Fähnrichs liest man: "Ich bitte dich um des himmlischen Kreuzsähnrichs, des Herrn Jesu Christi willen, du wollest mich bey meinem Fahnen schwen und schriften willen, du wollest mich bey meinem Fahnen schwen und schriftig werde", n. f. f. In demjenigen einer Schildwache: "Behüthe mich vor den Gespenstern und Kantaseyen des leidigen Teusels", und: "Last mich mit meinem Herzen zu dir rufen, weil ich an diesem Orte meiner Stimme Schall nicht darf hören lassen", u. s. f.

- Mehrere Büricherische Theologen bemühten sich zu beweisen, man sey in Zürich dem Römischen Systeme nie ganz zugethan gewesen, statt sich auf die Behauptung zu beschränken, die Obrigkett und einzelne selbstdenkende Manner seyen oft den Anmagungen der Hierarchie kunn entgegen getreten. — Die Einmischung Lateinwicher, Französischer, Italienischer, selbst Spanischer Wörter in die Deutsche Sprache sah man als eine Zierde des Styles an (\*), und im Brieswechsel bedienten sich die Angesehenern gerne der Französischen Sprache, welche sie aber meistens schlecht schrieben.

In der Theologie außerte fich ein ahnlicher Geift, ber mit Bernachläffigung des Practischen fich in angftlichem Festhalten an aufgestellten Systemen und in scholaftischen Untersuchungen versior. Bey den Katholischen befestigten sich das Ansehen des Eridentinischen Conciliums und der Nunciatur immer mehr. Ent=

<sup>(\*)</sup> Wie man gehler flar einsehen, sie bestrafen und zugleich in Diefelben fich vermideln kann, zeigt felbft Leibnis, wenn er fagt: "Im brevfigjabrigen Rriege — ift nicht weniger unsere Sprace, als unfer Gut in die Rappuse gegangen."

scheidend wurde der neue geistliche Ginfluß, nicht nur anf die offentlichen, sondern auch auf die häuslichen Berhältnisse, so daß man auch die alten, in der Familie hergebrachten Deutschen Nahmen großen Sheils aufgab und mit andern vertauschte, welche aus der Legende oder den Berzeichnissen der Heiligen hergenommen, und Italienischen oder Spanischen Ursprungs waren.

Die Reformirten fuchten burch Machtipruche bem theologischen Forichen Schranten zu feben, und buften eine Beit lang in einer ftrengen Dogmatif den Berfuch, fcharfe Confequengen über bie Schranten ber menfchlichen Ertenntnif auszudehnen, und Lehrfate in Materien feft zu ftellen, über welche bie biblifchen Bucher felbit fich entweder gar nicht, oder in ungleichem Sinne ausbruden. Die Schluffe der Dottrechter = Spnode maren in der Schweix nies mable angenommen worden; allein fie erhielten gleichwohl ein immer größeres Unfeben, indeg gelehrte reformirte Sheologen in Frankreich die Bande, in welche ihre Bruder fich verftridt hatten, wieder zu lofen verfuchten. Ohne fich amar bis gum Univerfalismus ober ber Lehre einer allgemeinen gottlichen Gnabe au erheben, fuchten Johann Camero, von Geburt ein Schotte, noch mehr beffen berühmter Schuler, Mofes Ampraut, u. 21., ben Particularismus, oder das duftere Spftem einer unbedingten Dradeftination oder Onadenwahl zu mildern . und dem Universaliemus naher zu bringen. Placaus (be la Place) erflärte die ftrenge Lehre von der Erbfunde oder der Burednung der erften Gunde Moams durch bas erbliche Berberben bes Menschen. Ludwig Cappell bestritt nach bem Bepfpiele alterer, grundlicher Sprachfor= fcher die Burterfifche Unficht, ale follten die Bebraifden Bocal= zeichen ober Selbstlauter in den Schriften des alten Testamentes von dem gottlichen Beifte eingegeben fenn. Aus Franfreich verbreiteten fich biefe Unfichten querft nach Genf; allein Burich und Bern unterflutten die dortigen Gegner der fo geheifienen Reuerungen mit foldem Nachbrude, daß der ihres Schuges bedürftige, fleine Frenftaat fich gegen diefelben entschied. Die Professoren Frang Turretin von da, Beinrich Beidegger von Burich, der

Antifies Gernler zu Basel und andere Theologen brachten es, ungeachtet der dringendsten Abmahnungen Französischer Theologen, endlich dahin, daß 1675 von allen evangelischen Orten und Zuger wandten, außer Genf und Neuenburg, doch nicht durch einmüsthige Beschlusse, eine formula consensus angenommen wurde, welche in fünf und zwanzig Artiseln jene von den Französischen Gottesgelehrten bestrittenen, und einige andere mit denselben in Berbindung stehende Lehrsütze als Regeln des Glaubens aufstellte, und die sämmtlichen Geistlichen verpstichtete, sie durch ihre Untersschrift anzuerkennen. 1676 unterzeichneten sur Neuenburg nur der Decan, sur Genf der Moderator und der Actuar der Synode. Die Einführung selbst wurde aber zu Neuenburg abgesehnt, und die Geistlichen erhielten nur die Anweisung, nichts gegen die Formel zu lehren.

Gifrig machten nun die Orthodoren über diefer Borfdrift, und man bielt auch die geflüchteten Frangofischen Geiftlichen an, fie au befolgen. Doch machte ichon 1686 der große Rurfürst Friedrich Bilbelm von Brandenburg ben reformirten Cantonen bagegen nach= brudliche Borftellungen, indem er ihnen zu bedenten gab, diefe Formel fen ein Stein des Unftofes, und hindere das damabis mehr als je nothig geworbene Bufammenhalten ber Lutheraner und Reformirten. Bon diefer Beit an wurde zu Bafel, mo Peter Berenfele die Untiftee = Burbe befleidete, die Unterzeichnung nicht mehr gefordert. Immer ftrenger hielten bagegen Burich und Bern über der Berpflichtung, die man fich aufgelegt hatte. Das harte Band und die talte Spisfindigfeit trodener Spfteme, in welchen Gefühl und Ginbildungefraft nicht bie geringfte Befriedigung fanden, erzeugten eine Deigung zum Gegentheile, die in ihren erften Meußerungen feineswegs verwerflich mar. Man nannte biefe religiofe Unficht Dietismus, und eiferte zu Burich und Bern gegen benfelben, wie furs nachher zu Laufanne gegen ben Arminianismus. Bald ging indeg ber Dietismus in Schwarmeren uber, für welche die Menfchen in Beiten, wo Rrieg, Theurung und andere Uebel fie druden, vorzugeweise geneigt find, Er

verbreitete fich um fo viel mehr, weil er einen Reis ber Reubeit erhielt und ergriff viele ber beffern Ropfe, von benen mehrere zur nahmlichen Beit ben Dietismus predigten . Das taufendiabrige Reich verkundigten und Aldemie trieben. Die Dachläffigfeit vieler Geiftlichen in ihrem Berufe und ihre ungeiftliche Lebrieweife entfernte das Bolt von ihnen, und führte dasfelbe dem Dietismus gu, ber burch fcmarmerifche Ausbruche die öffentliche Rube zu ftoren , und ben vormabligen Erfcheinungen der Diedertäufer, die fich nie verloren hatten, abilich zu werden begann. Das Beforgnif, die Beiten der Biebertaufer fich wieder erneuern au feben, beunruhigte die Regierung von Bern fo febr, daß fie eine allgemeine Suldigung einnehmen lief und alle, welche die Gidesleiftung verweigerten, aus ihren ganden verwies. Rabre fpater wurden andere beharrliche Anhanger des Dietismus in Amerita abgeführt. Aber die ftrengen Magregeln vertilgten ihn nicht, er dauerte bald mit mehr, bald mit weniger Deffentlichfeit fort, und befchäftigte vielfach auch die Obrigfeiten und die Geiftfichfeit der öftlichen Cantone. Unterm 4 Juni 1700 geboth Burich , daß man fich aller neufüchtigen Autoren = Phrafen und ungewohnter Redensarten ganglich entmuffige, fich fowohl ber theo. logifden, als der philosophischen Streitigkeiten weder in Deutsch= land, noch in den Diederlanden annehme oder partene, u.f. w. -1706 Schaffte Genf die Confensus : Formel ab, und erhielt dafür eine Begludwunschung von dem Ronige in Preugen; ju Burich und Bern dauerte der Bwang bingegen fort. Manche, gum Theil talentvolle Manner, welche fich dem Confenfus widerfesten, oder ber Schwärmeren befchuldigt wurden, verloren ihre Stellen. Allein man überfah um defiwillen die Gebrechen der Beiftlichkeit . des Rirchen = und Schulwefens nicht gang. Burich verordnete 1709 jum Brede einer Berbefferung eine Commiffion aus Belt: liden mit Ausschließung ber Geiftlichen (\*). Die Reibungen

<sup>(\*)</sup> Der nachherige Burgermeifter Cafpar Efcher ichrieb an feinen Bater: "Es fehlt ficher nicht fo faft an bem Bleife ber Schu-

wegen des Pietismus dauerten indessen noch lange fort, und 1717 wurde Bodmer, der gewesene Anführer im SoggenburgerKriege, als ein Beförderer des Pietidmus seiner Mathostelle entsicht und nach einigen Jahren verbannt, ungeachtet kräftige Stimmen gegen ein solches Berfahren wegen bloßer Meinungen sich ethoben. Allein man darf daben nicht übersehen, daß er die Mißvergnügten zu Bürich, 1713, aufgemuntert und begünstigt batte. — Nehnliche Schwärmereven äußerten sich auch in den katholischen Cantonen. Beh den Bufpredigten, welche zwey Missionäre, 1705, an verschiedenen Orten hielten, fanden sich viele Juhörer mit Ketten und Stricken am Halfe oder um die

"ler, ale an ber Methode und bem gleife ber Lebrer; unfere voratrefflichen Reformatoren baben ben Stubirenben aus ber beiligen "Schrift die Babrheiten ber Religion erflart und an bas Gemiffen "gelegt. Diefes bewog bie Studierenben, auch felbft ben Sachen "nachzudenfen und die Grundfprachen ju lernen. Best begnügt "man fich , ein menschliches Spftem ju tractiren, u. f. f. - Benn man bedenkt, was beut ju Lage bep fo vieler mußigen Beit und "fo vielen Sulfemitteln, welche ben Alten mangelten, geleiftet wird, "fo gebt einem afle Gebulb aus. - Bon ben Geiftlichen felbft ift " wenig Befferung ju hoffen; benn ben ihrem Schlendrian befinden "fie fich gar wohl, haben nicht vonnothen, viel ju flubiren, und "fonnen befto beffer anbern Gefcaften abwarten. Die meiften fen-"nen nicht einmabl ihre Mangel, fonbern einer gibt bem anbern "bas befte Beugnif, rubmt feinen Rleif, Gifer und Gelehrfamteit, "und folafert ibn bamit ein. Es tann alfo niemand belfen, ale " bie Beltlichen; ob man bagt aufgelegt fen, fieht ju erwarten. "Gott nehme von uns ben Geift bes tiefen Schlafes, u. f. f." Siebe Lebensgeschichte J. Cafpar Efcbers, G. 37 ff. - Non bem Belvetifden Glaubenebefenntriffe fagte er: "Es iff feine unveran-"berliche Richtschnur, fonbern eine mit ber beutlichen Ertlarung, "wenn jemand etwas Befferes aus ber Schrift lebren fonne, fo "fep man bereit, folches anzunehmen, befannt gemachte Bertheibi. "gungefdrift." Ebenbafelbft G. 118.

Lenden ein. Sie geifielten fich öffentlich, schleppten schwere Rreuze, u. dgl. m.

Unter folden Reffeln des Beiftes bauerten mit anbern aberglane bifchen Berirrungen auch der Glaube an Beren und Bauberer, und' mit biefem die Beren : Prozeffe fort. Man fcbrieb den Berbache tigten neben andern übernaturlichen Rraften auch die Macht gu . mit ober ohne Buthun hollischer Geifter Ungewitter, Sagel, u. dal. hervor zu bringen, fich unfichtbar zu machen, fich und andere Perfonen in entlegene Gegenden ju verfegen. Bu bunderten finden fich in den Berhandlungen der damabligen Criminal = Auftig. die schauerlichen Benspiele diefer Berirrungen. Um 1656 batten in Bunden ausgedehnte Untersuchungen gegen Unholde Statt . und anaefebene Leute fielen als Opfer eines finftern Aberglaubens. Unterwalden verhüllten fich mancherlen Berfolgungen unter ben Dedmantel der Beren = Prozesse. Mus einem Saufe zu Alpnach wurden, 1666, Bater, Mutter, Sohn und Tochter der Bauberen befchuldigt und verbrannt. Der au Unnach, 1695, verurtheilten Bere ift bereits Erwähnung gethan. 1701 berbrannte man au Burich ein Weib von Wafterkingen und enthauptete feche andere und einen Mann wegen Unklage der Bereren (\*), und um=

<sup>(\*)</sup> Biele ihrer Dorfgenoffen klagten fie als Urbeber mancher Rrantheiten, Gebrechen und Beschädigungen an, von welchen man seit vielen Jahren sey betroffen worben. Die Beranlassung zur ersten Untersuchung gab ein Schlag, ben eine junge Beibsperson im Scherze einer andern von hinten ber mit einer Gerte auf ben Arm verseste, nach welchem bieser beftig anschwoll. Die meisten Geständnisse wurden durch suggestive Fragen, Androhung oder wirkliche Anwendung der Sortur bervor gedracht; andere scheinen frewwillig abgelegt zu sepn. Allein man bemerkt durchaus, daß die Einbildungskraft dieser Unglüdlichen von abergläubischen Begriffen, von Schreden und Angst erfüllt war. So gestanden sie mit Anssührung vieler Umfände ein, oft mit dem Teusel unzüchtigen Umgang gepflogen zu haben, der als ein schwärzlicher Mann in schwarzer Aleidung, bald mit Bocks., runden oder kurzen Füßen

gekehrt bufte, einige Jahre fpater, der Pedell des Antistes den bloßen Schein der gefürchteten Künste durch die Strafe des Schwerztes. Er hatte nähmlich in der Wohnung des Antistes zu verschiezdenen Beiten den Poltergeist gespielt, theils aus Nederen, theils um einen unerlaubten Umgang mit Meibspersonen und einige Entzwendungen dadurch zu verbergen. — Alls Opfer der Anklage der Zauberen starb, 1714, ein sechzehnsähriges Mädchen auf dem Heinzenberge in Bünden. — Diese einzelnen, aus der großen Menge der Gewaltthaten heraus gehobenen Blutschulden mögen warnend die Berirrungen zeigen, in welche der menschliche Geist ausschweift, wenn er die Bahnen verläßt, auf denen Bernunft und Mahrheit ihm leuchten, und neben vielem Anderm als Beweis dienen, wie groß die Tänschung ist, welche die vorgebliche glücksliche Unwissenheit der so geheißenen bessern, verstossenen Jahrhung

gefdilbert wirb. Rach Berentangplaten gu Dettighofen, Bermangen und auf einem acht Stunden weit entfetnten Berge fepen fie auf Schurgfteden (Dfengabeln) hingeritten, welche mit einer vom Teufel erhaltenen Salbe beftrichen maren; eine grau fen auf einem Bode, eine andere auf einer Ente reitend angefommen; bort babe man einige jur Beit bes Prozesses verfforbene Manner von Bafter. fingen, ben Somieb von Buel, und ben Satan felbft angefroffen. Jede Beibeperfon batte ihren befondern Unhold. Einer berfelben habe Boreng gebeißen, und bie Inculpatinn will von ihm Bigeunerinn genannt worden fenn. Man habe getangt, bann fich an einen runden Sifch gefest, mo Satan, welchem man ben hintern fußte, auf einem Seffel bie oberfte Stelle einnahm, fie mit gleifc, weldes von einem 2as bergutommen ichien, und mit Bein, ber nach Rauch und Schiefpulver fcmedte, bewirthet habe. - Zuch in ihre Bohnungen und gamilien . Bufammenfunfte fen ber Teufel gefommen und habe mit ihnen getangt. Durch Berührung, Anblafen, Darreichung von Getranfen, u. bgl. haben fie Rinbern und Ermad. fenen, auch Thieren gabmungen, Gefcwulften, und andere Rrant. heiten bengebracht, auch Gemachfe verwelfen gemacht. Ruben ihrer Nachbarn baben fie bie Milch entzogen, und biefe in

derte zurud wunscht und mit Sitteneinsalt verwechselt, die aber selten neben Rohigkeit und Unwissenheit besteht, und immer eine moralische Ausbildung voraus sest. So sehr es zu beklagen ist, wenn der Wis es versucht, historische Denkmähler oder vorhanzbene Beweise einer solchen Sitteneinsalt zu helächeln oder mit Koth zu bewerfen, eben so sehr muß man sich hüthen, die so eben gerügte öftere Berwechselung zu begehen. Irder Aberglaube leiztet zu noch größerem hin.

Bon einer verständigen, auf Belehrung ausgehenden Polemif war zwischen bepden Religionspartepen nur selten eine Spur vorshanden, sondern man bekämpfte sich gegenseitig mit roben Ausfällen und wirklichen Beschimpfungen. Bon der langen Reihe der heut zu Tage bennahe ganz vergessenen Schriften dieser Art. mögen nur einige wenige als Bepspiele dienen. Während des

ihren eigenen Stuben aus bem Sandwische gemolfen einem ber Ungefdulbigten gemachte Geftanbnig, man babe bie Rube ber Rachbarn in ben Ställen gemolfen und bie Mild beimgetra. gen, verfolgten bie Inquirenten nicht, fonbern fie brangen auf bie Beffatigung ber Ungabe vom Melten bes Sandwifches. Die Dafen por einem Bagen follten baburd beftellt (auf ber Stelle feft gehalten) worden fenn, bag man mit ben Borten: "In's Teufels Rab. men" unter bem Bagen burchfroch und ein ichwarzes Pulver; welches ber Unboid gegeben babe, unter bie Raber fireute; burch Burudfriechen von ber anbern Seite ber fep biefe Beftellung auf . gehoben worden. Glifabeth Rutidmann antwortete auf bie grage, was für gabmungen u. bal. fie verurfacht babe: Der Teufel babe fie burch eine gerbrochene genfterfdeibe in eine Stube geschoben und . eine Rate fep ibr nachgefprungen, fie babe bafelbft einem Biegenfinde bas Bergen berührt, wovon basfelbe lahm geworden fen, u. 2. m. Die meiften biefer Ungludlichen, von benen einige mabrfceinlich burd Betrieger getaufcht, felbft fceinen geglaubt ju baben, fie fenen im Befige gauberifcher Rrafte, gingen mit Reufe. rungen von Reue und Gartheit bes Lebens, Die auch eine Folge bes betäubenben Berfahrens fenn mochte, bem Lobe entgegen.

Rappersweiler Rrieges erschienen in den tatholischen Orten ein Bwinglisches Bater unser, Ave Maria, Glaubensbekenntniß, und ein Schweizerisches Evangelium. Das erste begann mit den Worten: "Bater aller Reger, der du bift in der Hölle, vertilget werde dein Nahme." Der Glaube: "Ich glaube nicht an den verstuchten Zwingli, noch an seinen gebornen Sohn von einer ausgesprungenen Nonne; gelitten hat er unter dem Scharferichter von Luzern", u. s. f. f. Das Evangelinm bestand in einer auf die damahligen Ereignisse sich beziehenden Parodie der Zürischerischen Uebersetung.

Johannes Wirzen's Romae animale exemplum, in apocalupe tischen Figuren und Erklärungsgesprächen über dieselbigen fürgestellt. (Bürich 1677. 80.), versucht es, mit heftigen Anzüglichzeiten die schauerlichsten Bilder der Apocalupse auf Rom und die papstiliche Hierarchie anzuwenden. Gine Probe davon mag die Rupsertafel bey Seite 285 liefern. Unter dem Engel, welcher die vierte Schale des Bornes ausgießt, siet ein gehörntes Ungebeuer mit einer dreysachen Krone, von Begleitern in geistlichem und weltlichem Ornate umgeben; und unten bestuden sich die Morte:

Der Antidrift wie auch fein rott Bon Born erbist, leftertenb Gott, Weil ber verfinftert fist mit fport.

In einem horologium arithmetico-morale, 1717, verkündigte ber Jefuit Dillier von Sarnen, daß noch im nahmlichen Jahre bie reformirte Rirche untergeben muffe, weil Neuerungen in der . Religion nicht über 200 Jahre bauern.

Doch auch unter diesen für die Ausbildung des menschlichen Berftandes und die Entwickelung größerer Charaftere so nachtheiligen Berhältniffen durchbrachen einzelne Männer die conventionellen Schranken, welche durch Borurtheile und Schlendrian enge waren geschlossen worden, und bewiesen aufs neue, daß in Beiten, wo Alles sich zu verdunkeln scheint, die Empfänglichkeit für das Wahre sich immer erhalt. Gerade zu der Beit wo der

Bwana der Confensus : Formel das theologische Studium gu Burid und Bern unterdrudte, eröffneten in der meftlichen Schweis por= nehmlich dren Manner lichtvollere Unfichten. Alphone Zurretin von Genf, Samuel Berenfels von Bafel und Friedrich Ofterwald von Reuenburg. Der erfte mochte zu Genf bem Bwange bes Confensus ein Ende, und zeichnete fich burd feine Bemubungen zur Bereinigung ber Protestanten aus. Mebnliche Ber= dienfte ichmudten bie benben anbern. Auf der politifden Lauf: babn bestritten nicht nur Cafpar Efcher, Rr. U. Balthafar und andere achtungewurdige Manner Migbraudje und Unordnungen. welche den einflufreichsten Berfonen und Corporationen wohl behagten, ohne um deswillen als Traumer und Sturmer befeitigt ju werden, fondern ihre nachherige Erhebung ju den obern Staatswurden beweist , daß eine nicht geringe Bahl von Mitburgern ihre Unftrengungen billigte.

Bu Burich bilbeten fich verschiedene Bereine inngerer Danner, welche durch Rachforschungen und Borlefungen über vater= landifche Gegenstände historifde Duntelheiten beleuchteten, fich gegenseitig unterrichteten oder jum Staatedienfte vorbereiteten. Aehnliches geschah auch in andern Schweizerischen Städten. -Bu Bern gab ber fogeheißene afffere Stand, ben man bieweilen auch den Schattenstaat nannte, der regierungefähigen Jugend . den Aulag, fich wenigstens mit den Formen der Staatever--waltung befannt zu machen, und ben fur Republitaner fo wichtigen fregen Bortrag auszubilben. Durch Erwählung von Schultheißen, fleinen und großen Rathen abmte er die Burben und Memter bes Staates nach , hatte feine Schreiber , Groß= weibel und Bedienten, und bestellte durchs Loos 120 Bogtepen, welche meiftens von gerftorten Schlöffern ihre Rahmen führten. Den Schultheißen und erften Beamten maren Diefe Stellen eine wichtige Empfehlung für die Aufnahme in ben großen Rath, und auch den übrigen Gliedern wurde ben ben Mahlen in den großen Rath eine Stimme jugegablt. Done irgend einen fichern Beweis, wollten einige ben Urfprung diefer Unftalt bis an die

Beiten bes Burgundischen Rrieges hinauf führen, und aus der Genoffenschaft der Schügenfahne herleiten, welche in Rriegszeiten zuerst aufbrach. 1687 erhielt sie Destätigung der Regierung, und 1729 wurde für sie ein fehr schönes Rathhaus aufgeführt. In feinem Siegel führte dieser äußere Stand einen auf einem Rrebfe reitenden Affen, der sich in einem Spiegel beschaut. Diese und andere launigten und scherzhaften Anspielungen scheinen aus einem Beitalter herzurühren, welches sich von der abgemessenen Förnlichkeit späterer Zeiten sehr unterschied.

Für die Geschichte und die Renntniffe bes Baterlandes liefert uns auch Diefer Beitraum wichtige Bentrage. ren vornehmlich I. I. Sottingere Belvetifche Rirchengefchichte wegen ber forgfältigen Erforschung ber Quellen und ber Unführung gahlreicher Urtunden. 3. R. Baldfirch , Ginleitung gu der Gibogenöffifchen Bundes = und Staatshiftorie, durch feine foftematifche Form und das Beffreben ,- auch das politifche Leben des Bundesftgates durch die Unfuhrung der wichtigern Bertrage dar-Doch find bende fehr partepisch für die Sache ber Das Berdienft ber Grundlichkeit und einer leicht faflichen Darftellung gehört 3. S. Rahne Giogenöffifcher Gefchichte, inebefonbere fo weit fie fein Beitalter betrifft. gwey Banben , Burich 1690 , im Drude erfchienene Arbeit ift ber Musaug des größern handschriftlichen Bertes; allein auch in biefer Befchichte bemertt man die Mengfilichkeit, mit welcher ein Schriftsteller in jenen Beiten genothigt war, fich über voterländische Angelegenheiten auszudrücken. Die 1658, ohne Druckort herausgekommene Seutelia \*), oder Reife zweper Erulanten durch die Schweig. Die Sprache ift derb und fatprifch, der

<sup>(\*)</sup> Man balt ben Jatob Gravifet, Beren ju Liebed und Landvogt zu Oron, einen gebornen Pfalzer, für ben Berfaffer. Die Ausführlichfeit, mit welcher von bem untern Aargaue und von verfcbiedenen Gegenben biefer Lanbichaft gesprochen wird, laffen auf einen Bewohner besselben foliegen.

Berfaffer gereigt gegen Bern, bem er, neben Underm, eine Unnaberung que Demofratie jum Bormurfe macht; welche aber nur in dem Gintritte neuer Familien in die Regierung bestand; bitter gegen fatholifde Geiftliche, oft megwerfend gegen bas Landvoll; micht fren von Borurtheilen. Oft verliert er fich in Abfchweifungen; bennoch enthält bas Buch viel Seltenes und Chanatteriftifdes, und Sittengemalbe, die man theils beut ju Zage noch erfennt, theils als hifterifche Denfmurbigfeiten aus einer verschwundenen Beit zu betrachten bat. Bemerkenemerth ift basjenige, was über die Bunfchbarteit gleichformiger Rriegenbungen , Ruftungen , Mungen , Gewichte und Mafe , über ben Mangel an Borbereitung jum Staatsdienfte, die Befdyrantung der bobern Lebeftellen auf Gingeborne, über Beftechungen und ungetreue Bermaltung, über die Borliebe vieler Richter für Bergleiche gefagt wird . welche ber Berfaffer bie große Lanbfage nennt , vermittelft welcher die Prozeffe fo gerichnitten werden, baß auch die ungerechteften Forberungen hoffen konnen, einen Abidnigel davon zu tragen.

Annere Migstimmung nach dem Toggenburger Frie-Meutralitäteverhaltniffe mabrend bes Polnifchen Rachfolge ., bes Defterreichifchen Erbfolgefrieges. Das Restitutions : Gefchaft. Die evangelischen Ortenähern fich bem Frango= fifchen Sofe. Allgemeines Bundnig mit Frant= reich. Andere auswärtige und innere Berhand: Soggenburgifde Ungelegenheiten. Bildinger : Sandel. Davele Unternehmung ge= gen bie Berneriche Regierung. Bundnerifche Bwiftigfeiten. Die Sarten und Linden in den außern Rhoben. Wiederhohlte Unruhen gu Bug und Genf. Unruben au Biel und im Bisthum Bafel. Berfchwörung gu Bern. Emporung ber Bewegungen in Uri, Schmba, Un= Livener. terwalden und Ginfiebeln. Unarchifche Reis bungen in Bunden. Dumult zu Meuenburg. Factionen zu Luzern. Unaufriedenheit über das Frangolifche Bundnif in Burich. Bafer. Land: ammann Sepli. Aufftand im Canton Frevburg u. f. f. bis 1789.

Swar hatte ein feverlicher Bertrag zu Aarau 1712 außerlich ben Frieden unter den Gidegenoffen wieder hergestellt und ein zweyter sollte zu Baden 1718 denfelben noch mehr befestigen; aber ber Glaube an deffen Dauer war schon wieder erschüttert.\*)

<sup>\*)</sup> Den Buridern und Bernern fagte warnend die fich verbreitende Runde von den bepden Breven des Papfied Clemens XI an ben Abt Joseph vom 10 und 20 October 1718, baß bas lange ersehnte Friedenswert schon wieder durch eine machtige Dand unterwühlt sep; ben V Orten gab ihre genaue Kenntnis des Borgesgangenen neue hoffnungen. Der vollftändige Abdruck dieser Breven n dem Il hefte des Archives für Schweizergeschichte und Landestunde, macht eine ausführliche Anzeige hier entbehrlich; aber ihr

Smmer schwebten vor dem politischen Blide der V Orte die abgetretenen Herschaften und das eingebüßte Uebergewicht. Zwis
schen behden Religionetheilen, vornehmlich zwischen den ältesten
Bundesgliedern, dauerten Groll und feindselige Gesinnungen fort,
so daß oft kleine Beranlassungen einen neuen Ausbruch des Arieges
besorgen ließen, und jeder Theil Angriffe und Ueberfälle von
dem andern erwartete. Die fortdauernden Reibungen zwischen
dem Rloster St. Gallen und dem Toggenburg, die Entwicklung
der neuen staatsechtlichen Berhältnisse Jürichs und Berns und
die besondern Berbindungen der katholischen Orte, gaben dieser

Inhalt liefert ju taufend Bemeifen, noch einen neuen, vollfraftigen, bag meder Staaten noch Privaten in allen Berhandlungen über bie entfernteffen Unfpruche ber Rirde und bes' Elerus eine Sicher. beit baben , bis Rom vor aller Welt laut ausspricht , nicht nur es werbe fein vorgebliches Loebinbunge . und Entfraftungerecht nie mehr ausüben, fondern es befige basfelbe nicht und babe es, nie befeffen. Iber mann wird bieg gefchahn? - Rachdem in bem erften Breve Pabft Clemens fich als ben von Gott verordneten Bertheibiger ber Rirden und Rlofter bargeftellt bat, entruftet er fic uber bie Befugniffe, welche ber Regeren burch ben Babifchen Friedensfolus im Loggenburg fepen eingeräumt worben. Unglaubliches fep in bemfelben enthalten. Den Regern merben gleiche Rechte und Beamfungen geftattet, wie ben Ratholifden. Ihren Pfarrern werbe fogar ber Unterricht ber Jugend in ihrer verbammten Secte em. pfoblen. Obgleich ber Friedenevertrag icon an fich felbft nichtig fen. und alle Bertrage über geiftliche Guter ohne papfliche Befatigung feine Rraft haben, auch Papft Urban VIII bieg 1640 fo ausgefprocen babe, bag es feiner neuen Borforge bedürfen murbe; fo finde er es boch angemeffen ju erflaren, bag alle Artifel und Beftimmungen bes Bertrages, welche ber Rirche ober ben Rloffern nachtheilig fenn fonnten, ale nicht gefchen betrachtet werben, und bag fie burch feine Berjährung Rraft erlangen follen. Er fest bas Rloffer St. Gallen wieber in alle Rechte ein, welche ihm burch bie Regerifden Angriffe entzogen worben.

migtrauifden Stimmung von Bett gu Beit neue Dabrung. Beil a Frankreich , je nachbem feine Staatsklugheit es gu fordern fchien , die einen hoffen, die andern fürchten ließ , fo ftand das Restitutions= aefchäft meiftens mit ben Anregungen eines neuen allgemeinen Bundniffes mit Frankreich in Berbindung. Bwar gingen mebrere Sabre vorüber, ebe bende Angelegenheiten wieder augleich und nach einem Dlane betrieben wurden; allein fobald Franfreich oder Deftreich Gebor gaben, waren die V Orte fur die Refti= . tutione Sade thatig. 3m Dov. 1724 erhielt Burich von feinem Correspondenten , auf dem Reichstage gu Regensburg , die Un= zeige, die V Orte hatten die Unterftugung des Raifers in ber Restitutions = Angelegenheit nachgesucht, und weil man gur nahmlichen Beit Unzeige von Baffenruftungen im Canton Schwpz erhielt, flieg bas Migtrauen auf einen folden Grad, dag es fich bald verrieth und baburch auch ben innern Cantonen mit-Endlich faben bepbe Theile, bag fie fich gegenfeitig au febr mißtraut hatten, und ein Schwert hielt das andere in der Scheibe.

Bald wuchfen die Soffnungen ber V Orte, als ein angefebener reformirter Mitftand ben Beruf eines Bermittlers auf fich nahm. Durch feinen Bundesvertrag war Bafel jus Reutrglität verpflichtet, und zu Bermittelungeverfuchen eingelaben; 'allein bamahle trugen eigene Bwede bas meifte zu biefer Stimmung Bafels Seit dem Durdymarfdje bes Generals Merci 1709, hatte Diefer Canton vielfach bie Abneigung Frankreichs empfunden ; auch schienen Solothurn und die übrigen tatholifchen Orte nicht gefinnet, die Abneigung der frangofifchen Gefandichaft zu milbern, durch Beforderung des frangofifchen Planes ein allgemei nes Bundniff zu Stande zu bringen, und durch Unterftugung der Restitution hoffte Bafel Frankreich ju verfohnen und zugleich auch die katholischen Orte fur fich ju gewinnen. Es machte Daber den bepden Orten Burich und Bern Untrage, und Diefe Bielten im Marg 1725-defimegen eine Confereng ju Marau , doch ohne diefer Aufforderung zu entsprechen. Roch mehr als Bern

١

war Burich einer Berbindung mit Frankreich abgeneigt, bie etz was mehr als Bertheidigung jum Bwede haben follte. Bende glaubten im hintergrunde nur die Restitution, die Absicht Frankzreichs zu entdeden, einen unbedingten Ginfluß auf die Schweizerizschen Angelegenheiten zu erhalten, und das zu Schwyz 1728 erz neuerte Bundniß zwischen den katholischen Orten und Mallis veranlaßte sie zu gegenseitiger Mittheilung ihrer Besorgnisse.

Der neue Frangofifche Bothschafter Marquis von Bonnac, welcher im Dov. 1727 eintraf, brachte bald nachber bas allaemeine Bundnif wieder in Bewegung. Auf einer außerordent= lichen Zagfabung war man im Nov. und December 1729 gu diefem Brede ben dem Bothschafter ju Golothurn versammelt; allein nur Bafel und einige andere waren zur Annahme bereit; im ent= fdriedenen Biderfpruch wollten die fatholifden Orte ohne die Burudgabe der abgetretenen Lanbichaften nicht eintreten, Burich und Bern hingegen die Gewährleiftung bes Marauifden Friedens von 1712 vorausgeben laffen. Im folgenden Jahre fuchte der Both-Schafter wenigstens die jungern evangelischen Dete au geminnen : allein Burich und Bern, welche Bafel ihre Ungufriedenheit gu erkennen gaben, wußten dieß zu hindern. 1731 forderte Bonnac Die Gidegenoffen auf, ihre Beschwerden anzuzeigen. - Die Abten St. Gallen, welche in dem Bundniffe von 1715 nicht eingefchloffen war, gab gur nahmlichen Beit, durch Erneuerung ihres ältern Bundniffes mit Frankreich , den Standen Burich und Bern Stoff zu neuen Beunruhigungen. Im folgenden Jahre gab Bonnac ben Berhandlungen einen neuen Untrieb; aber nicht nur beharr= ten die Cantone auf ihren bieherigen Forderungen, fondern Burich und Bern führten diefelben noch bestimmter aus. Burich forberte acht Praliminar = Artifel; unter biefen , den Borbehalt bee Marauis fchen Friedens, und Franfreiche Meutralität ben innern Rriegen der Schweizer. Allein mabrend diefer Beit war bas Difftrauen amis fchen benden Religionstheilen wieder fo boch gestiegen, daß man Ach ju Ende des Jahres 1731 ju Burich und Bern über die Ergreifung von Magregeln gegen einen Ungriff ber tatholifden.

Orte berathichlagte, weil man vernommen hatte, in den V Orten fpreche bas Bolt von einer Unternehmung auf Rappersmeil. von Einverständnissen mit einigen Unzufriedenen im Canton Bürich und von ber Unterfrubung Franfreiche und Sardiniene in dem Restitutions : Geschäft; burch den Oberft Robt von Schwyg, und Undere erhielt man Unzeige von Unterhandlungen, welche' ber Berneriche Oberft d'Aubonne über das Frangofifche Bundnif und bas Restitutions : Gefchaft mit ben tatholifchen Orten begonnen batte. In den Jahren 1735 und 1736 malteten neue Beforaniffe, welche ben Burich einige Berbefferung im Rejegemefen und die Einrichtung zur Folge hatten, daß ein fo geheißenes Wiquet ober eine zum Auszuge bestimmte Abtheilung von 6000 Mann immer in Bereitschaft fenn folle. Bu gleicher Beit fam das Bundesgeschäft wieder in Unregung , fo daß der Raiferliche Bothichafter ben Burich fich befregen erfundigte; allein die Untwort ging nicht weiter, als man werde nichts gegen den Erbverein eingeben.

Durch entgegenkommendes Benehmen, mabrend ber Beylegung der Genferischen Unruhen von 1737 und 1738 und der Streitigkeiten mit Bafel wegen der Rifcherrechte, batte Rranfreich bas Butrauen der evangelischen Orte wieder in bedeutendem Grade gewonnen. Rechtliche Politit lobnt, wie Rechtlichfeit im Pri= vatleben, ihre Befenner durch bas Entgegenkommen bes offent= lichen Butrauens, fo daß diejenigen, denen diefes beffere Gefühl fremd ift , durch Berechnung fich bagu erheben follten. Go erfreute das lange allgemein gefürchtete und gehaßte Frankreich fich wieder bes Butrauens mancher Staaten. Die mahre Staatsklugheit bes greifen Miniftere Cardinals von Fleurb, und bas eben fo rechtliche Benehmen des 1738 eingetroffenen neuen Bothichafters Barberie Marquis von Courteille, welcher allgemein in dem Rufe eines rechtschaffenen Mannes ftand, trugen febr viel ben', Diefe Stimmung zu vermehren. Schon 1738 fcbrieben die evangeli= fchen Gefandten von der Tagleiftung zu Frauenfeld, 4 July, an denfelben, fie hatten vernommen der Ronig wolle den Bund

mit ihnen erneuern; fle verlangen bie nabern Bedanten au tennen, auf welche Beife bieg benehrt werbe. Man beforgte nicht mehr die Deftitution mit dem Bunde vereinigen gu muffen; eber hingegen, die fatholifden Orte mochten, wenn man feine Untwort gabe, ihren Eredit ben Frankreich noch hober bringen. Bu Buriche Unnaherung trug ber Ritter Schaub von Bafel', ein Mann, dem bey vielen Fähigkeiten und vorzüglichen Gigen= ichaften der Beruf eines Unterhandlers und Eredit ben Großen jum Bedürfniffe geworben waren, viel ben. Gine evanges lifche Confereng, im Marg 1739, entwarf bie Bedingungen. Man legte den ewigen Frieden von 1516 gum Grunde, und weit entfernt, fich dem Bundniffe von 4715 ju nabern, fuchte man vielmehr das Nachtheilige des Bundes von 1663 au befeiti= Die bisher vergeblich geführten Befchwerden über die Befcbrankungen des Schweizerifchen Sandels, Die ungunftigen Berbaltniffe des Rriegebienftes, die vielen unbezahlten Ruckftande, die auf die in Frankreid, angefiebelten Schweizer gelegte Ropffleuer, (Capitation) die Frangofifchen Reftungewerke an der eidegenöfifchen Grenze u. a. m. wurden zufammen gefaßt, und ber Entwurf eines neuen Bundniffes wurde dem Bothichafter mit. getheilt; allein die Forderungen mochten zu hoch gefpannt fcheis nen, fo daß nur eine gang allgemeine Befcheinigung des Frangofifchen Gefanotichafts = Secretairs erfolgte, und diefes Gefcaft damable ruben blieb. Die unfreundliche Stellung bepder Religions. theile hatte die Rolge, daß fie fortfuhren, auch gegen das Musland oft, wie gang getrennte Staatsforper zu handeln. Ihrem politischen Blide entging es zwar nicht, daß die Congresse der Groffen meiftens fur die Rleinern beunruhigend find; aber auch Diefe Betrachtung vereinigte fie nicht. 216 1723 Bern aus Beranlaffung des Congreffes von Cambray antrug, die evangelischen Stande modten fich einer großen Dacht empfehlen, gefchah dieß. gegen Grofbritannien , Solland , Preufen und Seffen = Caffel, und bem Congreffe von Soifons, 1728, gefchah bas nahmliche gegen eben biefe Dachte, und überdieg noch gegen Schweden.

gleiche Beise benahmen fich die tatholischen Gibegenoffen gegen die tatholischen Mächte. Gleichwohl nothigten die auswärtigen Berhältniffe, die entgegengesetten Ginwirkungen Frankreichs und Destreichs, die Nähe des Schauplages neuer Kriege der großen Mächte, der auswärtige Kriegebienst und manche Beelnträchtisgungen, oft von Seite berjenigen, welche sich Freunde und Beschüfter nannten, die Gibegenossen wieder gemeinschaftlich zu handeln.

Immer behielt Rrantveich ben meiften Ginfluß auf die eidegenöffische Wolitit, und er vermehrte fich nach der Mitte bes Jahrbunderte; allein die unmittelbare Berührung und andere Berhältniffe erforderten immer auch eine vorzugliche Rudficht auf Defterreich und bas Deutsche Reich. Micht weniger aab ber fremde Rriegebienft der außern Wolitit der Gingelnen immer eine abmechfelnde' Richtung. 1719 überließen mehrere Cantone bem Ronige von Spanien , Whilipp V. ein Regiment , und ein anderes Die Graubundner. In den Capitulationen war zwar vorbehalten, biefe Truppen follten nur vertheibigungeweife gebraucht werben; allein bald wurden fie nach Africa geführt und zu Dran und Ceuta gebraucht. Im nahmlichen Jahre flagte man gemeinschaftlich über neue Defterreichische und Frangofifche Bolle, über ichlechte Bezahlung der Offiziere im Frangofifchen Dienfte, in den folgenden Jahren über die Beranderung der Rrangofifchen Dungforten , über das Berboth der Ausfuhr des baaren Geldes , den badurch verursachten Berluft der Raufleute und Offiziere, die so geheißenen Billets de banque à liquidation, die Sperre im Elfaß, welche vor andern Bafel brudte. Der Raifer erneuerte 1726 bas Capitulat mit Bunden und trug auch ben Gibege= noffen burch feinen Bevollmächtigten, ben Abt au St. Blaffen auf, eine Erläuterung des im Erbverein vorbehaltenen getreuen Auf= febens an, womit er Borfcblage wegen Berminberung ber Defterreichischen Bollerhöhungen verband; man verhieß ihm ben Erb= verein punttlich zu halten. Sogleich forberte bie Frangofifche Gefandtichaft es mochte von der Tagfagung nichte gum Rachtheil Frankreichs abgefchlossen werben. Der neue Französische Bothschafter, Marquis von Bonnac, und ber Abt von St. Blasien
wirkten sich entgegen. Beschräntungen bes Berkehred sollten bie Gidsgenossen gegen Desterreich nachgiebiger machen. Der 1728
angekommene Graf Reichenstein sprach von einer Ausbehnung
des getreuen Aufschens in-wirkliche Hülfe, und von einem Secustitäts Bertrage für eine Strecke Landes vom Heitersheimer Bache
bis nach Bregenz, in der Breite von 3 Meilen, deren Bersteibigung die Gidsgenossen auf sich nehmen sollten; allein diese,
vor andern Bürich, wollten zuerst die Bollbeschwerden gehoben wissen.
In einem Schreiben vom 6 Juli 1728 brachte die Jaherechnungs Zagsanung dem Französischen Bothschafter die ältern
königlichen Zugeständnisse oder sogeheisenen Schweizerischen Bors
rechte durch eine ansführliche Aufzählung in Erinnerung.

. Det durch den Tod Augusts II, Roniges von Polen, veranlagte Polnifche Succeffions : Rrieg machte die Gidegenoffen ben ber Unnaherung friegführenber Beere wieber auf bie Bewachung ihrer Grenzen aufmertfam. Dem Chutfürften August von Sachsen. Sohn des verftorbenen , den der Raifer unterftunte , feste Rrant. reich den Schwiegeevater Ludwigs, XV, Stanislaus Leschusff, ente gegen, der von dem friegerischen Schwebischen Ronige Carl XII ichon 1704 auf den Wolnischen Thron mar erhoben morben. 3m October 1733 bemächtigten fich die Frangofen der Reichts festung Rehl und drangen mit ben Sardinifden Truppen vereinigt in bas Mailanbifche ein. Beb Buningen folugen fie eine Brude über ben Rhein, und es toftete Mube, fie abauhalten. auch den jum Canton Bafel gehörenden Theil ber Schufter : Infel gu befegen. Bafel bath um einen eibegenöffiften Bugug von 400 Gine Tagfagung berfammelte fich im Dovember gu Badent, von der Schwyg wegblieb. Dem Bifchofe von Bafet. welcher um getreues Auffehen, und der Stadt Muhlhaufen, bie's bath, ihr im Nothfalle behülflich ju fenn, verficherte man, um ihnen bod einige Soffnung zu geben, feiner guten Gefinnungen. Doch fcon ertlarte Bafel ben Bugug fur überfüffig; weil' ber

Rriegeschauplag fich entferne, bath aber um bie Absendung von Reprafentanten . welche im Unfange Decembers von Bern und Luxern bafelbit eintrafen. Die Tagfatung befahlog, eintrachtfa aufammen zu halten, die Deutralität wohl zu beobachten, auch Diefe und die "Securität" ber IV Baldftadte und des Frickthales nadzufuchen. Ausreißer von den Grengen abzuhalten, u. f. f. 3m Fruhjahr 1734 entfernte fich der Rriegefchauplas von der eibsgenöffifden Grenze und man beichrantte fich , nach dem Bunfche Bafels, auf einige fleine Bachtpoften. Die Defterreichifche Gefandtichaft forderte, bag, wenn die Frangofen in die Borber = Defterreichifchen Lande vorruden murben, Die Gibgenoffen bie Balbftabte "erbeinlich" bewahren und die Grengen bewachen follten. Der Frangofifche Bothichafter theilte die Grunde mit. welche den König zu Ergreifung der Baffen bewogen hatten. Der Defterreichische Gefchaftetrager Bermann feste benifelben bie Grunde feines Sofes entgegen, und nannte den Ronig einen lie ftigen und übermächtigen Feind. Die Anertennung ber eidegen nöffifden Neutralität wurde von Franfreich mit weniger Rude halt ausgesprochen, als von Defterreich. Der neugewählte Ronig Mugust III von Wolen zeigte den Gidegenoffen feine Erhebung auf den Thron an. Das faiferliche Anfuchen um Ueberlaffung von zwen Regimentern fand zuerft Schwierigfeit; doch murden fie auf einer Conferent ju Baben endlich bewilligt. Ueber die Diff= brauche ben ben Berbungen fur verschiedene Machte in ben gemeinen Berefchaften und über Drivat = Berbungen wurden viele Riagen geführt; benn 1733 maren vier' eibegenöffifche und 1734 ein Bundnerifches Regiment in Sarbinifche Dienfte getreten, ein anderes Bundnerifches Regiment und 25 Compagnien aus ber Eibegenoffenschaft, die unter bereits bestehende Regimenter vertheilt wurden, fur Frankreich angeworben worden. Die Defterreichischen Civil = und Militar = Behörden geben Berantaffung au vielen Befchwerden. Das Marttfchiff von Rheined wurde von ber Befahung ju Bregeng, ein Burger von Arbon ju Botifhofen angehalten, auf bem fleinen Damme bey Rrenglingen wurden von

ber Befahung ju Conftang Pfable umgehauen. Noch wichtiger waren die Sperrungen der Getreidezufuhr, die auch von Frankreich fortgeseht wurden. Bon dem neuen Desterreichischen Bothe
schafter, Marquis von Prie, suchte man die unbedingte Anertennung
der eidegenöfsischen Neutralität zu erhalten, die der Französische
schon am 16 November zugestanden hatte.

Gine Conferenz zu Baben . im Man , beschäftigte fich wieder mit Magregeln zu Abbaltung fremder Durchmariche und einer Befetung bes eidsgenöffischen Bodens. Die Meugerung bes Frangofischen Bethichafters', ben Gibegenoffen mangle Ginigfeit und Treubergiafeit, wollte bie Tagiabung nicht zugeben: bas Unfuchen bes Markgrafen Carl von Baden = Durlach , der fich mabrend des ganzen Rrieges zu Bafel aufhielt, daß ein Theil feiner obern Markgraffchaft in bie eibegenoffische Securität aufgenommen werden mochte, und eine faiferliche Dentidrift wegen Erklärung des getreuen Auffebens gegen die in dem Erbvereine eingeschloffenen Landfchaften veranlagten lange Unterhandlungen; die Zagfagung fcblug vor, die Meutralität aber eine Strede Landes lange ber Schweizer : Grenge, mit Ginfchluß der obern Martgraffchaft , bis an ben Beitersheimer = Bach und die bifchoflich = Bafelfchen gande gu Beyden Seiten des Rheines, auch über das Sundgau und einen Theil des obern Elfafes auszudehnen; allein Defterreich wollte bas Lettere nicht augeben . und die Zaglatung fich nicht aur Ge mabrleiftung diefer Reutralität verfteben, welche Frankreich for berte; doch erflärte fie fich , wenn, wie 1688 und 1689, ju diefem Brede die friegführenden Mächte eidegenössische Truppen in ihren Sold nehmen wollten, fo wurde man dies wohl hicht ausschlagen. Der Frangofische Bothschafter wollte die Neutralität der obern Markaraffchaft bis an ben Beitersheimer = Bach, und einer Linie von Bafel bis über den Canton Schafhaufen binauf, in der Breite von einer Stunde , zugefteben; bagegen wollte er nicht baruber eintreten , bag auf Borichlage von benden Seiten ein unpartenis fcher Plan von der Zaglatung entworfen und bepben Sofen vorgelegt werbe. Der Defterreichische Bothschafter wollte bie Deus

tralität bis an ben Schluchter : See fiber Balbehut ausbehnen; der Frangofifche ertlärte, ber Gidegenoffenschaft folle nichte Bibriges begegnen, infofern von faiferlicher Seite Die-Declaration ratifis girt werde; und der Defterreichifche Bothichafter gab die nahm= aide Erflarung. Die Nahrrechnungs = Zagfagung von 1734 ant= wortete dem Lettern wegen der Berpflichtungen der Gidegenoffen gum Schute der Desterreichischen Borlande : die im Erbverein von 1474 flipulirte Bulfe und Gegenbulfe fen in bemienigen von 1500 abgethan und 1511 in getreues Auffehen verwandelt worden. - 3m Gangen genommen war biefer Rrieg dem Schweizerifchen Sandel fehr portheilhaft; boch bauerten bie Befchwerben über Defterreis difche Bolle und hemmungen bes Sandels fort. Bon Beit gu Beit flagte Defterreich über Transgreffionen der im Frangofischen Dienfte ftebenden Schweizertruppen, nahmentlich ben Philippeburg, worauf die Zagfagung fich entschuldigte: fie miffe bierauf nichts zu antworten. Gegen eine neue eibegenoffische Conferenz im October 1734 wurden die nähmlichen Rlagen wiederhohlt; Bafel begehrte von derfelben die Dereithaltung von 400 Mann. Schafhaufen getreues Auffeben, und den Frangofischen Bothschafe ter bath die Confereng, daß die vom Ronige immer noch ausge= bliebene Befraftigung feiner Bufage, ben eidegenöffifden Boben nicht zu betreten, ertheilt werden mochte. Sie war verweigert worden, weil Frankreich die faiferliche nicht befriedigend fand; man ersuchte den Frangofischen Bothschafter, fich zu befriedigen, weil fie 1702 auch fo gegeben worden fen. Der Defterreichifche bingegen fcblug eine Beranderung ab, und wiederhohlte die Er= figrung gur Berbehaltung ber eibegenöffifchen Sicherheit.

Gegen die Jahrrechnungs = Tagfahung von 1735 beflagte fich ber Desterreichische Bothschafter, daß Truppen, welche an Frankzeich nur zu dessen Schuth übersaffen worden seven, gegenwärtig auf Deutschem Boden stehen, und sich angriffsweise gebrauchen lassen; ebenso wegen der Ueberlassung von Truppen an Sardinien und an Spanien für den Infanten Don Carlos. Man hatte gehofft, durch bedingte Werbung Borwürfe zu entsernen. So

glaubte Bafel, welches mit Sardinien in teinem Bunde ftand, bieß zu vermeiden, wenn es seinen in Sardinischen Diensten stes henden Offizieren befehle, Bettler, Strolchen (Bagabunden), und anderes herrenloses Gefindel anzuwerben; allein der Desterreichisische Bothschafter beschwerte sich dennoch, und der große Rath hob auch diese Bewilligung wieder auf.

Schon am 3 October 1735 waren geheime Friedens : Praff: minarien gefchloffen morben; aber mit bem mirflichen Frieden beeilten fich die friegfuhrenden Machte nicht, weil ibre Seere größten Theils auf dem Boden Bleinerer Deutschen Rurften fanden. 1736 hob Frantreich den erhöheten Abfuhrzoll von den Basleris fchen Befällen auf; nicht aber die Sperre ber Fruchtaufuhr und. Die Semmungen der Sandelschaft. Auf der Tagfagung zu Frauen= feld konnte man fich 1737 über ein Ansuchen an die Kriebe fchlies ffenden Machte um Aufnahme in den Friedens : Bertrag nicht Der Friede toftete dem Saufe Defterreich Meapel, vereinigen. welches bem Spanischen Infanten Carl aufiel, und entschädigte ben Ronig Stanis laus durch bas ben Gibegenoffen benachbarte. Lothringen, fo daß diefe lange fcon gewunschte Erwerbung nach beffen Tobe Frantreid gutommen, und basfelbe auch von diefer Seite zum geschloffenen Staate machen follte. Dem abtretenden Bergoge Frang Stephan, Stammbater bes jebigen Raiferhaufes. geb er Toscana und brachte den Sardinifden Staat, deffen berechnende Politif Die Landschaften Sortong und Dovara erhielt. in unmittelbare Berührung mit ben welfchen Bogtepen, indeß der Raifer fich mit der Soffnung troftete, feine pragmatifche Sanction, durch welche er der einzigen Tochter Maria Thereffa die Erbfolge, in allen Defterreichischen Staaten fichern wollte, von ben großten Machten anerkannt zu feben. Sogleich nach dem Frieden entließ ber Raifer die beuden jum Schupe der Malbftabte geworbenen Regimenter gegen ben bestimmten Inhalt ber Capitulation, welche auf feche Jahre geschloffen war ... ichon nach zwen Jahren und ohne billige Entschädigung. - Den Reformirten waren noch einige Anerbiethungen gemacht worden; allein ber Unwille war

so allgemein ben den Stosgenossen, daß auf einer Tagletstung, zu Baden 1736 die Anerbiethung ausgeschlagen und gemeinschaftlich auf Entschädigung gedrungen wurde. Reinen bessern Lohn erstielt ein großer Theil dersenigen, welche für Feantreich und Sarzbinien ihr Blut vergossen hatten. Drey von den angeworbenen Regimentern entließ 1737 Sardinien, und Frankreich die angesworbenen neuen Compagnien.

Der Ausbruch des Defterreichifden Erbfolge : Rrieges, 4741, uber die Frage: ob Maria Thereffa, Die Lochter Carls VI, ein= Bige Erbinn ber Defterreichifchen Monarchie fen , ober ob der Churffirft Carl Albrecht von Bavern ein befferes Recht habe, beunruhigte wieder die eibegenöffifche Grenze. Der Churfurft grunbete nach ber Erlofchung bes Defferreichifchen Manneftammes feine Unfpruche auf die Bestimmungen des Raifers Ferdinand I; auf einen Borbehalt feiner Stammmutter und barauf, daß feine eigene Mutter die Tochter des Raifers Joseph I, des altern Brubers Carls VI gewefen war, und fprach die gange Defterreichifche Erbichaft an. Spanien machte andere, doch schlecht begrundete Anwruche: Dagegen wurde Sardinien, welches zuerft abnliche Anfpruche auf Theile der Defterreichifden Monardie gemacht batte, durch Englische Subfidien und die Buficherung einer neuen Bergrößerung im Mailandischen, für Maria Theresta gewonnen. junge Ronig von Preußen , Friederich II, erneuerte bie von feinem Ahnheren aufgegebenen Anfprudhe auf einige Schlefifche gandfchaften, und als der Defterreichifche Sof diefe allgu gebietherifch von fich wies, machte er unerwartet bem Rriege im December 1740 burch ben Ginmarfch in Schlefien den Anfang. 1741 drangen die vereinigten Frangofen und Bayern in Defterreich und Bohmen ein, indeg die Spanier in der Lombarden vorrudten. 1742 folugen die Frangofen ben Suningen eine Schiffbrude und legten auf der Deutschen Seite Festungewerke an. Ohne Erfolg wurde wieder über Seeuritat ber Balbftabte und andere verwandte Gegenstände unterhandelt. 1741 ftanden auch Die Spawier in Savopen nabe bey Genf; und als Burich und Bern eine

Befatung von 800 Mann babin fandten, wurde bieg von Frantreich der Stadt als Difftrauen ausgedeutet. Raum war indeß der Churfurft von Bavern am 24 Januar 1742 unter bem Dab= men Carl VII jum Raifer gewahlt worden , als, burch bie größten Unftrengungen der Ungarifden Nation unteeffust ,' die Relbherren Maria Therefiens, welche jest den foniglichen Zitel von Ungarn führte, die Frangofen und Bapern nothigten, Defterreich und Bohmen zu verlaffen , Bavern felbft befesten , und auch die Gpanier in Ober = Italien gurud brangten. Um 7 August 1743 mar eine Tagleiftung zu Baden zusammen getreten und hatte beschloffen, eine genaue Meutralitat an beobachten. Man theifte biefen 280 fchlug Rranfreich, Groffbritannien und Ungarn, den commandit renden Generalen und den fremden Gefandten mit, und Bafel bath um einen Buzug von 2000 Mann mit Unzeigung feinet bereits getroffenen Unftalt. Die Armeen von Defterreich und Frankreich ftanden bis in der Dane von Bafel : Die 6 bemocratis fchen Orte ichidten feine Contingente; die 7 ubrigen, der 216und die Stadt St. Gallen und Biel den vierten Theil der ihri: gen , aufammen 2040 Mann: Die im Defensional ftehenden Orte befchloffen, dasfelbe in Absicht auf den Oberbefehl, die Berpflegung und andere Artifel genau ju beobachten. Sowohl der Frangöfifchen als der Ungarifchen Generglitat murde die Securitat der IV Baldftädte, des Fridthales und eines noch ausgedehntern Begietes, wie 1734, und das Ansuchen des Bischofs von Bafel um die Aufnahme-in diefe Securitat empfohlen, und Bafel glaubte, bie an der Grenze liegenden eidsgenöffischen Truppen follten, wie 1688 und 1689, von den friegführenden Machten befoldet werden.

Am 9 September versammelte fich eine neue außerordentliche Tagfagung zu Baden und beschloß, Durchzüge und Postirungen mit Gewalt zurud zu treiben. Die nicht im Defensional stehenden Orte zeigten an, sie hätten eine Ausmahnung gethan, um im Fall der Noth nach den Bunden getreulich benzustehen; und schon zeigten die Französischen Behörden Beforgnisse wegen eines Deutstehen Einfalls. Man berathschlagte sich über einen zweyten und

britten Mustag , und erinnerte ben-Ungarif den Botbichafter , bie Meutrelitate : Erflarung feines Sofes zu beforbern. Der Rriege= fcbauplas entfernte fich. Im Dovember wurde bas Contingent auf 500 Mann vermindert, nach dem Neujahr gang gurude gezogen , und Bafel wurde bevollmächtigt, in gemeineidegenöffilchem Rahmen zu handeln. 3m Rebruge 1744 fuchte der Marquis von Drie im Mabmen der Roniginn von Ungarn um gweb Regimenter an mit Berufung auf den Erbverein, und indem er es boch anpries, baf die Defterreichischen Eruppen ben Burudtreibung der Frangofen den eidegenöffischen Boben nicht betreten hatten. Der taiferliche Bothichafer, Graf Frobberg, behauptete bagegen, der Erbverein verpflichte jest die Gibegenoffen feinem Gebiethez Carl VII als rechtmäßigen Erben der Defterreichischen Monardie. Burich, Bafel, Schafhaufen, Appenzell Außer = Rhoden und Biel wollten ber Königinn amen Regimenter gur Bertheibigung nach ber Capitulation von 1734 bewilligen. Bern, Schwyg, Obwalden, Glarus, die Innern Rhoben und ber Abt wollten zu einem Ents wurfe, nicht aber zu Schliefung einer Capitulation die Sand biethen, und trugen auf Berweigerung an, weil man Frankreich einen Bollegufbruch abgeschlagen babe. Lugern, Uri, Didmal= ben, Bug und Freyburg fanden biefes Begehren wegen ber Ginwendung des Raifers und feines Berbundeten fehr bedenklich, und nahmen dasselbe ad referendum; Selothurn wollte nicht entfprechen, weil der Erbverein nicht zu thatlicher Bulfe perbinde. Durch Drobungen und Borftellungen wirften der Graf Frohberg und der Frangofifche Bothichafter ben Bemuhungen bes Marquis pon Prie fo nachbrudlich entgegen, bag fein Begehren, welches er am Ende auf ein protestantifches Regiment befchrantte, gang abgewiesen wurde; allein nun widersette er fich mit eben fo viel Dachdruck der Werbung fur Spanien, und es gelang ibm, fie in mehrern Cantonen gu bindern.

Grofbritannien und die Diederlande unterflutten die Roniginn von Ungarn, und im Frühling 1744 rudte ihr Felbherr Pring Earl von Lothringen in das untere Elfaß ein. Schon war man für bas Sundgau beforat, fo daß Burich und Bern Meprafentanten und einen Bugug nach Mubihaufen abgeben liegen; allein jest eröffnete Friederich II, ber fcon 1742 mit Maria Therefia einen Frieden geschloffen, und baburch ben größten Theil von Schleffen und die Graffchaft Glas erworben hatte, den zwepten Schlefis fiben Rrieg, angeblich um dem aus feinen Staaten verdrangten Raifer bengufteben, bornehmlich aber weil er voraus feben konnte, baß , wenn Franfreich unterliegen follte , Defterreichs Uebermacht fogleid) feine neuen Groberungen bebroben murbe. welches bieber nur als Bundesgenoffe des Baverichen Raifers aufgetreten mar, erflärte nun den Rrieg erft am 27 April 1744 und ließ 24,000 Mann in Italien zu den Spanicen ftoffen. Bens Baffen nöthigten die Defterreicher im August über den Rhein gurudaugeben, und weil diefe ihre Sauptmacht gegen Friedriche II fiegreiches Beer wenden mußten, folgten ihnen die Frangofen nach.

Um 25 September 174's traf wieder eine Tagleiftung in Baden gufammen, empfahl aufs neue den Rriegführenben die eidegenöffifche Reutralität, berieth fich über bas Benehmen ben Unnaberung der Reinde, und bachte auch wieder daben an bie gemeinen Serrichaften; jest bath der Marquis von Prie, die Gibsgenoffen möchten fraft des Erbvereines nicht gestatten, bag die Border = Defterreichischen Lande und die Stadt Conftang von den Reinden der Roniginn eingenommen wurden. Man erfuchte die Rriegführenden, die Balbitabte , das Fridthal , Conftang und Bregens nicht zu betreten , und antwortete dem Marquis von Drie, man werde eine genque Mentralität beobachten. Dieß murde allen friegführenden Machten angezeigt, und der Frangofifche Bothchafter erwiederte : der Ronig habe feinen Feldherren befonderen Befehl ertheilt, feine Berlegung bes eidegenoffischen Bodens ge= fcheben zu laffen. - Die Securität tam indeß zu fpat. Frangofen bemächtigten fich ber' IV Balbftabte, am 10 October ber Stadt Conftang und, nach einer zweymonathlichen Belagerung, am 25 Movember 1744 Frenburge im Breisgau. Gine Bewillfommung des Königs, ber fich im November gu Buningen und Strafburg einfand, tam nicht zu Stande, theils weil der König fie nicht wunschte, theils wegen des Geremoniels; boch außerte er fich fehr verbindlich und fandte feinen introducteur des ambassades an den Burgermeister von Bafel.

Gine außerordentliche Zaglabung zu Baden vom 29 Januar 1745 verhieß Schafhaufen und ben III Bunden getreues Auffeben : die Berlegenheiten wegen des fremden Rriegsdienftes dauerten fort. Die Tagfagung gab auf die Rlage des Marquis von Prie dem Ronige von Frankreich ihre Befchwerden und Borftellungen über den Gebrauch ein, der ben ber Belagerung von Frepburg von einigen eidegenöffifchen Truppen = Abtheilungen mar gemacht worden, und ersuchte benfelben zugleich, Lindau und Bregeng mit Feindfeligfeiten gu verschonen. Die Offiziere, welche vor Freyburg Dienfte geleiftet hatten, erhielten einen Bermeis (reprehensorium). Alle im Frangofifchen Dienfte ftebenben Offiziere wurden ben Chre und Gib ermahnet , fich nicht anariffeweise gebrauchen zu laffen. Allein auf ber nachften Nahrrechnung beschwerte fich ber Frangofische Bothschafter über die gemachten Borftellungen, ba doch 1743 Schweizer mit den Deutschen Beeren in Frankreich eingedrungen feben. Die Zagfagung felbft berieth fich wegen des ungleichen Soldes, der ungleichen Rriege = Diseiplin und des ungleichen Calibers, beren Rachtheile man eingefehen hatte. Rach dem Tode Carls VII ftellten von der einen Seite die Bahl Frang I gum Deutschen Raifer. am 15 September 1745, von der andern das Glud der Dreufischen Baffen den Frieden in Deutschland wieder ber und entfernten den Rriege= Schauplat aus den Rheingegenden. Im Januar 4746 beflagte fich der Englische Minister Bournabi uber den Plan einer Gin= fchiffung der Frangofischen Schweizertruppen nach England gur Unterflügung des Pratendenten. Grofe Aditung bezeigte bamable Frankreich den Gidegenoffen. Gin Frangofischer Offizier hatte einen Ausreiffer mit gezogenem Degen bis auf den Bafelfchen Theil der Schufter-Infel verfolgt und gur Rudtehr genothigt.

Muf Basels Rlage wurde ber Gefangene ausgeliefert, und der Rath von Basel erlaubte ihm zu gehen, wo er wolle. Einen anderen Ausreiser verfolgte ein Offizier mit 2 Soldaten bis an den Schlagbaum von Rlein = Huningen. Der Ober = Besehlshaber ließ den Offizier anhalten, befragte den Rath um seine Gesinnungen, und dieser schlug mit gegenseitiger Höslichteit vor, densselben wieder frey zu lassen. Weit entfernt, bey den Sidsgenossen zu verlieren, gewann das Ansehen Frankreichs durch ein solches Benehmen.

Dodymable wurden 1747 und 1748 bie Spanifden Berbungen auf bas Unfuchen bes Defferreichifden Bothichafters verbothen, als einige Offiziere auf eigene Rechnung 5000 Mann für diefe Macht gu werben gedachten. Die Landvögte ber gemeinen Berrichaften wurden beauftragt, auf zweb berfelben, ben Com= mandant Botti und ben Capitan = Lieutenant Mictat , aufmertfam au fenn, fle gefangen au feten und hart au bestrafen. Sehr gablreich wurde bagegen mahrend biefes Rrieges ber Dienft berjenigen Machte befucht, mit welchen man bereits in Berbindung ftand. 17/12 traten ein eidegenöffisches und ein Graubundnerifches , 1743 noch ein eidegenöffifches Regiment in Sardinifche Dienfte. Rach bem Frieden murbe 1749 ein eidsgenöffifches abgedanft. In Dieberlandische Dienste waren 4741 wieder 10, und 1742 noch 8 andere eidegenöffifche und Bundnerifche Compagnien getreten. 1747 erhielt Burich durch eine neue Ueberlaffung von 4 Compagnien ein besonderes Regiment. Gegen bas Ende bes Rrieges wurden noch 5 Schweizer = Regimenter und 1 Garde = Regiment fur ben Pringen Erbstatthalter errichtet, fo daß damable nabe an 20000 Mann unter ben Schweizer : Regimentern in Diederlandifchen Dienften fanden; allein balb nach bem Frieden traf 3 von den letterit Regimentern das Loos der Abdankung. Gben fo entließ auch ber Ronig von Frankreich nach bem Frieden 36 Compagnien, welche er von den fatholiften Orten, Bafel und Bunden erhalten, und unter andere Regimenter vertheilt hatte, und die Frey-Compagnien, welche ohne Erlaubnig und unter flechten Bedingungen in feine Dienfte getreten maren.

Schon feit mehrern Jahren hatte man sich auf den Zogfahungen wegen der Ginschließung in einem bevorstehenden Friebenevertrag berathschlagt, und 1748 schrieb vereinigt die Zogsahung an alle Mächte, die an den Friedens = Verhandlungen Theil
nahmen, um sich zur Aufnahme in den Frieden zu empfehlen;
doch empfahlen sich beyde Religionstheile noch absonderlich ihren
Religionsgenossen. — Der Friede, welcher Defterreich Parma,
Piacenza und eine Abtretung an Sardinien tostete, veränderte
tein Grenzverhältniß der Gidsgenossenschaft.

Die zahlreichen Schweizer = Scharen, welche zu Ende des letten Arieges unter den Niederländischen Fahnen vereinigt gestanden waren, hatten ben Frankreich den Bunsch erneuert, seine Berbindungen mit den Eidsgenossen wieder auszudehnen, die schlaffer gewordenen Bande sester anzuziehen und die zerrissenen neu anzuknüpsen. Das politische Benehmen des Französischen Cabinets und die Klugheit seiner Bothschafter hatten dessen Einstuß versgrößert, und er verstäußte sich durch das gegenseitige Mistrauen bewder Religionstheile, das immer in Bewegung bleibende Restiztutions Beschäft und die fortdauernden Streitigkeiten im Toggenburg, bey denen diese Macht die Rolle des Bermittlers und mehr als Ein Mahl, durch die eigene Schuld der Streitenden, beysnafe diesenige des Schiedrichters spielte.

Man vergaß die Klage, die noch auf der Tagfatung von 1748 über den schlechten Bustand des Französischen Rriegsdienstes waren geführt worden. Gben so diesenigen über die alten Rüdzstände und über die Vernachlässigung der Reformirten Invaliden, welche lettern Bern, ohne von andern Orten unterstützt zu sehn, vergeblich erhoben hatte. Der Französische Bothschafter, Marquis von Paulmy, bewirkte bey Bern die Aussehung der Verordnung, welche diesenigen, deren Söhne oder Tochtermänner in Französischen Diensten stand zurud. Als Paulmy gegen den Französischen Ugenzten oder sogeheisenen Paquetsfertiger, einen Zürlcherischen Wirzger, Zweisel über die Ergebenheit Zürichs gegen Frankreich äus

Berte und angleich von der Groffnung neuer Werbungen fprach, erinnerte man ihn. Burich habe Offiziere ben ber Garde; es geffatte bie Berbung und entidulbigte fich burch ben gegen. wartigen Mangel bienftfabiger Leute. Dennoch überließ der Canton Burich , gwar nicht ohne ben Biderfpruch einer ftarten Opposition, fcon 1752 ein ganges Regiment an Frankreich. Regierungsalieder und Sohne angesehener Familien erhielten bet bemfelben die erften Stellen. Ben der Bewilltommung des Rrans gofifchen Bothschaftere Chavigny, im December 1753, trug Glarus an, an die Begahlung der Friedgelber ju erinnern, welche man fraft bes ewigen Friedens zu fordern berechtigt fen; allein alle übrigen' Orte fanden biefen Borfchlag unzeitig. die Frangofischen Schweizertruppen sowohl gegen Friedrich II. als gegen Sanover und Seffen bienen follten , machten Burich und Bern dem Frangofifchen Bothschafter und dem Rriegeminifter Borftellungen; aber fie erhielten die Antwort, die Capitulationen enthalten hieruber keinen Borbehalt : und als die jungern Offiziere bes Büricherichen Regimentes aus Colln ihre Bedenklichkeiten über Diefen Gebrauch ihrer Waffen mittheilten, antwortete ihnen der geheime Rath, fie hatten fich mit folden Fragen an ihre Befehlehaber zu wenden; und nun fochten die Reformirten Schweizer mahrend des fiebenfahrigen Rrieges gegen diejenigen Machte, welche oft ihre Fürfprecher und Bertheibiger gemefen maren. So reift Die Bingebung der einen Mitglieder einer Genoffenschaft auch die andern gur Aufopferung ihrer beffern Mebergeugung und ihres wahren Bortheiles bin.

Als es 1756 der Staatstlugheit des Grafen, nachher Fürsten von Rauniz gelungen war, Frankreich aus einem bald drenhunderts jährigen Feinde durch den Bertrag von Berfailles in einen Bundesgenoffen Desterreichs umzubilden, und bevde Mächte dies den Eidsgenoffen ankundigten, mußte diese gänzliche Umgesstaltung der großen Europäischen Politik auch auf sie mächtig wirken. Soch stiegen ben den V Orten die Hoffnungen für die Restitution; sie wiederhohlten mit Nachdeuck ihre Forderungen

im Bertrauen auf die Unterflusung ber benben nunmehr vers einigten großen Dlachte, und bas Boromaifche Bundnif wurde Mancherlen beunruhigende Gerüchte durchliefen bie reformirten Cantone. Bu Burich ergablte man fich von Wetten . bie in den gandern fepen gemacht worden, daß balb in bem Munfter au Burich die Meffe werde gelefen werben, u. bal. m. Rest versuchte es der Frangofische Bothschafter Chavigny, bem Bundesgeschäfte eine neue Anregung au geben. Er lud im September den Buricherifchen Ratheherrn , nachherigen Burgermeifter Beibegger ju fich nach Solothuen ein, fagte ibm, Bafel fen gu einem Bundniffe geneigt , pries bie Bortheile , welche für die Rube und Sicherheit von Burich und Bern baraus hervor geben wurden, empfahl die Restitution und ichlug vor, die fur die bevoen Orte wichtig gewordene Berbindung auf die Bepbehaltung von Bremgarten und Mellingen au befchranten\*). Der Buricherifche gebeime Rath trug Beibeggern nach feiner Berichterftattung auf, fich wegen der Bundekangelegenheit gegen ben Bothichafter burch die bamabligen Conjuncturen au entschuldigen und bevaufugen, über die Restitution tonne nicht eingetreten werden. -So boch war inzwischen bas Miftrauen ber bepben Religions= theile gestiegen, daß einige unbestimmte Drohungen der Schwygerifden Grenzbewohner und unverburgte Geruchte von einem feind= lichen Ginfalle am 6 October bennahe die gefammte Mannfchaft bes linten Seeufers bewaffnet an den Grenzen des Cantons Schwyg verfammelten. Der Alarm verbreitete fich bis in die entfernteften Begenden ber Gidegenoffenschaft und lieferte ein Gegenfind zu bem Ugnacher = Sanbel. Die reformirten Cantone wurden noch aufmertfamer gegen Franfreich; boch lehnte im Detober 1759 ber Buricherifde große Rath einen neuen Untrag ab', ein allgemeines Bundnig mit Frankreich einzugeben, den der Schultheiß Roll von Solothurn mitgetheilt hatte. 1758 über-

<sup>(\*)</sup> Ardiv für Someizergefcichte und Canbestunde. Burid 1827. 1, 115.

ließ auch ber Bifdof von Bafel ein Regiment an Frankreich auf den guß ber Schweizertruppen , und Defterreich feste wegen feiner Berbindung mit Frankreich biefem Bertrage teine Schwierigfeiten entgegen. Dachdem bie Schweigertruppen mabrend bes gangen flebeniabrigen Rrieges mit Auszeichnung und nicht ohne manchen bedeutenden Berluft, für Franfreich gestritten hatten, ericbien icon 1763 fur fie ein neues fonigliches Reglement. Franfreich wunschte die verschiedenen Capitulationen auf allgemeine Grundfage ju vereinigen, und ber General Befenval diente ben diefer Unterhandlung als einflufreiches Bertzeug. . Reformirten murde die frepe Religioneubung jugestanden. Die Schweizer follten auch funftig nicht eingeschifft werben, und es wurde geftattet, ein Drittheil Auslander anzuwerben. Gingelne Bortheile der altern Capitulationen fielen daben meg. ftimmte Solothurn ben, bann nach wiederhohlten Conferengen Burich und Bern, endlich auch die übrigen Orte, ausgenommen Schwyg, und man befchrantte fich auf die Borbehalte bes Papftes, .. bes Deutschen Reiches, u. f. f. nach bem Inhalte ber altern Bunbe. Schon 1768 murde wieder über Frangofische Gingriffe in die Capitulationen geflagt, und in der Folge erneuerten fich abnliche Befchwerden\*). Während ber Siebengiger = Jahre murden mehrere Schweizer : Regimenter nach Corfica hinuber gefchifft, obgleich Die Bestimmung ber Capitulation, daß fie nicht auf dem Meere gebraucht werder follten, wenigstens eine erläuternde Ueberein= funft erfordert hatte. - Die Beeintrachtigungen ber Schweizeris ichen Privilegien, insbesondere der taufmannischen, dauerten fort. Man forderte von den Ungefiedelten die Ropffteuer, u. bal. ;

•

4

ŀ

X

8

<sup>(\*)</sup> Bon ben Beforgniffen, weiche ber fleigende Einfluß Tranfreichs verursachte, liefert die Beitgeschichte manchen Beweis. 2m 24 May 1768 fcrieb ber Buricherische Profestor Bodmer an ben Pfarrer Deinrich Sching zu Altstetten: Freybeit, Recht, Standbaftigkeit, Matur aus bem Perzen auszureißen und Etiquette dafür zu fegen, ift ben Franzosen beynabe gelungen, und wird ihnen besorglich vor bem Ende des Jahrhunderts gelingen.

boch heb 1772 Frankreich bas droit d'aubaine, welches man ans gefangen hatte, gegen die Reformirten anzuwenden, durch eine Uebereinkunft mit den evangelischen Orten wieder auf.

Die Thronbesteigung Ludwigs XVI, der 1774 feinem Großvater nachfolgte, gab nach biefen langen Schwankungen ber B undesangelegenheit endlich eine bestimmte Richtung. allaemein verbreitete Runde von ber Rechtlichkeit feines Charafs tere und feinen menfchenfreundlichen Abfichten flöfte in eben bem Grade Bertrauen ein, als Polens gewaltfame Berftudelung fchmachere Staaten beunruhigen mußte. Die fatholifden Orte batten auf Erneuerung des Bundniffes bon 1715 angetragen : allein bas Frangofifche Cabinet munichte basjenige von 1663, welches 1722 ju Ende gegangen mar, mit ber gangen Gibeges noffenschaft zu erneuern. Auf abfonderlichen Conferenzen berathe fchlagten fich die Evangelischen ju Marau, die Ratholischen gu Solothurn. Der Frangofische Staatsminister Bergennes, welcher das Berdienft und die Bortheile biefer Unterhandlung gang feiner Familie zueignen wollte, fchicte feinen Bruder, den Prafidenten Johann Gravies von Bergennes, 1775 als Bevollmächtigten für diese Unterhandlung in die Schweiz. Er fand an dem Burgers meifter Debary von Bafel einen bereitwilligen Rathgeber, Burich wirfte gum nahmlichen Bwede ber Burgermeifter Beibegger, gu Bern der Schultheiß Sinner, und bie gablreichen, gum Theil den angesehenften Familien der evangelischen Orte guges horenden Offiziere, weldze entweber noch in Frangoffchem Dienfte ftanden, oder bereite in die Regierunge : Behorden eingetreten waren, festen ihren gangen Ginfluß in Bewegung.

Aufer der engen Berbindung der Höfe von Wien und Berfailles hatten feit mehrern Jahren manche Gerüchte über feinds
felige Absichten gegen die Unabhängigkeit der Sidegenoffenschaft
felbst aus öffentlichen Schriften viele vaterländische Gemüther
beunruhigt. Schon 1767 hatte Bern aus Frankreich Eröffnungen von solchen Planen erhalten. Dem Anzeiger wurden 250
Louisd'or angebothen, wenn er selbst nach Bern kommen wurde.

Er that es nicht. Man zweifelte zwar an der Wirklichkeit, theilte aber boch die erhaltenen Binte bem geheimen Rathe von Burich mit. Die meiften Beforgniffe veranlagte in ben folgenden Jahren die Raftlofigfeit des Raifers Joseph II, und fie beforderte die Bembesverhanblungen. \*) Um 22 September 1776 versammels ten fich auf einer Confereng zu Baben die fammtlichen Orte und zugewandte, um fich nach einem Bwifchenraume von 115 Jahren wieder gemeinschaftlich über den bereits von Frankreich vorgelegten Entwurf bes Bundniffes zu berathfchlagen, und nach = dem die Berhandlungen zum Schlusse gereift waren, erhielt der neue Untergandler feine Ernennung als Bothichafter und bevollmächtigter Minister, fo daß die fogeheißene Legitimation bes Bothfchafters und der Bundesfchluß im May 1777 zu Solothurn vereinigt wurden. Much ben biefen Bufammenfunften wurden fomobl gemeinschaftliche, als befondere Conferengen der bepben Religions= theile gehalten. Die reformirten Orte hatten gefordert, es follte von dem Bundniffe gefagt werden : qui reunit les cantons et les coallies dans une seule et même alliance. Das Französ fifche Ultimat ließ diefen Bufas weg; allein als die reformirten Dete auf feiner Ginrudung beharrten, murde er aufgenommen. Ein Bepbrief ficherte Frankreichs Gemabrleiftung für bas Baat. land und beffen Schut fur Genf gu. Fruchtlos maren die Berfuche biefer Stadt, die Aufnahme in das Bundnif auszuwirten; bieß gelang bingegen für Dublhaufen, welches ben ben frubern Berhandlungen immer von den fatholischen Orten war gurud gewiefen worden. Lange versuchten es Burich und Bern, fich ben frepen Durchzug nach Genf und Muhlhaufen vorzubehalten, und

<sup>(\*)</sup> Seine Reife burch die Schweiz 2777 gab neue Beunrubigunigen. Abgeordnete ber Regierungen wollte er nicht vor fich laffen. Bu Langenbruck im Cantone Bafel unterhielt er fich lange mit dem Borfieber des Dorfes und bezeugte feine Verwunderung, als er vernahm, das teine Einwohner der Landschaft Glieder des Ratbes fepen.

ebenfo forberten fie eine Bertheffung ber 6000 Mann', an beren ' Ueberlaffung ber Bunbesvertrag bie Gibegenoffen verpflichtete; allein die fatholifden Orte unterfdrieben. Die Gefandten von Bafel. erhielten ben Muftrag, auch ju unterfchteiben, wenn diejenigen von Burich und Bern biefen Schritt nicht als nachtheilig fur bas allgemeine Befte ber Reformirten ansehen wurden. In einer evangelifchen Seffion eröffneten nun die Befandten von Burich und Bern noch ein Mahl ihre Auftrage, außerten aber die Drivatan= ficht, daß fie eine neue Bogerung nicht einmabl fur gutraalich halten wurden. Die übrigen Reformirten folgten nun dem Beve fpiele der Ratholifchen nach, und bald thaten Burich und Rern bas Nahmliche. Bafel hatte angetragen, die Bezahlung alter Frangofifcher Schulden gu fordern; allein die Baupter der übrigen reformirten Cantone befeitigten biefen Untrag. Am 1 Juli ra= tifizirte auch ber Ronig. In einer folgenden Bufammenkunft wurde am 25 August 1777 in der Stiftefirche gu Solothurn bas Bundnif unter großen Reperlichfeiten durch den Gefandten bon Burich und den Frangofischen Bothschafter beschworen. Befandten der übrigen Orte, des Abtes und der Stadt St. Gallen und der Städte Muhlhaufen und Biel legten ihre rechte Sand auf das Evangelienbuch. Die fammtlichen Gefandtichaften wurden mit goldenen Retten und Denkmungen, fowohl für fich . als fur ihre Staaten befchenft; nur lebnte Burid feinen Gefenen gemäß biefelben ab.

Die Ginleitung des Bundesvertrage ergahlt, die fatholischen Stände hatten dem Ronig angetragen, das Bundniß von 1715 ju erneuern; der Ronig habe gewünscht, die Wirfung desselben auf alle Glieder der Sidsgenoffenschaft auszudehnen; diese Erklärung, welche die Gintracht, das Glück und die Sicherheit der Sidsgenoffen befestige, sey mit der Erkenntlichkeit aufgenommen worden, welche den Absichten des Koniges entspreche, alle Stände durch ein einziges und nähmliches Bundniß mit seiner Rrone zu vereinigen.

5 1. Der ewige Friede von 1516 wird als Grundlage an-

genommen und vorbehalten. Er foll von dem gegenwärtigen Bundniffe unabhangia fenn , und mit Ausnahme berienigen Artifel, welche ber gegenwärtige Bertrag abandert, immer befieben. § 2. Un dem Bundniffe nehmen alle Staaten bes eidegenöffifchen Rörders und alle aus ihren Berbundeten, über deren Unnahme man fid) von bepben Seiten vereinigen wird, Antheil. § 3. Befebt bon ber aufrichtigen Begierbe, die Bande ber Bereinigung ju erneuern und ju befestigen, errichten die Contrabenten ein Bertheidigunge : Bundnif. Sie verpflichten fich gegenseitig, die Bortheile zu befordern , Schaden abzuwenden , einander mit auten Diensten behülflich zu febn, fich fur die Rube, die Bertheidigung und Ethaltung ihrer Perfonen, Ronigreiche, Staaten, Lander, Rechte, Ehren, Berrichaften und Unterthanen, fo fie dermahlen in Guropa befigen, zu vereinbaren und zu diefem Ende diejenige Sulfe fich ju leiften, welche durch den gegenwärtigen Bertrag wird bestimmt werden. 6 4. Da der Ronig munfcht, bag bie Gibegenoffenfchaft den gegemvärtigen Buftand einer unumfchrantten Souveranetat und volleommnen Unabhangigfeit bevbehalte, fo wird er auch beständig ju verhindern helfen, daß der Frevheit und Sicherheit der Gidegenoffenschaft und jedes der Staaten derfetben insbesondere tein Gingriff cichehe. Se. Majeftat verfprechen und verpflichten fich , ben Unternehmungen , welche gegen die Gidegenoffenschaft geschehen konnten, nach dero Rräften durch Bermittelung (bons offices) juvor zu tommen. Im Fall die Gidsgenoffen oder einzelne Staaten und Republiten derfelben von einer fremden Macht angegriffen wurden, fo wird ber Ronig ihnen mit feiner Macht und zwar auf feine Roften bepfteben, und fie gegen alle feindliche Anfalle vertheidigen, jedoch nachdem bie Mothwendigleit es erfordere, zwar nur im Falle, baf feine Majeftat bafür erfucht murbe. § 5. Dagegen verfprechen bie Drte und Mitverbundeten, wenn die Staaten des Ronigs in Europa angegriffen werben, und der Ronig wurde erachten, einer größern Ungahl Schweizerischer Truppen , ju bedürfen als die beftehenden Capitulationen bestimmen, gebn Tage nach biefem Un-

fuchen fowohl in ihren eigenen Staaten, ale in ben gemeinen Berrichaften neue Werbungen von ungezwungenen Leuten zu geflatten, den Rall vorbehalten, wo die Gidsgenoffen in Rrieg verwickelt waren, ober in einer naben Gefahr besselben fteben wurden. Diefe Berbung , weldhe vor allen andern fremden neuen Werbungen, ohne Nachtheil jedoch der im 8 Artifel vorbehaltenen Berpflich= tungen , den Borang haben wird , foll 6000 Mann nicht überfchreis ten, nur gur Bertheibigung bes Ronigreiches gebraucht werben, und nicht zu gleicher Beit gefcheben konnen, da die burch verfdiebene Capitulationen bestimmte Bermehrung wird vorgenom= men werden. 6 6. Man wird gegenseitig nicht zugeben, baß Reinde und Biderfacher fid in den gegenfeitigen Landen feftfegen, und man wird ihnen feinen Durchpaß gestatten, um den andern Berbundeten angugreifen und ju beunrubigen. Dan wird fich Diefem mit bewaffneter Sand entgegen fegen, wenn die Dothe wendigfeit es forbert. Die Gibegenoffenschaft erklart, ihre Reutrafität gegen alle Machte beobachten und behaupten au wollen. 5 7. Diefes Defenfiv = Bundnif ift auf funfzig Nahre geschloffen. § 8. Man verpflichtet fich , fo lange bas Bundniß dauert , feine Capitulationen ober Bertrage einzugeben, die bemfelben guwider Man behalt fich frubere Bertrage und Capitulationen vor. erklart aber, daß diefe nichts enthalten, was die gegenseitigen Berpflichtungen bindern konnte. § 9. Wenn ein Contrabent in einen Rrieg verwickelt werden follte, wird er ohne Wiffen des andern feinen Frieden madjen, auch diefen in Baffenftillftande und Friedensvertrage einschließen; doch bleibt es jedem Theile überlaffen, ob er in folden Bertragen eingeschloffen oder ausge= laffen werden wolle. § 10. Die Capitulationen mogen nach ihrem Abflug unabhangig von dem Bundniffe fortgefest oder aufgegeben werden; doch unter gegenfeitiger Berpflichtung, die befiebenden au erfüllen. Die Regimenter werden die augeficherte Religions= ubung, Juftig, Privilegien, Frepheiten, Borrechte genießen. f 11. Gegenfeitig foll in Privatftreitigkeiten ber Unsprecher feine Unspruche vor dem noturlichen Richter bes Ungesprochenen ben

treiben, es mare benn, bag die Parteven am Orte des Contractes gegenwärtig ober wegen des Richtere überein gefommen waren. Dan halt fich gutes und fchnelles Recht. Real = Drozeffe merden von dem Richter der belegenen Sache nach bortigen Be-Wenn die fammtlichen Erben beweglicher feten entichieden. Guter in dem andern Lande wohnhaft waren, follen ihre Streitigfeiten von dem Richter berfelben entschieden werden. 6 Gegenseitig werben die Endurtheile vollzogen, und man wird ' fich an die Erflarung des Souveraine uber folche balten. 6 43. Betrugerifche Banqueroutierer finden gegenseitig feine Buffucht. \$ 14. Rluchtige, überwiesene Miffethater, und folde, welche wegen Sauptverbrechen verwiefen find, wird man megjagen. § 15. Staatsverbrecher, Morder und folde, welche eines Sauptverbrechens fouldig und von ihrem Souvergin dafür erflart find, wird man auf bas erfte Unfuchen ausliefern; geftoblene Saden wirb man gurud exftatten; Sausdiebe, diejenigen, welche gewaltfame Einbruche begangen, ober Strafenrauber werden auf das erfte Unsuchen perfonlich ausgeliefert. Seine eigenen Unterthanen liefert man nur im Falle ichmerer und öffentlicher Berbrechen aus, verpflichtet fich aber, die Berbrecher felbft zu beftrafen. § 16. Die fatholischen Orte, Evangelisch : Glarus und Appenzell und die Stadt Biel behalten fid die Friedens = und Bundesgelder nach den alten Bertragen vor. § 17. Der Ronig geftattet den Antauf und die frepe Ausfuhr bes Galges; bas Quantum und die Bedingniffe werden in einem besondern Bertrage feftgefest; doch wird das Salg in maßigem Preife gegeben. benemitteln, welche für die Gidegenoffen vom Auslande bertom= men, wird die freve Durchfuhr geftattet. Die Producte von Behnten, Grundginfen, liegenden Gutern, welche verfchiebene Stande im Elfaß befigen, ertlaren fich Ge. Majeftat fren, und ungehindert einfammeln und in die Schweis abführen zu laffen , ohne ben gewöhnlichen Abgaben unterworfen gu fenn, es ware benn, daß außerordentliche und dringende Umftaude dief verbinberten. Ge. Maj. werben für ben Antauf des Getreides und

anderer Lebensmittel alle mit bem Beburfuig ihrer eigenen Unterthanen bestehenden Erleichterungen verfchaffen. 6 18. Der Ronia erklart, Die Borrechte benaubehalten, welche Die Raufleute und andere Schweizer rechtmäßig erworben; weil man aber voll bes gegenseitigen Bertrauens ben Schluß diefes Bundniffes nicht verzögern wollte, ift man überein gefommen, binnen zwey Jahren von ber Ratififation an gerednet, auf erftes Begehren eines Contrabenten Conferengen gu balten, in welchen man nach ben Regeln ber Aufrichtigfeit und Billigfeit die Titel und Beweggrunde ber ven ber Gidegenoffenfchaft ober ihren verschiedenen Gliedern gemachten Rorderungen festfeten wird. 6 19. Die bereits über bas droit d'aubaine beftehenden Bertrage follen vollzogen werben. bis man über eine Convention wird überein gefommen fenn, welche als ein Theil diefes Bundniffes wird angefeben werden. Mbaugerechte der besondern Stadte und Berrichaften find vorbehalten , u. f. f. \*). § 20. Ueber zweifelhafte Bestimmungen biefes Bertrages wird man fich einverfteben, nicht einseitig barüber Berfahren. 6 21. Die Ratifitation foll fpateftens binnen zwen Monathen gefdeben.

Unstreitig war durch dieses Bundnif die Einmischung Frantreiche in die innern Angelegenheiten der Schweiz nicht unbebingt, doch aber mittelbar beseitigt. Die sämmtlichen Gidegenossen traten wieder als Gin Staat auf. Die Ratholischen
verloren zwar einen ausschließlichen Beschüßer, der es aber schon
lange nur scheinbar gewesen war; sie hörten auf, herabgewürdigte Schünlinge zu sehn. Die Reformirten legten sich ein
Band an; aber sie erkauften durch dasselbe einen unabhängigern
Justand für den ganzen Bundesstaat. Durch die Weglassung

<sup>\*)</sup> Rebrere ber vorhergebenden Artifel find febr unlogifich, weitschweifig und unverftanblich ausgedruckt, und zeugen von dem Bestreben, mit hoffnung auf die kunftige Entwidelung für ben Augenblid jum Biele zu kommen. — Die Deutsche Apfassung ift noch unbestimmter, als die Französische.

aller Worbehalte anderer Mächte fprach dagegen die Sidsges noffenschaft öffentlich aus, sie sehe Frankreich vor allen andern als ihren Beschützer an, und sie sehe Frankreich vor allen andern als ihren Beschützer an, und sie seh dieser Macht vorzugsweise verpflichtet; doch vergaß sie nicht, durch den Borbehalt ihrer Reutralität ihr längst bewährtes, einzig wahres politisches System so weit zu sichern, als dieß in ihrem Bermögen lag. Gleichwohl sahen viele Eidsgenossen in diesem Bündnisse eine Aussphichtungen ber eigenen Selbstständigkeit. Sie fanden, die Berpssichtungen Frankreichs seyen größten Theils zweydeutig und unbestimmt ausgedrückt, indeß diesenigen der Sidsgenossen bindend seven, und die Umsschigern besorgten, es möchte Frankreich gelingen, in densenigen Fällen, wo Erläuterungen einzelner Artikel nothwendig würden, die weniger vorsichtigen Canatone und manche zugängliche Vorsteher für seine Zwecke zu gewinnen.

Bährend biefer Unterhandlungen hatten die V Orte nicht aufgehört, die Restitution au betreiben. Die Französischen Bothschafter unterließen es nicht, ihre Berwendung eintreten zu lassen, die aber nur Empfehlungen blieben. Im Januar 1778, machte Basel ben Cantonen Zürich und Bern die Anzeige, die V Orte hätten aufs neue gegen die sechs nicht betheiligten Orte eine Anregung wegen der abgetretenen Landschaften gemacht. Bon den großen Räthen zu Zürich und Bern wurde das Begehren zurück gewiesen, und weit voraus der größte Theil der Einwohner der streitigen Herrschaften wünschen keine Beränderung, weil die Regierung der Landvögte aus den demostratischen Orten ein Gegenstand des Schreckens war.

Bon finer edlern Politif als die damahls gewöhnliche befeelt, hatten zu Bern Einige angerathen, aus den gemeinen herrschaften zugewandte Orte zu bilden; doch follten sie den Cantonen eine jährliche Abgabe bezahlen, und die Appellationen an die Tagssahung gehen laffen. Bu dem Gedanken einer ganzlichen Unabshängigkeit durfte und konnte man sich nicht erheben; denn was hätten nach einem folden Bepfviele nicht auch die uns

mittelbaren Unterthanen forbern können? \*) — 1779 machte Schwyz noch einen Bersuch für bie Reftitution; aber es blieb ohne Unterflügung,

Rach bem Bunbesichluffe bauerten die Unterhandlungen über Die Berhaltniffe gu Franfreich fort; denn man hatte, durch bie bereitwillige Rachgiebigfeit einzelner Bundesglieder hingeriffen, über den Sauptgegenstand bem machtigen Nachbar entsprochen, ben bindenden Bertrag gefchloffen und unterzeichnet. Sintenber fuchte man nun, feinen Befchwerben und befondern Bunfchen nachträglich ben dem Frangofifchen Sofe Bebor zu verschaffen. Im Mark 1778 wurde ein Bertrag über die Aufhebung bes droit d'aubaine gefchloffen. Man befchwerte fich über die Berfendung Schweizerischer Regimenter nach Corfica ; allein Frantreich wollte dieß nicht als eine Ginschiffung anfehen, welche der Capitulation zuwider laufe. Man unterhandelte über eine Berbefferung bes Ceremoniels ben ben Legitimationen. Die evangelifchen Orte empfahlen Genf, Menenburg und mit diefen auch ben Bifchof von Bafel jur Aufnahme in bas Bundnif. Gegen die benden erftern dauerte der Miderfpruch fort; bagegen fchloß ber Bifchof 1780 ein besonderes Bundnig mit Frankreich; ber Beftphalifche Friede wurde baben jum Grunde gelegt. Ronig versprad ihm Sulfe gegen innere und außere Anariffe. und bewilligte den Unterthanen des Bifchofs die Borrechte des Schweizer. Der Bifchof verfprach frege Berbung , Beobachtung der Meutralität, mit Borbehalt feiner Berpflichtungen gegen bas Reich, u. f. f.

Das Frangösische Cabinet wollte die Borrechte ber Schweizerisichen Raufleute nur als augenblidliche Begunftigungen ansehen,

<sup>\*)</sup> So aufgrordentlich und unausführbar fchien blefer Gebante, baß felbft &. Meifter, ber felten etwas fcmer auf fic nahm, fagte: "Diefe Manner verrathen eine eble Dentart, gleich bem Abbee St. Pierre, zugleich aber, gleich blefem, einen hang zu politifchen Romanen." Sown. Mufeum 1816. S. 827.

welche von einzelnen Ronigen gang aus frebem Willen feben ertheilf worben. Ben feiner Legitimation 4780 führte der Fran-Bofifde Bothichafter , Bicomte von Polignac , gegen die eideges noffifchen Gefandten, mit welchen er über die Drivilegien ber Schweizer unterhandeln follte, eine bisher nie gehörte Sprache. Es gebe, fagte er, Pflichten ber Berifcher gegen ihre Unterthanen; biefe murben die Laft ber Abgaben nicht mehr tragen tonnen, wenn man ihrer Betriebfamteit durch ju weit gehende Begunftigungen Unberer Sinberniffe entgegen fegen wollte. Musichliegende Borrechte erftiden den Runfifleif. Im Mav 4781 verfammelten fich bie Gefandten der XIII Orte, ber Bugewandten und ber Republif Ballis wieder zu Solothurn; aber die Unterhandlungen mit bem Bothichafter gelangten gu teinem Schluffe; und in einem Gbilte vom December 1781 beflimmte der Ronig einfeitig die Borrechte der Schweizerischen Raufleute in Franfreich. 1782 fagte ein Frangofifcher Unterbandler, der Ronig tonne nicht zugeben, bag Frangefen es bedauern mußten, nicht geborne Auslander gu fenn. achtet der neuen allgemeinen Berbindung mit Franfreid, über= liefen fich nicht alle Cantone jenen bemuthigen Singebungen, welche aulest als Wflicht angefeben, auch von andern Machten erwartet und endlich geforbert werden. 216 im Dovember 1781 Lugern den geheimen Rath von Burich fragte, was fur Feverlichkeiten Burich fur bie Geburt bes Dauphins anordne, mar bie Mutwort : "Reine, wie vorher in ähnlichen Fällen." 1786 außerte ber Frangofische Bothschafter gegen Bern ben Bunfch feiner Rrone , eine allgemeine Capitulation für alle Schweizer = Regi= menter zu unterhandeln; allein zu Bueid, und noch an einigen Orten herrichten bagegen große Bebentlichfeiten.

Aus der Bahl der Berhandlungen der Schweizer mit Frantreich verdient biejenige der Baeler von 1736 und 1737 wegen ihrer befondern Umftande eine ausführliche Erwähnung. Bu verschiedenen Mahlen hatten die Fischer von Neudorf oder Groß-Huningen die Fischeren du Rlein-Huningen gewaltsam beschädigt.

Wis fie zahlreich einen neuen Berfuch machten, Debe wegzus nehmen, wurde gu Rlein = Buningen die Trommel gerührt; Die Einwohner eilten berben ; Reudorfer wurden gefchlagen. Thatlitifeit und die Beschuldigung, die Trommel fen auf Befehl des Landvoats gerührt worden, gab der Sache eine fehr ernftbafte Menduffa. Die Frangofifchen Behorben fperrten fogleich ben Bertehr mit Bafel. Drey Baster murden im Elfag aufgegriffen, und in die Citadelle von Strafburg gebracht. meiften tonnte ber Hitter Schaub, Grofbritannifcher Gefchaftstrager am Frangofifchen Sofe, ein geborner Baster, gu Stile lung diefes Ungewitters bentragen. Er verwandte fich ben bem Cardinal Rleury . und fam felbit nach Bafel. Der Landvogt Rrep . gegen welchen der Unwille ber Frangofifden Beborben gerichtet war, ging nach Paris mit ber Erklarung, Diefer Schritt gefchebe aus eigenem freven Willen. Schon mar der Bertehr mit Bafel erleichtert worden. Der Streit wurde ausgeglichen, bag jeber Theil fich des Lachefanges auf bem Gebiethe bes andern enthalten, und die Mitte des Rheines die unveranderliche Grenze, auch, mit Ausnahme des Movembers der Fifchfang, frey feyn foll. Der große Rath übertrug dem Ritter Schaub eine außerordents liche Stelle im fleinen und geheimen Rathe.

Der Cardinal bezeugte Basel seine Bufriedenheit, daß man bem Landvogte Frey bewilligt habe, seine Soumission zu machen, und sich in die Sande des Königs zu geben (de se jeter entre les mains du roi). Bey diesem Anlasse erhielt Basel von dem Cardinal den Titel: magnisiques et puissans seigneurs, und Schaub mußte Basels Geschäftsmänner ausmerksam machen, daß dieses Bevspiel kunftig von Französischen Ministern und Beamten werde besolgt werden.

Mit Desterreich fchloß Bafel, indef die übrigen Gibegenofe fen fich nicht einverstehen konnten, 1733 den 7 August einen abfonderlichen Bollvertrag, in deffen § 7 Desterreich zugab, daß die in der Gidegenoffenschaft gewachsenen, erzeugten oder fabrigirten Baaren, der Beug oder die Materie sey barin ge-

wachfen ober von andern Orten bergeführt, was Rahmen bie. haben mogen, außer benjenigen, welche ju Rahrung des Rrieges dienen, für keine Contrebande angesehen werden sollen.

Bu den wichtigen Verhandlungen mit dem Auslande gehören auch die Anträge, welche der taiserliche Sof 1734 der Regierung von Bern über ein Darlehn von zwey Millionen Gulden machen ließ, für welches die IV Walbitädte und das Friethal als Pfand bienen sollten. Bu einem bloßen Darlehn wollte Bern sich nicht verstehen. Der Friede wurde mittlerweile geschlossen und die Verspandlung hatte keine weitern Folgen. 1739 und 1740 wurden einige Berhandlungen über die Anbahnung eines Handelsvertrages zwischen den evangelischen Orten und der Ottomannischen Pforte gepflogen.

Bu verschiedenen Mablen erneuerte ber Sardinische Sof alte Ansprude gegen Genf; 1735 burch Aufgahlung ber Mann= fchaft und des Diehes in den Begirten St. Bictor und Chapi= tre: 1.739 durch das Ginruden von Truppen in diefe Dorfer. Bende Mable vermandten fich Burich und Bern fur ihre Berbundeten ben bem Sardinifdem Sofe, und vom December 1740 bis in den August 1741 wurde ju Genf eine Confereng über die Ausrundung des Gebiethes von Genf und die Anerkennung fei= ner Souverginetat in den ftreitigen Begirten gepflogen, mofur bie Stadt die Abtretung von Gefällen und einen Losfauf vergeblich anboth. Schwierigfeiten, welche Sardinien 1753 gegen bie Dieberlaffung von Protestanten in Diefen Begirken machte, führten neue Unterhandlungen herben, und durch einen Bertrag, ber am 3 Juni 1754 gu Zurin gefchloffen wurde, erhielten endlich die langwierigen Berwickelungen bas gewunschte Ende. Eine neugezogene Grenzlinie trennte bepde Bebiethe fo , daß die gemischte Berichtsbarteit aufhörte und jeder Theil das Seinige mit voller Souverginetat befaß. Den Ginwohnern der abgetretenen Begirke wurde eine Frift von 25 Jahren vorbehalten, um ihr Gigenthum ju veräußern und nachher ohne Befchwerden wege jugieben, mit der Frepheit, benachbarte Rirchen ihrer Religion

befuchen zu durfen; ihre Guter mogen fie auch nacher beys behalten, doch unter ber Bedingung, fie durch Katholische anbauen zu lassen. Genfersche Sitorens und Bourgeois mogen ihre Guter bepbehalten, ohne wegen der Religion beunruhigt zu werden; doch sollen sie nicht dogmatistren oder ihren Aufenthalt vorzuges weise auf diesen Gutern nehmen. Auf ähnliche Weise waren 1749 zwischen Genf und der Krone Frankreich die Grenzen gegen die Landschaft Ger berichtigt worden,

1742 brachte die Republik Walls an die Sidsgenoffen die Rlage, Sardinien habe das Recht der Ernennung des Probstes auf dem Bernhardsberge ohne ihr Wiffen vom Papste Benezdict XIII ausgewirkt. Bishte seven ihre Borstellungen und diezienigen der katholischen Orte vergeblich gewesen. Oft erneuerten sich diese Rlagen, und noch 1750 empfahl die Tagsatung diese Angelegenheit dem Könige von Frankreich. Endlich erhielten die Sporherren wieder das Wahlrecht; allein sie mußten bedeutende Sinkunste, die sie aus den Sardinischen Staaten bezogen, dieser Krone überlassen. Bon 1765 die 1768 walteten zwischen bepeden Staaten Streitigkeiten über die Grenzen am Bernhardsberge.

1769 machte Bapern dem Bororte Eröffnungen für die Unsterhandlung eines Bundesvertrages mit der Sidsgenoffenschaft; allein es ist wahrscheinlich, daß der Hauptzweck in der Erhaltung eines beträchtlichen Darlehens bestand, welches mit dem Bunzdesvertrage in Berbindung gesest wurde; denn sokald der Borzort erklärt hatte, die Umstände seinen zu einer Anleihung nicht geeignet, hörten auch die übrigen Anträge auf. Bor dem Aussbruche des dritten Schlesischen Krieges hatte die Oesterreichische Megierung zu Stockach dem Cantone Bürich den Berkauf der hohen Gerichte über das Dorf Dörstingen für die Summe von 21500 st. angetragen; allein Zürich wollte nicht mehr, als 10000 st. bezahlen. — Schon seit den Zwanziger-Jahren hatte Desterreich zu Mamsen Dominical= und Rustical=Steuern gesordert, und Zürich diese Forderung verweigert. 1769 ließ die Oesterreichische Regierung Erecution eintreten. Zürich schieste den Zunstmeister,

nachberigen Bfirgermeifter Ott nach Bien . Der nach einer Au-Diena ben ber Raiferinn Maria Thereffa fur feine Angelegenheit an die Bohmifche Softangelen gewiefen wurde. Langer als ein Nahr bauerten die Unterhandlungen. Dady wiederhohlten Ablehnungen der Bohmifchen und Defierreichifchen Soffangelen fand endlich der Bevollmächtigte Entsprechung ben dem Staatsrathe; allein fur ein Rauf follte die Schwierigfeiten beben. Die Regierung, von Burich glaubte bie Befeitigung ber Bermidelungen in ben Berhaltniffen Ramfens und des naben Dorflingens burch , bie Summe von 200000 fl. nicht zu theuer zu erfaufen. erhielt die Landeshoheit boch nur als ein freges Leben (Feudum Francum) mit Befrepung von allen Leiftungen (Servitils vasaliticis), Decimationen , Lebenquinten , u. f. f.; nur follte das Leben nach dem Abfterben des Lebenherren und Lebentragers gegen eine Lebentare von 15 Gulben wieder empfangen, auch bie fas tholifche Religion und die katholifchen Ginwohner zu Ramfen ungefrantt gelaffen werden. Stein blieb in dem Befite feiner berrichaftlichen Redyte zu Ramfen, und Burich nahm in ben neuen Erwerbungen die landesherrliche Suldigung ein. Abgeordnete zeigte feine Begierde ju Erlangung ber Reichsfren. herrlichfeit, ju welcher ihm Aussichten eroffnet wurden, und nicht mit Ginmuthiafeit wurde feiner Gattinn von der Buricheris fchen Regierung die Annahme eines Gefchentes bewilliget . mel= ches die Raiferinn ihm ben feiner Rudfehr aufandte.

1780 beunruhigte man fich durch eine von einem Kaufmanne aus Muhlhausen an den Buricherischen geheimen Rath gelangte Unzeige, Desterreich stehe in Unterhandlung über die Eintauschung der Fürstenbergischen Landschaften in Schwaben gegen Border= Desterreichische Besitzungen. Man beforgte, dadurch ganz von Desterreich eingeschlossen und von Schwaben abgeschnitten zu wersden. Bon Beit zu Beit und noch in den Achtziger = Jahren ber rathschlagte man sich über die ruckständigen Erbverein = Gelder; zu Burich und Bern auch über die Jahrgelder, welche Benedig seit langem her schuldig geblieben war.

1786 wurden mit einem Defterreichischen Abgeordneten gu Ereuze lingen Unterhandlungen über die Thurgauische Seegtenze bennt Hörndli gepflogen, und ein Bertrag darüber geschloffen. Mit dem Bischofe von Conftanz geriethen die Orte Bürich und Bern in öftere Zwistigkeiten über die Anwendung des Friedens auf seine Besspungen im Thurgau und in der Grafschaft Baden.

Im Innern der Sidegenoffenschaft wurde magrend dieses Beitz raumes die Ruhe weniger gestört, als während des vorhergebens den. hatten gleich das Restitutions-Geschäft und der dadurch unterhaltene Partengeist öftere Reibungen zur Folge, so wurde dagegen durch den Aarauischen und den Toggenburgischen Frieden zahlreichen Stoffen erbitterter Fehden, welche aus den früher unbestimmten Verhältnissen vornehmlich in den gemeinen herrz schaften hervor gegangen waren, ein Ende gemacht.

In Absicht auf zwedmäßige Berwaltung der Graffchaft Baden und ber untern fregen Memter, fowie auch auf die Unwendung ber Beftimmungen des Friedens auf die übrigen gemeinen Berrfchafe ten wirften Burich und Bern fo aufammen, daß die Ungehöris gen der erftern benden Berrichaften Die Bortheile einer beffern Megierung bald einfaben; nur tonnte bie Stadt Baden, welche von den V Orten vorzugeweife war begunftigt morden, fich weniger an die neuen Berhaltniffe gewohnen, und mehrere Dable versuchte fie es, fich in einer unabhangigeren Stellung ju behoupten. Go machte fie 1723 Schwierigkeiten gegen die Ausliefes rung eines Berbrechers, ber fich in die Rirche geflüchtet hatte. Der Stadtpfarrer widerfeste fich der Begleitung eines reformirten Berbrechere burch einen reformirten Beiftlichen, und erhielt dafür eine Burechtweisung. 1726 bekam die Stadt von bepben Orten einen Bermeis, weil fie aus eigener Macht dem faiferli= den Gefandten, Abt von St. Blaffen, militarifche Ehrenbezeus gungen bewiefen hatte. um die Empfindlichkeit der angefehenen Familien in den V Orten über ben Berluft der abgetretenen Berrfchaften zu milbern, erlaubten Burich und Bern in den Swanziger = und Drepfiger = Jahren dortigen Officieren Werbungen von Durchreisenden und folden Leuten, von denen es gut sep, das Land zu reinigen; und einige aus ihnen erwiederten diese Gunsts bezeugung durch Mittheilungen, welche der gesteimern Politif Busrichs und Berns wichtig scheinen konnten. Unter sich waren hins gegen diese benden Orte in den Drepfiger = und Bierziger=Jahsren mehrere Mable wenig freundschaftlich gestimmt.

Mus Berantaffung ber Griedigung der evangelifchen Pfrunde Mublheim im Thurgau machte Glarus Unfpruche auf einen Untheil an der Befegung derjenigen evangelifden Pfarrftellen in den gemeinen Berefchaften, welche Burich feit der Reformation, ohne befondere Patronaterechte zu befigen, ale Inhaber der bifchoffis chen Gerechtfame bisher allein bestellt hatte. Schon 1724 be= gannen die Unterhandlungen. Der Streit murde bitterer, weil ungefähr gur nahmlichen Beit noch ein anderer zwifden bepben Cantonen wegen des Bolles fich erhob, den Burich von dem Getreibe forderte, welches die Glarner aus Schwaben bezogen. Endlich wurde der Benefizien-Streit 1740 durch die evangelischen Drte befeitigt, und Burich überließ Glarus die Befegung von vier Pfarrftellen, nachdem Bern zu verfteben gegeben hatte, auch es fonnte fraft feiner feit 1712 erworbenen Mitherrfchaft ähnliche Unfpruche machen. Chenfo forderte Appengell , der Reibe nach die Landschreiberen des Rheinthales zu beftellen.

Wegen der Frage, wie weit Jurichs Oberherrschaft über ben See, die ihm Raifer Carl IV bis nach Hurden geschreit, langs dem Schwyzerischen User sich erstrecke, entzwehlen sich beyde Canztone. Zuerst trat man 1772 zu Rappersweil zusammen. Gine andere Conferenz zu Ginstedeln, der alten durch den Bund beschimmten Mallstat, dauerte vom 9 December 1773 bis 21 April 1774. Im October 1776 versuchten Bern, Luzeen, Uri und Basel als Bermittler zu Baden vergeblich eine Ausgleichung. Im April 1780 wurde eine neue Mediation versucht. Der Zürischerische Bürgermeister Ott und der Schwyzerische Landaumann Hedlinger, welche dieses Geschäft als eine der wichtigsten Lanz desangelegenheiten betrachteten, hatten ihre Aussichten einem gro-

fen Theile ihrer Cantons : Genoffen mitzutheilen gewußt; allein als diefe beyden thätigen Gefchäftsmänner ihre Ruheftätte gefunsten hatten, und die ernften, politischen Bethältniffe der Neunstiger : Jahre die Eidsgenoffen belehrten, daß kleinliche Intereffen dem dringenden Bedürfniffe der Berfohnung weichen sollten, so bedurfte es nur einer entgegenkommenden Anzegung des Bürgerzmeisters Wyß gegen den Landammann Carl von Reding, um die Sache dahin zu bringen, daß in Rurzem eine Bermittelung durch die unpartepischen Cantone zu Stande kam.

Eine ungewöhnliche Erscheinung in bem eibegenösstischen Staatsrechte, theils wegen des lockern Berbandes der Bundner mit den Eidegenoffen, theils wegen des Auftretens reformirter Orte in Streitigkeiten katholischer Partepen, war 1776 eine Bersmittelung der Orte Burich, Bern, Luzern, Obwolden, Bug und Glarus, um eine Grenzstreitigkeit, welche man den Confinen-Streit hieß, zwischen dem Bundnerischen Thale Milor und den Orten Uri, Schwyz und Ridwalden, als Oberherren von Bellenz, Miviera und Bellenz, benzulegen.

Lange beschäftigten mahrend der Siebenziger: Jahre die Appenzeller und der Abt von St. Gallen die Eidsgenoffen. Die Appenzeller beschwerten sich über die Bolle und Beggetder auf der Landstraße, welche der Abt neu angelegt hat, noch mehr aber über eine Art von Stapelrecht, kraft dessen nur Fuhrleute aus dem Rorschacher-Amte berechtigt seyn sollten, Waaren aus demselben abzusühren. Man verglich sich endlich dadurch, daß die ungehinderte Absuhr des eigenen Bedürfnisses den Appenzellern gestattet wurde, und der Abt sowohl nach Herisau, als nach dem Speicher neue Berbindungsstraßen anlegte.

Mußer diesen Streitigkeiten der Eidegenoffen mit den benachs barten Staaten und unter sich felbst entstanden noch einige ans dere weniger erhebliche; aber keine davon störte den außern oder innern Frieden, deffen ruhiger Fortdauer noch kein Beitraum so gunftig gewesen war, wie derjenige vom Toggenburger-Fries den bis auf die Franzosissche Staatsumwälzung. Propender waren

mehrere Mahle die innern Unguben einzelner Städte und Lande Schaften : und unter biefen verbienen die Zoagenburgifchen megen three genauen Bufammenhanges mit ben Budungen, welche nach bem Babifchen Frieden noch lange die Gidegenoffenschaft erschütterten, querft angeführt ju werben. Die Toggenburger, welche 10 Nahre lang fich ber Soffnnng zu Erreichung wo nicht einer ganglichen . boch eines bedeutenden Grades von Unabhangigkeit überlaffen hatten, tonnten fich nicht leicht in bas Berhaltnig ber Unterthanenichaft finden. Schon im erften Jahre nach dem Frieden erflarten, von dem Abte aufgefordert, Burich und Bern, bem Landrathe fiebe feine Regierungs aufübende Bemalt gu, und wiefen ben Landvogt an, die Gemeinen gur Bezahlung der Schuld von 60000 Bulben anzuhalten, welche burch bie vorgegangenen Unruhen waren veranlagt worden. Allein Diefer Berichtigung fetten bie Mosnanger und andere Gemeinen des untern Amtes eine Beit lang bennabe einen gewaltsamen Widerftand entgegen. Die vormundschaftlichen Ungelegenheiten und Rechnungen wurben ben Gerichten, die Beforgung ber reformirten Rirchen , Schus len, Stiftungen und Armenanftalten der evangelifchen Synode überlaffen. - Bald fuchten die angefebenern Toggenburger, wieber Beamtungen von dem Abte gu erhalten, und die Uebers tragung ameber folder an Ratholifde, welche au der Boltsparten gehort hatten, erregte die Ungufriedenheit ber Evangelifchen, und noch mehr diejenige der Ratholifchen, welche Unbanger der Abten gewesen waren. Um die beständige Opposition Rublingers zu beschwichtigen, verlieh ihm endlich der Fürft, 1726, bas lange gesuchte Sofammannsamt von St. Johann mit der Befugnif, augleich Landratheobmann bleiben au durfen. Bwis fchen ihm und Rellern bauerte bie alte Feinofchaft fort, und ihre gegenseitigen Berleumdungen trugen bagu ben, die Difffimmung im Lande zu vermehren. - Oft handelten bie bevden Religionse theile gang einfeitig und im Biberfpruche. Um 14 Juni 1731. verglich fich der tatholifche Theil des Landrathes mit der Abten über

die noch streitigen Punkte, mit Ausnahme des Mannschaftsreche tes (ius armorum).

Der Ausbruch des Polnischen Successions-Krieges erregte sowohl ben dem Abte als ben den Angesehenen des Landes die Hosfnung, durch die Ueberlassung von Compagnien in den Dienst der triegsührenden Mächte sich Bortheile zu erwerben. Aus Rücksicht auf den Gewinn, welchen ihnen die Werbungen versschaften, schlugen sich Keller und Rüdlinger auf die Seite des Abtes, und suchten dessen Absichten zu befordern; allein die Mehrheit des Landrathes entschied sich, dem Abte diese Besugniß nicht zu überlassen. Weder sein Bersuch, aus eigener Macht Compagnien aufzustellen, noch die Ankündigung, welche der Landvogt von Werbungen für das katholische Regiment in kaisserlichen Diensten machte, gingen in Erfullung. — Gegen Kelzler und Rüdlinger, auf welche das Bolf immer unzuspriedener wurde, trat Fridolin Erb, ein Ratholischer, auf.

Gine Landegemeine versammelte fich am 9 Juni 1734 und mabite benfelben gum Bannerherren, entfeste ben Landrath, bas Appellatione=Gericht, und erflärte ben Landeid von 1440 als bie Rege! fur die Auslegung des Friedens. Erb wurde in dem neuen Landrathe jum Obmann gewählt. Rüdlinger und Rel= ler floben bagegen aus dem Lande. Gine neue Landsgemeine vom 24 August 1735 befchwor den Landeid, befchloß, das Mann-Schafterecht aus allen Rraften zu behaupten, auch daß Reller und Mublinger nicht mehr als Landleute angefeben, und baf ibre Buter eingezogen werden follten. - Als die bepben Geachteten beimlich wieder in das gand tamen , wurden fie zu Peterzell ange-Balten und von einem zusammen gelaufenen muthenden Bolfshaufen im December 1735 graufam ermordet. Frantreid, mit welchem der Abt fein altes Bundniß von 1663 im Jahr 1731 erneuert hatte, verfprach ibm 1756 Bulfe, und äußerte fich gegen die evangelischen Orte gum Bortheile des Rurften; der Raifer bingegen verbieß ihm mehr nicht ale Bermendung. Die fcon jum vierten Mable eingetres tene Bermittelung von Burich und Bern wollte nun der Abt

nicht mehr anerkennen, und eben fo wenig befriedigte ihn ber Math einiger katholischen Cantons-Borsteher, die acht alten Orte in die Mitherrschaft des Toggendurgs aufzunehmen. Er schlug nun den Toggendurgern nach der Bestümmung des Friedens das Recht auf sechs unpartenische Orte vor, und ließ im April 1736 Untersuchungen gegen die Hauptthäter der verübten Mordethat einleiten, und theils bedrohet, theils unterstügt durch eisnen großen zusammen gelaufenen Bolkshaufen, sprachen die Gliesder des Landgerichtes über drey Angeschuldigte nicht ein Todesurtheil, sondern Pranger, Auspeitschung, Berbannung und Gelöstrafe aus.

3m Commer 1757 bequemten fich Burich und Bern mit Rudficht auf die Frangofifche Ginmifchung jur Aufftellung bes fecheortischen Richtere. Der Abt mablte Luxern. Schwyg und Glarus; der erftere Ort war nicht febr gur Theilnahme geneigt, und in den bevoen lettern war man nicht einig. Sehr unter fich getheilt, mablten die Toggenburger nach langen Bogerungen Burich , Bern und Schafhaufen. Endlich bath der Abt ben Frangofifchen Bothschafter um thatige Sulfe; allein Diefer antwortete, das Bundnig berechtige den Konig nur zu Bermendungen; Frankreich fonnte außerdem den Durchmarich burch das Gebiet von Bern und Burich nicht au erhalten hofe fen. Immer war bas Mannichafterecht ber wichtigfte Puntt bes Streites. Um die Liebhaberen Friedrich Wilhelms I fur Leute von ausgezeichneter Große zu befriedigen, maren auch einige folche Manner aus bem Toggenburg für außerordentliche Preife erfauft worden, und noch einige andere Berbungen folgten biefer nach, bis Abt Joseph bie Dreugischen Werbungen verboth. Als ber Abt Coleftin, der 1740 dem Abte Joseph nadsfolgte, die Sul= bigung einnehmen wollte, murde biefe durch unruhige Bemegungen gehindert. Der Ungehorsam des Bolles, die Parteys lichfeit der Landvogte und abtifchen Beamten, Leidenschaft und Anmagung des Landrathes und ein blinder Partengeift machten bas Land jum Schauplage ber Berruttung. Erb . den eie:

nige Beit nachher ber Landvogt gefangen fegen wollte, murbe durch einen Bolfshaufen befreyt, und ein Schuf in fein Saus, durch welchen er an einem Schenkel und am Arm verwundet murde, brachte bas Bolt in neue Gahrung. Franfreichs ace maltfame Ginmifdung in die Pruntrutifchen Ungelegenheiten aab ber Abten neuen Muth, und madte Burid und Bern be-Buerft gingen die Wattweiler ben Forderungen bes Burich und Bern wirften zum 'nahmlichen Abtes entgegen. Bwede ein. Die Widerspenftigen mußten fich unterwerfen , und bie Suldigung wurde zu Battweil geleiftet. Richte befto weniger glaubte der großere Theil der ganbichaft fich fortbauernd in fei= nen Rechten gefranft; die Abten hingegen fuchte ihre Oberherrlichfeit immer weiter auszudehnen; Burich mard die Buflucht ber Toggenburger; Bern bingegen neigte fich immer mehr auf bie Seite des Abtes. Schon im Januar 1747 erflarte Bern auf einer Confereng ju Marau, es fonne nicht abfeben, wie ber Rechtsftand langer zu vermeiden fen. Den Entwurf eines Bergleiches, der endlich 1751 gu Stande gefommen mar, verwars fen 1752 die Gemeinden des Toggenburge.

1753 fchicte ber Abt einen Abgeordneten nach Paris, und der Frangofifche Sof empfahl durch den neuen Bothichafter, Chavigny, Bermittelung. Die abstracte Frage des Mann= Schaftsrechtes wurde ben Seite gelaffen. Man verftand fich über einen modus vivendi ein, und bestimmte bie Befugniffe, melde bem Abte gufteben follten. - 1755 murde die Uebereinfunft von Burich, Bern und dem Abte, und auf dringende Ermagnung der bepben Cantone auch von dem Landrathe angenommen, nachdem Abgeordnete bender Religionen fich in Burich eingefunden hatten. Allein fest befreitten bie Ratholischen bes untern Umtes, welche fich in den Offiziereftellen und dem Bannerher= ren-Amte benachtheiligt glaubten, die Befugnif des Landrathes, . ben Bergleich angunehmen; die Reformirten des untern und ein Theil des obern Amtes vereinigten fich mit ihnen. Noch entftan= den tumultuarifche Auftritte. Dachdrudlich marnten Burich und

Bern. Umpartenifch, aber mit Radioruct und gegen ben Abt in gebiethender Sprache feste Frankreich feine Ginwirfung fort. Das obere Amt beruhigte fich; und im Januar 1759 vereis nigten fich Abgeordnete von Burich, Bern und ber Abten gu Sie befdieben die Widerfeslichen vor fich. Frauenfeld. Abten erhielt die Beftatigung mandjer feit langer Beit bestrit= tenen Rechte. Berfchiedene Streitigkeiten ber Religions=Porteven Endlich empfahl die Confereng dem Landge= murben befeitigt. richte vierzehn aus ben Anführern ber Ungufriedenen gur gandes: verweisung und zu Gelbitrafen , und der Richter murbe, mit menigen Ausnahmen, der Bollzieher eines bobern Ginfluffes. Beftraften buften fur bas Bange, und bas Toggenburg bebielt ben wefentlichen Theil feiner bisherigen ftaatsrechtlichen Berhalt= niffe. Der Furft ließ nun eine Amneftie nachfolgen, und bende Religionstheile wurden in den Rriegsbedienungen gleichgeftellt.

· Much in der alten äbtifchen Landidaft ermadite ber Beift der Unruhe, als nach der Biederherftellung der Aurft Jofeph die Begahlung der Kriegetoften von den Gemeinen for-Buerft lehnten fich bagegen die Gofauer auf, und die Bewegung verbreitete fich über die Landschaft, fo dag Berbannungs = , Geld = und Ehrenftrafen nicht hinderten , daß das Stift jum Theil nachgeben mußte. 1726 rief die Stadt Deil alte eingefchlummerte Borrechte und Ansprudje auf wirkliche Sobbeiterechte ins Leben gurud. Sie zeigte, daß auch fie einft an Rriegen und Friedensschluffen Theil genommen, und Bundniffe geschloffen habe; allein die Schirmorte wollten diefe Sandlungen ber Borgeit nicht mehr auf die Gegenwart anwendbar finden. Die Stadt wurde 1733 angehalten, die Roften zu bezahlen, Abbitte au thun, und die thatigften Wortführer, auf welche nun der Merger ihrer Mitburger gurud fiel, wurden burch biefe pon ihren Stellen entfernt, und die Landichaft, durch das Beus fpiel der Beiler belehrt, gablte die noch unberichtigten Rriege= toften. Mit der Stadt St. Gallen entftand ein Bwift, weil fie fich weigerte, 19089 Gulben zu bezahlen, welche die abtifchen Gemeinen auf die Bestsungen des hofpitales und anderer Berma's tungen der Stadt verlegt hatten; und das Dorf Gopau forderte überdieß noch großere Beyträge an die Bautosien dortiger Ricchen, als die Stadt schuldig zu seyn glaubte. Die Stadt wandte sich 4734 an Burich, Bern, und endlich an den Französischen Bothesschafter. Sie erhielt einigen Nachlaß und einen weniger willsfürlichen Steuerfuß.

. Noch vor dem Schlusse des Toggenburger-Friedens entwifelte fich zu Wilchingen im Cantone Schafhausen ein Gahrungeftoff, ber swolf Jahre lang fortbauerte, nicht nur ben Magiftrat zu Schafhaufen in große Berlegenheiten feste, fondern die Gidsgenoffen befchafe tigte, bie Ginmischung des Raifers berben führte, und am fchwerften auf die Beforderer desfelben gurud fiel. Schon 1374 hatte das Sofpital zu Schafhaufen die niedern Gerichte über diefen Ort angefauft, und 1657 erwarb bie Stadt auch die Boben Gerichte von dem bieberigen Landesberrn, dem Grafen von Sulz, Befiger bes Rleggaues, als ein Reiche-Afterleben. von der Obrigfeit 1717 errichtete neue Birthichaft erregte die Eifersucht und das Digvergnugen der Gemeine, welche ibre Rechte verlegt glaubte. Die Obrigfeit bob die Wirthichaft wieber auf; allein die aufgereisten Bildbinger hatten noch andere Befdmerben ausgemittelt, und verfagten die Buldigung, ungeachtet die Obrigfeit ihnen verhieß, fie wolle nach Leiftung ber= / felben ihre Befdwerden anhören. Mis die Obrigfeit Bewaff= nete gegen fie aussandte, entfloh ein großer Theil ber Ginwohner in die benachbarten Rleggauifchen Dorfer, und fuchte ben ber Beamtung, ben dem Rurften von Schwarzenberg, als dem Damahligen Befiger bes Rleggaues, und endlich ben bem Reichshofrathe Schut, weil die Schafhausische Oberherrschaft nur ein Reiche-Afterleben fen. Schon im April 1718 hielt Burich nach Schafhaufens Aufforderung einige Mannichaft bereit. gen Unterhandlungen verfammelten fich Abgeordnete von Burich, Bern, Lugern und Uri Dahmens der Gibegenoffenschaft im August 1719 gu Schafhausen; man forderte wiederhohlt die Dil=

dinger jum Geborfame auf, wandte' fich an die Regierung gu Thiengen und an den Fürften von Schwarzenberg felbft. Dan mifrieth der Obrigfeit die Unwendung der Erecution, weil die Bildinger . ungeachtet ein Theil berfelben Murfobnung fuchte, fich an den Raifer gewandt hatten, und bereits von dem faiferlichen Minifter, Graf von Schonborn, an den Pfarrer gu Bildingen eine Difbilligung feines Benehmens gelangt war. Die Gidegenoffenschaft und Schafhaufen fdrieben an den Raifer, um ibn ju vermogen, ben Bildingern fein Gebor ju geben ; und die Entwichenen nach Saufe meifen ju laffen. 1721 leate Schafhaufen einige Wilchinger gefangen. Man feste die Ab= mabnungen fort, und die vierortifden Gefandten ertheilten im August den Ungufriedenen ein ficheres Geleit ju und von der Conferenz. Sie begaben fich felbft nach Bildingen, boch ohne ibren Bwed au erreichen. Bwar unterwarf fich ein Ebeil ber Einwohner, und die Schwarzenbergifche Regierung befahl ben Bildbingern , ihrer naturlichen Obrigfeit zu bulbigen ; wo nicht. fo werde aller Schus ihnen abgeschlagen werden. 3m Bertrauen auf die faiferliche Ginmifchung machten die Wilchinger Bedingungen. Ihre Beigerung bauerte fort, und bie Buldigung Mls 1726 die Berhaltniffe zwischen Defterreid; und Frantreich fich verwidelten , erfuhren auch die Wilchinger bas Schidfal ber meiften Ungufriebenen, welche fich an frembe Mathte wenden und von diefen ale ein Mittel gebraucht werden, fich wichtig und furchtbar ju machen. Die Buneigung der Gibeges noffen war dem faiferlichen Sofe wichtiger geworden. Die Bilchinger wurden weggewiefen; die meiften der Entwichenen fehre ten nach Saufe gurud, verweigerten aber bennoch bie Bulbigung. Man belegte die Widerspenstigen mit Geloftrafen, berichtigte Diefe durch den Bertauf ihrer Guter, bestrafte einige Unfuprer mit Berbannung, legte jum Schute berfenigen, welche fich unterworfen hatten, und jur Bewachung ihrer Felbfruchte eine fleine Befatung in das Dorf. In den folgenden Jahren fan= den die Entwichenen und Berbannten fich allmählig wieder ein,

leisteten Abbitte und unterwarfen sich den Strafen, welche jest noch über sie ausgesprochen wurden. Noch 1729 wurden Auszgeschoffene von Wilchingen vor den großen Rath zu Schafhaussen berufen, mit Gelostrafen belegt; die Huldigung wurde ger leistet, und von biefer Zeit an blieb die Gemeine ruhig.

Die zwifchen dem Rheine und den norboftlichen Belsgebiegen der Schweiz liegende, aus den drep: Pfarrgemeinen Grabs, Buche und Sevelen beftebenbe Landschaft Werbenberg, welche 1517 von den Frenherren von Bewen an Glarus war vertauft worben, hatte ichon 1525 einen Aufftand gegen ihre noch neuen Bebiether begonnen. Doch gelang es ben Bemühungen bes wohlmeinenden Landvogts und des Schultheifen von Sargans, Die Gemuther gu beruhigen, als bereits bas Land-Banner von Glarus beran jog. 1667 brachten die Berdenberger an die Obrigfeit von Glarus ihre Rlagen über Gingriffe der Landvögte und anderer Glarnerfchen Landleute, welche fich bafelbft angefiedelt hatten, in ihre ausschließlichen Rechte auf die Beiden und Balbungen, besgleichen über Erhöhung des Behendens, ber feit altern Beiten auf eine bestimmte Geldsumme feftgefest mar, über Bedrudungen in der Beziehung bes Todtenfalles und in ber Befegung von Amtoftellen. Der Lanbrath, welcher fich von der Berechtigfeit ber meiften ihrer Forderungen überzeugte. ftellte ihnen einen Freuheitsbrief zu, fraft deffen tein Landvogt Pferde oder anderes Dieh auf die gemeinen Beiden treiben, ober Bolg aus ben Gemeind-Walbungen wegnehmen, tein Glarner ohne Bewilligung einer Werbenbergifden Gemeine fich da= felbft nieberlaffen folle. Die Gemeinen mogen über ihre Beiden und Rugungen Berordnungen maden ohne Ginmifdjung bes Um Schluffe war bengefügt, ber Brief folle fo lange gultig fenn, als die Berrichafteleute Diefe Gnade nicht miffbrauchen wurden , und in den folgenden Jahren gab der Landrath noch andere Beftätigungen Diefer Rechtfamen.

Diefer Befremungen erfreuten fich bie Berdenberger ohne erhebliche Störung und ohne einen bedeutenden Gebrauch davon

au machen, bis 1705 bie verfammelte Landegemeine qu Glarus burch Spredjer, welche ihr vortrugen, der Landrath habe vor 38 Nahren ohne Biffen Des Bolles den Berdenbergern einen Brief gegeben, ihnen jum Rugen, ben Glarnern' aber gum Schaden , fo in Bewegung gefett murbe, bag feine Stimme es magte, fich dem Befchluffe gu widerfegen, welcher dem gand= vogte auftrug, bem Briefe nachzuforichen, und benfelben gu Banben der Obrigfeit einzusenden. Der Brief wurde abgeliefert und mit ihm zugleich die Urbarien, andere Briefe und Rodel, (Berzeichniffe), und ber Landrath zu Glarus, welcher beforate, bie Burudgabe besfelben mochte Unruhen ben bem Bolte von Glarus erregen, fuchte bie Berbenberger durch bie Berbeifung Bu befriedigen, fie follten ben bemienigen, mas ihnen von Rechtswegen gebuhre, gefdunt und gefdirmt werden. Allein die Berbenberger forberten die Burudgabe; und ein brepfacher gandrath au Glarus befdlog, die Gerechtsamen, welche die Derbenberger von altern Beiten ber genoffen batten, follten in eine Ur= Bunde gufammen gefaßt und benfelben gugeftellt werben. die mißtrauifd, gewordenen Unterthanen forderten den entzogenen Frenheits = Brief zu wiederhohlten Dahlen gurud, und weigerten fich endlich, 1719, dem neuen Landvogte zu huldigen, bis ihre Schriften ihnen wurden gurud gegeben werden. Ihre auf 4000 ' Seelen fleigende Bevolkerung und die Entfernung des berrichen= ben Cantons , von weldjem fie das Sarganferland trennte , gab Best fprachen die Obern im milbern Zone, ihnen Buverficht. und in der Rirche gu Grabe fagte ber Landammann von Gla= rus zu ben versammelten Grafichaftsleuten : "Ich bin ein alter Mann; mein einer Fuß steht schon im Grabe, und der andere foll nachfolgen, wenn Guch nicht Wort gehalten wird!" bas fo lange hingehaltene Bolt fehrte bas Bertrauen nicht mehr jurüd.

Burich, beffen Frenherrichaft Sar an Merbenberg grenzte, fuchte verfohnend einzuwirken. Die Glarner wandten fich an ben Borort und an bie Tagfagung, und eben bief thaten auch

Die Merbenberger. Als Die regierenden Orte bes Sgragnferlanbes von der Tagfabung au Frquenfeld fie durch eine Bufchrift ermahnten, ihren Obern gu buldigen, festen fie biefer Ermabnung Bedingungen entgegen, und als die Tagfabung bes folgenden Jahres in eidegenöffifdem Dahmen zwen Abgeordnete, ben einen von Burich, ben andern von Lugern, nach Berbenberg fchidte, um die Ginmobner zu beruhigen, fchien diefer Berfuch Bu gelingen, und die Merdenberger huldigten. Aber ein durch bas Befuhl des erlittenen Unrechts aufgeregtes, burch verfchiedene Ginfluffe bearbeitetes Bolt gibt fich jedem neuen Gin= Durch die gange nordöftliche Schweig fprach das Bolt fo laut fur die Sache der Berdenberger, daß die regies renden Orte in den gemeinen Berrichaften, der Abt von St. Gallen im Toggenburg, und Burich in der Berrichaft Sar auf Die Bitte der Glarner das Bolf von Theilnahme abmahnten ; und nicht ohne Bitterfeit forberten bie Berbenberger 1721 noch ein Mabl ibre Documente, mit der Erflarung, ihre Musichuffe mur= den nicht mehr nad Glarus tommen. Doch hatte 1721 eine Aufforderung der Tagfagung von Frauenfeld die Mirtung , daß die nahmentlich geforberten zwölf Ausschüffe fich nach Glarus bega= ben. Gie erschienen; aber diejenigen aus ihnen, welche nicht nachgeben wollten, wurden verhaftet, und einer der Entichlof= fenften farb ploBlich im Gefananiffe. Dieg brachte die Berbenberger noch mehr auf. Bon dem, mas zu Glarus verhandelt wurde, wollten fie nichte mehr wiffen, und vierzig ihnen verbanden fich durch einen Gibichmur, Gut und Blut an die Sadje des Landes ju magen. Jest bevollmächtigte die Landegemeine den Rath ju Unwendung von Gewalt. mifrieth dieg der Borort Burich, aus Beforgnif, es mochten weit verbreitete Gahrungestoffe fich in der Gidegenoffenschaft dadurch entzunden, und vor Andern aus die Loggenburger ben Werdenbergern Sulfe leiften. Auch Bern empfaht Milde.

Ohne fich abhalten zu laffen , schieften die Glarner in fleinen Abtheilungen über die Alpen des Loggenburges 75 Mann,

melde fich theils vertleibet, theils im Duntel der Racht in bas von dem Landvogte bewohnte Schloß Werdenberg den 28 October 4721 feblichen. Die Berbenberger gogen die Sturmalode an und fcbloffen Die Befte ein; aber fie ließen icon von wenigen Ranonen=Schuffen fich fdreden; und als nach vier Tagen 1900 Glarner burch bas Sarganferland und über den Schollberg fich naberten, entfant den Aufgestandenen ber Muth. ben in die benathbarten Gegenden und über ben Rhein; bod liegen fie fid von dem Buricherifchen Abgeordneten, Dabholg, welcher ber Glarnerifchen Seerfchar nachgeeilt war, und durch bie verheißene Milbe gur Ructfebr und gur Untermerfung auf Onabe bewegen, lieferten bie meiften Baffen in das Schlof ab, eind fchon nach einem Tage fehrte die Schar ber Glarner, uns geachtet der fcblechten Witterung, wieder nach Saufe. Mud von ber in Baden verfammelten Zagleiftung empfahlen die eibegenof= fifchen Bothen ein mildes Berfahren ,, nach eibegenöffifd:em Styl," aber zu einem folden find die Unfubrer militarifcher Grecutionen felten geneigt, und oft find fie beffen nicht madtig. Gine burch Die Jahreszeit veranlaßte Forderung von Holzlieferung in das Schloff, und die Machfrage über vorhandene Abschriften der entzogenen Urfunden erneuerten die Erbitterung. Bu furg mar bie fdredenbe Gefdeinung gewefen. Die Musichuffe fanden fich nicht im Schloffe ein, wie man versprochen hatte. Dabl überließ fich bie mantelmuthige Menge eitelen Soffnungen. Sie forberte bie Raumung des Schloffes, die Burudgabe ihrer Documente, Die Losiaffung der zwen zu Glarus gurudgehaltes nen Ausgeschoffenen. Sie befahlog rign, durch einen neugewähls ten Ausschuß mit ber Commiffion von Glarus ju untechandeln, widerfeste fich der Befagung, als diefe das am Ufer gu Erricha tung einer Brude bereitliegende Solly auf das Schlof bringen wollte, und fingen obrigfeitliche Briefe auf. .

In den letten Tagen des Jahres fandten die Glarner noch ein Mahl eine Grecution, und zwar, weil man teinen bedeustenden Widerfland mehr erwartete, nicht volle achthundert Mann.

Dennoch trafen biefe, als fie am 2 Januar 1722 einrudten, nicht mehr als gehn Manner zu Saufe an. Die nathlofe Menge war in die Berrichaft Sar und in andere umliegenden Gegenden ent= floben. Erft jest empfanden fie die Michtigkeit ihrer falfchen Berechnung. Schwer drudte fie ber Mangel ber burch die Barte Des Winters vermehrten Bedürfniffe, und ichon verwandelte fich bie Theilnahme der Dachbarn, benen aufmunternde Worte nichts getoftet hatten, in Unmuth und Ueberdruß, als nicht nur Manner, fondern auch Beiber und Rinder Unterftugung forberten. Man verhieß ihnen ein ichonendes Berfahren. Burich und Bern erneuerten ihre Ermahnungen, und bis auf Benige, welche Runcht und Schmert abhielten, fehrte alles Bolt in die Beimath gurnd. Allein jest blieb die bewaffnete Madt, bis bie Suldigung auf 17 vorbeschriebene Artifel geleiftet, und die alte Deffnung bes Landes befdmoren mar. Das Bolf von Berdenberg muß angeloben, feine Schriften vorzulegen, nicht mehr zu entweichen, an teine fremde Obrigfeit fich ju wenden, feine beimlichen Bu= fammentunfte mehr zu halten, feine Befchwerden nicht gemein= fchaftlid, fondern von jeder Gemeine einzeln vorzutragen, und fich mit den erhaltenen Bewilligungen ju befriedigen. Befatung von hundert Mann blieb im Schloffe. Durch eine Gefandtichaft empfahlen Burich und Bern Radificht, und durch eine Bufdrift that die im Januar wegen verfchiebener Ungele= genheiten ju Baden versammelte Tagfagung das Rahmliche; allein die ergurnte und bereits gegen Burich empfindlich geworbene Landegemeine von Glarus befchloß, außer dem Raufbriefe follten für die Werdenberger teine Urkunden Rraft haben, nicht einmabl Diejenigen, welche von dem Landrath und gefammten Landleuten zugleich gegeben murben, ausgenommen die, welche fie auszu= ftellen gut finden wurde, und übertrug dem Rathe die Beftrafung der Schuldigen. Die Gemeinen und Privaten bezahlten, ohne die übrigen Roften, an Strafgelbern 30000 Bulden ; Michael Borberger allein viertaufend Gulben. Er und zwen Undere wurden ehrlos erklärt, die Dahmen funf Entwichener an den

Galgen gefdlagen, ihr Bermogen eingezogen, und im Ganzen Foftete Diefer Aufstand dem Lande uber 70000 Gulden. gierenden Drie wiefen die Berbannten aus den gemeinen Berr-Schaften weg , wohin fie fich geflüchtet hatten. Doch beichlof noch am 12 November 1722 ber geheime Rath von Burid, brey Berbanne ten, welche an den Statthalter von Muralt fich gewendet hatten, anzeigen zu laffen, fie follen die Jahrrechnung erwarten, und wenn fie bann an Burich und Bern fich wenden, fo werbe man alle Racilitat bentragen. Micht eher als 1725 erfolgte Abbulfe einiger Befchwerden durch eine fogeheißene Remedur, welche der drepfache Landrath von Glarus bewilligte. 1734 murben Die abgenommenen Baffen den Berbenbergern wieder gurud ge= geben, und vier Nahre fpater bewilligte ihnen die Landegemeine wieder einen eigenen Landeshauptmann und Landesfähndrich. Gin aludlicheres Berhaltnig trat allmählig amifchen dem Berrichaftevolle und den Untergebenen wieder ein.

Ohne irgend eine Erschütterung ging durch Burichs überlegstes Benehmen eine der vorhergehenden nicht unähnliche Anrez gung in der angrenzenden Freyherrschaft Sar vorüber. Starke Auswanderungen hatten die Obrigkeit veranlaßt, 1714 einige Berzschungen zu machen, welche die Einwohner als Neuerungen betrachteten. Die Unzufriedenheit dauerte fort, und 1726 erkunz digten sich die Herrschaftsseute durch ihren Landammann, ersten Unterbeamten, nach dem Landbuche ober den alten Statuten, wovon die Urschrift 1583 mit dem alten Schosse Forsted abzgebrannt war. Durch Abgeordnete beruhigte sie Zürich, und gab ihnen ein neues Landbuch.

Durch schwärmerische Ansichten und falsche politische Berech= nungen iere geleitet, beunruhigte Joh. Daniel Abraham Davel 1723 vorübergehend die Regierung von Bern, und büste mit dem Leben für seine Berirrungen. Er war der Sohn des Pfarrers von Cully, 1669 geboren, kam als Compagnie-Schreiber zu einer Schweizer-Compagnie in Savoischen Sold, diente nach= her in Holland und Frankreich und verließ 1711 als Hauptmann

biefen letten Dienft. In ber Schlacht ben Billmergen zeigte er fo viel Tapferfeit, daß feine Regierung ibm eine Landmafore ftelle, einen Jahrgehalt von 300 Pfund und Steuerfreybeit bewilligte. Genau erfüllte er feine Berpflichtungen; allein am 34 Mark 1723 berief er bie Mannichaft feines Begirtes gufammen . wählte 500 Mann, 50 Grenadiere und 12 Dragoner aus, und rudte mit biefen, unter dem Borgeben eines befondern Auftrages, in die Stadt Laufanne ein. Dem fich fcnell versammeinden Stadts rathe legte er eine Denkschrift vor, in welcher er fagt : Die Abmes fenheit ber gandvögte, welche wegen ber jahrlichen politifchen Ofterfeverlichkeiten nach Bern verreist waren, fen gur Erwerbung der Frembeit und ju Errichtung eines vierzehnten Cantons geeignet. Der Regierung machte er Borwurfe megen der firengen Behauptung der Confenfus : Formel, über die Ginführung des Affociations = Gibes, über Unerfahrenheit und Untreue der Boate, über Berfauf geiftlicher und weltlicher Amteftellen, u. a. m. Der Stadtrath antwortete, er werde fich berathen, und verlegte die Davel murbe in ein Privathaus Soldaten ben ben Burgern. eingeladen , zuerft , unter dem Borgeben , man feb zu feiner Ges fellichaft ba vorhanden, beobachtet; als man fich überzeugte, es fehle ihm an Unterftugung, angehalten und am 1 April auf das Schloß gefangen gesett. Das Borgegangene ward eilends nach Bern berichtet, das benachbarte Landvolf aufgerufen und um bie Stadt her verlegt. Dagegen erhielt die von Davel angeführte Maunichaft ibre Entlaffung , und ohne Biderfpruch trennte fie fid).

Mit Bollmacht schiefte Bern den welfchen Sedelmeister Lude wig von Battenwyl nach Laufanne. Man fand auf Daveln, außer seiner Anrede an den Rath von Laufanne, ein Manifest gegen Bern, einen Aufruf an die Städte und Gemeinen des Waatslandes und Ginladungen an Genf und Freyburg, um Bepftand zu leisten. Die Untersuchung zeigte keinerley Mitwissenschaft. Mit Ergebung duldete Davel die peinigenden Schmerzen der Daumschraube, und beharrte darauf, nach gottlicher Eingebung

gehandelt gu haben. Bern, welches fraftige Unftalten getroffen batte, überzeugte fich balb, daß nichts zu befürchten fey. rer Cache ficher, forderte bie Regierung nicht, den Prozef als Sochverrath an fich-ju gieben, fondern fie überließ die Beurtheis Jung bem gewöhnlichen Blutrichter, ber von Altete ber gu Lau's fanne aus den Burgern in der Strafe du Bourg bestand. Das Urtheil ging auf Abhauung der Band und Enthauptung. Bern erließ die Scharfung, und belohnte die Glieder des Stadtrathes und noch Undere auf verschiebene Beife. Unter Gefprachen und Bemertungen, welche von der größten Gemutheruhe und von Gegenwart bes Beiftes zeugte, ging Davel zur Binrich= tung. Er gab ju, die Obrigfeit babe nach ihren Grundfaten mild gegen ihn gehandelt, antwortete, als er aufgefordert wurde, feinen Feinden ju vergeben, er habe feine folche, und verbath fich Meuferungen bes Mitleibens. Burgerliche Tugenden und frenge Sittlichkeit hatten fein Leben ausgezeichnet; aber er glaubte an Traume und Mahrfagungen, hielt fich fur-erleuchtet, für fabig, Rrantheiten durch Gebethe zu beilen, und Runftiges vorher zu feben. Bum Gebethe feste er fich in vollen Ungug und gurtete den Degen um. Gegen den Seckelmeifter von Battenwol rechtfertigte er feine Unternehmung , außerte die Erwartung, Diefe werde die Regierung ju Berbefferungen veranlaffen, und freute fich, bas Wertzeug und Opfer berfelben ju fenn. Er verficherte, er habe durch Gebeth und Faften fich vorbereitet, und bemuthig Gott angefleht, ihn nichts gegen bas Baterland unternehmen zu laffen; allein auch nach einer breymonathlichen Prufungezeit habe fein innerer Antrieb fich nur verftartt, ben er als einen Ruf anfah, und auch, indem er zum Tode ging, noch mit feinem Blute zu verfiegeln glaubte.

In ihrer inneren Berwaltung war die Stadt Binterthur bennahe ganz unabhängig von Burich. Im Stadtbezirke und über das Dorf hettlingen übte sie Eriminal Gerichtsbarkeit uneingeschränkt aus. In Civilftreitigkeiten konnte nur ein Richts Binterthurer nach Burich appelliren. Die allgemeinen Buriches

rischen Landesverordnungen mußten zwar in Winterthur befolgt und bekannt gemacht werden; doch geschaft das Lettere im Nahamen des Schultheißen und des Rathes von Winterthur; aber nur selten erträgt eine Stadt die noch so wenig drückende Obersherrschaft einer andern, insbesondere wenn die Bürger der herrsschenden sich in Privat-Verhältnissen ein höheres Ansehen gegen jene beplogen.

Bwar hatten der Erbverein und noch mehr der Beftphalifche Friede die alten, der Berpfandung der Stadt Winterthur an Burich vorhtraegangenen Rechte Defterreiche ganglich befeitigt . und ein Blid auf nabere und entferntere Defterreichifche Stabte fonnte dem Burger von Winterthur zeigen, wie fehr fein politifcher Buftand fich durch eine Rudtehr ju den alten Berhältniffen verschlimmern murbe. Wie ein folder Berfuch 1549 fich endigte, ift oben gezeigt worden \*). Mit dem in Defterreichi= fchem Civildienfle ftebenden Bilhelm Carl Schram von der Rels au Stockach hatte fich der Schultheiß Georg Steiner in Unterhandlungen und in einen Schriftenwechsel eingelaffen. Sadje murbe entbedt und ber Schultheiß nach Burich gebracht. Much Schram erhielt Civil-Arreft , und wurde dem Schultheiffen Steiner entgegen geftellt. In bem gepflogenen Bertebre erblidte Die Obrigfelt von Burich nicht nur gefährliche Unschlage, fonbern eine Berfpottung ihres Unfebens. Schram wurde au Bes gablung feiner Arreft-Roften verurtheilt, aus Gnade der Strafe entlaffen , und angewiesen, bas Buricherifche Gebieth nicht mehr an betreten. Der Rellenburgifchen Regierung gab Burich amtlich , berjenigen ju Insbrud und ber Defterreichischen Gefandt-Schaft halb offiziell bavon Renntnig. Der Schultheiß wurde gur Abbitte , Begahlung der Berhaftetoften und einer Geloftrafe von fünfhundert Mart Silber (ameptaufend funfhundert Buriches-Pfund) verurtheilt. Dicht ohne einige Empfindlichkeit brachte die Defterreichische Regierung den Gegenstand noch ein Dabl

<sup>\*)</sup> I. 438.

fn Anregung; allein auf die Erläuterungen, welche Burich gab, blieb die Sache ohne andere Folgen. -

Die Berfpeechungen, welche die Graubundner mafrend bee Spanischen Erbfolgektieges von den Desterreichischen Agenten ere balten hatten, waren, ungeachtet öfterer Erinnerungen, nie in Erfüllung gegangen, und am Ende erklärte der Statthalter von Mailand, dies werde nie geschehen, weil der Desterreichische Beauftragte seine Wollmachten überschritten habe.

Seit geraumer Beit hatten die Reformirten sich Frankreichs, die Ratholischen Desterreichs vorherrschendem Einflusse hingegesben. Noch andere Gegenstände trennten die berden Religionse parteyen. 1725 waren in dem kleinen Bergdorfe Trons, in dem Gerichte Ottenstein, heftige Streitigkeiten über den Gebrauch der Rirche entstanden, und der Bischof forderte vor dem Bundesetage die Ausschließung der Reformirten. — Schon gedachten 1724 die Ratholischen einseitig das Mailandische Capitulat zu erneuern, und dieß trug dazu ben, daß ein Theil der Reformirten, um nicht ausgeschlossen zu werden, diesem Plane benstimmte. So wurde 1726 das Capitulat erneuert, und am 24 October berschweren. Es gewährte einige Erleichterungen in der Aussuhr des Getreides und in den Jöllen, und die Jahl der sechs kartholischen Jünglinge, welche unentgeldlich zu Mailand und Parvia studien konnten, wurde verdoppelt.

Den Französisch=Gesinnten und vielen Andern mißstel diefer Bertrag, und nicht weniger mißbilligten sie die Erneuerung der zwar schon in dem Capitulate von 1639 enthaltenen, aber niemahls vollzogenen Bestimmung, daß die Reformirten Beltlin und Cleven verlassen sollten. Der Bürgermeister Johann Baptist von Tscharner zu Chur wurde als Beförderer dieses Bertrages durch den Einstuß der Französischen Parten von seiner Stelle verdrängt. Im Januar 1728 forderte ein Congres der Bündnerischen Häupeter zu Chur den verfassungsmäßigen Präsidenten Andreas von Salis auf, sein Siegel einem Sticte aufzudrücken, durch welches einigen reformirten Familien, welche im Beltlin zurück geblieden

waren, mit Andredung großer Gelbftrafen befohlen wurde, binnen drep Monathen diefe Landschaft zu verlaffen. Der Draff: bent, beffen Familie am meiften burch diefes Gbiet betroffen war, fuchte Ausflüchte, behielt fich bas Bertommen und eine Einfrage ben ben Gemeinen feines Bundes vor. Dun beffegelte ber Landrichter des obern Bundes, ohne hiezu berechtigt gu fenn. - Bu gleicher Beit erhoben bie bepben andern Bunde verfcbiebene Bragen; ob nicht die Congreffe und Beptage, welche immer au Chur maren gehalten morben, gleich ben Bundestagen burch bie brey Bunde abwechseln, und bemnach nicht immer von dem Prafibenten bes Gottesbaus-Bundes prafibirt werben follten; ob die Berwaltung der Bundes-Caffe nur dem Schreiber des Gotteshaus-Bundes au überlaffen, und ob nicht eine gemeinschaftliche Aufficht über das in Chur befindliche Landes-Archiv anzustonen fen? Die Urbeber diefer Borfcblage wollten über diefelben nicht burch bie Mebrheit der einzelnen Gemeinen, fondern nach der Mehrbeit der Bunde abstimmen laffen, und aus allen Rraften widerfeste fich diefer Neuerung der Gottesbaus-Bund, den ohnehin noch eine andere weitanssehende Angelegenheit beunruhigte.

Buwider den Grundvertragen wahlte das Dom-Capitel gu Chur am 15 December 1728 einen Auslander, ben Freiheren Nofend Benedict von Ros aus dem Dwel, jum Bilchofe. Gottesband-Bund proteflirte gegen biefe Ball; Die Saupter ber bepoen andern Bunde gogerten, und forderten Anffchluffe uber diefe Protestation. Man vernahm, der Defterreichifche Sof habe bem verftorbenen Bifchofe feine Rechte über bas Daufterthal nm 17,000 Gulben abgefauft, und dadurch fich den Weg in Bunien ecoffnet. Der Defterreidische Minifter entzog dem obern Bunde das im Capitulat bestimmte Maitandifche Jahrgeld, weil noch Reformirte im Beltlin gurud geblieben femen; ben benben andern Bunden wurde bagegen barfelbe ausbegablt. Cariftennecafel des Gettechaus-Dundes mit dem Defterreichis fcen Minifter von Riefenfels, und ein anderer zwifchen den Bunden felbst vermehrten die Erbitterung. Den lestern nannte

man fpottweise bas Feberfpiel nach dem Nahmen des vorherges henden Bischofs Uleich von Federspiel, welcher feinen Nachfolger zu den oberften Stiftemurden gehoben hatte.

' Ungeachtet ihrer innern Spaltungen waren bie VIII alten Dete ichon lange auf diefe Bundnerfchen Ungelegenheiten aufmerkfam gewefen, und hatten zum Frieden ermahnt : allein der obere und der X Gerichten-Bund hielten gegen den Gotteshaus-Bund fo enge aufammen, bag diefer fich endlich von ben benben andern in der Behandlung der öffentlichen Ungelegenheiten trennte, und Abgeordnete nach Burich und Bern und an ben, Frangoff fchen Bothschafter zu Solothuen fchidte, um fich ihre Bermenbung auszubitten. - Aufgebracht über biefen Schritt brangen Die bevben andern Bunde auf Entscheidung der Streitigfeiten durch einheimische Schiedrichter, und zeigten fich endlich fogar bereit, die angebothene Bermittelung des Raifers einer eideges nöffifden vorzugieben. Bu Burich und Bern gab der faiferliche Gefandte in der Schweiz eine Protestation gegen die Befchwerben ber Bundner in Beziehung auf die Bischofswahl ein. Bepde Orte beschloffen nun die Absendung von Abgeordneten nach Bunden, indef die übrigen Orte, ungeachtet der Aufforderung Burichs, fich nur zu fchriftlichen Ginwirkungen verftan-Obgleich die benden andern Bunde dieg ablehnten, trafen der Statthalter Cafpar Efcher von Burich und der Seckelmeifter Ludwig bon Battenwol von Bern am 29 August 1729 gu Chur ein. Bereits mar der Bundestag auf den 7 September von bem Gotteshaus nach Chur, von den bepden andern Bunden nach Blang ausgeschrieben. Die Abgeordneten ftellten den Bundnern vor, wie nothig die Gintracht, und wie febr fremde Machte geneigt feben, fich in die Bwifte freper Staaten einzumischen, und bas Saus der Uneinigkeit abzubrechen , damit fein anderer Machbar Dasselbe beziehen tonne. Den Bermittlern gelang es, ben Got= teshaus:Bund ju vermogen, feine Abgeordneten nach Ilang gu fenden, wohin fie fich felbft begaben. Deben ber verwickelten Berfaffung und den alle Berhaltniffe durchfreugenden Darten:

ungen hinderten noch andere Rudsichten das Gedeifen der Unsterhandlung. Eifersucht gegen ein Uebergewicht der Familie von Salis war ben Bielen die geheime Triebfeder ihres Benehmens. Dem Gotteshaus-Bunde felbst fehlte durch den Einfluß derzienigen, welche das lette Capitulat mit Mailand hatten schließen helfen, die nothige Jusammenstimmung.

Durch Refthalten an Rormalitäten ging viel Beit verloren. Dennoch brachten die Bermittler durch ruhige Beharrlichkeit es dabin, daß endlich von 63 Gemeinen ober Sochaerichten, außer den 22 des Gotteshaus-Bundes, noch 13 andere ihren Borfchlägen Buftimmten, und ber X Gerichten-Bund fich wenigstens bedingungsweise wieder bem Gotteshaus-Bunde näherte. Im Nanuar 1730 verließen die Abgeordneten Buriche und Berne Bunden wieder, und ber Gotteshaus: Bund behielt, bis auf wenige Ginichrankungen, feine bisberigen Befugniffe. In die ftreitige Bischofswahl mifchten die benden Orte und ihre Abgeordneten fich nicht . ungeachtet ber Gottesbaus-Bund es munichte , um ihrer politifchen Bermenbung nicht den Schein einer Ginmis - foung als Religionsparten ju geben. Obgleich ber Gotteshaus= Bund burch zwey Doctoren ber Rechte aus den bepben andern Bunden ftaatsrechtlich und geschichtlich barguthun versuchte, der Bifdoof au Chur muffe ein Landemann und aus biefem Bunde geburtig fenn, und das Dom-Capitel fen verpflichtet, die Bahl nur mit dem Rathe, dem Wiffen und der Bewilligung des befagten Bundes vorzunehmen, eine andere Babl bingegen fev gang ungultig , erreichte er feinen Bwed nicht. Ueber ben Berfauf der Rechte des Bifchofs in dem Munfterthale herrichte ein befferes Ginverftandnif gwifden ben bren Bunben. Ihre burch die damabligen politischen Berhaltniffe des Wiener-Sofes begunfligte Berwendung hatte die wichtige Folge, daß 1733 der Rai= fer die Unwendung des Bundneriften Bugrechtes auf den ge= Schlossenen Rauf anerkannte; und fiebzehn Jahre fpater überließ ber Bundestag diefe Erwerbung um den nahmlichen Preis bem Münfterthale felbft.

Immer bleibt es gefährlich, und nicht felten wird es rubeforend, wenn in Freuftaaten die Borfteher ober die vollziebenben Behorden, auch in guter Abficht, die Ausführung wichti= ger Angelegenheiten fich anmagen, auf deren Behandlung eine obere Beborbe, nahmentlich in den Democratien die Landesge= meine. Unfprüche machen fann. Mod in neuern Beiten bats ten ber Calender : Streit und der Werbenberger : Sandel wichtige Beptrage zu diefer Erfahrung geliefert. Jest follte Die Abficht, Rriege ju verhuthen, und den Buftand bes Friedens ju befestigen, in den außern Rhoden von Appengell durch die Entamepung der Sarten und Linden mabrend einer langen Beit biefe Babr= beit bestätigen. Der § 83 bes ju Rorfchach entworfenen , und ju Baden gefaloffenen Zoggenburger=Friedens hatte den Abt, bie außern Rhoben und die Stadt St. Gallen einer Beichranfung unterworfen, indem er fie verpflichtete, in ihren Streitigkeiten nicht thatlich vorzuschreiten, sondern von jeder Seite zwen Cantone einzuladen, burd Gase aus ihrer Mitte diefelben entfcheis ben ju helfen; aber baburch hatte er ihnen nur das traurige Recht entrogen, auf bem miflichen Bege ber Bewalt ibre Mn= fprüche burchaufampfen.

Schon hatten fich ju verschiedenen Beiten Diffverftandniffe und Giferfucht amifden den benden Muger=Rhodenichen Landes= gegenden vor und hinter der Sitter erhoben. Die Mehrheit einer Landsgemeine hatte 1597 beschloffen, das gemeinschaftliche Rathhaus follte zu Trogen in der Abtheilung vor der Sitter fenn; allein bald nachher befchloß ein zwepfacher Landrath, die Landegemeine follte das eine Jahr gu Trogen , bas andere gu Sundweil oder Berifau, in dem Theile binter der Sitter, gehalten, und ebenfo der Sit ber Obrigfeit zwifden Trogen und Berifau abgewechfelt werben. Bon diefer Beit an verfammelte fich die Landegemeine jährlich abwechfelnd zu Erogen oder Sundweil, die Obrigfeit gu Trogen ober Berifau; nur wurden die Sauptverbrechen immer zu Trogen beurtheilt. Much murbe beftimmt, daß von den 40 oberften Landesvorftebern 5 vor und 5

hinter der Sitter gewählt feyn, und wann der Landammann wus dem einen, der Statthalter aus dem andern Theile ernannt werden follten.

Die fammtlichen Borffeber aller Rhoben hatten dem zu Rors fchach entworfenen Bergleiche bepgeftimmt, ohne benfelben ber Landegemeine vorzulegen , weil bieber nur Bundesvertrage derfelben fenen vorgetragen worden. Allein ichon 4745 brachte eine gablreiche Partey, welche den Artifel als eine Befdranfung der Unabhangigfeit des Landes erflarte, und auf das Recht der Selbft= bulfe nicht verzichten wollte, die Sache an die Landegemeine. Ungeachtet nichts geandert wurde, festen fie ihren Biderfpruch und ihre Berfuche mit Sige fort, und der Landrath hielt es für zwedmäßig, und fich felbit für fart genug, Mehrere berfelben am Gelde und an der Ehre zu bestrafen. 1718 murde der 6 in bas Babifche Friedens = Inftrument aufgenommen, und fcon 1720 in einer Bollfreitigfeit zwischen dem Abte und den Appengellern davon Gebrauch gemacht. Weil die Entscheidung nicht nach dem Muniche der Lettern ausfiel, fo erneuerten fich bie Meufferungen der Ungufriedenheit. Auf der nächsten Landsgemeine wurde die Sache wieder gur Sprache gebracht, und man borte ben Ausruf: man wolle ben bem alten und neuen Teffamente, ben dem alten Landbuche, und ben den alten Rechten bleiben. Allein auch diefer Sturm ging vorüber, bis 1732 eine neue Bollftreitigkeit mit der Stadt St. Gallen die Bwietracht bis auf einen Grad entflammte, bag Gewaltthaten erfolgten, und wirklich Reindseligkeiten nabe waren. Denn wenn Giferfucht und Saf zwischen ben Borftebern walten, und diese bas Bolf als Bertzeug ihrer Leidenschaft bearbeiten, fo ift die gemeine Sache bem gefährlichsten Schickfale Preis gegeben. Das Unfeben, bas die beguterte Familie Bellweger in Trogen genoß, hatte die Giferfucht einer andern Partey erregt, an deren Spite der Landam= mann Better und der Statthalter Meyer von Berifau ftanben. Raum tonnte man diefe benden Manner abhalten, an der Landsgemeine bas Bolf um feine Meinung über ben 6 83 zu befra: gen, ben man ihm als eine Begunftigung der Stadt St. Gallen und als die Frucht einer geheimen Berabredung geschildert hatte. Allein nun brachten fie ben den Borftehern hinter der Sitter die Frage zur Sprache: ob nicht das Landes-Archiv zu Trogen getheilt, und ein Theil davon nach Herisau gebracht werden sollte.

Als die Stadt St. Gallen die Ernennung von Schiedrichtern forderte, fagten die Digveranugten in den außern Rhoben: Bormahle batten wir nicht vier, fondern zwolf Cantone zu Schiedzichtern. 3men verftorbenen Landesvorstehern hinter der Sitter und zwey noch lebenden vor der Sitter warf man vor, fie Batten nicht nur ju Rorfchach bem Lande bas Recht geraubt, Beleidigungen ju rugen , fondern auch dasjenige ber Rothwebe gegen den Abt und die Stadt St. Gallen. Gin nicht ohne Biderfpruch ju Trogen versammelter zwehfacher Landrath fand ben Artifel unverdaditig , befdlog, die Berleumber gu beftrafen, und ließ dieß in allen Gemeinen von der Rangel verfundigen. Sinter der Sitter hinderte man die Untersuchung, entfeste einige bem Artifel jugethane Bemeindeverfteber, indef vor der Gitter ein von dem Dottor Bellmeger abgefaßtes Memorial, welches eine Rechtfertigung besselben enthielt, mit Uebereinstimmung der Landeshäupter in allen Gemeinen verlefen murbe. vor der Sitter gab der Denkichrift feinen Bepfall, und forderte nun eine Bufammentunft , welche durch zwen Abgeordnete jeder . Gemeine im Speicher gehalten murbe. In einer anonymen Biderlegung der Bellwegerichen Schrift fagte man dem Bolle, die Stadt St. Gallen habe, um immer neue Bolle errichten gu konnen, dem Abte und den Appengellern die Bande gebunden, und aus Rurcht habe man fich in einen fremden Bertrag ein= fdliegen laffen. Die von der Partey hinter der Sitter gefor= berte Landsgemeine, und die Berwerfung des 83 f wollte die Partey vor der Sitter nicht zugeben. Gin großer Rath zu Ero= gen, vor deffen Besuchung die Saupter hinter der Sitter die Gemeinen gewarnet batten, verwarf die Unfichten ber Lettern, und hielt biefen vor, fie felbft hatten furglich noch das entge= gen gefeste Spftem vertheibigt.

Alls am 14 Movember die Landesbaupter und die Sauptleute (erften Borfteber) der Gemeinen für öfonomifche Angelegenheiten auf bem Rathbause zu Serisau versammelt waren, drang eine nablreiche Schar der Sarten in das Rathszimmer, und erzwang durch Drohungen und Thatlichkeiten den Befdluß, daß fogleich eine Landegemeine in Teuffen verfammelt werden follte. nur erhielten Greife und andere angefebene Magiftratepersonen Rauftflöße, fondern man awang die einzelnen Ratheglieder, unter der Drohung, fie herunter zu fturgen, aus dem Fenfter der verfammelten Menge gugurufen , es fev ein Fehler gewefen , daß der 85 6 nicht por die Landsgemeine fep gebracht worden. Bergeb: lich warnten die Borfieher vor der Sitter vor der Empfindliche feit der Ihrigen, und julest forderten fie, man möchte fie eber ins Gefangnig feten, wo fie ficherer maren, als auf dem Rathbaufe. Um nachften Morgen legte der Statthalter Bellmeger bon Trogen fein Umt nieder, und mit erneuerter Erbitterung forderte das Bolf von ben übrigen Rathegliedern . daß fie einige Schriftlich abgefaßte Artitel gu Teuffen vor die gandegemeine brin: gen follten. Als die Borfteber vor der Gitter nach Saufe kehrten, war bereits eine große Ungahl ihres Bolfes versammelt, um ihnen Sulfe gu leiften ; allein fie bewogen diefelben , wieder aus einander ju geben. Um 30 November wurde die geforderte Lands= gemeine gu Teuffen gehalten, und noch in der vorhergebenden Racht batte der Pfarrer von Teuffen dem Abte Rofenh vorgeschlagen, fich auch von dem 83 Artifel los ju fagen; allein diefer erklarte fid, er werbe feine Buftimmung nur in fo ferne geben, als auch die Stadt St. Gallen dazu einwilligen murde. Bevor die Landsgemeine ausammen trat, versammelten fich die meiften Ginwohner vor der Sitter ju Trogen, und befchloffen, wenne fie unterliegen follten, bas eibegenöffifche Recht anzurufen; allein als fie, dadurch verfratet, ju Teuffen eintrafen, war der 6 83 bereits vermorfen, und die flurmifde Berfammlung befchloß überbieß

durch Mehrheit, denjenigen, welche 1715 waren geftraft wore den, follten die Geldbuffen gurud gegeben werden, und an die Stelle der Bertheidiger des Artifels wurden andere Landeshäupster gewählt. Mittlerweile hatten fich die Linden vor der Sitter won der Landesgemeine getrennt, auf einer nahen Wiefe die alten Magistraten mit Bersicherung ihrer Unterstühung bestätigt, und aufgefordert, ihr Amt fortzusehen.

Bmen Obrigfeiten fanden fich gegenüber. Die Parten ber Barten erflärte die der Linden als Rebellen, und entfeste in ben Gemeinen, mo fie bie Oberhand hatte, alle Beamten, die zu ben Lettern geborten. Sie bielt fich um fo viel eher fur die rechtmagige gandesgewalt, als fie bereits im Befige bes größern Landesflegels fich befand, und durch Drohungen auch das fleinere aus Trogen erhielt. Die Linden machten der Gegenparten Boridilage, und ale diefe abgewiesen wurden, fuchten fie Rath und Sulfe ben den epangelifchen Orten, ungeachtet auf der Landegemeine ju Teuffen ben Lebeneftrafe mar verbothen worden, aude wärtigen Bepftand angurufen. Deputirte nad Burich gu fenden, migriethen ihnen die evangelifden Orte, empfahlen bagegen ihten Gidsgenoffen ber außern Rhoben überhaupt ben Frieden, und bedeuteten ihnen, der 6 83 fen den Rechten des Landes ichon befimegen nicht nachtheilig, weil basselbe baburch nicht gehindert werde, fich gemäß dem Bunde von 1513 an alle Cantone zu wenden. Dagegen forderte die neue Obrigfeit durch Deputirte die evangelifden Orte auf, die Begenparten anzuhalten, den Schluß der Landegemeine anzuerkennen, durch ben ber § 83 war verworfen worden. Als hierauf die Linden, aus Beforgnig eines Ueberfalles, um Bulfe ansuchten, vereinigten fich Burich und Bern, bende Martenen vor Bewaltthatigfeiten zu warnen, und eine evangelische Conferent nach Frauenfeld auf den 15 Januar 1733 auszuschreiben.

Bahlreich erschienen bie gingeladenen Deputirten der bebden Partepen. Die eidegenöffische Conferenz wollte keinen Unterschied awischen ihnen machen, vertheibigte den ftreitigen Artikel, em=

pfahl bevden Theilen Magigung und, die Unnahme einer Am-Ihr Schreiben richtete fle an die gesammten außeren Dioben. Allein die neue Obrigfeit zu Berifau, welche fich als Die rechtmäßige betrachtete, forderte Unterwerfung, und außerte Empfindlichkeit gegen das Benehmen der Confereng. Ihre Deputirten weigerten fich, neben benjenigen ber Gegenparten aufautreten ; ihre Dienerschaft beschimpfte offentlich diejenigen ber lettern , und die Seffion mußte mit jeder Deputation abfonderlich unterhandeln. Die Linden wollten die Landegemeine von Teuffen nicht als gefetlich anerkennen; und als bagegen die Barten einwandten, fie hatten doch berfelben beugewohnt, antworteten fie : bas Berfahren und die Abftimmung feven tumultua: rifch gewesen. Außerdem drangen die Linden auf eine öffentliche Erflärung, daß 1714 zwifden der damabligen Obrigfeit in Ap= pengell und der Stadt St. Gallen feine geheime Berabredung aum Wortheil der Lettern Statt gehabt habe. 3m Lande felbft wuchs die Erbitterung. Mus Trogen außerte man folde Beforgniffe von Gewaltthätigfeiten, bag bie Confereng eine Abmahnung nach Berifau abgeben lief. Die Bemeine Urnafchen ents feste durch Mehrheit ihren Pfarrer, und brey andere maren mit dem nähmlichen Schickfale bedrobet. Rereits flüchteten viele von den Linden ihre Ramilien, ihr Wieh und ihre Mobi= lien in andere Gegenden. Die Confereng mar in fich nicht gang übereinstimmend. Burich und Bern ichienen über der Muglichfeit des Artifels und der Beftigfeit der Sarten au vergeffen. daß nach der damabligen Berfaffung von Appenzell, gegen ben Willen der Mehrheit einer Landsgemeine, feine Obrigfeit befteben fonne.

Glarus hatte schon früher bas Berfahren ber jetigen Obrigsteit bedauert, aber zugleich bezweifelt, ob gegen den Willen des demokratischen Boltes etwas gethan werden könne. Schafshausen hatte, wie Glarus, seinen Gefandten den Auftrag gezgeben, wofern man in's Appenzellerland gehen mußte, des Rorsischaper-Friedens daselbst keine Meldung zu thun. Einem zu

Sundweil verfammelten Landrathe getrauten die alten Regierungeglieber von Trogen fich nicht, bengumobnen; und eben fo wenig entsprach man einer Deputation des Landrathes, welche nach Erogen tam, um mit Drobungen zur Unterwerfung aufzu-Diefe Unfundigungen und Die fcnell verbreitete Dachricht, es fem zu Sundweil von Berhaftungen, von Abhaltung eines durch Bewaffnete begleiteten Landrathes ju Trogen, und von Unterwerfung der Biderfvenstigen gefprochen worden, rus ftete man fich au Trogen gur Gegenwehr, und flüchtete in bas Mheinthal, beffen Ginmohner, gleich wie biejenigen der alten Landfchaft und bie Toggenburger, ben Linden gunftig waren. Unaufriedene Unterthanen feben es gewöhnlich eben fo gerne, wenn ihren Serren Schranten gefest werben, ale Frebe, bie Schranten haffen; und gerade in dem 6 83 erblickten die Unterthaniaen eine folde Befchrantung, Auf die Bitte der Linden begab fich nun die Conferent nach Berifau. Allein ba fie, gegen Buriche Rath, den Weg über St. Gallen nahm, machte bieg Die Sarten noch miftrauischer. Die Obrigfeit in Berifau empfahl bem Bolfe ruhiges Benehmen, um, wie ihr Mandat fagte, ben Borwurf zu entfernen, als ob im Lande teine Ordnung berefche. Mit Unftand murbe die Confereng empfangen. 2m 19 wurde ein Landrath gehalten , von welchem bie Linden ausblieben. Ihrem Läufer, der die Entiduldigung in der Standesfarbe brachte, sog bas Bolt su Berifau biefelbe aus. Sier , im Brennpuncte ber Gabrung, fprach die Confereng nur vermittelnd und belefil rend. Sie empfahl beingend allgemeine Amneftie und bie 216= haltung einer ruhigen Landegemeine ju gewöhnlicher Beit. Dach wenigen Stunden fundigten 4000 bis 5000 Mann, die aus gehn Gemeinen gufammen ftromten , durch vier Wortfuhrer der Confereng an: man werde von dem Schlusse zu Teuffen nicht abgeben, und fordere Unterwerfung ber Rebellen. Der große Dlas au Berifau faßte die Schar nicht mehr, und die Menge rief: " Sind wie noch frey, ober find wir Unterthanen?" Die Nacht war eingebrochen, und endlich mußte ben Lichte ben Ungebuldigen bie Erklärung vorgelesen werden: Die Stände werden ihnen den § 85 nicht aufdringen. Gin neuer Tumult hatte am folgenden Tage die Wirkung, daß die Mehrheit der Conferenz, ungeachstet des Widerspruches der Gefandten von Jürich und Bern, dem Wolke erklärte: man werde die Gemeinen vor der Sitter zur Unterwerfung anffordern, und sehe nicht ein, daß ohne dieß die Ruhe hergestellt werden könne. Auch diese Erklärung wurde dem Wolke vorgelesen.

21 Rebruge verreisten die Gefandten nach St. Gallen aurud, ohne Trogen zu besuchen, wie die Linden gewünscht batten, und in bobem Grade war das Bolt von der Varten der Barten gegen Burich und Bern erbittert. Die Obrigfeit au Berifqu, welche ihrem Bolte viele Ermahnungen der Conferenz nicht mitgetheilt batte, bezeugte nun berfelben ihre Befremdung aber ihre Abreife mit der Erflarung : man werde bey dem Schluffe ber Landsgemeine verbleiben. Den Linden geboth fie durch ein ernftes Mandat Unterwerfung. Als diefe noch ein Mahl eine neue patriotifche Landsgemeine forderten, empfahl die Geffion aus St. Ballen Nachgiebigfeit und Dläßigung. Doch nichts wirft nachtheiliger auf bas Bolt, als ein fcwantendes Benehmen. Gine Ginladung der Confereng an die Linden, Abgeordnete nach St. Gallen ju fenden, ftimmte fie wieder au bobern Erwar-Die Beigerung ber Stadt St. Gallen, nach bem Buniche der Linden zu ertlaren : die Borfteber der außern Rhoben batten 1714 und 1718 mit ihr feine geheimen Unterhandlungen genflogen, bestärfte bie Sarten in ihrem Berbachte. der Sitter ward man in mehrern Gemeinen uneinig. Bais, wo die Linden die ftarfern waren, entftand am 5 Marg ein Tumult. Man schlug sich mit Fäusten und Stöden. Die Sturmglode wurde angezogen, und von ihren Freunden aus Bubler und Teuffen unterflust flegten die Sarten. Reller und Scheunen wurden erbrochen, und von bepben Seiten murben Biele verwundet. Bewaffnet verfammelten fich nun die Linden bes Erogen und Speicher; Die Barten gu Teuffen. Rachbrudlicht

Buschriften ber Conferenz zu St. Gallen an bepbe Theile hate ten die Wirkung, baß zuerst die neue Obrigkeit nach Trogen entboth, sie sey bereit, ihre Bewaffneten zu entlaffen, und daß auch zu Trogen bas Nähmliche geschah. Endich erklärte auch die Stadt St. Gallen durch ein gesiegeltes Manifest den äußern Rhoden, sie wisse nichts von geheimen Berabredungen.

Bern mifbilligte bie ju Berifau gegebene Erflarung. feinen Ratheversammlungen und in benjenigen zu Burich murbe von thatlichen Mitteln zu Erreichung einer Genugthuung und. von Anrufung bes eibegenöffischen Rechtes gefprochen. die Befonnenern hinderten folche heftige Magregeln, indem fie auf die bekannte Stimmung der katholischen Orte in Absicht auf den Toggenburger=Frieden und auf die Gefinnungen des Frangofischen Bothschaftere aufmertfam machten. — Die neue Obrigfeit entschuldigte "die Ungestümbeit des Bolfes" durch feine Allmählig verminderte fich die Partey der Lin-Frenheitsliebe. ben, welche querft durch die Unterftubung der Confereng war Bon einer Bermittelung, welche ihre Unermuthigt worden. führer vorschlugen, wollten die Barten nichts hören. Bey einer neuen Confereng am 12 April blieben Schafhaufen, Glarus und Biel weg. Reue ftrenge Magregeln der Barten bewogen die anwesenden Gefandten zu wiederhohlten Bermittelunge=Ber= fuchen. Allein von der neuen Obrigfeit fand fich niemand gu Frauenfeld ein. Dafelbft tam es nun fo weit, daß die Rede davon ward, "ben Berifagern" ben Bund aufzukundigen und fie von der Zagfagung auszuschließen. Un die äußern Rhoden wurde in einem, wenig auf ben Beift eines aufgeregten bemocratischen Bolles berechneten Cone geschrieben : man wolle fich nicht widerfegen , daß eine Landsgemeine in aller Stille und Ruhe gehalten werde. Man fchlug vor, auf betfelben mochten eidegenöffische Abgeordnete oder beeidigte Manner von bepben Partenen den Borfit haben, u. brgl. Noch ein Mahl erfolgte zwischen benden Partepen einige, Annäherung. Allein gegen ben Willen ber Linden , welche Teuffen vorzogen , wurde am 10 May

Die Landsgemeine zu Sundweil gehalten. Die Barten maren ben Linden bennahe boppelt überlegen. Der 83 Artifel wurde uns bedingt verworfen, und man befchloß, denjenigen, welche 1715 maren geftraft worden, nicht nur die Gelbbufe, fondern auch Die Binfen bavon gurud ju geben. Die Amneftie murbe nur auf bie gemeinen Landleute ausgedehnt, und die gemählte neue Obrigfeit, welche bason ausging, jeder gegen die gandegemeine au Teuffen erhabene Biberfpruch fem als rebellifch au betrachten. belegte viele alte Beamten mit Gelbftrafen ober mit Ausschliefung von Ehren und Memtern, weil fie fremde Sulfe gefucht hatten. So behielten die Barten die Oberhand, und nur allmählig fohne ten die erbitterten Partegen fich wieder aus: Mis die große Mehrheit des wieder verfohnten Bolles ben geiftreichen Doctor Laureng Bellmeger gu ben erften ganbesftellen erheben wollte, war immer feine Antwort : 423ch behelfe mich meines Urtheiles" \*).

Im Cantone Bug hatte fich bie Familie Burlauben feit bem -Anfang des XVI Jahrhunderte ju immet größerm Anfeben ges hoben , den Dahmen der Frepherren von Thurn und Gestellen: burg angenommen, ihren Urfprung von biefem einft in Ballis beguterten Saufe bergeleitet , und feit 1587 waren von fiebzehn Bablen zu der Ammann = oder oberften Landesfielle, welche det Reife nach Burger der Stadt Bug treffen mußten, eilf auf Glieder diefer Ramilie gefallen. Seche Bahlen von 1677 bis 1722 ftellten nur Burlauben an die Spige bes Staates. dienfte, welche fie mabrend zwen Jahrhunderten der Rrone Frankreich geleiftet, murben gegen mehrere Familien-Glieder durch hohe Offizierestellen belohnt, und erwarben dem gangen Stamme Gunft und Auszeichnung. Daber war ihnen feit Frang I bie Bertheilung der Frangofischen Jahrgelber icherlaffen, um defte ficherer durch diefe ergebenen Bande Anhanger ju belohnen und fest zu halten. Seit 1704, als nach dem Rudzuge der Franzosen aus Schwaben die Bufuhe des Deutschen Salzes der Schweiz, abe

<sup>\*)</sup> Dasfelbe' hatte ibn von Ehrenfiellen, ausgeschloffen.

gefchnieten wurde, hatte Ludwig XIV bem Cantone Bug eine jährliche Musfuhr von 600 Raffern Burgundischen Salzes bewilligt. Der Stadt = und Amtsrath übertrug dem Baron Beat Natob Burlauben die Berwaltung und den Bertauf. Er beforate auch die Bertheilung der Rrangolifchen und Spanischen Benfionen und Gnadengelder. 1712 batte er ben Waffenstillftand mit Burich und den Frieden befordert, nachher, 1715, mit großer Thatigfeit das Frangofifche Bundnig betrieben, und jedes Dahl die gablreichen Gegner Diefer Dafregel gegen' fich und die Familie Burlauben erbittert. Beat Jafob ftarb am 4 Januar 1717. Dach feinem Zode trat fein Bruder Ribel in feine Berhaltniffe. Doch mußte er nach gewissen Friften fich um die Bestätigung der Bermaltung bewerben, und er unterließ nicht, in den Rabren 1718 und 1723 jedem Rathegliede bafür eine Gabe abzureichen. Selten find deraleichen Gaben ohne fcblimme Rolgen. Er erhielt 4719 die Statthalter = , und 1722 die Ammann=Stelle.

Die Gegenparten, welche man die Defterreichifde nannte, weil Biele von ihnen den Ginfluß dieser Macht gegen die Franaofifche behaupteten, fann immer mehr auf Mittel, diefe Bortheile entweder in ihre Sande zu befommen , oder boch wenig= ftens dem ausschließlichen Uebergewichte der Burlauben Schranfen zu feten .- Unter ihnen befand fich der Ratheherr Joseph Anton Schuhmacher, welcher den Sandel mit Sallifdem Salze führte, deffen Ausfuhr nach dem Frieden wieder war bewilligt worden. Gin fahiger, aber beftiger Mann, den die gablreichen Begner ber Burlauben gerade befmegen bev ihren Angriffen auf Diefelben vorschoben. Dem Ammann Fibel warf man nicht nur eine gang willfürliche Berwendung und Bertheilung ber Gnabengelder, fondern ungetreue Bermaltung des fur den Staat verfauften Burgundifchen Salzes vor, und überdieß beschwerte man fich noch über die ichlechte Beschaffenheit Diefes Salzes. dennte fich die Bewegung über die Gemeinen Baar und Mengingen aus. Sie forderten eine gleichformige Bertheilung der Onabengelber. Beunruhigt fuchte der Ammann Fidel durch Musspendungen feinen Anhang ju verftarten, und auf feine Koften wurde diefer in Wirthohaufern und Weinschenken bewirthet. Er stellte dem Bolle vor, wenn man das Burgundische Salz aufs geben wurde, tonnte man leicht ben einer neuen Sperrung von Seite bes Kaisers und bes Reiches in großen Mangel gerathen.

Mls 1729 der Ammann aus der Gemeine Baar gewählt were ben mußte, gelang es ber Partey ber Sarten, ber Gegenpartey Burlaubens, beffen Unbanger man' die Linden nannte, ben Johna Schider von Baat, an die oberfte Landesbeamtung zu mablen. Buerft befchloß man , bie Gnabengelber follten gleich vertheilt werden, und weil der Frangofifche Bothfchafter Bonnac bief verweigerte, weil fie gang von der konigliden Milde abbangen, fo vermehrte bief bie Erbitterung. Wibel wurde willfürlicher Benutung des öffentlichen Gutes, bes unerlaubten Buchers, bes Digbrauches feiner Gewalt in Bergebung geiftlicher und weltlicher Stellen beschulbigt. Er follte verhaftet werben und ente floh nach Lugern , wo feine Familie gleich nach Beendigung bes Bauern-Rrieges bas Burgerrecht erhalten hatte, und blieb dafelbft, ohne ben Umfdwung ber Dinge in Bug gu erleben, bis au feinem Tobe, welcher 26 Februar 1731 erfolgte. Lugern verweigerte feine Musliefetung mit Beziehung auf den Schut, ben fein Burgerrecht ihm gemahre. Der Entflohme wurde auf bundert und ein Jahr verbannt. Seine Guter wurden vertauft . um die aufgelegte Gelbftrafe zu berichtigen , und die Er= ben des Beat Jatob angehalten, den Gewinn zu erftatten, ben er aus dem Bertaufe des Burgundifden Salzes gezogen hatte. Mehrere Undere wurden mit Geld :, Gefangnif : und Berban-Bur Rechtfertigung bes Borgegengenen nungeftrafen beleat. wurde eine Dructichrift im Dobmen bes Staates beraus gegeben.

Der Borfdub, den Frankreich dem Fidel Burlauben und feisnen Freunden fortdauernd leifiete, und die beharrliche Beigestung des Frangofischen Bothschafters Bonnac, die Gnadengets ber alle gleich zu vertheilen wie die Jahrgelber, brachte die Harsten, welche nach dem Abfluffe von Schickers Amtegeit, als ebem

die Reihe die Stadt Bug traf, den Schuhmacher ju beffen Rachfolger gewählt hatten, fo fehr auf, bag eine Unterfuchung des Bundniffes von 1715 einaeleitet, auch dasfelbe, insbefonbere ber 6 5, als gefährlich fur die Frepheit bes Landes erflart 2m 5 December 1731 verurtheilte der Stadt = und wurde. Amtsrath die benden Alt-Landammanner Clemens Damian Beber und Chriftoph Undermatt , welche dem Bundesichluffe bebs gewohnt hatten, als Berrather zu ewiger Gefangenfchaft. Rechtfettigung biefer Magregel murben 1732 Vindiciae reipublicae Tugiensis, oder Rettung der Frenheit und Rechte des fregen Standes Bug befannt gemacht. Dach einiger Beit gelang es den benden Berhafteten zu entfliehen; allein fie faben ihr Baterland nicht wieder, und ftarben, der eine gu Golothurn, der andere ju Mheinau. - Beil Frankreich nunmehr weder Jahr= noch Gnadengelder ausbezahlen ließ, magten es Schuhmacher und feine Behülfen in einem Beifte , dem nur ein leidenschafts lofes Bewußtfeyn fehlte, am 14 September desfelben Jahres auf einer Landsgemeine biefes Bundnig aufgeben zu laffen. als der Rathshere Beat Cafpar Utiger erfühnte fich, laut dem verfammelten Bolte das Gefährliche Diefer Mafregel vorzustellen. -Mur burch fconelle Flucht aus dem Lande entging er dem Berderben. Das Bolt befleidete einen Ausschuß von neun Glies bern mit außerordentlicher Bollmacht. Ausgedehnte Berfolgungen trafen die Frangofifch-Gefinnten. Unter biefen befanden fich ber Decan Bidart, nachberiger Probst zu Bischoffzell, die Rabmen Brandenberger, Landwing, Rolin, Utiger, Fret, Stadlin , Beber , Muller u. f. f. Aufs neue erfolgten Berbannun= gen, Gelbstrafen, und bie Bildniffe zweber Ratheglieder wurben an ben Galgen gefdlagen. Leute von geringerm Unfeben. welche Tadel und Difbilligung hatten laut werden laffen, wurben mit Pranger, Berhaft und auf andere Beife geftraft. Sauptmann Burlauben erhielt ben Befehl, amen Compagnien. benen er vorftand, aus Franfreich nach Saufe au führen; allein er gehorchte nicht.

Schuhmacher und feine Unhanger bedachten nicht, bag, menn es um Beftrafungen und um die Unterdrudung von Digbrane den gu thun ift , nur felten die Menge gu ungewöhnlichen , tiefe eingreifenden Magregeln, fondern eben fo leicht gur Aussohnung mit dem Alten geneigt ift, und daß Alles, was nicht durch weit überwiegende Ueberzeugung, fondern durch Parteventampf erruns gen wird, nur zu bald eine Gegenwirkung hervor ruft. ergriffen ftrenge, einem freven Bolte verhafte Magregeln, um die Gemeinschaft der Entwichenen mit ihren Freunden zu bin= bern und Bewegungen zu unterdruden. 1734 rugte Bug, obgleich es dem Bunde entfagt hatte, gegen die auf einer Confereng zu Baden verfammelten Gidegenoffen, daß Frankreich fei= nen Rahmen in einem Schreiben weggelaffen habe. - 211s Schuhmacher und feine Freunde bemertten, daß viele ihrer Unbanger in ihrem Gifer ertalten , und daß man bem Bolte ben fleinen Berluft, den jeder burch die Entziehung der Frangofischen Jahr= gelder erfuhr, indeg die Bermaltungetoften großer murden, als eine wichtige Ginbufe fchildere, fo wurde befohlen, in allen Gemeinen Bachen auszuftellen. Die Thore der Stadt wurden fruber gefchloffen und fpater geöffnet.

Schuhmachers Amtezeit war verstoffen, und sein Nachfolger, Peter Staub von Menzingen, bisher ein Harter, ging in seiner neuen amtlichen Stellung zu der sich umbildenden Mehrheit über. Er trat an die Spise derselben, und schon im Februar 1735 entseste der Rath den Schuhmacher und drey seiner entschiedensten Anhänger von ihren Nathestellen. Wer Unordnungen rügt, muß nicht selbst sich groben Borwürfen bloß stellen. Bon den Strafgeldern und Consiscationen war Vieles verzehrt oder zu Besfriedigung der gewonnenen Menge verwendet worden. Schuhmachern wurde es schwer, Rechnung davon zu geben. Sie wurde mehrere Monathe lang verzögert, und er konnte eine genaue Prüfung derselben nicht befriedigen. Andere Entsehungen solgten nach. Iest wandte sich der Unwillen gegen die bisherigen Bedrücker. Die Verbannten wurden zurück gerufen, mit Jubel und Herz-

lichteit empfangen und in ihre Efrenftellen wieder eingefest. 9 Mara wurde Schuhmacher zum Galgen bingeführt. Er mußte Die zweh feftgenagelten Bilbniffe, welche ber Benter los machte und ihm vor die Riife warf, auf feinen Schultern nach dem Rathhaufe jurud tragen. Beben Rlagepuntte fuhrte man gegenihn an. 2m 16 Dlap wurde er au drevjähriger Galeerenftrafe und lebens= länglicher Berbannung aus der Gidegenoffenschaft verurtheilt. Der aufgebrachte große Saufe bedrohete fein Leben, um beffen Schonung er gebethen hatte. Noch vor der Morgendammerung wurde er am 18 Man, von Bewaffneten umgeben, in das Schiff gebracht, welches ibn aus der Beimath führte. Dur feine Loch= ter weinte am Ufer ihm nach. Der Tod enthob ihn am 6 Juli in einem Gefangniffe ju Turin ber bevorftebenben Galeerenftrafe im 57 Jahre feines Alters. Der gewefene Landammann Schicker und der Landammann Beber murden auf immer aus der Gidegenoffenichaft verbannt, und eine große Summe auf ihre Ropfe Die Rechtfertigung, welche im Rahmen bes Landes war bekannt gemacht worben, ließ man offentlich verbrennen. Der Stadt : und Amterath fuchte bey dem Ronige von Frantreich um die Wiederaufnahme in den Bund an, und erhielt diefelbe. Die Jahr = und Gnabengelder floffen wieder in bas Land.

Bu Genf hatte der, schon mahrend der letten Regierungssfahre Ludwigs XIV von den reichern und angesehenern Familien entworsene Plan, die bieber nur durch Mauern und Graben befestigte Stadt mit regelmäßigen Festungswerken zu umgeben, und die zu Bestreitung derselben von der Obrigkeit beschlossene Alussage, wie schon oben gezeigt worden, die Unzufriedenheit erneuert. Nicht nur die Sicherstellung der politischen, sondern auch diesenige der religiosen Frenheit, wurde als Grund dieses Borhabens angeführt, welches bey vielen Bürgern um so viel mehr Widerspruch fand, als es lange weder von Zurich, noch von Bern gebilliget wurde, weil sie besorgten, eine wirkliche Bestung möchte unter gegebenen Umständen größere Mächte noch mehr reizen, sich zur Beförderung ehrgeiziger Absichten Genfs

ju bemächtigen. Bwar hatten ber Reichthum und bie Bevollerung sich vermehrt, aber der Berfauf des Bürgerrechtes an viele Ansaßen, meistens Französische Flüchtlinge, und die gewöhnlichen Hulfsquellen reichten zu Bestreitung der Kossen nicht hin. Der Magistrat unternahm es 1714, den Grundgesetzen zuwider, aus eigener Macht eine Auflage auf zehn Jahre einzusühren, welche jährlich 10,000 Thaler ertrug, und ben seinen Bürgern machte er ein Darleben von 270,000 Thaler, welches zu drey vom Hunbert verzinfet wurde. Biele Grundstücke wurden nach einer Schahung, welche der Rath machen ließ, in die Festungswerke gezogen.

Schon 1715 horte man Stimmen, welche die Ginführung von Auflagen, ohne Genehmigung der Burgerverfammlung, beftig tabelten. Die Rathe-Acten vom Januar 1717 enthalten Rlagen über den ben ber untern Claffe der Burgerichaft verbreites ten Deuerungegeift , und 1718 erfchienen von ber andern Seite amen Schreiben, in welchen bem Rathe vorgeworfen murbe, er untergrabe die burgerliche Frenheit. Sogleich wurden biefe Schriften als aufrührerifch erflart, verbothen, und gerade um befimillen defie aufmerkfamer gelefen. Die Ideen von Ramiliens Borrechten hatten fo tiefe Wurzeln geschlagen, daß man glaubte, biejenigen, welche in bas Burgerrecht maren aufgenommen morden, follten bennoch den altern Burgergefchlechtern gang nachftes ben \*). 1719 gab der im Frangofischen Dienste ftebende Jatob Bartholomaus Micheli du Ereft , den vorher ein in feiner Bater= stadt verlorener Rechtshandel gegen den Richter febr erbittert hatte, ber Rriegstammer eine Dentschrift ein, in welcher er fei=

<sup>(\*) 216</sup> bie Geiflichfeit ben ber Befiellung ber Pfarre Chancp einen neuen Burger Perron einem alten Burger Meftregat vorzog, befrembete man fich barüber im Rathe und beichlof, zwar die Bahl zu beftätigen, boch aber ber Geiflichfeit feine Berwunderung zu bezeugen, bag man bep bepnabe gleichen Sigenschaften einen neuen Burger vorgezogen habe. R. 2. 17 Januar 1719.

nen Sadel über bas Befeitigungewert aussprach. Im nahmlis den Nabre murde er in den Rath der Bwephundert gewählt, und er widerfeste fich in demfelben mit großer Site dem Beftungebaue. In einer öffentlichen Schrift griff er 1728 ben Wan und die Auffeber bes Baues an. Um 6 December 1729 vers urtheilte ihn der Rath que Abbitte und que Ginlieferung aller feiner Schriften uber biefen Gegenstand. Er gehorchte nicht, gab eine Schubschrift beraus, welche er bem Bergoge von Maine aucianete. Am 30 May 1730 wurde er feiner Ratheftelle und bes Burgerrechte verluftig erflart, und über feine Guter bie Gingiehung ausgefprochen. Die Entdedung eines Briefwechfels, in welchem er fich außerte, die hochfte Bewalt follte gang ben ber Burgerfchaft fteben, und diefe follte alle Urtheile bestätigen, batte am 8 Juni 1731 feine Berurtheilung zu emigem Gefang= niffe gur. Kolge, und zwen feiner Unbanger wurden verwiefen. Diefes Berfahren, biente nur die Bahl ber Migvergnugten gu vermehren. Die großen Berlufte, welche mehrere Genfer durch ben ungludliden Ausgang von Lams Actien-Sandel in den Frango's fifchen Staatspapieren gemacht hatten, vermehrten die Bahl der Unrubigen.

Der Rath erließ bereits zu Anfang des Jahrs 1734 eine Einladung zu fremwilligen Benträgen für den Festungsbau. Allein am 4 May gaben achthundert Burger den vier Syndick und dem General = Procurator eine Rlagschrift über die bisherisgen Auslagen und das Berfahren des Rathes ein, und forderten eine Busammenberufung der Bürgerschaft. Der erste Syndic le Fort hatte die Liebe der Bürger, und war schon deswegen im Rathe nicht gut angesehen. Die Bürger benutzen die Eintheilung in siedzehn Compagnien, welche für ihre Bersammlungen und Uebungen keiner Bewilligung bedurften. Jede wählte diven Borsteher, die einen Ausschuss bildeten, der sich versammelte und durch ungenannte Schreiber ein Protocoll sühren ließ. Die mächtige Opposition wollte nur die vier Syndics als, Obere ansehen, und der Rath getraute sich nicht, sie zu unterz

druden. An ihrer Spihe stand Bandenet, den Laws Papiershandel auf eine kurze Beit in den Besith eines ungewöhnlichen Reichthumes geseth hatte. Gin zahlreicher Ausschup forderte von dem ersten Syndic, der Rath sollte den Plan des Festungsbaues der Bürgerversammlung vorlegen, weil nur sie zu einer solchen Unternehmung und zu Ausschreibung von Aussagen berechtigt seh; mit Bersicherung, sie seh nur für ihre Frensheit besorgt, und gedenke weder den Festungsbau, noch die Ausslagen zu hindern.

Durch entgegen fommende Magregeln hatte ber Rath ber feigenden Gabrung quebiegen, und mabricbeinlich die Burger befanftigen konnen : auch mar ein Theil derfelben bagu geneigt. Allein die Mehrheit der Rathe, welche glaubte oder ju glauben vorgab, jede Rachgiebigfeit wurde neue Forderungen gur Folge haben, drang auf Behauptung des Anfehens der Regierung, und berief fich guf ein Gbiet von 1570, welches mit Begiehung auf die damabligen Berhältniffe den Rathen die Bollmacht ertheilt hatte, auf die Mittel zu Bermehrung der öffentlichen Einfunfte Bedacht an nehmen. Der Unwille und die Bewegun= gen unter ber Burgerichaft vermehrten fich. Bufammenfünfte und Drohungen beunruhigten ben Rath , ber fich theile auf die besoldete Stadtwache, theils auf die Habitanten verließ, und ausftreute, es werden Berneriche Trurpen einricken. Dem Sundic de la Garbe (Stadt = Commandanten) Trembley wurde aufgetragen . Sicherheitsmaßregeln vorzufehren. Er verftarfte bie Dache bevm . Die Burger verficherten, fie begen feine gefährlis Mathhaufe. den Abfidten; fie fordern feine Beranderung der Staatsform, fondern nur die Befriedigung ihrer Bunfche. Fruher als gewohnlich fundigte nun der Rath feine Sommerferien an, und die Burgerichaft erblidte barin nur die Abficht, die Erfüllung ihrer Bunfche zu verzogern. Um 29 forderten fie noch ein Mahl eine Burgerversammlung , liefen fich nicht nach Saufe weifen , und gange Scharen gogen des Rachts auf den Strafen umber. So geheim als möglich ließ der Spndic Tremblen einen Deben=

ausgang eröffnen, burch welchen Bulfe in die Stadt tominen tonnte, einige Ranonen aus dem Beughaufe gu St. Gervais wegführen, wo die meiften Unzufriedenen wohnten, und zwey und amangia andere zu Chantevoulet mit holgernen Baufen (tampons) verftopfen, um wenigftens einen fchnellen Gebrauch berfelben Ju hindern. Der Stadtwache und den Sabitanten war befohlen, bepm Ausbruche einer Bolfsbewegung die Bugange in die obere Stadt zu befegen, und zu hindern, daß die Ratheversammlung geffort merbe. Der erfte Sundic ließ zwar die Pfropfe wieder aus den Ranonen gieben, aber die Runde der getroffenen Mafregeln durchlief die Stadt. Um 2 Juli verbreitete fich das falfche Gerucht, es nabern fich Bernerfche Truppen. um 4 Uhr forderten Abgeordnete der Burger, die vornehmften Plate befegen zu durfen. Dief wurde ihnen gestattet. Thore Cornavin, wo man die Schweizer erwartete, pflanzten die Burger vier Ranonen auf, und bennahe die gange Burgerfchaft trat in die Baffen. Doch mar auch diefe Grareifung der 2Baffen (prise d'armes) mit feinen Unordnungen verbunden.

Der Rath bath fich von Burid, und Bern Abgeordnete aus; allein es näherten die Bemäßigtern von benden Theilen fich wieber, und am 8 legte der Rath der Burgerverfammlung die langs gewunschte Berathung über den Restungsbau und die Auflage vor. Einmuthig murde bendes genehmigt; die Auflage auf gebit Jahre, doch mit dem Borbehalte, daß ohne Buftimmung det Burget feine neue beschloffen werden follte. Der Untrag einer allgemeinen Amnestie wurde dagegen verworfen, und die Unterfuchung jener gefährlichen Unftalten gefordert. Gine Erflarung der Burger, fie hatten die Maffen nicht wegen des Fefrungebaues, fondern wegen der die Frenheit bedrobenden Magregeln ergriffen, nahm der Rath nicht in fein Protocoll auf, bis die Burger auf Die Musbrude: "gefährliche und dem Staate drohende Complotte" verzichteten. Dun wurde fie durch ben Druck befannt gemacht; auch bewilligte der Rath, daß funftighin ben den Un= flagen von Sauptverbrechen bem Beflagten ein Sachwalter und

swölf Freunde ober Bermandte bepflehen mogen. Jest überließ bie Burgerschaft dem Rathe wieder die Bewachung ber Stadt.

Mis am 19 bie Gefandten von Burich und Bern eintrafen . verficherten ber Rath und die Burgerichaft , der Friede fen wieder hergestellt; aber noch immet bauerte der Groll fort, und jeder Theil glaubte, nicht er habe Bergeihung zu fuchen, fonbern vielmehr fie gu bewilligen. Die Gefandten batten den Muftrag zu verhuthen, bag tein Burger wegen feines Benehmens mabrend der Unruhen öffentlich an feiner Ghre gefrantt werbe. Allein fcon liefen wieder Geruchte von blutdurstigen Abfichten bes Rathes gegen die Saupter der Bollsparten umber. Burger forderten eine Untersuchung des Betragens bes Syndics Eremblev und feiner Behülfen , und biefe forderten nun bas Rähmliche. Der Rath bath die Gefandten, nicht fogleich wieder ju verreifen, und die damablige Streitigkeit mit Savopen gab ihm einen Grund bagu. Die Gefandten mahnten von neuen Unreigungen ab; allein bas Miftrauen ber Burger gegen Erem= bley und feine Vartey bauerte fort. Den Soldaten, welche am Abende des 2 August ibm die Stadtschluffel brachten , rief ein Trupp Burger gu, man follte fie bem erften Spnbic übergeben. Trembley bath ben Rath, ihn der Stelle eines Syndics ber Bache . au entlaffen; bieß geschah nicht. Trembley und der Muditor Decarro verließen die Stadt, und von feinem Landgute erließ der Erstere eine Buschrift an den ersten Spndie, in welcher er von noch unentdecten Sicherheitsmaffregeln fprach, welche von bem gangen Rathe fepen gebilligt worden. Die Digitimmung war fo allgemein, daß Weiber nicht nur an derfelben Theil nab= men, fondern einander öffentlich reigten. Ginige vermeinte Pa= trigierinnen begruften auf einem Spaziergange eine Befellichaft von Plebeierinnen mit ben Worten : Le bon soir à nos dames les souveraines \*) und erhielten die Antwort: Nous vous re-

<sup>(\*)</sup> Die Ropfe waren fo gang mit ben 3been von Rechten und

mercions nos dames les tamponeuses. Die Gesandten hatten Bepbe Dartepen legten feinen ibre Burudberufung erhalten. Berth auf ihr Burudbleiben, und ohne an eine ganglide Berfellung der Rube ju glauben , verließen fie die Stadt am 11 Als Trembley bem Rathe fchrieb, er gebente gurndt au fommen, antwortete ibm biefer : er befehle ibm, weber gurudt au febren, noch wegaubleiben; bieg murbe ungerecht fepn, jes nes gefährlich. Er blieb weg. Meue Gernichte von Unfchlägen besselben verbreiteten fich. Der Rath entließ die Bache ihres Gides gegen ibn, und fie murde gegen ben erften Syndic verpflichtet. Rlugidriften verdächtigten Tremblep's Unichlage und erbitterten aufs neue. Behäffige Untlagen und Begenflagen vermehrten bie Gahrung , und ichon am 20 September ermahnten Burich und Bern wieder jur Berfohnung. Gin Ausschuß, ben der fleine Rath aus funf Gliedern bes fleinen und acht bes großen Rathes mit Bugiehung ber vier alteften Geiftlichen und ber vier und drepfig Abgeordneten der Burgerichaft verordnete, ftellte bie Rube nicht ber. Ohne Rudhalt fagten die Unfuh=

Borrechten erfullt, bag für Frenheit und republitanifchen Ginn taum mehr Empfänglichkeit übrig blieb. Dan fab bas Streben nach republifanifcher Frenheit ale einen Berfuch an, fich in bie Elaffe ber Souvergine ju erheben. Diefen Mahmen legten bie Glieber ber oberften Magiftrate Beborbe fich mit großer Gelbfige. fälligfeit ben, unt in bas Magificate. Collegium, bas fic souveraine seigneure bief, ichmeichelten auch bie Gingelnen fich mit bem Gebante, bag ein Theil biefer boben Gigenichaft fo an ihren Derfonen hafte, bag jebe Rechts. Erwerbung eines Unbern für ibn ein Berluft fen. Daber fagten bie Unbanger ber Ariftofratie, als neue Burger fur ibr baares Gelb aufgenommen murben : Bir haben bie Spuverainetat verkauft; wir haben fo viel Souverains gemacht, u. bgl. - gerne mar von biefen Menfchen ber Gebante, baß fie badurch nur neue Freunde und Bertheibiger ihrer Frenheit erworben hatten, und bag Frepheit, wie frepe Luft, nichts verliere, wenn auch Unbere ihrer genießen.

rer ben Mifvergnügten: Wir muffen bie Gegner fturgen, oder felbst zu Grunde geben. Buerft hatten sie die Absicht, eilf meistens in großem Ansehen siehende Nathoglieder von ihren Stelsten zu ersernen; zulest aber beschloß man, auf funf sich zu besichränken.

Um 6 December ergriff die Burgerichaft noch ein Dabl die Waffen. Reber Abtheilung fagte man, die Andern fepen ichon in Bewegung , und jog fo gegen bas Rathhaus. Dren anwe= fende Ratheglieder erflarten fich , ihre Stellen dem öffentlichen Boble jum Opfer ju bringen. Rad langem Biderfpruch fab fich endlich der Magistrat genothigt , den Spndic Tremblen , noch ein Mitglied des fleinen Rathes und den Auditor Decarro fogleich von ihren Stellen zu entfegen. Tremblen murde verbannt, und feine Unftalten ale eine fdjandliche Berfdmorung erflat. Muf neues Budringen bewilligte am 17 December der gwar nur gur Balfte versammelte große Rath: 1. Die Abhaltung einer Burgerversammlung, um alles basjenige ju beftätigen, was felt dem 2 Marg mar angeordnet worden; mit Unfundigung einer Umneftie. 2. Daß wahrend diefer Berfammlung die Burger bie Rirche und den Plat bewachen mogen. 3. Gine neue Ausgabe ber Staatsgesebe. 2m 20 beseitigte die Burgerversammlung bas Borgegangene, und übergab die Bewachung der Stadt wieder ber Befagung, behielt fich aber die Befugnif vor, fich nach Compagnien zu versammeln und Musschuffe zu wahlen. Forte Berdienfte gu fevern, murde eine Dentmunge mit feinem Bildniffe und einer Infdrift gefchlagen; eine Dagregel, die in Beiten von Gabrungen auf denjen gen, dem eine folche Auszeich= nung ju Theil wird, nur ju bald ben Borwurf bes ehrgeizigen Parteymannes wirft. Gine besondere Reperlichkeit murde fur die Entdedung der Berftopfung der Ranonen gehalten; bennoch feverten am 21 August 1735 der Magistrat und die Burger ein gemeinschaftliches Friedensfeft. Als Burich und Bern fich außerten, ohne Biederherstellung des obrigkeitlichen Anfehens konne Benf feine Bundespflichten nicht erfullen, antwortete der Rath

nur in allgemeinen Ausbruden . und auf ber Conferent zu Marau wegen der Streitigkeiten mit Savoven forderte er durch feine Mbgeordneten feine Unterflützung von den beyden Orten; bennoch versammelten fich die Compagnien, so oft bief ihnen gefiel. Rath mußte eine Rechtfertigungeschrift des Syndics Tremblen als verleumderifd und aufrührerifch erflaren, u. dal. m. entfesten Magiftrateglieder verhielten fich nicht rubig. Sie bemübeten fich , die Babitanten und die Ratife (Gingeborne , welche Das Burgerrecht noch nicht befagen) auf ihre Seite zu bringen. Sie und ihre Freunde trugen zu ben fremwilligen Bufchuffen an Die öffentlichen Beburfniffe nichts mehr beb. Mit Mideli bu Ereft, welcher fich au Chene aufhielt, festen fie fich in Berbin-Er verbreitete eine Denkfdrift in der Stadt , und murde endlich von dem Rathe als Feind des Staates erflart, in Contumag gum Tode verurtheilt, und fein Bilonif an den Galgen geheftet. Ginige feiner Freunde, bie man befchulbigte, fie batten ihn in die Stadt bringen wollen, wurden mit Gefangniß geftraft , und der Gifer ging fo weit , daß Johann Duplom verbannt wurde, weil er nach Bafel an feine Mutter geschrieben hatte, eine Rate habe die Bermuthung veranlaßt, man wolle die Stadt besteigen, woben er fich einiger bittern Ausbrude be-Diente. Drey Partepen bildeten fich , Diejenige des Mathes , Die Bolfsparten, und biejenige der Berbannten. Die Legtern hatten fomobl in ben Rathen als auswarts gablreiche Freunde. Burich und Bern fuchten fie Unterftugung, und ihre Freunde erregten Beforgniff, von Rom ber aufgemuntert mochten die benachbarten Mächte diefe Unruhen zu Ausführung gefährlicher Absichten gegen Genf benuten ; allein bende Orte befchrankten fich auf Ermahnungen an bie Digvergnügten. Der Englische Gefandte Marfen bewarb fich bey ihnen fur die Berbannten. Alter und Difmuth bewogen endlich ben Syndic le Fort, feine Stelle nieder ju legen, und die Parten bes Rathes, welche man auch die Zamponeurs nannte, verftartte fich wieder.

Bahrungen, Rederenen vermehrten fich. Der Rath verboth

Mis er am 24 Mugust 1737 ein . nachtliche Bufammentunfte. Strafurtheil über einige Perfonen ausfprad, welche bas Berücht verbreitet hatten, man habe einen Woften ungewöhnlich verftarkt, entstanden Thatlichkeiten amischen jungen Leuten aus den regie= renden Familien und Burgern. Man griff zu den Waffen. Die Befatung mifchte fich in Die Streitigfeit und unterflutte Die gri= ftotratifche Partey. Bon bem Grafen Montreal, einem Manne, ber im Auslande fich empor geschwungen, eine Beit lang die Rolle des eifrigen Boltsmannes gefpielt hatte, und jest zu ben Ariftofraten übergegangen mar, angeführt, fuchten biefe fich bes Beughaufes zu bemächtigen. Dennoch erhielt die demofratische Parten in dem größten Theile der Stadt das Uebergewicht. Bon benden Seiten wurden Ginige getobtet und Biele verwundet, uns ter diefen der geachtete Syndic Defart. Gemäßigte Baterlands= freunde, unterftust durch den Grangofischen Refidenten von Clos fure, festen ben Feindseligkeiten ein Biel. Die Sieger bielten ben erften Syndic Grenus als Geißel zu St. Gervais zurud. Um folgenden Zage entwaffneten fie bie Stadtmache, befesten Die Thore und beerdigten ihre Todten mit Reperlichfeit. Einige von der unterliegenden Partey waren Gewaltthätigkeiten vorgegangen; boch bewirkte endlich ber Refident eine Uebereinkunft, durch welche die Bolksparten verhieß, über das Borgegangene feine Untersuchungen mehr anzustellen; gleichwohl behielt fie fid por, fur ihre Sicherheit au forgen.

Mehr als sechezig Mitglieder der Rathe entfernten sich mit ihren Unhangern und begaben sich größten Theils auf ihre Landgüter; und sehr erbitterte es die Demokraten, als Sinige von ihnen den Schutz des Gouverneurs von Savopen anriesen. Nach güzich und Bern berichtete der Rath das Borgegangene und bath um getreues Aufsehen, doch ohne eine Bermittelung anzurusen. Dennoch schiefte Bern sogleich den Schultheissen Isaak Steiger und den Seckelmeister Ludwig von Wattenwol nach Genf, und sorderte Burich auf, auch Abgeordnete'nachfolgen zu laffen. Der Burgermeister Hofmeister und der Statthalter Saspar Sicher, der

icon 4734 au Genf gemefen mar, erhielten biefen Muftrag. Die Bolfeparten nannte man jest nach ihren Wohnungen : le parti d'en bas, die Entwichenen und ihre Unbanger: le parti Montreal und feine Parten aus den alten Ramis lien erbitterten durch ihr ftolges Benehmen und durch ihre Bemuhungen, die Sabitanten an fich ju gieben, die Burger noch mehr, und der uneinige Rath genoß wenig Achtung. Bollsparten war weit die ftarfere. Die Demofraten behaup= teten wieder, fie hatten nur ihre Frenheit vertheibigt, und befculbigten Montreal, er firebe nach Alleinherrichaft. berten eine Berminderung der Stadtwache, Berlegung eines Theiles ber Rriegevorrathe in die untere Stadt, einen großern Ginfluß auf die Rathewahlen, Beranderung der burgerlichen und Strafgefege im Beifte ber Gefengebung Englands. Allein ber Rath wollte eine Amneftie vorher geben laffen, und in biefer Abficht murde er von den Gefandten bestärft. Die Burgermachen fielen den Mermern fo laftig; daß einige zu Paris fich auf= haltende Genfer für biefen 3med Gelobentrage fammelten, Die aber die Woligen fur das große Sofpital confiscirte.

Den Frangofischen Residenten, der zuerft der Bolfeparteb geneigt war, batten ibre Seftigfeit und Mangel an perfonlicher Adtung gegen fie erbittert. Der Cardinal Fleuri zeigte Ges neigtheit fur ben Rath, jugleich aber auch für Berfohnung. Der Frangofifde Sof bezog fich nur auf den Bertrag von 1579. Buerft nahmen die Rathe die Bermittelung der beuden Orte und Frankreiche an, und nach langen Weigerungen erklarte fich eine entschiedene Mehrheit der Burger in eben diefem Ginne. Bielen Perfonen in Burich, und gum Theil auch in Bern, gefiel bie Frangofische Ginmischung nicht; allein man entschuldigte ihre Bulaffung damit, daß Frankreich fonft die ariftokratische Parten mit Gewalt wurde unterflugt haben. Am 18 Oftober traf der Graf von Lautrec als Frangofifcher Mediator ein. Es bedurfte ber ftartften Boeftellungen und wirklicher Drohungen debfelben, um die Burgermache wieder aufheben zu machen. Bennahe alle Entwichenen tamen zurud; allein es missel vielen Burgern, daß die Amnestie nur von den Rathen war beschlossen worden. Ungestümes Benehmen und die Abreisung der angeschlagenen Bekanntmachung schadete den Bürgern, brachte noch ein Mahl den Grafen Lautrec gegen sie auf. Die Zuricherischen Gesandten gaben einer Schar von mehr als zwenhundert jungen Leuten, welche an einem Sonntage ihre Beschwerden gegen sie eröffnetten, die Antwort, sie möchten zur Catechisation gehen. Weit vortheilhafter war der Bollsparten ein geschmeidigeres Benehmen. Auf eine Dankbezeugung für die Absendung Lautrecs erhielt te Fort von dem Cardinal eine verbindliche Antwort, und die Ansührer der Bollsparten sanden ben Grasen Lautrec eine gute Ausunahme.

Die Gefandten von Burich und Been theilten ihre abweichen= ben Unfichten durch den Bevollmächtigten dem Cardinal mit, und der Ritter Schaub, dem diefer gewogen mar, unterflugte diefelbe. Lautres veraaf bisweilen für den Augenblick feine Dos pularität, und fo bedrobete er in einer Anwandelung des Unwiflens Baudenet und deffen Wefahrten Marcet mit der Lebensftrafe. Lange feste man von Frangofischer Seite ein Bewicht barauf, eine Mediation ober ein Richteramt fortbauern zu laffen , welches immer neuen Streitigkeiten hervor gerufen, und Genfe Unabhans gigfeit gang gerfiort baben wurde. Schaub trug vornehmlich dazu ben, daß das Frangofische Cabinet den meiften Bunfchen der beuben Orte entsprach. Diefe legten einen großen Werth barauf, nach ber Aufforderung ber Rathe, ju beren Unterflügung Eruppen nach Genf fenden zu tonnen, ohne darüber die Gin= willigung ber Burgerverfammlung zu erwarten. Lautrec wollte bagegen biefes Recht ber Boltsparten zugefteben. Endlich murde in den Entwurf aufgenommen, ohne Genehmigung der Bolleversammlung follten feine Truppen in Genf einruden, boch un= ter dem von Schaub betriebenen Borbehalte alles desjenigen, mas auf die Garantie fich begiebe. In diefen Fallen follten die Bermittler Bewaffnete von Burich und Bern tommen laffen fonnen.

Die Bedingung, daß die entfesten Mitglieder einer ehrenvolle Entlaffung erhalten follten, fand große Schwierigkeiten (\*) nicht nur ben der Bolfsparten, fondern auch ben Lautrec. ber fich von mehrern berfelben beleidigt hielt, und umgefehrt fand der Ente wurf felbft gu Bern querft bedeutenden Biderfpruch , den aber bie Buftimmung Frankreichs und des Cantons Burich endlich be-Der Entwurf vom 7 April feste den Rathen und den Familien-Unfpruden wefentliche Schranken. Um 8 May 1738 wurde er der allgemeinen Berfammlung vorgelegt und mit 1316 Stimmen gegen 39 angenommen. Die Berwiesenen fehrten qua rud. Um bem Englischen Gefchäftetrager Marfan Genuathunna au geben, mußte Lautrec auf Befehl feines Sofes den Syndic le Fort zu Diederlegung feiner Stelle, und den Syndic Chonet au einer fdriftlichen Albbitte bewegen. Doch gab endlich der Englische Sof zu, daß le Fort Mang und Gehalt beybehalte. Much in diefem Gefchafte beobachtete der Cardinal Rleury die gefälligften Rormen. 3m Juni 1738 fdrieb er an den Rath von Genf: Je voudrois, pour mon particulier, pouvoir mériter tout ce que vous avez la bonté de me dire de gracieux et de flatteur; mais je sens parfaitement, que je ne dois qu'à ma fidé-. lité à exécuter les ordres de S. M. les éloges que vous voulez bien faire de moi, et c'est le seul mérite dont je puisse me flatter. Du Creft hatte gesucht, durch Bermendung des Frangofffchen Sofes in die Ausfohnung aufgenommen zu werden; allein weil er durchaus nicht gefehlt haben wollte, blieb er un= berndfichtigt. Er gab dem Rathe von Genf immer neue Bennrubigungen, und im Dezember 1744 verbothen ihm fowohl Burich und Bern den Aufenthalt in ihren Gebiethen.

Mus den verwidelten Berhaltniffen der Stadt Biel entspannen fich von Beit ju Beit neue Streitigkeiten, und bennahe immer

<sup>(\*) 2</sup>m 10 Januar 1738 erwähnen die Ratheacten eines Bebauerne bee GeneralsProcuratore, bag une prevention outree wurdige Manner nicht mehr an der Spipe der Rathe gelaffen habe.

bewies baben Bern, wie wohlthatig ein freundficher außerer Bermittler fenn fann. 1718 war ber Stadtichreiber au Biel von feinem Umte entlaffen worden. Er manbte fich an ben Bis Diefer wies den Rath an, die Beschwerben bes Stadt= fchreibers anguhören, und veroronete ju diefem 3mede einen befondern Musichuft. Die Stadt hingegen, welche biefes Ginfcbreiten dem Bertrage von 1610 und ihren Befugniffen gumider fand, machte Ginwendungen. Det bischöfliche Meper verfügte eine Sulpension des gerichtlichen Berfahrens; ber Rath machte Dagegen eine Drotestation. Bon dem bifdoflichen Schaffner gereixt , drang eine Anzahl von Burgern gewaltsam in die Wohnung beefelben, und brachte baburch ben Bifchof noch mehr auf. Die unter fich uneinig geworbene Burgerschaft wandte fich enbe lich an das verbundete Bern, und mit Buftimmung bes Bifchofs übernahm basfelbe bie Bermittelung , schidte im Juni 1720 eine Gefandtichaft nach Pruntrut, mo ein Bergleich entworfen, im Nanuar 1721 auf einer Bufammentunft zu Buren berichtigt, und bis ins folgende Jahr durch eine neue Befegung der obrigfeitlichen Stellen die Rube zu Biel wieder ganglich bergestellt wurde. Meue Migverftandniffe gwifchen bem Bifchofe und ber Stadt Biel über die hohe Berichtsbarfeit, Cammeral-Begenftande, bas Mannfchafterecht des Bielischen Bannere im Stadtbegirte und im Erquel, murben 1731 wieber burch Bern ausgeglichen. Eine neue Bwistigkeit, welche 1747 baburch veranlagt murbe, bag Biel einige Mannschaft in Niederlandische Dienfte treten laffen wollte, murbe im folgenden Jahre zwifchen bem Bifchofe und ber Stadt felbft bengelegt. - Uneinigfeiten, welche gwifchen bem Magistrate und der Burgerschaft von 1753 bis 1757 wegen ber Bestellung öffentlicher Memter herrschten , wurden endlich burch die Bermendung der Stadt Bern und des damabligen Bifchofs ausgeglichen.

Rubeftorender und folgenreicher waren die Mifverftandniffe bes Bifchofs Conrad mit den unmittelbaren Unterthanen. Ohne fich durch feine Erfahrungen im Munfterthale, zu Neuenstadt

und Riel belehren zu laffen , befolgte er bebarrlich fenes Spftem. welches Musbehnung feiner Gewalt mit Regentenflugheit verwechselt. Es schien ihm nicht zu theuer, die Erreichung biefes Smedes burch ben Bag feiner Unterthanen und bie Abhanaiafeit von mächtigen Nachbarn zu erfaufen. Rach langer Un= terlaffung hatte er 1722 den Convent des Oberrheinischen Rreis fes, dem fein Bisthum augetheilt war, wieder befuchen laffen. Einige Jahre fpater wurde die Stadt Pruntrut in ihren alten Gerechtsamen angefochten. Die baburd verursachte Gabrung regte and andere Gemeinen auf. Seine Borfdritte veranlags ten beharrliche Biberfeslichfeit. Der Rurft . Der es mit feinem Anfeben unverträglich bielt, auf det eingeschlagenen Babn gurud gu treten, fcbritt gu executorifchen Magregeln. Diefe hatten an einigen Orten thatlichen Biderftand gur Folge. Bu fdwad. und von niemand aus feinem Bolte unterftust, mußte er ftar-Bere Bulfe fuchen. Er rief 1734 die VII fatholischen Orte an : allein ungeachtet bes engen Bundniffes und ber befonbern Berpflichtungen, in welchen mehrere ihret Borfteber burch bie Beftimmungen des Bundesvertrages gegen ihn ftanden, tonnten bie Bothen und ihre Obern fich nicht entschließen, feine Unsprüche unbedingt anzuerkennen. Sie forberten, bag auch er bie Rechte und Frepheiten der Unterthanen achten follte. Bon feinem Rathgeber, dem Freyherrn von Ramfchwag beftartt, behandelte ber Bifchof-Borftellungen und Rechtfertigungen ber Gemeine-Worfteber und Landstände ale Auflehnung, und nannte ihre Wortführer Aufwiegler. Der Reichshofrath, an den er fich nun mandte, entschied amar au beffen Bortheile, und ichon mar Die Rede von taiferlicher bewaffneter Execution; aber biefe tonnte nur dann Statt finden, wenn Bafel den Durchmarich gestattete. Bereits mit Frankreich wegen des damabligen Rifcher:Streites in einem febr fcwierigen Berhaltniffe, brachte diefer Canton 1737 feine neuen Beforgniffe an die Gibegenoffen; allein diefe übergeugten fich von den nachtheiligen Folgen eines folchen Durche auges für ihre allgemeine Meutralitat, und der Durchmarfc

unterblieb. Baprend ber Regierung biefes Furften fehrten Bufriedenheit und Rube nicht in Das Biethum gurud.

Groß mar zu jener Beit ber Ginfluß ber Ramilie von Rei-Schon mar 1724 ein Bruder bes nach in bem Domcavitel. Bifchofs, der Domprobst Johann Baptift, zum Coadjutor ac= mablt morben. Er farb zwar bald nachber; allein nach bem Tode des Bifchofs Conrad bestieg wieder ein Glied diefer Fami= tie, Jatob Sigmund, den bifchöflichen Stuhl, und eben fo feft, als fein Borganger, hielt diefer an dem ergriffenen Spfteme. Im September 1739 fcblof er durch einen Bevollmächtigten mit dem Ronige von Frankreich einen Bertrag, in welchem man fich gegenfeitig die Sicherheit feiner Staaten, die Auslieferung entwiche= ner widerfpenftiger Unterthanen, und überdief ber Ronig dem Bifchofe · die Stillung der im Sochftift dauernden Unruhen verhieß; doch wurben den bifchöflichen Unterthanen Die Rechte ber Schweizer in Rrantreich ausbedungen. Am 27 April 1741 fand der wahre Bred des Bertrages endlich feine Unwendung. Französische Truppen rudten ins Bisthum ein; mehrere Dorfer wurden geplundert, die Baupter ber Unauftiedenen gefangen gefest, einige am Leben, andere am Bermogen ober an der Ehre geftraft, und baburch ber Wiberftand niedergeschlagen. 3m Januar 1742 verliegen die Frangofen wieder die Landschaft. Doch blieben 86 Grenadiere noch einige Beit gurud.

Wenn die Einwürfe gegen die Zwedmäßigkeit bestimmter Berfassungen nicht schon daburch beseitigt würden, daß sie entweder die Willfür hindern, oder doch zeigen, wo Willfür beginnt,
so würden ihre Bortheile dadurch überwiegend senn, daß die Berfassung der aus ihr hervorgehenden Regierung den Charakter
der Rechtmäßigkeit aufdrückt. Auch der zwedmäßig handelnde
Obere ist unsicher, wenn er nicht den Ansprüchen und Bersuchen
Anderer die Rechtmäßigkeit seiner eigenen Stellung entgegen sehen
kann. Die hätten die Menschen das Erbrecht und vollends die Erstgeburt ausgewählt, um densenigen zu bezeichnen, der an der
Spite von Millionen Menschen stehen soll, weil diese Bedingungen nur zu oft den weniger Tauglichen auf den Thron feten, wenn ihnen nicht die Erfahrung gezeigt hatte, daß ohne eine feste Regel der Nachfolge sede Thronerledigung sie zum Opfer wilder Burgerfriege oder eines rohen Soldaten-Despotismus werz den lassen kann, und daß das Bestreben, seine gefährliche Stelz lung zu sichern, den durch Gewalt empar gehobenen Herrssscher bloß zum Thrannen macht; da hingegen eine auf seste Regeln gestützte Regierung einer Bundeslade oder einer Oristamme gleicht, um welche sich das Bolt in Zeiten der Gefahr vereisnigt, um nicht durch verschiedene Loosungsworte zerrissen und in Gefahren gestürzt zu werden.

Mit befonnener Ueberlegung hatte die Regierung von Bern Die Erfahrung des Bauernfrieges benutt, und viele Migbrauche in der Berwaltung beseitigt. 3war machten einheimische Schrift= fteller und beobachtende Auslander der oberften Bermaltung und bem Berfahren der Landvogte noch manche Bormurfe, die aber mit benjenigen, welche die fchandliche Behandlung bet gemeinen. Berrichaften trafen, in teine Bergleichung tamen. Die Staats= Borfteber überzeugten fich , es fen eine ihrer erften Pflichten, über Die untern Beamten gu maden, Die Unterbrudung gerechter Rlagen falle fchwer auf die bobere Bermaltung gurud, und bie Obern finden ihre befte Stupe in der Ergebenheit der Regier-Die bedeutende Ausdehnung des Staates, und die daraus hervorgehenden Unfpruche des Bolfes, mußten indeg nothwenbig die ihre Berhaltniffe beachtenden Borfteber aus der befchrant= ten und beschränkenden Stellung eines ursprunglichen Stadtmagiftrates zu berjenigen einer gandes-Regierung erheben. hatte Bern während der Gefahren des Spanischen Successions: Rrieges, in feinen Bewaffnungen für die Deuenburgifche Erb= folge und jum Schupe des Münfterthales, vornehmlich aber im Laufe des Loggenburger-Rrieges und noch ben andern Unlaffen vielfache Beweise von der Unhanglichkeit feines Bolfes erfahren.

Gang andere war bas Berhaltnif ber Regierenben zu ihren Ditburgern. Wie aus einer ber Grundlage nach bemofratischen

Stadtverwaltung allmablig eine Ramillen = Regierung geworben fen, bat die frühere Gefchichte gezeigt. Doch blieben bis que Belvetifchen Staatsummalkung bedeutende Spuren der urfprunglichen ftädtifchen Berwaltung übrig. Der große Rath blieb in höhern Straffällen Richter der Bernerischen Bürger, auch für Berbrechen, welche außerhalb des Stadtbegirtes maren begangen worden, und in Civilfachen ihre oberfte Inftang; ba bingegen andere Perfonen nicht an denfelben appelliren fonnten. Die hulbigten bie Stadtburger ber Obrigfeit. Moch im fleb= gebnten Nahrhundert wurden nicht felten neue, felbft vom Muslande ber gefommene Familien in bas Burgerrecht aufgenoms men. Aber ichon lange lag die Bahl des großen Rathes große ten Theils in der Gewalt berjenigen, welche bereits an der Spine ber Bermaltung fanden. Bu den 16 Gliedern des großen Rathes (Sechszehnern), benen querft diefes Bablgefchaft war ubertragen worden, und zu den vier Bennern, die fcon langft aufgehört hatten, eine Urt von Bolte-Tribunen ju fenn, maren die Schultheißen und die 21 übrigen Mitglieder des fleinen Rathes bingu getreten. Dem Stadtschreiber, dem Gerichtsschreiber, dem Großweibel und dem Rathhaus = Ammann, wurde als nahen Beobachtern des Berfahrens ben der Babl ein abnlicher Ginfluß überlaffen. Diefe Alle ernannten oder empfahlen die große Debrbeit der neu gu Bahlenden. Jeder Regierungsfähige konnte fich als Bewerber angeben, und diese Candidaten fliegen bisweilen auf fünfhundert und noch bober.

Bon Zeit zu Zeit erhoben sich auch, nachdem die Familien-Regierung geschlossen war, Rämpse gegen die Versuche, die Gewalt noch näher zusammen zu ziehen. 1691 und 1701 wurde das zum Sintritt in den großen Rath erforderliche Alter auf das angetretene dreußigste Jahr festgesett, um die Mächtigen zu hindern, ihre Günstlinge sogleich mit Ausschließung Anderer in den großen Rath zu befördern. Hingegen wurden wiederhohlte Antrage verworfen, die Bahl der Mitglieder zu beschränken, welche aus jeder einzelnen Familie in den großen Rath eintreten

kanten . oder zu verordnen , daß nie weniger ale achtzig ober bundert Ramilien im großen Rathe fenn follten. Die erlebigten Stellen wurden nicht fogleich wieder befest , fondern fieben Nabre mußten vorüber geben, oder die Babl der Rathsglieder unter amenhundert berab finken, che es um eine neue Wahl zu thun febn tonnte. Dann wurde uber diefe Frage im großen Rathe ballo: tirt, und dieß von Beit zu Beit wiederhohlt, bis endlich die Babt befchloffen murde. Gewöhnlich verfloffen neun bis gehn Nabre. und achtzig bis neunzig Stellen mußten erledigt febn. Ginareifend waren in folden Beitvunkten die Reibungen amifchen ben Partepen, Die durch Beforderung ober Berfchiebung ber Babl ibre Elienten eber ju beforbern hoffen tonnten, und groß die Bewegungen, weil von der Erreidung des Bwedes fur Manchen nicht felten das Glud des Lebens abhieng. Bennahe alle Staats: Intereffen mußten in folden Beitwunkten dem Sauptamede einer folden Entwidelung untergeordnet werden.

Die allmählige Berauberung der Staateform war weber burch eine allgemeine Magregel, noch durch die Theilnahme ber Burgerfchaft, fondern nur durch einzelne Befdiluffe der jedesmahligen Machthaber von Beit zu Beit hervor gebracht worden. Dod im fiebzehnten Jahrhunderte gablte man weit über bundert Ramilien-Dahmen im großen Rathe . 1740 noch ungefähr fie-1722 wurde die Inschrift des Siegels: Civitas et communitas in: Respublica Bernensis verwandelt. Rach der Burger=Befahung (Bervollständigung des großen Rathes) von 1710 verfaßten bie gurudigefesten Ungufriedenen eine Dentidrift, in welcher fie fich auf altere Berhaltniffe und den Schirmbrief beriefen. Sie wurde nicht angehört; ihre Berfaffer bachten auf gewaltsame Mittel. Bon zwen Ungetreuen verrathen, wurden Die Anführer auf zweb Jahre verwiefen, nachher aber burch ein= trägliche Bedienungen zufrieden gestellt, fen es aus Schonung, ober weil man die Starte ber Ungufriedenen berucksichtigen mußte. 1743 gaben fedie und zwanzig Burger eine Dentschrift ein, in welcher fie von Migbrauchen ben der Burger-Befagung fprachen,

und einige Borfchläge für Beränderungen machten. Sechs aus ihnen wurden, die Einen auf 25, die Andern auf 50 Jahre aus der Eidsgenoffenschaft oder aus dem Canton Bern verbannt; Einige erhielten Hausarrest für sechs Monathe. Unter den Berz bannten befanden sich auch Samuel Henzi, der, mit empsehlenden Eigenschaften ausgestattet, einen nicht unbedeutenden Grad von litterarischer Ausbildung sich erworden, in verschiedenen Berufszarten sich versucht, auch eine Zeit lang in der Leibwache des Herzogs von Modena gedient hatte, und der durch seine mather matischen Kenntnisse ausgezeichnete Samuel König, der nach seiz ner Berbannung eine Lehrstelle zu Francker erhielt.

Das Borgegangene blieb nicht ohne Birtung auf Die Regierung, ließ aber auch bey einer nicht geringen Angabl ber Burger bleibende Gindrude gurud. - 1744 machte ber große Rath eine Berordnung gegen bas Bermadeln ber Barette \*). Gine Schmähfchrift auf ein Mitglied des Rathes, meldes fich berfelben widerfest hatte, murde durch den Scharfrichter verbrannt, und fogleich fand man eine noch bitterere an die Thure des Rath= Baufes angeheftet. Bengi, ber feine Beit zu Menenburg mit litterarifchen Befchäftigungen gubrachte, erhielt fcon 1748 die Bewilligung nach Bern gurud zu tehren; allein feine Deconomie war gerruttet, und in feiner Bewerbung um bie Bibliothetarftella fiel er gegen einen gong jungen Mann durch. Man hatte gu wenig und zu viel gethan, um eines Mannes von feiner Att ficher fenn zu können. Ihm näherten fich andere Mifvergnügte, welche theile durch die ichon lange gurudgefenten Anfpruche ibrer Familien, theile durch oconomifche Berlegenheiten aufgerege Ein ftolges Benehmen mehrerer Regierungsglieder ge= maren. gen ihre Mitburger, und eine in verschiedenen Puntten gwede mafige, aber ungewöhnliche Musbehnung ber Strafen-Polizen, u. dal., vermehrten die üble Stimmung. Gabriel Rueter, ein-

<sup>(\*)</sup> Stellen im großen Rathe. Die Dauptbebedung ber Glieber besfelben nannte man Baratt.

angeschener Ransmann, und bessen Bruder Daniel, auch Raufsmann, welche bepde zu den Pietisten gezählt wurden, und der Rothgerber Gottseied Ruhn, waren die vermuthlichen Urheber ber Unternehmung. Den Theilnehmern, unter welchen sich, wie ben den meisten gewagten Unternehmungen, Leute von schlechtem oder unzulässigem Charakter und zerrütteten Glücksumständen fanzben, verhieß man Begünstigungen des Handelstandes und der Handwerker, und glaubte diese in Beschränkungen der Nicht-Bürger und in der Emporhebung des Innungs-Systems zu sinzben. Man ließ sich durch das über einen großen Theil der Stadtz bürgerschaft verbreitete Misvergnügen zu der Hossnung verleiten, in einem entscheidenden Augenblicke würde eine große Theilnahme sich entwickeln, und bedachte nicht, daß von bloßen Worten und Unzusriedenheit zu einer Alles wagenden Unternehmung ein großer Swischenraum liege.

Die Babl ber Theilnehmer vermehrte fich : doch bachten viele nur an eine gefahrlofe Bermirflichung ber lange genährten Bunfche. Man hielt Berfammlungen vornehmlich bey dem Rattun-Druder Rupfer im Sulgenbad und bey dem Sauptmann Mernier. waren die wenigsten Theilnehmer über einen gang beftimmten Plan einverftanden. Dennoch fprach man ichon in den erften Tagen des Juli 1749 davon, Die Unternehmung am 43 Morgens um 3 Uhr auszuführen, um welche Beit der mitverfdworne Stadt=Leutenant Rueter die Schluffel der Thore in feinen Banben gehabt hatte . und fchmeichelte fich, eine folde Berabredung, welche manche Leidenschaft in Bewegung fegen mußte, viele Tage hindurch geheim halten gu konnen; allein schon am 3 Juli er= bielt der gegeime Rath durch einen der Mitwiffer, einen von Furcht und Reue ergriffenen Canbidaten ber Theologie, Ulrich, Runde von der fid entwidelnden Gabrung. Best noch maren die Berichwornen ungewiß über die Mittel der Musführung. Benzi und Daniel Rueter empfahlen Mäßigung. Der erftere fcheint gegen die Cache und die Theilnehmer mißtrauifch ge-Begen mehrere Perfonen fprach- er von einer worden zu fenn.

Reise nach Paris, und es bleibt ungewiß, so in ber wirklichen Absicht, fich au retten, ober nur um au beunrubigen. war er nach Burgdorf hingeritten, um fich mit dem Schultheißen \*) Bonbeli, auf den er fein Bertrauen gefest hatte, ju unterreden. Allein diefer war bereits unruhig geworden, und gur nahmlis chen Beit auf einer andern Strafe nach Bern gereist. Muli begannen bie Berhaftungen. Dem Stadt=Leutenant Rue= ter, der fich vertheibigen wollte, verfagte eine Diffole, und mit einer aweyten ichof er gegen diejenigen, welche ihn anbielten. Der Raufmann Samuel Niclaus Wernier, welcher zuerft vernommen murde, gab ungefähr fiebzig Mitverschworne an, unter diefen ben Sauptmann Samuel Bengi, ben Leutengnt Bengi, fünf Fueter, vier Rupfer, die übrigen aus verfchiedenen, jum Theil fdon von langen Beiten ber zu Bern eingebürgerten Familien. mit ber Bemerkung, noch feven viele Undere, die er nicht fenne. Unter den Angegebenen befanden fich Raufleute; junge Theologen, Studenten, Angestellte in den Rangeleven und andern untern Bebienungen , Runftler , Bandwerfer , auch ber Sohn eines im Amte ftebenden Landvogtes. Bengi traf am Abende beb feisner Rudtehr von Burgborf auf den vermeintlichen Freund, ben er nicht angetroffen hatte, und den Sauptmann von Werdt; fie hielten ihn an, und ale er am Stalden entweichen wollte, verlette ibn Bondeli durch einen Diftolenfchug leicht am Ringer. überlieferte ihn am Thore der Wache, und die verfammelte Menge, weit entfernt, fich fur ibn ju ertlaren, begleitete ibn gum Ge= Ungefahr amangig Befchuldigte murben verhaftet; fechszig Andere bekamen Sausarreft; Biele entflohen.

Der Schultheiß Bondeli schiedte fünf und vierzig Mann, die er zu Burgdorf versammeln konnte, sogleich nach Bern, und so war die Bewegung unterdrückt, welche das Ausland Henzi's Bersichwörung, die heimath den Burgerlärmen nannte. Die Burgerlichaft von 18 bis 60 Jahren wurde aufgerufen und bezog

<sup>\*)</sup> So nannte man ben Bernerifden Dherbeamten bafelbft.

fe bie britte, in ber Folge je bie neunte Racht bie Bache, 9 Juli wurden brephundert Mann aus den umliegenden Begen= den in die Stadt gerufen. Bennahe immer war ber Rath ver-Die Untersuchungen wurden fortgefest, gesammelte fammelt. BBaffen entbedt. Drobbriefe und andere ausgestreute Schriften geugten von noch immer vorhandenem Gahrungeftoffe in ber Stadt. Bang andere war die Stimmung ber Landichaft. Mur Benige waren ben Berichwornen geneigt. Man fühlte, bag man unter ber bisherigen Obrigfeit fich wohl befunden habe, und bag man bon ben Deuerern weit mehr zu befürchten als zu hoffen haben wurde, und es gelang ben Beamten an verfchiebenen Orten, Bufdriften mit Berficherungen von Ergebenheit und Bereitwilligfeit ju Sanden ber bedrobeten Regierung auszuwirken. von den Berichwornen abgefaßte Dentichrift baufte alles Gehäffige gufammen, mas auf die Regierung, einzelne Familien und bebeutende Manner gemalat werden tonnte. Man marf der Regierung por, fie fuche nicht nur die Burgerfchaft nieder au brucken. und durch Berleihung fleiner Memtchen von fich abhangig gu ma= chen, fondern auch in anbern Stadte-Cantonen bas nahmliche Spftem zu befordern. Sie ftelle Burger und Landleute, Deutsche und Welfche einander entgegen. Man würdige bie Geiftlichkeit berab, u. f. f. Es ergab fich aus ber Untersuchung, bag eine Anzahl der Ginverftandenen burch Gide fich gegen einander verpflichtet hatten, baf die Rebe bavon gewesen war, ben Degen au gebrauchen, wenn Borte nicht helfen follten, die Thore, bas Rathhaus und das Beughaus ju befegen, ben großen Rath auf= Bulofen oder gur Abbantung gu nothigen , den Ginfluß der vorherrschenden Familien zu vernichten, fogleich die ganze Gemeine Bufammen gu berufen, einen neuen großen Rath mit Bertheilung ber Stellen auf alle Familien durch die Bunfte wählen laffen , die der Burgerichaft gefälligern Glieder desfelben bengubehalten, die Seimlicher und Sechszehner abzuschaffen, Dauer des Schultheifen-Amtes auf vier Jahre gu beschränten, De Berfaffungen von garid und Bafel nadhauahmen, auch im

nöthigen Falle Mediatoren von dorther zu berufen. Die Busstimmung der katholischen Orte wollte man durch die Abtretung der eroberten Landvogtepen, diesenige der Stadtburgerschaft durch die Aussechen Landvogtepen, diesenige der Stadtburgerschaft durch die Aussechen einiger städtischen Abgaben, z. B. des Bosspfenninges (einer Getränkabgabe), und durch Bermehrung der bürgerlichen Genüsse, die der Landschaft durch Aushebung der Leibeigenschaft, durch Herabsetang der Preise des Salzes und des Schiespulvers und durch die Einführung eines einfachern Bersfahrens in Prozessachen erkaufen. Den andern Cantonen sollte sogleich zugeschrieben werden, die alte Berfassung sey wieder hergestellt, und den Landvögten wollte man besehlen, sie sollten sich ruhig verhalten und das Weitere erwarten.

Die Seftigkeit der einen Theilnehmer, die Mäßigung und die wirkliche Furchtsamkeit anderer hatte fie verhindert, fich uber einen vollendeten Plan zu vereinigen. Ginige hatten die Abficht, noch eine Aufforderung ober eine Bittidrift an den großen Rath vorher geben zu laffen, und nur in dem Falle eines Abichlages Gewalt zu gebrauchen. Ginige folugen vor, einen Dictgtor für die Ausführung der Unternehmung aufzustellen , und fie gebachten biefes Amt bem Samuel Bengi aufzutragen, auch eines ber Baupter ber Regierung ju nothigen, fich mit ben Ber-Der große Rath ober wenigstens fcwornen zu vereinigen. Die verhaften Mitglieder besfelben follten in die Bibliothef oder in den Concert-Saal eingesperrt, ober in ihren Saufern aufgefucht, und im Ralle eines Biderftandes niedergemacht werben. Ginige ber Beftigften follen davon gefprodjen haben, die Berhafteften in das Eronen-Bagden bingufubren, und dafelbft au "fadutifiren." Bon vier Tyrannen war vorzugeweife bie Rede.

Schon am 10 wurden der Sauptmann Sengi, der Stadts Leutenant Emanuel Fueter und der Kaufmann Wernier vom großen Rathe gum Schwerte verurtheilt; Fueter, ungeachtet er feiner der Rädelsführer war, wegen seiner besondern Berpfiche tungen, zu Abhauung der rechten Sand. In seiner Bertheidis gungerede sagte Alexander von Wattenwyl den Richtern: "Je

fester 3he siet, beste mehr konnet 3hr Gnade walten lassen!" Doch bath er nur um eine milde Todesstrase, um Schonung der Nache gelassen und um Ueberlassung der Leichname an dieselben. Die Bermögensumstände der drep Berurtheilten waren gänzelich zerrüttet. Standhaft ging henzi zum Tode; doch ist nicht bewiesen, daß er ben dem Anblicke der verunglücketen hinrichtung seiner benden Mitschuldigen ausgerusen habe: "Quelle boucherie!" Kleinmüthiger bezeigten sich die benden Andern. Neun Streiche waren ersorderlich, und außer diesen noch die Nachhülse des mit einigen der Verschwornen in naher Bekanntschaft stehenden Scharfrichters, um die drep Köpfe fallen zu machen. Ein großer Theil der Bürgerschaft, überhaupt drepzehnhundert Mann, waren in den Wassen, als die Verurztheilten vor das obere Ther zum Tode geführt wurden.

Sonntage den 27 murbe ein Danffest gefenert, am 2 Mugust bie Burgemache entlaffen , und am 6, 7 und 8 bie Beftrafung ber Ungeflagten fortgefest. Briedrich Rupfer im Sulgenbach und der Student Reingged, auf welche fich auch einige Stimmen für die Todesstrafe vereinigten, murben mit vier Undern auf immer, zwen auf zwanzig Jahre, Giner auf gehn Jahre aus ber Gibegenoffenschaft verbannt : Giner zu vieriährigem Stadtarreft. acht andere zu Sausarreft auf ein, zwep und brep Rahre verur= theilt. 3wolf erhielten eine Ermahnung und mußten einen Gib ber Treue fcmoren, funfgebn Undere nur diefen Gid ablegen, und eilf wurden frengesprochen. - Bwey Glieder der Familie Mugeburger, welche in Berhaft gefett maren, und wovon der eine gebunden und von Bewaffneten begleitet, aus feinem Gute nach der Stadt mar geführt worden, verließen denfelben nicht, als man fie bald nachher wieder entlaffen wollte, bis ihnen eine fchriftliche Erklärung ihrer Unschuld jugeftellt wurde. Micheli Du Ereft, der auf das Unfuchen des Magistrates zu Genf in dem Sofpital ju Bern vermahrt war, und den Berfdmornen von Daber feine Rathe ertheilt batte. fam auf Beitlebens nach ber Feffung Marburg. Um 22 Muguft murben ber Raufmann Gabriel Fueter und Gottfried Ruhn in Contumag und im Budniffe gum Schwerte verurtheilt; ber Goldschmied Fueter auf hundert und ein Jahr verbannt, u. f. f.

Bur' die Berbannten murden ben ihrer Abreife fremillige Bepfteuern im Betrage von ungefähr 6000 Bulden gufammen gelegt. Bengi's Bittme, eine geborne Malacrida, rief, als fie mit ihren zweb unmundigen Sohnen die Schweiz verlieft, am Ufer des Rheines den Umftebenden ju : " Go theuer mir diefe Rinber find, murbe ich bennoch fie lieber in dem Strome verfinten feben, wenn ich benten follte, daß fie nicht das Blut ihres Batere raden murben." Im Beifte des wahren Republitaners, ber die Barten ober Gewaltthaten Gingelner nie an dem Baterlande felbft radit, blieben fie mit edler Liebe demfelben juge= than. Als Ergieber der Dagen des Dringen Erbstatthalters leis ftete der Gine nachher im Saag vielen feiner Mitburger freund= fchaftliche Dienfte. - Die Regierung von Bern machte die wichs tigften Urtheile durch den Druck befannt, und in einem Mani= feste vom 18 September 1749 rechtfertigte fie ihr Berfahren, inebefondere die durch Biberftand veranlaften Berhaftungen burch Bewaffnete, und fuate diefem die bedeutenbften Geftandniffe ben. Briederich ber Große trug feinem Gouverneur au Meuenburg auf, der Bernerifden Regierung feine freundschaftlichen Gefin= nungen und feine Theilnahme an der Boblfahrt Berne zu bezeugen, und fchlog mit bem angelegenen Buniche, basfelbe unter bem Schatten einer gludlichen Sarmonie und einer Rube bluben zu feben, benen keine Reinde Abbruch thun konnten. Borfchlag, eine gablreiche Befagung aufzunehmen und eine Caferne ju erbauen, verwarf die Mehrheit des großen Rathes. Man befchränkte fich auf Bermehrung ber Stadtmache \*), und

<sup>(\*)</sup> Die lette Dentwürdigfeit biefes fur Bern fo michtigen Jahres war ber am 20 December 1749 erfolgte Lob bes Schultheißen Ifaat Steiger, beffen Emporfteigen aus einer fehr ungunftigen Lage bie Rlagen über Zamilien-Gewalt batte niberlegen follen; allein

entging ber Gefahr, fich felbft gu hohern Anmagungen binauf au ftimmen . und eben fo febr an der öffentlichen Buneigung eine gubufen. Durch einen beträchtlichen Theil von Guropa verbreis tete fich die Runde biefer ubel berechneten Unternehmung, nicht ohne große Entstellungen und Ungulichkeiten gegen bie Regierung von Bern. Diefe Erfahrung ging fur bie Regierung eben fo wenig verloren, als vormable die bes Bauern-Aufftandes. Sie wurde gur Berbefferung mancher Bweige der Bermals tung benutt. Die Regierenden beobaditeten gefälligere Formen gegen ihre Mitburger, und fie vermehrten die Leutselig= feit gegen bas Landvolf. Schon lange war biefes frey vom Drude des Innunge-Befens, und fühlte taum mertlich ftabtifche Borrechte; benn Bern vereinigte feine gange Rraft unter bem großen Banner bes Baren, und gerfchnitt basfelbe nicht in Die fleinen gannchen des Diftelzwanges, ber Meggern, Gerbern,

gerabe ihm machten die Ungufriedenen den Borwurf, er habe nach Ersteigung der obersten Stufen vor Andern die Ansprüche des Patriziats begünstigt und den Repotismus befördert. Er war der vierte Sobn eines wenig beachteten Zestungs Commandanten zu Aardurg, galt beynade für flumpfsinnig, hatte eine schwere Bunge. Man bosste, ihm im Notariatsfache sein Aussommen zu verschaffen. Er beward sich um die Landschreiberen Interlaten; allein da die Stimmen im Rathe getheilt waren, entschied der vorsigende Schultheiß für den Mitbewerder Gaudard. Durch großen Fleiß batte der junge Steiger unerwartete Fabigteiten entwicklt, und sich mancherlen Renntniffe erworben. Seine Zurückseung bahnte ihm den Weg in den großen Rath. Nie gab er seine Anstrengungen auf, und 173z belohnte der große Rath seine Berdienste durch die Schultheißen-Wärde. Bon ihm sagt Albrecht von Haller:

Er hat, was berrichen ift, zu lernen erft begehrt, Richt wie oft Große thun, die ihre Stelle lehrt; Er fucht im fillen Staub von halbverwef'nen Sauten Des Staates Lebenslauf, die Ebb und Aluth ber Beiten, Pfiftern, \*) u. f. f. — 4780 wurde den noch lebenben Berurtheile' ten eine Amnestie bewilligt, und mehrere benunten noch ihre ere freuende Wirfung. Zwen Fueter tamen wieder nach Hause.

In Livenen oder im Liviner-Thale, an der Mittagefeite des Gottharde, bennahe in der nahmlichen Ausbehnung, aber milber und von einer etwas gablreichern Bevolferung bewohnt, als base jenige bes herrichenden Cantons Uri, genog bas amar aus Italies nifdem Stamme entfproffene, aber burch reine Bergluft au Bos berm geftartte Bolt durch die gunftigen Umftande bes Jahres 1713 eines beffern Berhaltniffes, als feines der unter Schweize= rifden Demofraten ftebenben Lander. Doch auch hier hatten Die koftbaren Frenheiten des Bolkchens ihre gefährlichften Widers facher in den eigenen Borfiehern. Rlagen über ungetreue Berwaltung des Bermogens der Bitwen und Baifen drangen, ohne in der Beimath Abhülfe zu finden, bis nach Alterf binuber. Dicht unwillfommen war hier ber Unlag, ber Landesherrschaft wieder eine größere Birffamfeit ju geben. Die in manchen Schweizerischen Gemeinen vernachläffigte, von Bielen als ein Gins griff in die Freyheit angesehene Aufnahme von Inventarien und eine genaue Aufficht der obern Behorden über das Dupilar-Befen wurde von dem Landesheren beschloffen und, geftust auf § 57 und 58' des Statuten=Buches verordnet, daß je gu gwen Jahren Die Bicinangen ober Gemeinen den Deputirten bes Cantons Uri Rechnung über die Berwaltung ablegen follten.

Der Gedanke an die Berwaltung der tiefer liegenden, von eidegenoffischen Landvögten beherrschten Thäler und eigene Erinnerungen ließen die Liventiner in dem Heilmittel ein weit gesfährlicheres Uebel erblicken, als die Gebrechen, an denen Einzelne litten. Das Bolf gerieth in Bewegung. Seine Führer versmehrten den Gifer, und verblendet durch das Gelingen des legsten Widerstandes und das Gefühl der Ueberlegenheit der Bescherrschten über die Herrschten, ließ die schwindelnde Menge, wie

<sup>(\*)</sup> Rahmen ber Bunfte.

fo viele andere Empörer, ohne Folgen und größere Berhältnisse zu berechnen, sich hinreißen, beharrlich sich diesen Berordnungen zu wischersehnen. Richt nur erklärten sie die neuen Urnerischen Berordnungen als unrechtmäßige Neuerungen, sondern sie forderten nun auch, die Berbrecher sollten von dem Nathe des Landes Livenen behandelt, auch der Boll daseibst ausgetragen werden. Landsgemeinen wurden gehalten; die Sturmgloden angezogen, ohne auf die von Uri erlassenen Abmahnungen zu achten. Die Borsteher, denen bange zu werden ansteng, wandten ihren Einsluß und die Abhängigkeit des Bolkes an, um dasselbe zur entschiedenen Theilenahme zu vermögen, auch scheint ein Theil der Geistlichen der esache der Landesleute mehr zugethan gewesen zu seyn, als derjenigen des Deutschen Landesherrn jenseits des Gebirges.

Endlich befchloß am 27 April 1756 die Landsgemeine von Uri einmuthig, Gewalt zu brauchen. Um die Behorfamen von ben Ungehorfamen zu unterfcheiben , wurden alle Bemeinen bes Liviner-Thales aufgefordert, fich bis jum 3 May ju erflaren, ob fie wollen Gehorfam leiften, wofern nicht Gewalt fie dazit zwingen follte. Die acht Gemeinen verweigerten dieß nicht nur, fondern fie fandten zwey Abgeordnete, Bull und Bela, nach 211= torf, um ihre beharrliche Forderung der Obrigeeit zu eröffnen. Ginige hatten vorgefchlagen, fremde Bulfe gu fuchen, und Uri war begwegen nicht ohne Unrube. Mittlermeile murde dem Landvogt Gamma und dem Bollner Tanner durch drephundert Mann der Arreft am 8 Dan angefündigt. Am 11 wurden die Livinischen Abgeordneten auf der fogeheißenen Rachgemeine vor allem Bolfe von Uri öffentlich angehort, ju gleicher Beit aber auch der Brief bes Landvogts Gamma und die Bulfe erbiethen= ben Antworten verlefen, welche bie Gidegenoffen auf die Urnerifche Mittheilung vom 27 April erlaffen hatten. von der Wirfung fraftiger Magregeln , befchloß die Gemeine ein= muthig, Burich, Bug und die Balbftatte jum Bujuge nach Uri; Bern, Glarus und Ballis auf den 21 an die Grenzen des Li= viner-Thales hingumahnen, und die Thalleute aufzufordern, die zwei Deamten von Uri ju entlaffen, mit ber Anzeige, bag banne zumahl auch ben zwei Abgeordneten bes Thales bie Rudtehr wurde bewilligt werben.

Mittlerweile hatte auch die Landsgemeine von Livinen, mo man die Getreuen und Unhanger der Urner durch fchwere Dros bungen bald jum Schweigen gebracht, jufammen geschworen. fich gum Diderftande ju ruften und bis auf den letten Mann gu vertheibigen. Es wurde befchloffen, eine Bache auf bem noch mit tiefem weichem Schnee bedecten Gotthard aufzuftellen , und bey Annäherung eines Angriffes von Urferen ber fogleich mit amentaufend Dann ben Gipfel bes Berges zu befeten. benachrichtigt, gogen am 43 Morgens ben ftarfem Regen nicht volle taufend Mann Urner mit feche Studen die Gotthardeftrage Um 14 mit Unbruch des Tages überrafchten bundert berfelben, von zwanzig Freywilligen aus Urferen begleitet, die Bormache ber Livener, und bemachtigten fich ber Bobe bee Berges ohne einigen Berluft, und bie Entflohenen erfcbutterten ben folgen Muth ihrer verwegenen Genoffen. 21m 15 folgten noch amen Compagnien Urner ben vorhergegangenen nach, und fcon fand man fich ftart genug, Schwyz und die bereite marfchfertis gen Buricher und Buger gurud bleiben gu beifen. Die Livener magten es nicht mehr, gegen bas von ber Sohe ber brobende Uri vorzu-Um 20 erhöhten fiebenhundert Ob = und Didwaldner mit ihren Fahnen den Muth der zu Urferen harrenden Urner, und als der Schnee wieder fester geworden mar, brachen am 21 Die Bereinigten auf, liegen den Gotthard ftart befest, und fliegen des Abends mit fechezehnhundert Mann über Airolo in bas mit Schrecken erfüllte Thal hinunter. 🗻

Die wenigen zuruckgebliebenen Manner ergaben fich auf Gnade und Ungnade, und wurden entwaffnet. Bur Entschuldisgung der übrigen sagte man, fie sepen auf den Bergen; allein die Livener sollen die Absicht gehabt haben, am Platifer den Urnern Widerstand zu leiften, ihnen von dem Berge hinunter in die Seiten und in den Ruden zu fallen, und sie so aufzureiben.

Milein als fie von den Anhöhen neben den zweb Rahnen der Urner noch zwey andere fliegen faben, entfiel ihnen ber Muth. Durch angeftedte Reuer gaben die Berfammelten ben Undern bas verabredete Beichen, fich ju unterwerfen. Ungewiß über bie Bebeutung diefes Reuers umgaben die Berbundeten Mirolo mit ftars fen Babtpoften, und schidten, um die Unterwerfung ber nachften Dorfer zu beschleunigen , einige Compagnien Urner noch zwey Stunden weiter binunter. Un bemfelben Abende ergab fich Alles bis zum Bollhaufe. Um 22 unterwarf eine Abtheilung bas Ronca-Thal, und die Anführer rudten, nachdem man den Enapag bes Platifers ausgespähet batte, ohne Bindernig in dem Sauptorte Faibe ein. Much bier follten die meiften Manner auf den Bergen fenn; nur wenige zeigten fich, nicht ohne Eros. Dem Rufe ber Sturmglode geborchte nur eine geringe Babl burch Rud: tebr, Ginlieferung der Baffen, Ergebung auf Gnade und Unanade und Leiftung des Gibes, indeg bie eingerückten Rrieger auf dem Plage, wo die Landsgemeine ihre fuhnen Beschlusse gefaßt hatte, in Schlachtordnung ftand. Mirgends maren Dlun= derungen vorgegangen, und die Geiftlichkeit, welche Fürbitten fur die Landschaft einbrachte, murbe, wie die amtliche Bericht= erflattung fagt , in Gnaden angehört. Um 23 fand fich die Bevollerung ein und lieferte bie Gewehre ab. Auch auf ben Bergen wurden Entwaffnungen vorgenommen, und brep Radelsführer eingebracht. Als der Landeshauptmann Urs aus dem Capuzinerfloster durch Bewaffnete in den Thurm geführt wurde, batten die Caputiner fich widerfest, und der Guardian gab eine Protestation gegen die Berletung ber Immunitat bem Rriegera-Der Bannerberr Furno murbe ju Mirolo gefangen the ein \*).

<sup>(\*)</sup> Der ju Bug im Drud erschienene Bericht fagt: Es hat aber bie Sobelt ju Uri benfelben weislich entschieden, bag nahmlich ein foldes Laftert eine Rirchen-Immunität zu gaudiren habe. Der nahm. liche Bericht fagt von ber fürbittenben Geiftlichkeit: "Und hat man bie geiftlichen Abgefandte als Borbitter allen umliegenden Dörfern in Gnaben angebort.

genommen, und auch zu Faibo in Berhaft gelegt. Nach Befestung bes Hauptstedens rudte man nach Giornico vor; noch an demselben Sage unterwarf sich die übrige Landschaft; dennoch wurde auch Poleggio besest.

Den Bernern und Wallisern wurde entbothen, man bedürfe ihrer nicht mehr; die erstern waren, mit Handmörsern versehen, über die Gemmi bis nach Münster in Wallis vorgerückt. Um 25 trasen noch sechshundert Luzerner, welche auf die Nachricht, daß man über den Gotthard gegangen sen, sogleich von Altorf aufgebrochen waren, zu Faido ein. Die Repräsentanten der näz her gelegenen Orte kamen nach Altorf. Zurichs Contingent stand schon marschsertig, und Freydurg fragte durch einen Silbothen, wenn man seiner Husse bedürse. Die Berhastungen, Untersuchungen und Entwassnungen wurden fortgesetzt, und am 2 Juni waren ungefähr tausend Gewehre, viele umgegossene Rugeln und Pulz vervorräthe eingesammelt. In einer Felsklust ben Giornico sand man zwey Tonnen Pulver und die Landessahne versteckt.

Die mannlichen Ginmobner des Landes Livinen wurden an bem nahmlichen Sage auf dem Plate zu Faide verfammelt, wo fie von dem eingerückten Rriegevolfe, ju welchem auch Bewaffnete aus Belleng, Riviera und bem Polenger-Thale geftofen waren, umringt, ihren alten Gebiethern buldigen und ichworen maften, Alles bengutragen, um das Aufnehmen und den Rugen bes Urnerlandes ju befordern, jeder Beit in wahrer Treue ohne Lift und Betrug, ohne einigen Biberfprud allen ihren Gefegen und Ordnungen Gehorfam gu leiften, feiner andern Berrichaft Bu fchworen, mit Gut und Blut aus allen Rraften bemjenigen gu widerfteben , der fie gwingen wollte, von der Gehorfame des Urnerlands fich abzumenden, Allem bem nachzukommen, mas bem Uenerlande ,, als der unbefchrantten Berrichaft (Signoria) beliebt Bu befehlen und gu ordnen, gu vermindern und gu vermehren." Bleich nachher murden ber Bannerherr Furno , der Landshaupts mann Urs und der Confiliere Sartori enthauptet, indef die Lie viner mit gebogenen Anien und entbloften Bauptern ber Dins

richtung zusehen mußten. Die Köpfe ber beyden erstern wurden auf den Galgen gestedt, und ein vierter Angeschuldigter wurde zur Berbannung verurtheilt. — In seiner Anrede nannte der Landschreiber von Uri die versammelte Menge "arme und elende Liviner=Landsleute." Er sagte ihnen, man sey nicht allein im Stande, mit der vorhandenen und bereit stehenden eidsgenössischen Macht dieses elende Thal zur Gebühr zu bringen, sondern gegen jede Macht zu beschühren; und schloß mit der Anzeige, daß man im Falle eines neuen Aufstandes die Zerstörung, mit der man sie jeht verschont habe, vollziehen, und sie völlig verztigen würde. Am solgenden Morgen traten die Bezwinger des Landes ihren Rückmarsch wieder an, und noch acht andere Angeschuldigte, welche sie vor ihren Fahnen herführten, wurden zu Altorf hingerichtet.

21m 28 November befchloß die Landegemeine von Uri, die 1713 der Landichaft Livinen auf Bohlverhalten ertheilten Rrepheiten fepen aufgehoben, die Thalgemeinen, der Rath, bas Gericht, ber gandeshauptmann und Bannerherr abgefchafft, die Jago und die Saltung von Feuergewehren verbothen; nur bleibe es erlaubt, in jedem Dorfe vier Feuergewehre gu halten. Der Landvogt foll allein, doch nach der von der Landesobrigfeit gemachten Berordnung, über Eriminal : und Civilfalle jabrlich vier Mahl, ober fo oft die Umftande 'es erfordern, urtheilen; die von der Urnerischen Landegemeine Gemablten, ein Statthals ter und zwen Gefchivorne, feine Rathe, ohne Stimme fenn; bie Appellationen jährlich von zwey aus Uri hingeschickten Syndis catoren beurtheilt werden ; die Urtheile des Landvogtes im Thale vollzogen, alle Pfarrer und Caplane zu Uri gemählt, die Thalrechnung in Gegenwart bes Landvogts abgenommen werben; boch konnen ber Sedelmeifter, die brep Schreiber und bie Beis bet aus der Landschaft gemählt werden. Diefe Bestimmungen bu vermindern oder ju vermehren, fep der Landesgemeine von Uri vorbehalten. Im May 1756 wurde von diefer Landegemeine neue Statutenbuch angenommen, und auf der nachsten eides genbffifden Tagfatung tam ber fculbige Buzug gegen Unterthanen, welche fich auflehnen, in neue Anregung. In Livinen horten alle Baffenübungen auf, und die Ginwohner fanten in die Claffe der willenlofen, fur ben Schut des Baterlandes verlores nen Unterthanen berab. Gine der verderblichften Rolgen eines ubel berechneten Aufstandes ift es, daß das überwältigte Bolt weit unter das Berhältnif eines eroberten gandes berab fintt. Bewöhnlich fucht ber Eroberer durch Milbe und Borforge ein foldes für fich zu gewinnen. Den bezwungenen Emporer bingegen haft der Bezwinger nicht nur, weil er fich von ihm beleidigt fühlt, fondern weil er durch das Borgegangene felbft ber Begenftand des Saffes des Bezwungenen geworden ju fenn In herrschenden Republiten find Diese Dachweben um alaubt. fo viel empfindlicher, als die Bahl berjenigen, beren perfonliche Leidenschaften aufgereigt murben, größer ift. Der unedlere Theil berfelben fühlt nur den Genug der Rache, weil er felbft empfindet, daß er nur wenig über demjenigen ftebe, den er bezwungen hat , und nicht wie ein Fürst burch Pflichtgefühl und burch das Bedürfniß gehoben wird, um feines eigenen Bortheiles millen den Bertretenen und Gelahmten wieder empor gu beben.

Wegen des Uebertrittes zweher reformirten Glarner zur fatholischen Religion, wegen einer neuen Landessahne ber Ratholisichen und wegen anderer Gegenstände veruneinigten sich die beveben Religions-Partenen in Glarus so fehr, daß 1756 Burich und Bern die Evangelischen ermahnten, sich nicht felbst Hilfe zu schaffen. Wiederhohlt beschäftigte die eidegenöffische Tagsahung sich mit diesen Streitigkeiten, und als Vermittler nach Glarus hingeschickt werden sollten, nachdem man bevode Theile fraftig zum Frieden ermahnt hatte, verglichen sie sich 1757 unter sich selbst.

Bwifden Ob = und Nidwalden entstanden 1756 Streitigkeisten über die Bertheilung der Landesstellen, noch anderer Beamstungen und öfonomischer Bortheile. Es war die Frage: Ob Nidmalden, welches überhaupt nur den Drittheil des Landes vorstellte,

and, davon nur ein Drittheil oder aber die Salfte zu beziehen habe. Ohne Erfolg hielten die feche übrigen katholischen Orte deswesen eine Conferenz zu Luzern, weil Ridwalden nur die bepben andern Glieder des ersten Schweizer-Bundes, Obwalden hingesen auch die vier übrigen katholischen Orte als Schiedrichter anserkennen wollte.

Die in mehrern aristokratischen Cantonen von Beit zu Beit angegriffene ftarkere Stellvertretung einzelner Familien gab auch im Canton Uri der Eifersucht Nahrung, und 1764 wurde von der Landsgemeine beschlossen, als unveränderlichen Busah dem Landbuche benzufügen, daß aus dem nähmlichen Geschlechte fünftig nicht mehr als dren im Gericht und Rath zu Borgesehten oder als Sechser mögen erwählt werden. Schon früher galt die Bestimmung, daß, wenn sieben Landseute die Busammenberustung einer Landsgemeine oder einen Antrag an dieselbe zu maschen sorderten, sie, abgesehen ob sie aus einer oder mehrern Genossamen sehen, doch aus verschiedenen Geschlechtern sehr mußten.

In feinem Cantone fand die Beranderung ber Frangofifchen Capitulation von 1764 großern Widerfpruch als ju Schwyg. Ohnehin war man bafelbft unzufrieden, weil dortige Landleute fich gerade damable burt die Befdyrantung der Schweizerifchen Privilegien und durch die Anwendung des droit d'Aubaine betroffen fanden. Partengeift und Berechnungen einiger Offiziere in Spanifchem Dienfte, welche hofften, ein Bruch mit Frant= reich wurde ihre Werbung erleichtern, festen Leibenfchaften an Die Stelle ruhiger Prufung. Das Land gerfiel in Factionen, die auch hier die Dahmen der Sarten und Linden erhielten. Die Rubrer der Untifrangofischen Parten , unter welcher fich geachtete Beiftliche befanden, machten das Bolt auf alle nachtheili= gen Seiten ber veranderten Capitulation und des Bundniffes bon 1715 aufmertfam. Jest horte man Biele aus dem Bolfe von Schwyd mit Barme behaupten, es fen beffer in feine Ber. bindung ju treten, als Frephelt, Rube und Frieden fur Bor=

theile in Befahr au feten, welche meiftens nur Gingelnen an Theil werden. Diejenigen, weldhe in Frankreiche Dienften ftanben, oder von dort ber Geld bezogen, priefen dagegen die Bern bindung mit Frankreich als eine unerlägliche Bedingung ber Boblfabet bes Landes. Unflug gaben fie durch die Drohung, bie Sulfe ber übrigen Orte und Franfreiche felbit nachaufuchen. bem Borwurfe Raum, fie feten Religion und Frepheit in Ge-Beil Frangofifches Geld jest reichlicher ben verschiebenen Bolleflaffen und felbft Geiftlichen guftof, fo meinte bas Bolt, Granfreid, werde fein Geld nicht ohne 3med und Gewinn wege werfen wollen, und die Soldlinge fepen vertaufte Berrather. Bon benden Seiten erhitte man bie Menge. Die Sarten bes brobeten die Beforderer der Berbindung mit Frantreich mit ber Blutbuhne und dem Galgen. Mäßigung und Ermahnungen gur Musfohnung erfuhren auch dieß Mahl die Bormurfe der Lauheit und 3menbeutigfeit.

Un der Spige der Linden ftanden die Alt-Landammanner Bay und Ceberg und der Amtestatthalter Carl Reding. haltender und ruhiger mgr ber regierende Landammann Frang Anton Reding. Beil bas Syftem der Sarten ben meiften bieberigen Lenfern ber Staatspolitif miffiel, fo hoben fich neue Rahmen empor. Der Sauptmann Carl Anton Wfeil und der Schneibermeifter Städelf traten an die Spipe berfelben, indef fie mit Gewalt und Seftigfeit ihren Bweet zu erreichen und ben Widerstand nieder zu werfen ftrebten. Säufig waren ffurmifche gandegemeinen. ber Landrath fah, daß fein Widerfpruch gegen die neue Capie tulation ohne Wirkung blieb, befahl er, mit Werbungen innegu= halten. Die Werber, und nahmentlich die Gemablinn des in Fran-Bofifchen Dienften ftebenden Generals, Joseph Mazar Redings, gaben ihre Soffnungen noch nicht auf, weil fie wußten, baß immer noch eine nicht unbedeutende Partey ihnen zugethan feb, und weil fie auf fraftige Unterftutung hofften. Sie forderten ein fdriftli bes Ertenntnif. Bor Franfreich und einem Um= fdwunge des Boltefinnes bange, getrante fich der Landrath noch

nicht, ein fa'ches ans feiner Sand zu geben. Bon ber Landsgemeine forderte unerschroden die Generalinn ein Berboth, um, wie sie fagte, ihren Gatten bey Sofe über bas Ausbleiben ber Refruten zu rechtfertigen. Sie erhielt ein folches, zugleich aber auch einen Auftrag an ben General, sich für die Forderungen bes Cantons ben Sofe traftiger zu verwenden.

Much dieß Mabl vermochte die Beharrlichkeit eines einzelnen Cantons nichts, weil die andern fich den neuen Forderungen Frankreichs unterworfen hatten. Mit unzeitigem Trope liegen Die Mertzeuge Franfreiche bie Beworbenen noch die Frangofifche Cocarde tragen und mit Jubel und Gefang fortgieben. toderte der Born des Bolles auf, und eine neue Landsgemeine ftromte gufammen. Unerfdrocken und mit feltener Beredfamteit vertheibigte bie Gemablinn Redings vor derfelben vergeblich ibren abmefenden Gatten. Große Bolfshaufen brangen gegen bie Bugne, auf welcher die Obrigfeit und die Rednerinn ftanden. Dem Wfarrer, ber in der Chorfleidung bervor trat, gelang es nicht, ben Born bes Bolfes zu befanftigen. Man rief ben General und Die in Frankreich ftebenden Druppen ber Berluft des Landrechtes gurüd. Frankreich dankte nun felbft die Schwyger ab, fagte fich von bem Bunde los, und unbefummert that das Bolt von Schwus bas Mabmliche. Dicht alle Ungeworbenen entfagten dem Brangofischen Solde. Sie murben in andere Compagnien einge-Un ber Spipe feiner Garde-Compagnie fehrte ber Beneral im Rebrugt 1765 gehorfam in die Seimath jurud und jog mit fliegender Fahne ju Schwyz ein. Allein weder fein Beborfam, noch die mit rubiger Entschlossenheit vorgetragene Darfiellung feines Unvermogens, bas Gefchebene zu hindern, bielt die ergrimmte Menge ab, ibn mit Mißhandlungen und bem Tode Die Bollewuth schonte zwar feine Perf. : und au bedroben. Chre; boch wurde er mit Geloftrafe belegt, die ihn mehr als 30,000 fl. toftete. Er begab fich auf einige Jahre in das Land Uri, wo er nicht nur Schut fand, fondern auf ber nachften Zagfagung flagte Uri gegen Schwpg, legteres babe verfucht, feine

Angehörigen aufzuhegen, und burd eine Borlabung bes Generale Reding, welche ein Lauferbothe ihm in den Canton Uri gebracht, ibr Territorium violirt. Gegen Die letten Berbungen. und die Bermendung der Jahrgelber maren ftrenge Unterfuchuns gen eingeleitet worben. Als der Landammann Rr. M. Rebina auf einer gandegemeine als Standeshaupt ungewöhnliche Abstime mungen nicht jugeben wollte, wurde er ju Boden geriffen. Raum fonnten feine Freunde, die fich auf ihn marfen , ihn por ben äußerften Mighandlungen retten. Blutend und ohne Bewußtfeyn mußte ber Greis nach Saufe getragen werben. Gine neue Landsgemeine entfeste ibn, den Statthalter Reding, Ceberg und Jus ihrer Chren und Memter, belegte fie mit Geloftrafen, und feche Bochen lang wurden fie in ihren Säufern auf eigene Roften ftreng bewacht. Doch Andere wurden entfest und um Geld gestraft . und ber Ratheberr Rrang Dominif Wfeil zum Randammann gewählt. Erhöhung und Erniedrigung bing jett größten Theile von bem Sauptmann M. Pfeil ab. Doch befchuls bigte man ihn des Migbrauches feiner Gewalt, und durch unentgelblich ausgetheilte Getranke foll bas Bolf in entscheibenben Stunden beraufcht worden fenn.

Auf einer folgenden Landsgemeine trug ber Saupimann Pfeil an, Borfchläge und Unternehmungen gegen bas angenommene Syftem ben Todesstrafe zu verbiethen. Ginige Jahre lang dauerte Die unterdrudte Partey blieb nun von den feine Allgewalt. Bolfeverfammlungen meg. Doch nichts ftimmt bie offentliche Meinung fchneller um, als wenn die Leidenschaft der Fubres Diejenige ber Unbanger überfteigt, und fich blindem Gifer überläßt. Beil tein Biberftand mehr aufreigte, tehrte die Denge Bur Prufung der ausgeubten Gemaltthatigfeiten gurud. Ginfluß ber Berdrangten und ber aus Frankreich Burndgefebrten fffeg. Ungerne vermiften Biele die willfommenen Dienft = und Gnadengelber. Gin bisher wenig beachteter Mann, Joh. Georg Faldli von Schwyg, trat vor der Landsgemeine auf, trug ihr die gange Ungelegenheit aus einem neuen Befichts:

puntte vor. Der ichen voebereitete Benfall ertonte laut. mann Pfeil und Stabelin hatten die Bolfsqunft verloren. Jest Mieb ihnen nur bie Rlucht übrig. Borgelaben blieben fie aus und wurden auf Lebenszeit verbannt, in den vier Sauptftraffen Des Riedens Schwyg als Friebensftorer und infame Berbrecher ansaerufen. Die meiften entfetten Magistratepersonen wurden Mulein wie tief die Ueberzeugung von bem wieber gewählt. Rachtheile ber Begbindung mit Frankreich in die Bergen bes Bolfes gedrungen fen, beweist der Umftand, daß, ungeachtet Des Sturkes ber Rubrer, Die Lanbegemeine jest noch ber größern politischen Unficht getren blieb. Doch ein Dahl murben Werbungen für Prantreich ftreng verbothen, und man fühlte im Lande Schwyz teine nachtheilige Folge biefes Entschluffes. 1771 mablte Die wechfeinde Bolfsqunft ben geaditeten General sam Landesflatthalter, 1773 jum Landammann, und bewies ihm Die feltene Chre, die Bahl zu biefer hochften Landeswurde 1775 au wiberhohlen. Durch feine Berwendung trat Schwyg 1777 bem neuen Bundniffe mit Frankreich ben, wurde von dem Ronige bereitwillig aufgenommen, und Reding befchwor dasfelbe im Mahmen feines Landes.

Musgebrochene Unruben regen febr bald bie in ber Dabe dimmenden Stoffe gur Rlamme auf. Schon lange glaubten viele Ginmohner der Balbftatt Ginfiedeln, fich weniger zwar über fchwere Bebrudungen bes herrfchenden Rlofters, mehr bingegen über eine allgemeine Beengung und Bevormundschaftung ihres politischen Buftandes beschweren zu konnen. Auch zu Schwyz fanden fie Rath und Benfall. Machbem' die Ungufriedenen lange ihre Forderungen, bas Rlofter feine Beigerung fortgefest hatte, brach endlich 1764 ein Aufftand aus, an welchem der größte Theil der Burger und Anfagen in der Boffnung, ein unabhangi= ges Berhaltnif zu erringen, Theil nahm. Schwyz trat ver= mittelnd ein. Doch bald erneuerte fich die Emporung, weil die Unfubrer auf eine fraftige Unterftugung von Schwyg hofften. Ihre Freunde bafelbft brachten die Sache vor die Landegemeine,

wo der nahmliche Ginfluß, der auch in dem Rrangofischen Ge= fchafte die Oberhand erhalten hatte, Die Forderungen der Balbleute unterfrugte. Mein ichon im folgenden Jahre brachten bas Rlofter und feine Freunde es dabin, bag die Landsgemeine zwen Capitularen von Ginfiedeln anforte, und fich bald fo febr von der Rechtmäßigfeit ber Behauptungen bes Rloftere überzeugen ließ, daß der Bertheidiger und Bortführer der Baldleute angehalten wurde, fnicend ben Rurften von Ginfiedeln um Bergeihung gu bitten und feine Behauptungen gu Schwyg öffentlich gu widerrufen. Dicht fogleich begriffen die Unführer der Dalbleute ben ganglichen Umfdwung bes Schwygerifden Bolfswillens. Beharrlich und tropig vertheidigten fie die erhaltene Stellung; aber das Bolf von Schwyg blieb feiner neuen Unficht getren. Biver Sauptanfuhrer entflohen, andere wurden ju Schwyg ge= fangen gefest, dreb aus ihnen enthauptet, andere mit fcmes ren Strafen belegt, und noch im May 1767 mußten vierzehn aus ben Balbleuten dem Surften und dem Capitel, im Rahmen aller Theilnehmer an bem Aufftande, fnicend Abbitte leiften.

Nachdem der Canton Bug 1736 dem Frangofischen Bunde wieder bengetreten mar, murben die Jahrgelber wieder richtig bezahlt, das Burgundische Salz hingegen nicht mehr bezogen. Als Bug 1764 über die verschlimmerte neue Capitulation Befdwerben führte, und ber Bothichafter in feiner Untwort fagte, durch eine bestimmte Person fegen auch die Gratifitationen abgereicht worden, die man mit bem wenig ehrenvollen Rahmen ber Berehrgelber belegte, verbreitete fich uber biefes ohne Genehmigung bes Staates eingefchlichene Berfahren allgemeiner Unwille. äußerten fich Rlagen über eigenmachtige Bertheilung ber Jahr-Buerft hielt das außere Umt Landsgemeinen ohne die Stadt, und nach fruhern Bepfpielen wurden jedem Ratheherrn noch given andere Manner gugeordnet. Die Stadt vereinigte fich endlich auch mit ben außern Gemeinen. Mehrere Rathes glieder murden gestraft, jum Erfane angehalten, öffentlicher Beamtungen unfähig erflärt, und Undere ihrer Memter entlaffen.

'nige fegten diefelben nieber. Dit Stedbriefen murben die Am= manner Unbermatt und Lutiger verfolat; allein Burich lieferte ben erftern, ber ju Dietiton war angehalten und in die Stadt gebracht worden, nicht aus \*), und er hielt fich lange, balb bafelbft, bald zu Baldehut auf, Ergurnt über die Beftrafung feis ner Unbanger entzog Franfreich dem Cantone Bug bie Benuffe bes Bundniffes. Ungufriedenheit im Innern und die Diffbilli= gung ber benachbarten Orte bewogen die neuen gandesporfteber. fich durch eine öffentliche Schrift zu rechtfertigen. Ungeachtet Die Gefandten der übrigen tatholifchen Orte aus Frauenfeld bem Frangolifchen Bothichafter Bug empfahlen, beharrte Frankreich auf der Bermeigerung des Burgundischen Salzes. Bald bereute bas Bolf bie verfdiedenen Ginbugen. Sein Born manbte fich gegen bie Urbeber ber neueften Bewegungen. Gefährliche Mus= bruche bedrohten noch ein Mahl die öffentliche Rube, die Gis cherheit der Werfonen und des Gigenthums. 3m Rebruge 1768 verfammelte fich zu Lugern eine fathelifche Tagfagung, boch ohne von Schwyg befucht zu werden. Gine Vacification wurde endlich. nach mehrern Berfuchen und Beranderungen ju Bug einmus thig, von ben außern Gemeinen mit Mehrheit genehmigt, und eine Amneftie über alle feit 1728 entstandenen Unrugen an= genommen. Frankreich überließ bier auch dem Cantone Bug bie Musmahl zwifchen bem Salz oder einem Gegenwerthe. lettere wurde gewählt, und die wieder erworbenen Genuffe, benen man den Rahmen der Bundesfruchte benzulegen pflegte, murs

<sup>(\*)</sup> Tas die Bewegungen ju Schwyz und Bug und ihre Folgen aus febr verschiebenen Gesichtepunkten beurtbeilt wurden, sieht man auch aus einem Briefe bes Profesors Bodmer an ben Pfarrer Schinz zu Altstätten vom 5 Februar 1765, in welchem er fagt: Man nennt bie Ausjagung ber Schwyzer aus Frankreich eine verdiente Strafe, und die Errichtung bes Fünfzehner. Bundes beißt Staatsklugbeit. Man segnet sich vor den Ausschüffen, die jest in Bug Concussionen untersuchen.

den unter alle Landleute gleich vertheilt. Ginige zwedmäßige ' Berordnungen stellten die Ruhe wieder ganzlich her.

In Bunden wurden bennahe alle michtigen Landesangelegenheiten nicht auf dem Wege ruhiger Berathungen, fondern bennahe immer ale Partepfache betrieben; und fo maren Gah= rungen und Erschütterungen bennahe immer ihre Folgen. ein gunftigeres Capitulat mit Mailand zu erhalten, wurde 1763 mit Benedig über einen neuen Sandeleweg eingetreten; allein als basfelbe bemertte, biefe Unterhandlungen fenen nur angeho= ben worden, um einen fremden Bred ju befordern, brach es alle Berbindungen mit bem Rhatifden Frenftagte ab, und mehr als taufend Bundnerfche Familien, welche bas Benetianifche Gebieth verlaffen mußten, erfüllten die Beimath mit Rlagen und mit Stoffen der Ungufriedenheit. Dicht ohne Gabrungen und ben Sturg einiger Partepführer erhielt indef das Capitulat feine Beffatigung. und mehrere vaterlandischgefinnte Manner fchlugen damable Berbefferung ber Berfaffung por. - Ginen ichquerlichen Beptrag Bu der Schilberung der mangelhaften Berfaffung bes Landes und den blutigen Reibungen lieferte 1766 bas Sochgericht Ortenftein. Bereits war babfelbe in die Gerichte Ortenftein und Fürftenau abgefondert, welche nur in Sauptftraffallen einen Berichteftab bildeten, und in dem erften maren vollende von langem ber bie Gemeinen am Berge und diejenigen im Boden wegen bes Ginfluffes auf die Bablen und andere Begenstände burch Giferfucht Auf fein Schloß Daspels ober Detenftein batte fich ber in Frangofifden Diensten ftebenbe General-Leutenant, Freyherr von Travers, gurud gezogen, weil er fich burch ben Borgug gefrantt glaubte, welcher bem Ulpffes Anton von Salis uber ibn in der hofgunft zu Theil geworden mar. Bier gefiel er fich in ber Ausübung eines großen Ginfluffes auf die Lentung ber Angelegenheiten der beimathlichen Landschaft. Ginverstanden mit de= nen von Jaflin ju Rotels und andern Angefebenen eignete er fid) in dem fregen Lande Befugniffe eines Gebiethers zu. er glaubte, es fen feiner unwürdig, ben Geringern das Recht gu

fuchen, hielt er einft einen Gartner, der ihn bestohlen hatte, acht Zage lang mit Anwendung von Selbsthülfe gefangen, und bradite Daburd einen Theil des Bolles beftig gegen fich auf. Schon batte man ihm vorgeworfen, er erhebe Leute, die van ihm abhan= gig feven , zu den öffentliden Begintungen. Um die Landam= mannftelle bewarben fich in diefem Jahre der ben Bielen in gwey-Deutigem Rufe ftebende Alt: Landammann Efcharner von Scheid burch die Manner am Lerge, und der Statthalter Tichury von Paspels durch diejenigen im Boben und den Beren von Travers felbft unterflüst. Efcharner behauptete, es hatten fich Fremde in die Wahlversammlung gemischt. Er wollte die Berhandlun= gen aufheben und entfernte fich mit feiner Parten; all:in nun wurde von den Burndgebliebenen Ifdupp gemablt. ften Sonntage feste die Parten Efcharners einmuthig den lestern durch eine neue Wahl dem Erfornen entgegen. Das mitverbun-Dene Gericht Rurftenau erklarte biefe Babl ungultig , und unter Mitwirtung des Generals wurde eine Eriminal=Unflage ge= gen Ticharnern erhoben. Als Rubeftorer, Rebell, u. f. f. mard er ehr = und wehrlos erflart. Wegen der übrigen Unflagen, brudte fich bas Urtheil aus, foll ihm ein Monath Beit gegeben fenn, offentlich Abermand zu thun, und fich ber Obrigfeit zu unterwerfen, und in der Sprache des Mittelalters feste dasselbe bingu: ausbleibenden Ralls foll er alles Schupes der Gefegen Beraubt, und nebst denen, so sich feiner annehmen, der Gewalt der Men= fchen überlaffen fenn.

Tscharner appellirte, und rief gegen das Berboth ber jesigen Obern auf den 31 August wieder eine Landsgemeine auf den Plat zu Tomils zusammen. Bon Freunden und Bedienten, unsgesähr eilf Mann start, die mit Flinten und Pistolen bewassnet waren, begleitet, näherte sich der General, man sagte in der Abssicht, auf die Jagd zu gehen. Er selbst rief den Versammelten zu, ste möchten sich auflösen. Ein Wortwechsel entstand. Steine wurden geworfen, von einem solchen getroffen siel der General zu Boden. Seine Begleiter gaben Feuer. Drep Männer, welche

beben ihnen entgegen tamen, wurden getobtet, mehrere andere ver= wundet und die Berfammlung trennte fich. 3mar lief ber General die gurudgebliebenen Bermundeten verpflegen; aber weit umber burd bas Land verbreitete fid gegen ibn bie Erbitterung. und die Seinigen entwichen, gleich ihnen die Jaflin, und nie tehrteber General in die Beimath gurud. Ungefenlicher fanden fich die abgehaltenen Berfammlungen der Ungufriedenen vom Gin zu Thufis verfammeltes, meiftens aus Gegnern der Entwichenen zusammendesettes Strafgericht legte bennoch Diefen mehr nicht auf, als mäßige Gelbftrafen und Entschädigun= Doch andere Bwiftigfeiten erzeugte biefer Rampf ber Dars tenen auf bem beweglichen Grunde des lockern Bundnerischen Staatsgebäudes. Diejenigen awifden dem Gotteshausbunde felbft und dem Gerichte Fürstenau legte vermittelnd den X Gerichtens bund ben. Ohne eine Ruge der Defterreichifden Behörden mar auf dem Boden von Raguns und Reichenau Rudolf von Salis Sile, Landammann oder Landvogt ju Fürftenan, durch ben Saupts mann Planta angehalten worden. Bwifden den Gemeinen im Boben und am Berge entschied endlich nach Jahren ein Schiede fpruch, ber fie in zwen Gerichte trennte.

Bier und zwanzig Jahre lang hatte Genf die Bortheile der Ausgleichung und des Scictes von 1738 genoffen; während dieser Zeit hatte der Freystaat durch Berträge mit den benachsbarten Mächten die von langem her unbestimmt gebliebenen Grenzsperhältnisse berichtigt, und dadurch die Veranlassung gefährlicher Streitigkeiten mit denselben gehoben. Durch Thätigkeit, geistige Ausbildung, Runstsleiß und gelungene Spekulationen hatten sich die Glücksumstände vieler Bürger sehr vermehrt; aber immer mehr erlosch wieder der republikanische Geist, der mit Beseitis gung bloßer Privat = und Partenzwecke vor allem Andern Gintracht und das Wohl des Ganzen sucht. Nicht nur wollten die Angesehnern herrschen, sondern auch die tieser Stehenden ihre Ueberlegenheit fühlen lassen; und in dem nähmlichen Berhältnisse wuchs bey den letztern die Begierde, sene Aristokratie zu ver-

Die Beranfaffung au einem neuen Ausbruche gab ein wiffenschaftlicher Begenstand. In jenem Beitpunkte fanden viele Obrigfeiten ein Gefallen, Die Strafe bes Reuers, welche bie Reber=Gerichte gegen bie ungludlichen Schlachtopfer ibres Gifere gebraucht hatten, auf mertwurdigere Erzeugniffe des menich= Lichen Geiftes anzuwenden, wodurch diefe Rlamme die Aufmertfamteit des lefenden Dublitums auf die verbammte Drudfdrift Raum war das Wert Rouffeau's ericbienen . in welchem er Grundfate aufstellte, die über die geiftige, noch mehr aber über die physifche Erziehung des Menfchen Anfichten eröffnete, welche in der Sand blinder Berehrer ju verderblichen Berirs zungen, von einfichtevollen Menfchenkennern und Erziehern benust, ju gablreichen wohlthätigen Berbefferungen fuhren mußten, als gabireiche Unfläger gegen basselbe auftraten. Das Parlament ju Paris lief bas Bud burch ben Benter verbrennen, und verurtheilte Rouffeau jum Gefangniffe, dem er nur durch die Flucht entaina. Sogleich ahmte der Rath von Genf bende Urtheilfpruche nach, und verdammte auch den contrat social. Bergeblich bathen fich Rouffeau's Unverwandte eine Abschrift des Berdammungs= Urtheiles aus. Die erneuerten, von mehrern Burgern unterflütten Forderungen murden von dem Rathe gurud gewiesen. Die Bolteparten, welche behauptete, die Burgerverfammlung fer berechtigt, über jeden Gegenstand Rlagen gegen den Rath gut führen, und fich zu berathichlagen, nannten fich Reprafentanten. Diefem festen bie Rathe ein droit negatif (Berneinungsrecht) ents gegen, und forderten fraft beffen, daß nur basjenige, was qu= erft von dem Rathe vorberathen wurde, der allgemeinen Berfammlung vorgetragen werden tonnte. Die Freunde bes Rathes nannte man Megatifs.

Die Unzufriedenheit der Burgerschaft und der Gifer des Masgistrats eiefen den schon lange nur muhlam zurudgehaltenen Groll ins Leben, und mit großem Nachdruck begann der Rampf der Negatifs und der Repräsentanten. Man hatte von langem ber dem großen Rathe den Titel Souverain bepgelegt, und als im

Nanuar 1765 eine Ungahl Burger, fünfhundert fart. brobete. auf das Rathhaus an tommen, um diefen awar durch ben Lauf ber Nahre befraftigten, aber für eine republifanifche Dbrigfeit wenig paffenden Gebrauch aufhoren zu machen, befchloß der Rath, an dem alten hertommen nichts zu verändern. Mündlich. und ichriftlich befampften fid bie Megatife und Reprafentanten. bis endlich der fur feine Sicherheit beforgte Magistrat die Bermittler wieder anrief. Bom Mera 1766 bis in den Januar 1767 maren diefe, mit mancherlen Berfuchen beschäftigt, qu Genf versammelt. Dan verboth, etwas über die Streitigkeiten au. bruden. Ginen Bermittelunge-Entwurf, dem nach manchen Beranderungen der Ronig von Franfreid und die benden Cantone benftimmten, nahmen die Rathe an, die Burgerschaft bingegen verwarf benfelben mit großer Mehrheit. Buerft verreiste ber Frangofische Abgeordnete. Burich und Bern riefen nun die ihrigen auch nach Saufe, und pflegten mit dem Frangofischen Both-Schafter Beauteville zu Golothurn neue Unterhandlungen. geachtet aller Gimpirfungen , Drobungen und wirflichen Reanfungen , welche die ju Paris fich aufhaltenden Genfer von der Boltepartey erfuhren, verweigerte die Burgerverfammlung bie Unnahme mit 1095 gegen 515 Stimmen. Der damable noch junge, nachber als Schriftsteller berühmt gewordene Deloime trug durch eine lebhafte Denkfdrift viel bagu ben. - Mit nicht weniger Be= harrlichkeit vertheidigten auch die Rathe ihre Borrechte. Roch am 20 Rebruar 1768 verwarfen fie ben Borfcblag der Reprä= fentanten, die Befoldung der Syndics auf 1000, diejenige der Rathsberren auf 500 Thaler zu erhöhen, um nicht, wie fie, fagten , die Rudficht auf Bortheile zu begunstigen , zugleich aber auch um Leuten ohne Bermogen ben Gintritt in den Rath gu erfdweren. Die Entamenten erfuhren nun, wie gefährlich es fen, die Bulfe einer Dadit angurufen, deren Ungufriedenheit verberblich werben fann.

Jene, der Bolfsparten ben ber letten Bermittelung gunftig gewesene Stimmung des Frangofischen Cabinets und feines Dia

nifters \*) war nicht mehr vorhanden. Die Regatifs hatten Erommelin , einen einflugreichen Arbeiter bes Minifters Choifeul , Der sonebin ein Rreund der abfoluten Gewalt mar, fur fich gewon-Rrangofifche Truppen murben in ber Dabe von Genf aufammen gezogen und hemmten die Gemeinschaft. Mm meiften beunruhigte die Genfer das Gerücht, Berfoir follte bedeutend verarößert merben. Im October versammelten fich die Dtediatoren noch ein Mahl zu Solothurn und gaben einen Ausspruch (prononce de mediation) über die Genferichen Angelegenheiten. Die Frenheit. Borftellungen durch den Drud befannt zu machen. wurde ganglich beschränkt, bas Strafrecht des Rathes ohne Beenfung auf die General-Berfammlung erhöhet, und feine Befugniß, Auflagen auszuschreiben, ausgebehnt. Die Bablrechte. ber Burger wurben eingeschrantt; die Syndics follten fie nur aus den Gliedern des Rathes mablen tonnen, u. f. f. Frankreich gab Dicht ohne Biberfpruch unbefangener feine Bemabrleiftung. Regierungsglieber, und nicht ohne in ber öffentlichen Meinung, vornehmlich in Burich, eine lebhafte Gabrung zu erregen, thaten bas Mahmliche bie großen Rathe von Burich und Bern.

Ungeachtet ber weit vorgeschrittenen Maßregeln erkaltete inzwischen der Sifer eines schwankenden Cabinets, dessen König
allen Geschäften fremd blieb, und nur an Befriedigung seiner Bollufte und an Berscheuchung der ihn verfolgenden langen Beile dachte. Der Herzog von Spoiseul wurde gleichgültiger. Die Gewährleister beeilten sich nicht, die Garantie anzuwenden, und die Räthe zu Genf begannen einzusehen, daß sie die Opfer eines Tumultes sehn, und nachher mit ihrer Habe und ihren Familien alle Gefahren einer Belagerung und Eroberung der Stadt theilen würden, wenn der beleidigte Stolz eines zu Hülfe gerusenen Mächtigen ausgereizt würde. Um 28 Februar verwarf

<sup>(\*)</sup> Man behauptet ber Carbinal Fleury habe ju bem Grafen von Lautrec gefagt: "N'oubliez pas que le peuple n'a jamais tort." Le Philadelphien à Genève, Dublin 1785. P. 20.

die Bürgerversammlung noch ein Mahl bie Ausgleichung, und am 9 März tam ber erschrodene Magistrat mit derselben überein. Wesentliche Beränderungen wurden in die Staatssorm eingeführt. Die Bolkspartep errang große Bortheile. Die Wahl der Hälfte der Mitglieder des großen Rathes und das Recht, jährlich vier Glieder des kleinen Rathes abzurufen, wurde der Bürgerschaft zugestanden, mit der sie selbst bindenden Bestimmung, daß diese Abgerusenen nicht mehr gewählt werden sollten. Noch andere Einräumungen erfolgten. Auch wurde die Absassiung eines neuen Gesehuches versprochen.

Mehrere aus den Rathen batten gehofft, Frantreich murbe die Uebereintunft nicht genehmigen , und fie maren fehr befinrat, als der Bergog von Choiseul, beffen Unfeben ben Bofe gu manfen anfing, dem Rathe aufdrieb: Beil er mit den Burgern fich einverftanden habe, fen auch der Ronig beffen gufrieden. - Gin Theil der Datifs, welcher geglaubt hatte, ben diefem Unlaffe mehr berudfichtigt gu werden, betrieb feine Forberungen mit Lebhaftigfeit, und ahmte bie vorhergegangenen Bewegungen ber Ginen ihrer Genoffen, den die Obrigfeit hatte Burger nach. anhalten laffen, befrepten fie mit Bewalt, und führten ibn trium= phirend nach Saufe; doch war der größere Theil ruhig geblie-Acht Unführer wurden gwar verbannt; allein man fühlte das Bedürfnig, auch diefe Classe der Einwohner zu beruhigen. Mit einer Mehrheit von 1142 Stimmen gegen 99 nahm die Berfammlung der Burger eine Befriedigung an, welche ben Datife mehrere Frenheiten des Erwerbes guficherte, und ber Rath wurde bevollmächtigt, einigen aus ihnen das Burgerrecht gu ertheilen.

Während dieser Unruhen waren zu verschiedenen Mahlen Frangöffiche Truppen zu Bersoix eingetroffen, als die Bürger von Genf die Borschlage der Bermittler verworfen hatten. Nicht unr wurde der Hafen erweitert, sondern es wurden Anstalten zu Anlegung einer neuen Stadt getroffen, die mit Genfs Erwerbefleiß wetteisernd diesen auf Frankreichs Boden hinüber tragen follte. Auf die Borstellungen der verbündeten Cantone, welche Friedrich der Große unterstützte, wurden die Anstalten nicht fortgesetzt. Noch ein Mahl trafen im September 1770 Befehle vom Hofe zu Fortsetzung der Arbeiten ein; allein die bald nachter erfolgte Entlassung des Herzogs von Choiseul von der Stelle eines Staatsministers machte auch diesen Unternehmungen ein Ende, und zeigte, von wem der Gedanke vornehmlich ausgegangen war. Es blieb ben der Verbesserung des Hasens und der Anlegung einiger Kalkofen zu Errichtung einer Porcellans Kabrik.

Friedrich der Grofe, ber, wie die meiften ausgezeichneten Manner, vor feinem Beitalter ber fchreitend, aus tiefer Uebergeu= gung fich einen Diener des Staates nannte, hielt bennoch mit unerschütterlicher Sand das Ruder des Staates. Durch diefe offene Erflärung, vor welcher die felbstfüchtigen Borte Ludwigs XIV: "Ich bin ber Staat!" in ihrer Gehaltloffgfeit fich auflofen, gab der weise Berricher ju erkennen, daß er überzeugt fen, der Regent fen um des Bolles, nicht das Bolf um des Regenten willen vorhanden; feine hohe fonigliche Stellung, in welche er durch Gottes Gnade verfest murde, fen ein Umt, und wenn er fich in Ausubung feiner Amtspflichten als den unbedingt Bevollmach= tigten anfah, fo glaubte er nichts defto weniger, fich, feine Beit und feine Unftrengungen dem Staate fchuldig gu fenn, um bas= jenige zu erreichen, mas er für den Bwed und das Bobl beefelben erfannte. Much er fonnte irren; aber immer leitete ibn bas Gefühl ber Pflicht. Go ichwebte fein Geift uber ben Preu-Bifden Staaten, und ebenfo waltete feine Borforge über bas entfernte Reuenburg. Er beforderte bafelbft das, mas er fur gut hielt; aber fein Wille follte nicht immer Gefet fenn, und er ach= tete die hergebrachten Rechte. Go bandelte er ben den firchli= chen Streitigkeiten; fo ben Rouffeau's Berfolgung, und in andern Fällen.

Es tann nicht befremben, daß die Ordnungeliebe diefes Ronige für verschiedene Bweige ber Staatseinkunfte eine Berpach.

tung der Bermaltung porgog; benn wenn die Billfur ber Dache ter burd genque, jedermann augangliche Borfdriften, und burch ftrenge Berantwortlichkeit verhuthet wird, fo find in der Regel Die Berpachtungen fur ben Staat weit vortheilhafter; aber von ber andern Seite ift es leicht zu begreifen , daß ein Bolf , welches nur mit bem Borbehalte großer Borrechte unter die Berr-Schaft eines machtigen Fürsten getreten war, auf Die Bepbehaltung gralter Genuffe, welche bon ben frubern Rurften nie maren angetaftet worden, eifersuchtig fenn fonnte. Schon 1748 batte die Borliebe des Ronigs fur die Berpachtungen ibn veranlagt, Behenten, Grundzinfen und Guter, aus beren bisberis ger Bermaltung viele Ginwohner bedeutende Bortheile gezogen hatten , au verpachten. Die Ginbufe der bieberigen Bortbeile war den Ginwohnern empfindlich; allein noch mehr beunruhigte fie bieg Beforgnig, die Meuerungen moditen noch weiter geben. Runf Gemeinen des Bal de Travers fcbidten defimegen einen Abgeordneten nach Berlin. 1755 machten die Ginwohner von Ballengin , und 1756 alle Collegien und Gemeinen Borftellungen, welche 1766 erneuert murben.

Die Untunft zweper Commiffarien, welche der Ronig' nach Reuenburg fchicte, erregte Ungufriedenheit, weil man in biefer Magregel eine Storung der Borrechte bes Landes au erfennen glaubte. Der neue Bice=Gouverneur, Michel, der guerft Soffe nung gemacht batte, brachte in der Folge Manche, die fich ibm naberten, durch barte Musbrude auf; Die Unaufriedenheit vermehrte fich, als die Regierung Unfpruche auf die Bewilligung Des Aufenthalts Fremder machte, welche ber Stadt-Magiftrat als einen von ihm abhangenden Begenftand anfah. Am 10 Mos vember wurde ein Berfuch einer Berpachtung gemacht; allein er miflang, und war von larmenden Bewegungen bes Bolfes begleitet. Die Behorben erneuerten ihre Borftellung , und ber Benner Ofterwald gab diejenige ber vier Burgerschaften ein. Der Rath von Meuenburg batte bie Aufnahme einer Unfundigung ber Berpachtung in bas Bochenblatt verweigert, weil basfelbe

uberfchrieben mar : "Dit Bewilligung ber Obrigfeit;" und man beforate, eine unter biefer Aufschrift ericheinende Untundigung wurde auf eine fillichweigende Billigung bes Magiftrate fchließen Die Behorden wandten fich ju wiederhohlten Mahlen an ben Ronia. Mm. 7 Januar 1767 befchlof bie Burgerverfammlung zu Regenburg, biejenigen vom Burgerrechte auszufchließen, welche Dachtungen ober die Burgichaft fur folde auf fich nehmen wurden. Die Berichte, welche bem Ronige über bas Borgegangene eingegeben wurden, batten die Rolge, baf ber Benner Ofterwald feiner Stelle entfest, amen andere Regierungeglieder gurud gestellt murben. Der fonigliche Commiffair von Derichau machte nun im Rahmen bes Roniges vor bem Rathe gu Bern einen Prozeg gegen bie Stadt Reuenburg ans bangig, und der General-Advocat Gaudat, verher ein beliebter Bolfsmann, trat ploglich jum großen Geftaunen feiner Mitburburger zu ber toniglichen Sache hinüber, und benahm fich als thatiger Gehülfe bes Commiffairs.

Folgendes maren die Wegenstande der Rlagen des Beren von Derschau: 1. Die Biberfetlichkeit der Stadt gegen die Berfteis gerungen und ihre Gemeinschaft mit ben andern Städten, ba boch wegen der befondern Bortheile, beren fie geniefe, die Ber: pachtung fur fie ohne Machtheil fep. 2. Die verweigerte Ginrudung ins Bochenblatt. 3. Die Magregel gegen bie Dachter und Burger mit Forderung einer Genugthuung. 4. Der Rath und die Burger follten Diemand ohne Bewilligung des Landes= herrn von dem Burgerrechte ausschließen. Der Commiffair forderte außerdem 5: der Rath und die Burgerichaft von Neuenburg follten ohne Bewilligung der Regierung die Staateforper und Gemeinen in feinem Falle jufammen berufen. 6. Es foll ihnen verbothen fepn, fich mit andern Staatsforpern oder Bemeinen zu vereinigen, um Beschwerben berfelben zu den ihrigen au machen. 7. Es follte ein Cober der ftaatsrechtlichen Berbaltniffe durch fabige Derfonen auf Beranftaltung des Ronigs verfertigt, und nachher von dem Stande Bern als Fundamental.

Berfaffung bes Staates genehmigt werben. 8. Der Gouver= neur foll befugt fenn, verbächtige Fremde megauweifen. Stadt wollte uber den 4, 5, 6 und 7 Artifel nicht eintreten. weil diefe das gange Land betrafen, und die übrigen Gemeinen protestirten gegen die Benachtheiligung ihrer Rechte, weil der Bertrag von 1406 die Stadt Bern nur amifchen dem Grafen und der Stadt Neuenburg jum Richter mache. Sieraus ents fanden zwen Prozesse, welche enblich fomobl vor dem fleinen. als vor dem großen Rathe gu Bern mit einigen Befchranfuns gen für den Fürsten entschieden murben. Ueber die Dagregeln. welche die Burgerichaft von Neuenburg am 7 Januar genommen hatte, ward beftimmt, fie follen in Gegenwart der Burgerverfammlung aufgehoben, dieß unter vorgeschriebenen Formlichkeiten einprotofollirt und ben dem Bice-Gouverneur Abbitte geleiftet werben. Die Stadt murbe ungeachtet ihrer Begenvorftellung gu Bezahlung von 35,000 Schweizerfranfen an die Roften verurtheilt.

Gegen Gaubot, welcher bie-Borrechte ber Stadt in fchrifts liden und mundlichen Meußerungen febr angegriffen hatte, mar das Bolf zu Regenburg fehr erbittert. Er erhielt dafur eine Ginnehmerftelle von der Regierung und das Umt eines Gene= ral=Procurators, von welchem ein anderer Mann entfernt wurde, der die Liebe der Burger befaß. Er tam am 24 April 1768 mit dem toniglichen Bevollmächtigten von Bern wieder nach Meuenburg aurück. Diefer und der Bice-Gouverneur riethen ihm, feinen Aufenthalt im Schloffe ju nehmen; allein Gaudot begab fich in. feine Bohnung. Schon am Abende verübte der Dobel Unord= nungen und Beschimpfungen vor feinem Saufe; fo dag der Ma= giftrat dasfelbe durch Bewaffnete bewachen lief. Um Morgen verstärkte fich der Wolfshaufe. Gin Berfuch, den Gaudots Bruder machte, die Bürger mit Gewalt zu entfernen , und herunterge= worfene Scheiter reigten fie noch mehr. Umfonft fuchte der Magiftrat den Tumult zu ftillen. Gin von Bedienten in der herrschaftlichen Dienstelleidung begleiteter Bagen, in welchem ibn

Der tonigliche Commissair abhoblen laffen wollte, wurde von den Buthenden umgeworfen. In verwegener Unbefonnenheit ichofen nun Gaubot und fein Deffe aus bem Fenfter, tobteten einen Mann, und verwundeten mehrere andere. Ergrimmt brang bas Bolf in das Saus. Gaudot wurde durch drey Rlintenschuffe getobtet, und unter dem Rufe: "Es lebe der Ronia!" entfernten fich bie Thater. Aber nichts beite weniger plunderten augellofe Rota ten in dem Saufe. Die Schuldigften entflohen , und die Schwäche bes Magistrate veranlafte ben foniglichen Bevollmächtigten, Die Sulfe der IV verbundeten Orte Bern, Lugern, Freyburg und. Solothurn fur einen Bugug von fechehundert Mann angurufen. Mit gwolf Ranonen rudten biefe am 20 May ohne Widerftand gu Meuenburg ein. Die IV Orte gaben die fchriftliche Buficherung, Dieg geschehe nur zu Wiederherftellung bes Unfebens ber Regierung und bes Magistrate. Um nahmlichen Abende trafen auch ibre Abgeordneten ein. Beben Entwichene wurden jum Tode verurtheilt, und die Strafe an ihren Bildniffen vollzogen; andere verbannt oder mit Geloffrafen belegt. Die Stadt wurde entwaffnet, mußte die Roften bezahlen, und die Gorge für die Machgelaffenen des Ermorbeten auf fich nehmen. nachtheiligen Ginwirfungen erbitterter Beamten festen fich red. liche und unerfchrodene Borfteber bes Landes entgegen. au Murten eröffnete Confereng der IV Orte, auf welcher Lugern und Freyburg fich weniger unbedingt auf die Seite des Ronis ges neigten, als Bern und Solothurn, arbeitete mit Ungeles genheit auf den 3wed einer Ausgleichung bin. Um 10 August sogen die Truppen wieder ab, nachdem die Stadt fich der Conferenz unterworfen hatte. Dem vom Könige ernannten neuen Gouverneur, General Lentulus, murde die Beendigung diefes Befchaftes überlaffen; nur bothen die Cantone ihre Bermittelung an, wofern ein Bedurfniß fich ergeben follte. Die weife Mäßigung und die wohlwollenden Gesinnungen des großen Konigs erleich= terten bie Ausgleichung ber Angelegenheiten. Am 20 Novem= ber murde der Entwurf der ngchfolgenden Pacification von allen

Gemeinen bes Landes angenommen ; und nachher vom Ronige befräftigt.

Diejenigen, welche unveranderliche Schapungen (abris) fur Leben = ober Bobenginfe an Geld haben, follen baben gefcutt fenn. Reine Auflagen follen auf bas Land gelegt werben. Ronig wird die Berfaffung und die Frepheit bes Landes ficher ftellen , fich aber auch über Begiehung feiner Ginfunfte nichts vorschreiben laffen, wenn baburd bem Land feine neue Laft auf= gelegt wird. Die eingeführten Dachten werden baber bestätigt; Die Pachter follen gandestinder, und den Staatsrathen foll verbothen febn , Antheil an ben Wortheilen ber Dachten zu nehmen. Beamte follen nicht willfürlich , fondern nur nach vorhergegans gener Untersuchung burch ben Staatsrath unter Bestätigung bes Konigs entfest werden tonnen. Die Burgerichaften mogen une ter Aufficht der Regierung, nach vorhergegangener Ungeige bes Gegenstandes, Berfammlungen halten. Das Recht zu Jagen wird, mit Borbehalt der Rechte einiger Gemeinen und der Po-Wenn bey Aufftanden bie lizen, allen Ginwohnern gestattet. Polizen des Ortes zu Stillung berfelben nicht hinreicht, mag Die Regierung fich der Truppen des Staats bedienen, u. f. f. Mehrere andere Gegenstände murben naher und zu Bermeibung von Billfur bestimmt.

Artet in einer Monarchie die Berwaltung aus, und üben die Beamten eine Zeit lang ungestraft Untreue, Berkäuslichkeit und Bedrückungen aus, so bedarf es nur wieder eines verstänsbigen und guten Fürsten, und es ist diesem ein Leichtes, das Beer der Bedrücker und Blutigel zu verdrängen, weil die öffents liche Meinung ihn kräftig unterstüht. Ist hingegen in Republiken die Mehrheit der Machthaber so ausgeartet, daß der Genuß der Misbräuche ihr behagt, so wird sie selbst darauf bes dacht, sich durch Mitschuldige zu verstärken, und an die obern Stellen nur solche zu seinen, die zum wenigsten bev den Berschen Anderer ihre Augen schließen. Ein kreissideicommissarisster Ruteneser benkt gerne an die Vermehrung der Dividende,

und nur felten an Pflichten und an ein Waterfand. Halt teine Furcht vor dem Gefete und vor gewissenhaften Handhabern desz felben die Eigenmacht zurud, so muß nicht nur das Staatsvers mögen, sondern auch das der Willfur unterworfene Bermögen der Privaten die Forderungen der Habsucht und eines ungez meffenen Auswandes deden. Unter folchen Umständen wird daher nur durch erschütternde Reibungen eine Berbesserung möglich. Die Strafgerichte sind dannzumahl ein Sieg mehr der Factionen, als eine ruhlge Beurtheilung, und sie tragen oft die Reime raches dürftender Gegenwirkungen in sich.

Bu Lugern hatte die Familien = Regierung fich allmählig fo enge gefchloffen, daß durch gegenseitige Nachsicht und Begünsstigung die Stellen im kleinen Rathe bennahe als erblich angessehen, und nach dem Tode des Baters auch dem kaum erwachsenen Sohne übertragen wurden. Immer mehr wurde Nachsicht durch Nachsicht belohnt; doch weil gerade das tiefste Berderben die bessern Gemüther zu Edlerm begeistert, so zeichneten sich während des achtzehnten Jahrhunderts mehrere, von dem schonsten Gen Geiste der Griechen und Romer beseelte Manner daselbst aus, und nie verließ sie die Unterflügung der Redlichen.

1749 war ber Sedelmeifter Leobegar Meyer, anfänglich ein Mann von großem Bermogen, durch Aufwand und unordentliche Bermaltung außer Stand, Redynung gu geben. Er murde von feiner Stelle entfest und verbannt. Giner berjenigen, welcher feine Berurtheilung am meiften betrieben hatte, mar ber nach= berige Sedelmeifter Jost Niclaus Schuhmacher, bem feine Zafel und die Benuffe, welche man ben ihm fand, gablreiche Un= hanger verschafften, auf beren Unterfiugung er hoffte. beben Fuß mar fein ganges Saus gefest. Plöglich machte er 1759 die Ungeige, ein großer Diebftahl fen in feiner Bobnung begangen worben. Ein zu Untersuchung ber Sache verordneter Ausschuß, an beffen Spite Schuhmacher felbit fand, fand einen Mangel von 5280 Gulben, und neben diefer Summe fehlten noch Schuldschriften im Betrage von 3600 Gulben. Bald entdedte man biefe in einer Scheune nabe beb ber Stadt. Laut auferte fich nun der Berdacht, der bieber nur leife gesprochen batte.

Balentin Meper, ber Sohn Leobegars, war ber entfaiebenfte unter ben Untlagern; biefe brangen auf Untersuchung. Gine Mehrheit ber Rathe fand Diefelbe bald befriedigend, und hielt ein schärferes Gindringen für ungiemlich und naditheilig für die Ehre des Staates und des Sedelmeisters. Noch ein Mahl be= gannen die Rampfe um ble Untersudjung, und fie wurde wie :ber angehoben. Die Schuld fonnte nicht mehr geläugnet werben; aber Partepffeg, nicht rubiges Urtheil mar die Entfcheis bung. Buerft wurde der Seckelmeifter entfest, und jum Erfate verurtheilt, erft nachher mit Ehrenftrafen belegt, und auf ewig aus der Gidegeneffenschaft verbannt. Laureng Dlacidus Schuhmacher, ber Sohn des ungludlichen Sedelmeistere, hatte feine Jugend in tollen Berirrungen jugebracht. Berfdmenbungen und ein ausfdweifendes Leben hatten ibn in Schulden gestürzt, Diefes ibn Bur Untreue in einer Bermaltung verleitet, beren Folgen auf 32,000 Gulben fliegen. Er entwich, nahm Rriegebienfte, ent= lief denfelben, fchlich wieder in dem Bebiethe und in der Nachbars fchaft Lugerns umber, und tam voll Rachbegierde gegen die Begner feines Saufes in die Stadt gurud. Sier fuchte er die Un-Bufriedenen auf, welche fich an die damabligen Migvergnügten in Uri und Bug hielten, und ben diefen Gehor fanden. Er ließ Drohungen fund werden, welche die angftliche Obrigfeit bald Man fürchtete Bewegungen in der Stadt und beunruhigten. vom Lande, Theilnahme aus den Landern und ben Umfturg der Familien-Herrschaft, gegen welche zwar weit verbreiteter Unwille und einzelne ausgesprochene Drohungen, aber feine Berfdworung vorhanden mar. Die Burger beschwerten fich , daßt die Obrigkeit, ohne fie zu befragen, Berrichaften angekauft, Bundniffe geschlossen ober erneuert, Strafen angelegt habe; eben= fo über den geringen Benuf der Burgerichaft an ben Frango: fichen Jahrgeldern und andern Sundesvortheilen, über Innunge:

Sachen, u. bal. Dan bachte auf ben Umffurs bes Truffi:Bundes , des Frangofifden Militair: Reglements , und hoffte wegen bes lettern auf Unterfingung aus ben ganbern. Schubmacher murbe auf dem Rathhaufe verhaftet, als er entwich. vogelfren erflatt, und wieder aufgefangen. Durch heftige Meuferungen und durch Geftandniffe, welche ibm die Folter ausprefte, hatte Schuhmacher Beweise eines Planes, die Regierung ju fturs gen, gegen fich, und wurde jum Schwerte verurtheilt. Er zeigte Standhaftigfeit, und Stille herrschte, als er gum Tode geführt wurde. - Mehrepe von den Burgern, mit denen er Umgang ge= pflogen, hatten die Absicht eingestanden, ihre Rlagen und Befcmerben einzugeben . und vor ber verfammelten Burgerichaft zu eröffnen. Drey Burger, Joseph Entlin, Leong Durrig und Zaver Bolbi, murben auf emig aus ber Gibegenoffenschaft verbannt, und ale fie bald wieder ine Land tamen, auf die Galeeren abgeführt.

Soch flieg bas Unfehen Balentin Meyers, ber furz vorher bie Ratheherenstelle erlangt hatte, und an der Spipe der Unterfuchung gestanden war. Done Scheu rugte er in Bort und Schrift Unordnungen und Digbrauche, fo daß mehrere berfelben beschränft ober abgeschafft murben; die erfampften Beranberun= gen, die damit verbundenen Unspielungen und erfennbare Schil= berungen brachten Bag und die Radbegierde bervor. Seine 216= fichten wurden verdächtigt, er felbft der Unmagungen und eines eigenmachtigen leidenschaftlichen Berfahrens in dem Dierundfechgis ger-Sandel beschuldigt. Die Theilnehmer an der Untersuchung und Beurtheilung trennten fich von ibm ; die Schuhmacherische Partey bob fich wieder, faßte neuen Dluth; Meper hingegen verblendete fich über das Bewicht feines Ginfluffes. Oft hatte er den Frangofifch=Gefinnten Stand gehalten ober ihnen widerfprochen. neral Pfoffer murbe ihr fichtbarer Anführer, und mit ihr vereis nigten fich Alle, die Mevern fürchteten ober von ihm gefrantt waren. Man verdaditigte ihn als Berfaffer der fo eben erfchienenen Reflexionen eines Schweizers über die Ftage: "Db es der

Patholifchen Gibegenoffenfchaft nicht gutraglich febn murbe, bie zegularen Mondeborben ganalich aufaubeben ober wenigftens einaufdranten"? Der Burudgezogene wird weit leichter bevber Menge verunalimpft, als wer immer in ihre Rreife fich mifcht. Unichuld Pann fich felbft genugen; aber ibr Bewußtfeyn fichert fie nicht. Mepers Freunde forderten ibn auf, der Berbindung, welche fich wiber ibn fchloff, entgegen ju treten. Er that es nicht . fchrieb bagegen eine ironifche Biderlegung jener Abhandlung, welche die Rlofter nicht fconte, und theilte fie einigen Befannten mit. Gin falfcher Freund verrieth ibn, und bald tam eine Diefem Auffate febr abnliche Biberlegung im Drude beraus. DBis wird weniger vergieben, ale ernfte Babrbeit. Die Beifts lichkeit und ihre Unbanger, welche fcon gegen Frengeifteten losgezogen hatten , wurden noch leidenschaftlicher , und Depers Begner benutten die willtommene Bloge.

Unverfebens wurde gegen ibn eine Anklage erhoben, er felbft frant von feinem Bute nach der Stadt gebracht, indeg die Menge, welche vorher ihm Benfall zugeflaticht hatte, ihn befchimpfte. Bachen wurden vor feine Thure geftellt, feine Papiere megge= nommen , untersucht , und fraft eines Rathebeschluffes ohne Schen Die Briefe eröffnet, welche von Burich ankamen, und mit großem Geprange die bepben Drudichriften durch ben Benter verbraunt. Gine bemuthige Berantwortung, die er eingab, murbe nicht berudfichtigt. 43 Tage verflogen, ehe er jum erften, 103 bis er jum . amenten Mable verhort murde. Rein Berbrechen tonnte auf ibn erwiefen werden. Man beschuldigte ibn vieler Gewaltthatigfeiten in dem Schuhmacherischen Prozesse; allein er zeigte, daß er nichts Rechtswidriges, aus fich felbft nichts Erhebliches gethan habe, daß die Unterfucher und die Richter feine Dagregeln gebilligt. Unerfchroden vertheibigten den Berfolgten ber Schultheiß Reller, ber Sedelmeifter Relir Balthafar, der Ratheberr, nachberige Schultheiß, Cafimir Rrus und andere redliche Dlanner. Sturg mar von feinen Feinden befchloffen. Familien trennten Bwepfampfe erfolgten. Selbst im Rathe vergaß man fid.

Die großen Factionen des gerriffenen Wolens der Ordnung. mußten den Partepen in Lugern ihre Mahmen leiben. Confodezirte biegen die Feinde jener gwey Drudichriften; Diffidenten bies jenigen, welche fie entschuldigten. Um Deujahrstage 17.70 pries und erflarte ber Rapuziner Reglin feinen Buborern den golbenen Bund; der Leutpriefter rubmte bie erfte Bilmerger=Schlacht und bie Damablige Beute. Gleichwohl fehlten bem fich nicht biegenben Schultheiß Reller ben feiner Bestätigung nur vier Stimmen, obgleich er vor berfelben ben großen Rath aufgefordert hatte, bem tatholifchen Bororte feinen Schultheißen gu geben, ber in dem Rufe eines Arralaubigen ftebe. Bon biefer Beit an murs ben die Berbore gablreicher; ber Schultheiß Reller und eilf anbere Ratheglieder verbanden fich, ihre Stellen niederzulegen, wenn blobe Billfur fiegen follte. In einer neuen ffurmifchen Sigung des großen Rathes am 21 Februar versuchten fie, eine allgemeine Berfohnung ober Ummeftie zu bewirten. Gin Ausschuß von awolf Gliedern murde gur Unterfuchung des Untrages gemablt; allein ba nur brep von Mepers Bertheibigern fich in bemfelben befanden, fo nahm die Sache eine ihren Bunfchen feineswegs entfprechende Benbung.

Die Mehrheit des Ausschusses und die mit ihr gleichgesfinnte Mehrheit des großen Rathes fanden nicht sowohl, daß Anmaßung. Eigenmacht, Mißbrauch der Gewalt und ungetrene Berwaltung die Regierungen herab würdigen, sondern sie glaubeten vielmehr, das Uebel bestehe darin, daß man angesehene Mänsner und Familien angegriffen, daß das Patriziat oder der Abel, wie man sich nannte, sich selbst bekämpft habe. Man beforgte, durch solche Ausbrüche könnte die ausschließliche Gewalt verloren gehen. — In seinem Antrage sagte der vorberathende Ausschußt: "alles Unheil komme von der Ueberschreitung der in einer aristo-kratischen Regierung erforderlichen Moderation her (da nähmlich einige Familien in vorhergehenden Prozessen nach dem strengsten Rechte mitgenommen worden). Daher habe die Commission, das mit in dem Reverschen Prozesse nicht der nähmliche Staatssed

ler begangen werbe, und man gleich schlimme Folgen in Zukunft der Beiten zu gewartigen habe, das Gedeihlichste zu sepn erachztet, wenn ein solcher Mittelweg aussindig gemacht werden könnte, wodurch zum voraus das hochobrigseitliche Ansehen, dann Ruhe und Frieden ohne Verletzung der Justiz bepbehalten wurde."— Rein wirkliches Urtheil beendigte den Prozes, sondern eine sozgeheisene Pacification, die eine Art von Ostalismus in sich schloß, sollte denselben beseitigen. Mit 44 Stimmen gegen 31 wurde das Gutachten des Ausschusses angenommen, und Meyers Anztrag, sich frehwillig zu entfernen, zu welchem der lange Berhaft ihn hätte stimmen können, wurde in eine fünszehenjährige Berzbannung verwandelt.

In der am 12 Mary befchloffenen Pacification fagen Rath und Sundert, weil der Ratheherr Meyer in dem Bierundseches ziger-Sandel und in andern obrigkeitlichen Berrichtungen eine unmäßige Site gezeigt, und badurch einen allgemeinen Sag auf fich gezogen, weil er in feinen eigenen Berhoren gefagt, er wolle Lugern nicht mehr überläftig fenn, und durch ein Schreiben die Entfernung gefordert, haben wir in Gnaden foldes angenom= men, und die Berbannung auf fünfzehn Jahre gefest. Gie foll als Leiftung \*) angesehen werden. Die Ratheftelle, die Gefalle der= felben und der Rang , doch ohne Stimme , bleiben dem Berbannten vorbehalten; doch foll er fich mahrend diefer Beit nicht in Lugerns Bebieth finden laffen. Ben Strafe des Meineides foll Reiner einen Untrag jur Abfurgung biefer Frift machen, Meper felbft der Ratheftelle verluftig fenn, wenn er mundlich oder fdriftlid dief versucht. Sein Prozef wird aufgehoben; aber auch feine Untlager tonnen bafur zu teinen Beiten belangt merben; die im Jahre 1764 Beftraften tonnen auf ihre Bitte Gnade erhalten. Diefe Artikel werden beschworen, und wer dawider handelt, ober auf Abfürzung der Berbannungezeit antragt, verfchuldet die Strafe

<sup>(\*)</sup> Leiften bieg ben ben alten Gibegenoffen, fic auf fein Chrenwort an einem bestimmten Orte aufbalten,

des Meineides. Wenn Meper felbft, fcbriftlich oder mundlich, fur Abanderung anfucht, fo verliert er die Rathefielle, und bleibt verbannt.

Ein anderer, charafteriftifcher, einmuthig gefagter Befchlug vom 16 Marg, welchem der gehaltvolle Rahme Constitution bepaelegt wurde, der nur von einer in ihrer Mehrheit verdors benen Regierung ausgebend, und ju dem die Beffern nur in einer Art von Bergweiflung ftimmen tonnten, die ihnen feine Soff= nung ubrig ließ, auf einem andern Wege bas Schlimmfte gu verhuthen, und etwas Gutes gu retten, fagt § 1. Wenn in der Rechnung eines Beamten "ein Stoß" entocat wied, foll er vor bie Rechnunge-Rammer beschieden, und ihm der Erfat aufer= legt werben; boch ohne daß daburch bie Ehre bes Amtmanns im mindeften berührt, ober er befiwegen beftraft werben tonnte. Offenbarer und vorfeslicher Betrug und gangliche Unfahigfeit, über welche der Beamte fich nicht rechtfertigen wollte ober konnte, foll an die gnadigen Berren gebracht werden. gen zwifden Partifularen follen, wenn ber Beflagte ein Burger ift , nach dem gefchwornen Briefe , die Ungelegenheiten der Ratheherren aber auf die hierum übliche Art prozessiet werben. 6 3. Rlagen über Staatsverbrechen, wo es nahmlich die Religion, ben Ruten , die Sicherheit und bas Anfeben ber gnabigen Berren und Obern und des gangen Baterlandes betrifft, follen fowohl gegen Burger als Rathsherren querft ben Beimlichern und von Diefen dem Umte-Schultheißen vorgetragen werben. Wenn biefe "die Sache fur treffend erachten," follen fie fich mit Bugiehung des Alt : Schultheißen, bender Statthalter, der zwen alteften Rathsherren bes täglichen und großen Rathes und bes Staates fchreibers versammeln, den Untlager vorberufen, die Rlage schrift= lich abfaffen , genau erdauern , mofern fie hinreichende Grunde gu haben glaubten, die Sache vor ben Rath bringen, oder wenn Gefahr in bem Muffchub lage, mogen fie ben Beflagten verhaf-Ift teine Gefahr vorhanden, fo foll der Betlagte zuerft vor dem Berhafte verhort werden. Burde der geheime Rath bie

Antlage nicht als gegrundet anschen, der Antlager aber auf berfelben beharren, fo foll diefelbe an den Rath gebracht werden. In Diefem Ralle foll der Denungiant mabrend bes gangen Dros geffes dem Beflagten gleich gehalten, und wenn er aus Manger des Beweifes in feiner Rlage unterlage, nach Beschaffenheit der Schwere der Rlage bestraft werben. - Alle andern Anguge über diefen und den vorhergehenden Artitel, fowohl vor Rath als vor Rath und Sundert, follen ben Giben verbothen, der Unguger bart geftraft, und ber Ungug an die angebeuteten Eribunalien permiefen werden. § 4. Beil die Sauptquelle der entftandenen Unruhen darin befteht, daß die meiften Geschäfte burch den ein= geführten unmäßigen Partengeift betrieben, bie Rathealieder burch Borurtheile eingenommen, aufgebracht, und fodann die Schluffe mit Sige, Parteplichkeit und Uebereilung abgefaßt morben . fo foll berienige , gegen welchen neben dem Unflager burch amen Beugen bemiefen wird, daß er ju Betreibung eines wiche tigen Staatsgeschäfts die Leute angeredet, Berfammlungen ober Complotte peranstaltet habe. das erfte Mahl in dem vorliegenden Geschäfte ausgestellt, und im Bieberhohlungsfalle auf bas schärffte angefeben werden. § 5 verbiethet Befchimpfungen , Ungeftum und Bufammenfcbreven in ben Ratheverfammlungen. 6 6. Damit nicht wichtige Geschäfte nur durch wenige Personen behanbelt werden, fo follen die Antrage der Commiffionen nicht im MUgemeinen, fondern artifelweife behandelt, und die Documente, welche bagu gehoren, in der Urschrift verlefen werden. § 7. Da leider eingeriffen, daß alle und jede obrigfeitlichen Urtheile und Berfügungen von Ratheherren , Burgern und bem gemeinften Wöbel ungefcheut und öffentlich burchgezogen werben, und ba= durch die Berachtung, der Ungehorfam, und gar aulest Emporungen entfteben tonnen, fo ift allen Birthen und Beinfchen= ten aufgetragen, biejenigen, welche über obrigkeitliche Urtheife ober andere Berordnungen gu reden anfangen, fcweigen gu beißen, und die Ungehorsamen dem Oberftwachtmeifter beb Strafe und allerhöchfter Ungnade angugeigen. Die Beimlicher follen .

Lente bestellen, welche ihnen fleisig Rapport machen. Die gnadigen herren haben sich verbunden, über Rathoschlüsse, die obrigkeitliche Berfügungen ober andere wichtige Materien betreffen, ein genaues Stillschweigen zu halten, davon nach vollendetem Rathe vor Niemandem als Rathoheren, und niemahls in
öffentlicher Busammenkunft zu reden. Wenn Rathosslieder diese
Berordnung überschreiten, soll die Anzeige geheim gehalten,
zuerst in der Rathosshung eine allgemeine Erinnerung gemacht,
im Wiederhohlungsfalle sollen die Fehlbaren insgeheim gewarnt
und die neuen Uebertretungen nach Borlegung der Zeugnisse von
dem Rathe bestraft werden.

Im May verließ Balentin Meyer Luzern, taufte nacher bas Schloß Oberftad ben Dehningen, und kehrte 1785 wieder in die Beimath und in öffentliche Wirkungstreise zuruck. Nach Beensdigung des Meyerschen Prozesses war 1770 dem Seckelmeister Schuhmacher und sieben andern Bestraften die Rücklehr bewilsligt worden, und dem Seckelmeister wurde der Ersat, den er für den Betrag des 1759 entdecken Diebstahles geleistet hatte, mit den Zinsen vergütet.

. Die durch gang Guropa, fo hatten auch in der Gidegenofe fenschaft Rouffeau's politische Schriften bem Gefühle fur Recht und Frepheit eine neue Unregung gegeben. Die Bewegungen in dem naben Genf, die durch gablreiche Drudfdriften fich von dorther verbreitenden, flaaterechtlichen Grorterungen, der lange wierige, muthige Rampf der Corfen für Frepheit ober boch menigstens fur Unabhangigfeit von fremder Berrichaft, ber allgemeine Unwille über die Theilung Polens, und die, die ganze Aufmerkfamkeit auf fich giebende, unerwartete Bendung bes Dords ameritanischen Frepheitefrieges belebten diese Empfindungen noch Ihre ftrenge Unwendung hatte in Burich felbst Beamten ihre Stellen gefoftet. Ihr Aufbraufen erfchütterte dafelbit mehrere von ben Bunften gemabite Magiftraten. Die Genferfchen Ungelegenheis ten ergriffen jungere Manner fo febr, daß fle mit Gigenmacht auf die öffentliche Meinung einzuwirken versuchten. Gin junger

Canbibat ber Gottebaclebetbeit, Chriftoph Beinrich Muller, ber durch eine Flugfdrift ben Dienftpflichtigen anrieth, nicht nach Benf zu zieben, murbe verbannt; boch erhielt er gu Berlin eine. öffentliche Lehrstelle. - Das Bundnif mit Frankreich veranlafte 1777 eine lebhafte Bewegung unter einem Theile der Burgerfchaft aus allen Claffen, boch ohne bie offentliche Rube gu fioren. Unter den Wortführern befanden fich junge Danner aus ben angesehenften Ramilien. Durch die Uebereintunft awifchen der Obrigfeit und der Burgerichaft vom Jahre 1715 war die erftere verpflichtet, Rriegserflarungen , Friedens : und Bundes fchluffe, fo weit die gefchminden Falle dieß gulaffen murben, ben Bunften vorzulegen. Der nicht unbedeutende Widerfpruch, ben das Bundnif im großen Rathe fand, ließ die erften Dagiftras ten beforgen, nicht nut mochte biefer auf ben Bunften noch weit ftarter, fondern auch von der Landichaft ber unterftust werben, beren Bearbeitung einige Burger, welche ber Beranberung bes nun feit geraumer Beit befolgten Spfteme febr abgeneigt maren, bereits versucht hatten. Als endlich ber Bortrag an die Bunfte gefchab, maren die Unterhandlungen bereits fo weit vorgefchritten, daß auch ein Theil berjenigen, welche fich überzeugten, Burich hatte unter ben bamabligen Umftanden und ber ber Stimmung der übrigen Cantone feinen Beptritt nicht ohne Nachtheil permeigern konnen, bennoch glaubte, die Mittheilung an die Bunfte feb zu fpat gefcheben. Das Bundnif wurde von dem großen Rathe genehmigt, und wenige Tage vor der Befdworung desfelben beschwerte fich ein Ausschuß der mifvergnügten Burger ben dem Amteburgermeifter, daß man das Bundesges fchaft gu fpat an die Bunfte gebracht habe, mit ber Forberung, daß dieß kunftig nicht mehr geschehe. Der geheime Rath beaufe tragte ben Burgermeifter, ihnen anzuzeigen, man werde nachftens die Sachen in Berathung gieben, mit der Ermahnung, fich inawifchen ruhig au verhalten.

Die in frühern Jahrhunderten in den meiften Landern dem Begriffe des Staatsverrathes gegebene Ausdehnung, das jede

Befanntmachung eines dem Auslande ober auch nur einem Theile Deskelben verborgenen oder weniger auganglichen Berbaltniffes. aus welchem diefes irgend einen Bortheil gieben, oder wodurch ein Schatten auf die Beimath hatte fallen tonnen, als ein folcher Berrath angesehen wurde, batte fich in der Schweig ben Bemuthern fo tief eingepragt, daß Staatsvertrage, Berfaffuns gen und Gidesformeln mannigfaltige Berbothe und Drohungen gegen folde Fehltritte enthielten. Die oftern Menferungen eines Oppositionsgeiftes hatten die meiften Schweizerifden Regierungen vollende fo angftlich und mißtrauifch gemacht, daß man unerhebe : liche Gegenstände der Bermaltung als Staatsgeheimniffe betrache tete, geringere politische Bergeben als Staatsverbrechen . und fede frepere Meugerung als Ungeborfam und Aufruhr anfah. bie Bewegungen und Biberfpruche, welche bas Frangofische Bunbesgeschäft, 1777, veranlagt hatte, war biefe Stimmung ben viefen Buricherichen Magiftrateperfonen noch mehr erhöhet worden. und man borte Manner, welche für die Macht bes Magiftrates eiferten, fagen : "Es wird nicht gut geben, bis man ein fraftiges Bepfpiel aufftellt."

Nicht nur im Staate , sondern ben jeder Anstalt ift es verberblich, wenn die Borfteber immer zuerft an ihre Rechte und nur hintenher an ihre Pflichten denten; benn bey diefer Stime mung vergift man ju leicht die lettern über den erftern, und verwechselt nur ju gerne die Behauptung ber Rechte mit Musdebnung der Gewalt und mit Billfur. Damable lebte au Burich Beinrich Bafer, beffen Schidfal und Tod ein Gegenftand ber großern Gefchichte geworden ift. Sein Charafter bestand aus einer feltsamen Mifdhung von Chrgeis und Rriederen, Saf fremder Ungerechtigfeit und eigener Reigung gu Rechteverlegungen, Befälligfeit und hämischer Schadenfreude, Offenheit und dope pelaungiger Berftellung. Mit vielen hiftorifden, ftatiftifden und mathematischen Renntniffen ausgerüftet, hatte er fich birch verschiedene Schriften der gelehrten Welt befannt gematt. Babe nend der Bewegungen des Jahres 1777 biente er dem Burgermeifter Beibegger als Berichtserftatter, und war an gleicher Beit der Bertraute der Migvergnügten. Als Pfarrer der Gemeine Kreuz, zunächst ben der Stadt, hatte er angesehene Beamte ungetreuer Berwaltung beschuldigt. Er konnte die Anklage nicht beweisen, und war defiwegen von feiner Pfarrstelle entfest worden.

Durch eine Abhandlung über die Geschichte des Buricheris . fchen Rriegsfondes, welche in Schlebers Briefwechfel, Beft 31 und 32, mit Borbengebung ber Buricherifden Cenfur erfcbien, Log er fich in feiner Beimath ben Bormurf gu, ein Reind feis nes Baterlandes zu fenn. Die erfte Bestimmung biefes Fonds war gewefen, die armern Miliapflichtigen für ihre gleichformige Befleidung zu unterftugen. Nachher vermandte bie Regierung den Ertrag desfelben für andere militarifche Bwede, und alle Miliapflichtigen wurden angehalten, fich felbst zu bewaffnen und Die Abhandlung ftellte die abgeanderte Beftim= au befleiben. mung ale willfürlich und ungerecht gegen die Landichaft und Die weniger Beguterten vor. Der Magistrat und die -mit ibm Bleichgefinnten entrufteten fich baruber um fo viel mebr, ba die Caffe aus Beptragen beftand, welche die größten Theils fdlecht ober gar nicht befoldeten Magistraten ben ihrer Ermab= lung leiften mußten, und. weil die Obrigfeit unter folden Ums flanden fich zu einer Beranderung der urfprünglichen Beftims mung berechtigt glaubte. Dennoch hielt man biefe Befanutmas dung für ein Berbrechen, weil man beforgte, bas Landvolf mochte baburch migvergnugt und unruhig werben, und man fonnte dieg um fo viel mehr befürchten, weil das Bolt damabis in ganglicher Unwiffenheit uber den Buftand der in bas tieffte Bebeimniß gehüllten öffentlichen Bermaltung gehalten murbe. indem man nicht bedachte, bag ein folches angstliches Burudhalten querft Gleichgültigfeit und nachher Migtrauen gegen die Staategewalt erzeugt. - Gine andere Abhandlung Bafers über die Frage: Db die Schweizer mehr Blut für Frankreich vergoffen, oder Frankreich mehr Geld unter die Schweizer ausgetheilt habe, batte wegen des turz vorher mit Frankreich geschlossenen, von

Bielen laut mifbilligten Bundnisses einen Charafter ber GeDässigkeit erhalten, der die Beförderer des Bundnisses beumenhigte. Neben bedeutenden Unrichtigkeiten und gewagten
Berechnungen, enthält sie merkwürdige Thatsachen über den Französischen Schweizerdienst. — In einer handschriftlichen Abhandlung über den Streit mit dem Cantone Schwyz wegen der Grenzen des Sees, welcher mehr als ein Mahl die Ruhe der Eidsgenossenschaft zu stören drohte, und als Zürichs wichtigste Staatsangelegenheit angesehen wurde, hatte Waser den Gegenstand ganz im Sinne der Schwyzerschen Ansprüche dargestellt; und nun glaubte man, er stehe im Verhältnisse mit Schwyz.

Ungeachtet der Amtsentsetzung arbeitete er für die Staatskanzelen und erhielt dadurch den Zutritt zu den Archiven, und
der Stadtschreiber Landolt, ein redlicher und gutmuthiger Mann,
schenkte ihm großes Bertrauen. Neben andern Documenten
hatte er Wasern den Desterreichischen Pfandbrief für die Grafschaft
Abburg anvertraut; als dieser ihm eine Anzahl Documente wies
der zusellte, durchging er dieselben nicht sogleich. Nach einis
gen Tagen vermiste er den Pfandbrief und noch Anderes. Bu
wiederhohlten Mahlen ersuchte er Wasern dringend, darüber nachs
zusehen. Kalt und troßig behauptete Waser, er habe Alles zus
rud gegeben, und droßete dem Stadtschreiber, ihn als einen uns
getreuen Beamten anzuklagen.

Der Stadtschreiber klagte seine Noth dem Burgermeister und dem geheimen Rathe. Waser wurde in einer Senfte in den burgerlichen Civil-Arrest auf das Rathhaus gebracht. Der Berbaftsbeschluß gibt aber als Grund der Berhaftung nur die in dem Schlözerischen Briefwechsel unter Nro. 5, 7, 10 und 15 eingeschalteten, höchst bedenklichen und ärgerlichen "Piece" an \*).

<sup>(\*)</sup> Mro. 5 enthielt die Abhandlung über ben Urfprung und Die Beschaffenheit bee Rriegefonds. Mro. 7 ift die Abhandlung Someisgerblut und Frangoffices Gelb. Mro. 15 ift ein General-Ctat ber Bevölterung bee Cantons Bern.

Man beging ben ungeheuern Berfloß, zu der Unterfuchung fete nes Saufes feinen Antlager, ben Stadtfchreiber, zu gebrauchen.

Es ergab fich, bag der Berhaftete, der eine Magregel gegen fich vermuthete, viele Papiere verbrannt hatte, was fcon burch fich geeignet war, bas Miftrauen zu vermehren. Pfandbrief felbft fand fich in bem Bette ber Magb verftedt vor. Gin miflungener Berfuch, ben Bafer gemacht batte, aus bem Berhaftenimmer fich in den Rluf hinunter zu laffen und burch Schwimmen gu retten, batte bie Folge, baf er in bas Erimis nal-Gefängniß gebracht murbe. Der in einem feiner Strumpfe verstedte Brief Schlozers, welcher anfing: "Rein Cenfor, fein Inquisitor , tein Satan," und auf wichtige Mittheilungen angus fpielen fchien, vermehrte bie Entruftung bes angfilichen Magie ftrates. BBafer geftand ein, noch einen Auffat mit bem Titel: Burid), wie es ift, nicht wie es fenn follte," Schlogern mitgetheilt zu haben, was biefer aber nicht zugab; allein auch bieß galt fur ein Berbrechen. - Daneben fand es fich , daß er Bucher, viele Riffe und Rupferfliche, auch ein Inftrument von Werth theils aus ber öffentlichen Bibliothet, theils aus ben Sammlungen ber naturforfchenben Gefellfchaft, aus bem Staats-Archive alte werthlofe Schuldtitel entwandt, und ben feinem eigenen Bater Gelb baffir erhoben batte. Rein unschuldiger Gerechter, fondern ein zwar talentvoller, aber niedrig benfender Mann, ein Dieb und Betrieger, beffen moralifche Schuld grofer war, als Die gurechnungefähige , fand vor bem Richter , gegen ben er auf jeben Fall eine entehrende Strafe verschuldet hatte; aber nach der damabligen Staatsform war nicht ein absonderliches Tribunal, fondern die beleidigte Landesregierung felbit der Rich= ter, beffen größere Bahl glaubte, por fich einen Staatsverbrecher fteben gu feben, ber bie wichtigfte Befigung bes Cantons Burich bem gefürchteten Raifer Joseph habe verkaufen, ein anderes wich= tiges Staatsintereffe dem bennahe als erflarten Reind geachteten Cantone Schwyg verrathen, und das Landvolt aufreigen wollen. Die falfche Staateflugheit beredete fich, fie muffe auch funftigen Berbrechen des Mannes gavor tommen, welche die öffentliche. Sicherheit stören könnten, und dessen Rache man fürchtete. Rein Geset bestimmte ben Begriff des Hochverrathes, dessen man thn beschuldigte. Gine kleine Mehrheit des Nathes überwies ihn derjenigen Abtheilung, welche über die Frage der Todeswürdigs keit du entscheiden hatte, und in dieser stimmten zwölf gegen acht für die Todesstrafe durch das Schwert, welches am 27 May 4780 Wasers unruhigem Leben ein Ende machte, auf Zürichs Regierung ben einem großen Theile des Auslandes den Borwurf einer rachsuchtigen, ihre Schwäche durch Gewaltthaten stützens den Oligarchie, auf das ganze Land densenigen eines Siese der Willfür und der Gesehlosigseit warf.

3m Baterlande felbft fand Bafers Schidfal Theilnahme bey einer Ungahl ber gebilbeten Rlaffe, mehr um bes Rechtes und: ber Grundfate, als um feiner Werfon willen, wenig binges gen ben ber großen Daffe bes Bolles, bas feinen Charafter und feine erwiesenen Bergehungen migbilligte. Seine Binführung gum Tobe , bem er mit gelaffener Befonnenheit entgegen ging , veranlafte feine Bewegungen. Auf feinen feiner Richter fiel eine bleibende Spur des öffentlichen Unwillens. Biele genoffen, nach wie vor, eines hohen Grades der Bolfsliebe. Der Stadtichreis ber Landolt wurde tury nachher von feiner Bunft , die dem großern Theile nach aus Sandwertern bestand, als Bunftmeifter in ben Rath gewählt; aber das warnende Bepfpiel blieb vorhanben , und bewies , daß Sicherheit und Leben der Burger von der Billfur eines Richters abhingen , der gerade dann am meiften ber Uebereilung fabig ift, wenn er als felbftbeleidigte Dagiftrateperfon, Die fich als Bachter ber öffentlichen Sicherheit betrachtet , ben Beariff des Staatsverbrechens festfegen foll , von beffen Beftimmung die augenblidliche Strafe abbangt.

Anton Joseph Suter (durch die gange Schweiz unter bem Mahmen Landammann Sepli bekannt) war Badewirth zu Gonsten, nabe ben dem Fleden Appenzell. Durch Mutterwiß, frohe liche Laune,, Mildthätigkeit gegen die Aermern und Billigkeit

gegen feben mar er ber Dann bes Bolles geworben, und baburch ichnell uber Undere, die ibn an Renntniffen und Erfahrungen weit übertrafen, empor gestiegen. 1760 erhielt er von feinen Landsleuten vorzugsweise vor bem Landammann Geiger Die Stelle eines Landvogtes im Rheinthale, Die einzige, welche Appenzell zu vergeben batte, und zwar fo, daß fie nur nach feche und dreuffig Nahren fur die Amtebauer von zwen Nahren jedem Landestheile gufiel. Geiger hatte gehofft, durch biefe ein= trägliche Stelle feine bieber wenig belohnten Dienfte und Aufopferungen verautet zu feben. Ihm mar es aufgetragen. ben neuen Landvogt im Rheinthal au installiren, und er bewies in feiner Unrede dem versammelten Bolte durch Bepfpiele aus der Gefchichte, daß es nicht gut gebe, wenn Manner ohne Unterricht Bu obrigfeitlichen Stellen empor ftelgen. 1762 murbe Suter auch in der Landammammwahl Beigern vorgezogen, der diefe Burbe fcon jum achten Mable betleidet hatte. Bechfelmeife vermals teten nun die benden Debenbuhler die oberfte Stelle, bis Suter Diefe 1774 jum vierten Mable erhielt, nachdem er mittlerweile ordentliche und außerordentliche Gefandtichaften befleibet hatte. Dicht felten find folche Erscheinungen in Demofratien; aber eben fo eiferfüchtig auf den Emporgeftiegenen, ale in Aris flotratien und am Sofe find auch bier diejenigen, welche ben Borgug fordern zu tonnen glauben. Doch weniger als feine Burben vergieh man ihm die oft fich außernde Gitelfeit und den ents fcbeidenden Ginfluß. Die Reichern batte er durch Befampfung eines unbilligen Befetes erbittert, welches ben einheimifchen Bläubigern ben den Concurfen Borrechte vor ben ausländifchen einraumte, weil er zeigte, daß folche Begunftigungen ben Eres bit eines gandes fdmadben. Dagegen befdjulbigten bie Bertheibiger des Gefetes ibn, er begunftige die Fremden auf Roften der Mitburger. Um auf einem andern Wege die Bolfsgunft wieder auf fich zu befestigen, versuchte er es, dem in ver-Schiebenen Begenden ber Schweiz geltenden emigen Bug (Raber-Recht) auf die Gemeine Oberriedt anzuwenden. Ginft batten ble innern Rhoben biefer Gemeine eine am Fuse des Sentis lies gende Alp verkauft. Man erfuhr, Theile davon sepen an Juden verpfändet worden. Auf Suters Antrag ließ der Landrath die Alp schäßen, um den Betrag den Eigenthümern anzuweisen, und sie in Besit zu nehmen. Oberriedt wandte sich gegen diesen Borschritt der innern Rhoben in eigener Sache an die Tagsahung. Der Landrath erklärte sich, er werde den Rechtshandel nicht fortsesen. Durch beleidigten Ehrgeiz und Selbstvertrauen hinzgerissen, unternahm nun der Landammann, die begonnene missliche Fehde selbst auszukämpsen. Er verlor den Prozes vor der Tagssahung.

Das beranziehende Ungewitter ahnend, und nicht im Stande, basfelbe zu befchworen', fcheute Suter fich , als er nach Saufe Pam, einzugestehen, daß die Appenzeller die 1500 Gulben betragenden Roften bezahlen, und mittlerweile ihre Befigungen im Rheinthale dafür haften follen. Alle die Sache befannt murde, erboth er fich au Begablung ber Roften; aber Geiger und bie große Mehrheit der Landrathe beschuldigten ibn , er habe fie getauscht, und das Land ber ben Gibsgenoffen in Schande gebracht. Der Landrath forderte ibm, dem im Umte fiebenden Landammann, bas Landessiegel ab , entfeste ibn feines Umtes , und verboth allen Landleuten ben Chre und Gid, auch funftigbin ihm ihre Stim= Suter berief fich auf bie Landsgemeine; ein men au geben. großer Theil des Bolles war febr entruftet, daß der Landrath fich anmage, den gandammann zu entfegen, und mehrere bunbert Mann traten vor benfelben, um gu vernehmen, woher biefe Befturat gab ber Landrath feinem Befugniß tommen follte. Beschluffe eine milbere Deutung, und berief eine außerordentliche Landsgemeine; aber noch ehe biefe fich versammeln fonnte, wurde Suter auf jede Beife verdachtigt. Sein Appengeller-Wig hatte Die Beiftlichen, vor allen die Capuziner, nicht geschont. bier machten die Ergurnten ihre Sache gur Sache Gottes. batte den Schultheiß von Bern ju Gevatter gebethen. Man befculdigte ibn bafur ber Irreligion und überbieß noch anderer

Sunden. Bon Saus zu Saufe gingen die Capuziner, um ibn geheimer Berbrechen anzuklagen.

Am Lage ber Landegemeine, im August 4775, wurde Beiger eigenmachtig von feiner Partey auf ben Stuhl geheben, um bie Berhandlung ju leiten; Suter hingegen, ber, von feinen Unbangern unterftugt, wenigstens jest noch fein Umt ausuben Bu burfen forderte, murbe mit Gewalt von der Buhne herunter geftoffen. Seine und feiner Freunde Berfuche, ihn gu vertheidis gen, übertonte bas laute Gefchrey feiner Gegner. Mit Uebers gehung des Borgegangenen begann der erfahrene Führer ber Berfammlung fogleich bas Bahlgefchaft, ohne fich ftoren zu laffen, und neben dem Alt:Statthalter Fäßler fiel Suter durch. Sogleich beffieg der Gewählte den Stuhl, und legte die Rrage zur Entscheidung vor , "ob man nicht die Rebellen verhaften follte"? Als von vielen Seiten ber ein Ja erfchallte, zog man einen Mann ein, der mit Lebhaftigfeit feine Ginmendungen fortgefest hatte; doch lief man biefen ichon am folgenden Lage wieber tos. Gine Ballfahrt , die Suter nach Ginfiedeln machte , brachte feine Milderung in fein Miggefchid. Abwefend und unverhort wurde er ale Aufrührer, Friedeneftorer, Berachter ber Frepheit und Religion, auch fculbig brever Berbrechen, die ber Unftand au nennen verbiethe, von dem Landrathe aus der Gidsgenoffens fchaft verbannt, und fein Dahme an ben Galgen geheftet. bert Thaler murben auf feinen Ropf gefest, er felbit als gabe , lungeunfähig ertlart, obgleich fein Schwiegervater fich Bahlung au leiften erboth. Bu geringen Preifen wurden feine Guter vertauft; bennoch erhielten feine Glaubiger auf den Gulben 56-Rreus ger , obgleich die bedeutenden Prozeffosten bezahlt werden muß= Seine Bertheibiger im Rathe wurden entfest, oder auf andere Beife geftraft. Der Pfarrer Bueler, fein Freund, vor= lor fein Umt, und Sutere Gattinn erhielt die Unweifung, bes Berluft ihres Land : und Erbrechtes ihn nicht mehr als Chemann anzufeben. Der Beachtete begab fich nach Conftang. Seine Bitte um ficheres Geleit und eine nene Untersuchung

feines Prozesses wurde zum Fener verdamm'. Als fünf und fiebzig Manner fich verbanden, von dem Landrathe das sichere Geleit für ihn zu fordern, traf vier derfelben das Todesurtheil und nur in der Form einer Begnadigung wurden fie auf den Richtsplatz geführt und ausgestäupt. Noch Andere wurden bestraft, und so der Widerspruch niedergeschlagen.

In der Folge erfuhr man, daß Suter einige Mable in die duffern Rhoben gefommen fen. Giner von feinen verbannten Unhangern , ber im Lande felbft ergriffen , und einem ftrengen Berfahren unterworfen wurde, fagte endlich aus, "er habe von Sutern gehört, er werde mit Bewaffneten aus den außern Rhos ben ben Fleden Appenzell überraften, und bas Bolf gegen bie Obrigfeit aufwiegeln." Beugen, auf welche ber Untlager fich berief, widersprachen ganglich der Angabe. Dem Bolfe der in= nern Rhoben brachte man bennoch burch aufgestellte Bachen und andere Unftalten Furcht bor biefen gefährlichen Unfdlagen ben. Durch Taufdungen ward Sutere Tochter verleitet, dem Bater auguschreiben, er mochte fich ju Bald in den außern Rhoben einfinden, wo wichtige Nachrichten ihn erfreuen wurden. nur fuhrte die Sehnsucht nach der Beimath den Greifen im Res bruar 1784 in den Fallftrick, fondern er ließ fich verleiten, vollends in das innerrhodische, von den außern Rhoden umgebene Dorf Dberegg zu tommen. Auf einen Schlitten gebunden , wurde ber gemefene Landammann burd bas Rheinthal nach Appengell ges führt, und drey Stunden lang mußte der Greis in Sturm und Schneegestober vor dem Gafthofe ju Mtftetten liegen bleiben, indef feine Rubrer fich gutlich thaten. Drey Mahl gefoltert, betheuerte er feine Unfchuld. 3wangig Richter gaben ihre Berwahrung gegen die Theilnahme am Urtheil zu Protocoll. Allein bie Strafe des Schwertes wurde am nahmlichen Zage, den 9 Marg, vollzogen, und mit Belaffenheit ging der Berurtheilte gum Tobe. - Unter feine Berbrechen gablte bas Tobefurtheil ben vorgeblichen Unfchlag gegen fein Baterland und bie von ihm nachgefuchte Furfprache der Zagfagung. Ginen der Beuchler,

die unter dem Scheine der Freundschaft ihn ins Berberben gelodt hatten, entsehte bald nachher deffen Gemeine feiner Beamtung.

In Frenburg fcblof bas Patrigiat ber fogeheißenen beimlis chen Befchlechter, welches feit 1684 fich immer mehr ausgebil= bet batte, nicht nur die übrigen Burger, unter benen fich viele Ramilien befanden , welche in frubern Beiten gu bem Abel ober wenigstene zu den Regierenden gezählt worden waren, gang von ben Magistratestellen aus. fondern es hielt auch den Adel barnieber, und trug bagegen die Unmagungen, welche jener fich bisweilen erlaubt , in vollendeter Ausdehnung auf fich felbft binuber. Denn der Geift berrichender Raften liefert bewnahe immer diefelben Erscheinungen, ebenfo wie andere Bolteflaffen und Berufearten, fo bald fie in Stoly und Anmagungen fich verlieren, auch unter verfchiedenen Umftanden diefelben Blogen und Lächerlichkeiten barbiethen. In Freyburg hatten bie Abelichen awar den Butritt zu dem fleinen und großen Rathe, nicht aber au der geheimen Rammer und ju der Bennerftelle , welche derfels ben vorfteht, ausgenommen wenn ichon der Bater des Bemerbers bem Abel entfagte. Die Ausschließung war um fo viel empfindlicher, weil diefe Stellen einträglich maren und großen Einfluß gewährten; benn jedes neugewählte Glied bes großen Rathes bezahlte feinem Genenner in der geheimen Rammer eine beträchtliche Summe, und von diefer Behorde bing es ab, ben Gliedern bes großen Rathes ben Butritt gum fleinen und gum Rathe ber Sechziger zu geftatten. Ihr fam die Ernennung, Beurtheilung, Ginftellung und Entfegung ber Glieber des großen Rathes au, fo lange diefe nicht in den fleinen Rath oder unter Die Sechziger aufgenommen maren. Die geheime Rammer ver-So muften manche Stoffe der Ungus vollständigte fich felbft. friedenheit im Innern der Stadt unter ber Afche glimmen. ihren frühern Befugniffen bebielten die maffenfahigen Manner der fieben und zwanzig Pfarregen der alten Landschaft immer noch die Theilnahme an der Wahl ber Schultheißen und einige

andere Borgige ben, und unterschieden fich badurch von der übrigen Landschaft, oder den XIX Bogteven, Mehrere Berefuche der Bürger, die ehemahlige Gleichheit herzustellen, waren niedergedrückt, und von langem her war dagegen die Rube der Landschaft nicht gestört worden.

In dem Städtchen la Tour de Treme, in der Landvogten Griers, entstand mabrend ber Siebziger-Jahre eine lebhafte Die berfeslichkeit gegen die Unfprüche der Obrigket auf die Rorftrechte in dem Balbe Soutan, und gegen das obrigfeitliche Berboth vollzog die Gemeine den Solzschlag. Wegen der Theils nahme an diefen Magregeln wurden der Caftellan Chenaur und fein Sohn Deter Diclaus bestraft , der lettere von der Stadt= majorftelle, welche er befleidete, entfest, verhaftet, auf ein Sabr in feine Pfarre verwiefen . und von öffentlichen Berfammlungen Dieruber erbittert verband er fich mit dem Beausgefchloffen. richtschreiber und Abvocaten Miclaus Caftellag von Griers, und Nob. Weter Raccaud von St. Aubin. Die öffentliche Rundmadung, welche die Obrigfeit nach ber Beplegung ber Unruben erließ, ergahlt von Chenaur, er habe ein beträchtliches Bermogen burchgebracht, verschiebene Prozeste gegen feinen Bater und feine Unverwandten verloren. Raufmannifche Unternehmungen fenen ibm fehlaefchlagen, und durch den Sandel mit Maulthies ren babe er fich die Mittel verschafft . im Lande umber Befannt= Schaften und Ginfluß zu finden; ben Raccaud ichildert fie als eis nen beuchlerischen Frommler. Undere Nachrichten fagen, Chenaur fen mit ber Gefchichte und ben altern Berhaltniffen feines Baterlandes befannt und nicht ohne Bildung gewefen. Manner machten bas Bolf gegen bie Regierung mißtrauisch, und beschuldigten fie ungerechter Gingriffe in Die Rechte Des Bolfes. Bur nahmlichen Beit verbreitete fich in der Stadt Freyburg bas Gerucht, man werbe ber Burgerichaft bie jahrlichen Mustheilungen des Salzes entziehen, und eine Auflage für die Unterhaltung einer gablreichen Befagung einführen. In der alten Landichaft waren Biele mifvergnügt über die Abidaffung

einiger überflüffiger Febertage, welche von Rom felbft hergetommen war. Auf der gangen Landschaft sprach man von einer bevorstehenden Auflage auf die Sausthiere, u. dgl. m. Chenaux und feine Gehülfen mochten zur Ausbreitung diefer Gestüchte bevgetragen haben; allein sie konnten auf Unterftuhung aus der Stadt felbst hoffen.

Unter folden Umftanden machen ben jedem Bolle Erinnes rungen ehemabliger Berhaltniffe, und mit diefen Unfpruche auf. Schon im Rebruar 1781 verluchte es die Regietung, das Boif burch eine öffentliche Rundmachung wegen biefer Gerüchte an In Busammenfunften einiger Digveranugten an Bulle, in der zwepten Salfte des Aprils wurde vorgeschlas am St. Johannes : Fefte, mo die Obrigfeit und die Burgerichaft in der Sauptfirche versammelt find, gablreich, unbewaffnet, und nur mit Stoden verfeben, nach Freyburg zu begeben. Mus Beforanif, burch Bogerung fich in Gefahr ju ffurgen, brangen Undere darauf, man follte am 3 Man fich des Beughaufes bemächtigen, dann die Thore und bie wichtigften Doften befeben, fich des Staatefiegels verfis chern, burch einen Aufruf bas Bolt zu geminnen fuchen, ben Math nach Gutbefinden anders bestellen, und durch bie Reugemablten die Unfpruche ber Gemeinen erfullen laffen; auch follen Drohungen gegen verhafte Regierungeglieder vorgebracht worden fenn. Mehr über den Zag, als über den Plan felbit mogen die Migvergnügten einverftanden, daben aber mit großen Soffnungen auf Benfall und Unterflütangen aus ber Stadt felbft erfüllt gewesen seyn. Ginige beschuldigten in der Folge ben Chenaur und feine Behulfen der Abficht, fich der öffentlichen Caffen Bu bemachtigen , und, im Falle des Difflingens, mit einem Theile berfelben burchaugeben.

Schon am 30 April hatte die Obrigfeit Runde von der Boltsbewegung, und man versuchte es, sich Chenaur zu bemachtigen; allein er und fein Anhang waren bereits zu ftart, und fie beschloffen nun, ihre Schritte zu beschleunigen. Die Regierung

batte hundert Louisd'or auf Chenaurs Ropf gefest : allein bie Difbergnugten bemachtigten fich des Tragers Diefer Unzeige und feiner Papiere, doch ohne ihn festzuhalten. Raum batten bie Speilnehmer fich in der welfchen Landschaft vertheilt, um bas Bolt zur Rettung feiner alten Rechte aufzurufen , ale von allen Seiten gabireiche Scharen fich bagu bereit fanben. Denienigen. welche am 2 May Abends ju Poffieur, zwey Stunden von Freyburg, fich verfammelten, trugen Manner und Beiber Lebensmittel au. Chenaux fdrieb der Obrigfeit, er gedente Reindfeligfeiten gu vermeiden, gebe baber einen Auffchub bis gum 4, fordere aber ficheres Geleit und die Begablung der Roften. Der Stadt naberte er fich von funfgig bis fechegig Mann bealeitet, mit der Erflarung, er muniche feine Bittidrift einzuges ben, auf eine Biertelftunde, indeß von allen Seiten Leute, erfüllt von der Soffnung, ibre Bunfde befriedigt zu feben, fich nabers Die Felfenburg Griers wurde befest und der Landvogt obne andere Gewaltthätigfeiten gefangen gehalten; allein ichon batte bie Regierung in der Dacht vom 2 auf den 3 den Borort Burich, auch Lugern und Solothurn ju getreuem Auffeben und Bereithaltung thatlichen Bepftandes, das nabe Bern aber Sogleich traf als Reprafentant gur Bulfe felbit gemabnt. ber Menner Manuel zu Frenburg ein. Doch vor bem Abende folgten ibm brephundert gerade bamable ju einer Mufterung verfammelten Bernerischen Dragoner, und zwephundert Mann von ber Stadtwache, welche am folgenden Tage noch burch brephune Bert Mann verftarft wurden. Die Thore der Stadt waren gefdloffen. Die ichnelle Unfunft ber Bernerifchen Bulfe batte Die Plane burchfreugt, welche bafelbft herrichen mochten. Bielen Migberanugten in der Stadt waren die Bewegungen bes Lands. volles willtommen gewesen, fo lange fie diefelben als Mittel gur Erreichung ihrer 3wede anfeben tonnten. Sie waren geneigt, ihm Erleichterungen ju gestatten; aber einen Sieg besfelben wünfchten fie nicht, weil fie hofften, der Gindruck des Aufftands auf die Regierung murbe binreichen, um diefe geneigt ju machen,

ihre Forderungen zu befriedigen. Die Bürger befetten bie Thore und Mauern, und mit ihnen vereinigten fich Freywillige aus ber Landschaft; vor andern noch aus der mittelbaren Herrschaft Murten. Chenaux und feine Begleiter zogen sich nach Possienz zeuud.

Durch die gange aufgestandene Gegend ertonten bie Sturm= gloden, und unter dem Bolle ging die Sage, die fatholifche Religion ftebe in Gefahr: doch blieb die alte Landichaft rubig. Indeg Chengur noch weiter gurud febrte und Berftarfung fuchte. trug Caftellax auf einen unpartepifden Richter, nahmentlich auf die drengehn Cantone, an. 2m 4 fand Chenaur fich wieber ben dem Saufen ein, der über zwentaufend fart, theils mit Rlinten, theils mit Stoden bewaffnet war. Gine Abtheilung führte Chenaur, ber neuen Muth gefaßt hatte, bis gu ber St. Jatobe:Rapelle, nicht ferne von der Stadt; eine andere naberte fich dem Thore von Bourgillon; und eine dritte fellte fich an dem rechten Ufer der Genfe, beb dem Balde von Senneberg, auf, und aus entfernten Gegenden gogen Berftartungen beran. Um diefen guvor zu kommen, und weil man bereits fich ftart genug fühlte, jog am Abende des 4 die Befagung ben Aufgestandenen entgegen. Ohne Gewaltthätigkeiten auszuüben, verhieß der Obrift Froideville, Anführer der Bernerifden Deagoner, mit Freundlichkeit, aber unter ber Forberung, bag man Die Baffen niederlege, Bergeibung, Untersuchung der Befchwerben und Abhülfe durch die Regierung und die vermittelnden Mittlerweile behnte fein Rriegevolt fich aus, und fchloß einen Theil der Aufgestandenen ein. Diefe erichraten. Ginige hundert ergaben fich, murben, nachdem fie entwaffnet waren, bis auf vier Unführer entlaffen. Die ubrigen, theils berubigt, theile vom Schreden ergriffen, losten fich auf, ober fle irrten unschluffig umber. Bie gewöhnlich fiel der Grimm ber Menge auf die Unführer gurud. Chenaur flob, wurde mab= rend der Radit gu Avry entdedt, vertheidigte fich mit einem Meffer, erhielt endlich von einem feiner bisherigen Gehülfen,

Seinrich Roffier, einen Bajonettstich in die Bruft, fant nieder, und ftarb. Sein Leib wurde nach der Unterdrückung des Aufstandes geviertheilt, und der Ropf auf dem Romonterthore aufgestedt. Die gestüchteten Castellaz und Raccaud wurden zur Biertheilung, Andere zu Galeeren, Berbannung, zu Ehrens, Geld und Leibesstrafe verurtheilt, Castellaz und seine Kinder des sa geheißenen kleinen Bürgerrechtes der Stadt verlustig erstart. Ein Theil des Bermögens der Hauptschuldigen wurde eingezogen.

Bald entließ Frenburg Die Berneriche Bulfe bis auf hundert Mann . zu denen Luzern und Solothurn jedes die nähmliche Anzahl ftogen ließ. Um 4 gab die Regierung ein Manifeft beraus, welchem die Repräsentanten von Bern, Luzern und Solothurn eine Erklärung bepfügten. Die Regierung verkundigte, fie werde mit anweb= nender Buld alle Befchwerden der Gemeinen unterfuchen, befdrantte aber die Frift der Gingabe auf drey Zage. befto weniger eilten gablreiche Musichuffe nach Freyburg, wo fie allein noch Erleichterungen zu finden hofften, weil der Borort Die Abgeordneten, welche fich borthin gewendet hatten, gurud wies, ohne fie anguhören. - Die Burger der Stadt, welche fich jurud gefest glaubten, forderten burch einen Musichuß ben Butritt zu den Staatsarchiven , um das Berhaltnif ihrer burgerlichen Redite tennen ju lernen , und ju diefem 3mede bie Gin= ficht der alten Urfunden, nahmentlich der Geschwornen=Briefe oder bürgerlichen Bertommniffe von 1404 und 1553. Juni erklarte ihnen ber Rath burch die Benner, fie murben Dieg am beften aus den Munigipal-Ordnungen, den Bunft = und Sandwerts: Statuten und den bisherigen Uebungen tennen ler: nen fonnen.

Erbittert durch biefe Antwort, begannen die Burudgewiefes nen, auf die Bewohner der alten Landschaft einzuwirken, indem fie dieselben an ihre frühern staatsrechtlichen Berhältniffe erinnersten, und deren Umfang durch Borspiegelungen noch vergrößersten. Die Regierung wandte sich an die brev enger verbundeten

Stabte und an ben Borort. Mit ben erftern murde gu Bern eine Confereng eröffnet, um fich uber die gu ergreifenden Dagregeln zu berathichlagen. Micht nur zeigten bie unzufriedenen Burger eine lebhafte Thatigfeit; nicht nur wurden öffentlich und beimlich Rlugfdriften verbreitet, fondern das Landvolt, welches mit voller Liebe Chenaur als einen im Rampfe fur bas öffents liche Bohl gefallenen Martyrer anfah, mallfahrtete mit Rreugen und Sahnen gu der Statte bin, wo deffen Ueberbleibfel in der Erde lagen, um ibn au betrauern und an feinem Grabe Gebetbe au verrichten. Mur durch aufgestellte Maden und die nache brudlichen Berbothe des Bifchofe gelang es endlich, Diefen Dils gerfahrten ein Ende gu machen. Roch ein Mahl forberten am 15 Movember die Burger von bem Rathe die Eröffnung ber Archive. Abgeordnete ber brev Stadte trafen zu Frenburg ein. Um weniger beobachtet und geftort ju werden , verlegte man bie Unterhandlung nach Murten. Die über ihre Burudfegung unaufriedenen angesehenen adelichen Familien, welche mit den Burgern in Ginverftandniffe getreten waren, fuchte man wieder von Diefen abauziehen, indem ihnen einige Erleichterungen fur den Butritt in die Regierung eingeräumt, dagegen aber vorbehalten wurde, fie follten die Rurften : , Grafen : und Marquis: Titel in ben öffentlichen Acten, in bem Staatstalender, und überhaupt im Baterlande nicht fuhren, weil Auszeichnungen von diefer Art in Republiken leicht Unftof geben tonnen, und feine Borguge vor den heimlichen Gefchlechtern forbern , denen jest zugestanden wurde, fich von gu nennen.

In der Stadt dauerte die Gahrung unter mannigfaltigen, fich durchkreuzenden Planen fort. Ginen Bersuch der heftigsten Gegner jeder Annäherung zu den alten Berhältniffen, die angerusenen Urkunden aus dem Archive wegzunehmen und zu versnichten, vereitelte am 14 März 1782 die Festigkeit des Stadtsschreibers Franz Philipp von Castellag; allein die Documente blieben nichts besto weniger verschloffen. Um indest die Berbinz dungen mit der Landschaft zu verhindern, erklätte die Regierung,

fie fem gefinnet, Ramilien aus der Butgerichaft und auch vom Lande den Butritt zu dem beimlichen Burgerrechte möglich gu' maden; allein da dieß die Forderungen nicht befriedigte, begab fich die Confereng wieder nach Freyburg. Die Gegenwart ber Repräfentanten trug dazu ben, daß die gewöhnliche Suldigung am Joh. Baptifttag mit geringen Bewegungen geleiftet murbe. Als indeß die Difvergnugten fich burch bie Untrage nicht berus bigen ließen, erflärten endlich die vermittelnden Stande am 19 Juli, wenn die Difvergnugten die gefetlichen Wege einschlas gen werden, fo follten die Burger, durch Bugeftandniffe erfreut. auch bie Beichwerden der Landschaft untersucht, und tein Stoff Bu gerechten Rlagen übrig gelaffen werben; boch bieg Mues mit ber Berficherung, man werbe die Berfaffung Freyburge mit aller Macht unterftugen und feine Ginmifchung von außen ber jugeben. Die abelichen Familien gaben fich gufrieden; allein als am 28 Juli die Erflarung der vermittelnden Stande von ben Rangeln verlefen wurde, erneuerte fich die Gahrung. Abende versammelten fich die vier Banner oder Biertheil gable reich vor der Bohnung des Schultheißen Gady. Der Fürsprech Mey, ber Notar Buifolan, und ber Raufmann Ignag Girard trugen als Bortführer die Forderungen der versammelten Burger dem Schultheißen vor, und reichten ihm eine Protestation ein ; allein nach wenigen Zagen faben fich Rey und feine Ramilie auf vierzig, Guifolan auf zwanzig, Girard auf zehn Jahre verbannt. Emanuel Maillardox, aus einer der regierenden Familien entsproffen, der in einer Bannerversammlung ausgespros chen hatte, "es fen billig, bag den Burgern ihre Rechte wies ber eingeraumt werden," wurde mit fechejabriger Berbannung beftraft, und viele Undere mit verfchiedenen Strafen belegt. befto meniger gemahrte die Regierung dem gande Erleichterungen. Sie ertheilte fechezehn Ramilien das beimliche Burgerrecht, ober Die Regierungefähigkeit, und verfprach, an die Stelle ausfterbender Gefchlechter neue gu ernennen. Bier Freyburger, welche bem Burgermeifter des Bororts eine Rlagefdrift überreichten,

wurden nach ihrer Rudtehr verwiefen; und 1785 trat ber Rath von Burich über eine neue anonyme Gingabe in teine Unterfuschung ein.

Bu Genf vergögerte die Obrigteit die Abfaffung des verheiffes nen Befegbuches. Durch den Ginfluß des Innungegeiftes ma= ren verschiebene Puntte, die man den Ratifs versprochen, nicht in Erfüllung gegangen; bie Worte ber Berfohnung waren nicht aus den Bergen gefloffen, und die Derfonen und Ramilien, de= ren politifcher Ginfluß fich vermindert batte, nicht ebel genug, um in der Rube des Staates auch die ihrige au finden. Schon hatte die Macht der Leidenschaften und der alle Bande auflofenden Entzwenungen bas Andenken an bas gefloffene Burgerblut und an bie Berfuche des Frangofifchen Cabinets, Berfoir auf Roften der Stadt Genf empor zu beben, ausgelofcht. Dur zu gerne eignet man fich, ohne die Folgen gu bedenten, unter gunftiger geworbenen Umftanben , fruber befeffene Borrechte wieber gu. bedachte nicht das Glud der feit zwolf Jahren genoffenen Rube. Die Parten, welche auf ausschließlichen Befin ber Regierung Ansprüche machte, hatte fich die Gunft bes Staatsministers Bergennes erworben, von ihr begunftigt auch die Ratife Gehor ben demfelben gefunden. Burich und Bern bedeuteten am Ende des Jahres 1779 dem Frangofischen Bothschafter, man febe die Ginmifdung Frantreichs als etwas Boreiliges an. Gine Dediation tonne nicht Statt haben, bevor irgend ein Genferscher Staatstörper (corps d'état) fie anrufe. 3m Januar 1780 meis gerte fich die Burgerschaft, die Syndics aus denjenigen zu mablen, welche die Rathe, wie bisher, ihr vorgefchlagen hatten. Ein brobendes Schreiben bes Frangofifchen Staatsminiftere, welches ber Syndic, an ben es gerichtet mar, nur vorlefen, nicht aber aus der Sand geben durfte, verfehlte feinen 3med, und verantafte die irrige Bermuthung, der Minifter handle ohne Biffen des Roniges. Der Minifter Schlug den Cantonen Burich und Bern vor, ben Genfern eine Berfaffung' gu geben. Sie ant= worteten, dief fep nicht bas Umt der Gewährleifter. Gleichwohl

rief nun die von Bergennes begünstigte Partey, die nur wenige hundert Glieder zählte, die Dazwischenkunft der Gewährleister an. Dieß, und die auf das Begehren des Französischen Geschäftsträgers ersolgte Entlassung des General=Procurator du Roverras veranlaste am 5 Februar 1781 einen Aufstand der Bürgerschaft (prise d'armes.) Man entwassnete die Natis, war aber klug genug, ihnen, um sie für sich zu gewinnen, die bisher genossenen Bortheile auss neue zuzusichern. Es ersolgte eine Ueberzinkunft, welche man das Sdict vom 10 Februar 1781 nannte. Die Gewährleister, deren Dazwischenkunft die Bürgerschaft nicht zugeben wollte, erklärten dennoch das Borgegangene sür ungülztig, weil es durch die Wassen unterrichtet und der Unterstützung Frankzreichs versicher war, versagte auch er die Bolziehung.

Bang Guropa richtete feine Blide auf Benf. Friederich ber Große war, wie feine Correspondeng wiederhohlte Beweife dafür enthalt, nicht ohne Diftrauen über Frankreiche Abfichten gegen Diese Stadt. Er, der am Ende der Sechaiger-Jahre Theilnahme für die Sache ber Reprafentanten gezeigt hatte, war jest als Greis untubig über die Bendung, welche die Benferiden Ungelegenheiten genommen hatten. Mus ben Genferichen Rathe: Acten vom 29 Januar 1781 vernimmt man, daß er im verfloffenen December den Professor Prevost zu fich berief, und ibm fein Bedauern bezeugte, bag Genf immer ein Raub der Bwietracht fen, und ihn aufgefordert, an einen Freund feine Ermahnungen zu bruderlichen Gefinnungen, jum Beifte der Ordnung und zur Subordination gegen die Borfteber des Staates gelangen zu laffen. Im Marg fdrieb ber Ronig felbft an den Rath, bezeugte ihm Wohlwollen, Achtung und Theilnahme an dem Schicffale ber Republit, und am Ende des Jahres erinnerte er ben Rath an die befondere Theilnahme, die er immer für eine Stadt bezeigte, welche fo viele ausgezeichnete, gemeinnütige Manner hervor gebracht habe, und noch andere Berdienfte befige. Der Frangofische Bothschafter ließ die ju Genf eingetroffenen

Gefandten von Burich und Bern handeln, um fe nach Befchafe fenbeit des Erfolges feine Entscheidung ju geben, Die Bers mittler ftillten die Bewegung; aber die Garantie und Rranfreid binderten fie, die entgegen tommenden Gefinnungen der Burger für eine Ausgleichung ju benuten. Gie verließen Genf in einer icheinbaren Rube, auf deren Dauer man nicht hoffen tonnte, und begaben fich, auf die Ginladung bes Minifters, nach Golothurn, wo bas gemäßigte Benehmen des Bothichafters, Do: lignac, neuen Soffnungen gu einer Musfohnung um fo viel eber Raum gab, ale die Bewegungen im Cantone Freyburg nicht nur die Genferfchen, fondern auch die eidegenöffischen Dagiftraten beunruhigten; aber die Forderung des Ministere, die Genfer mochten die Mahlgesete suspendiren, vernichtete die Soffnungen ber Freunde des Friedens. Die Burgerverfammlung verwarf fie, und ber erbitterte Minifter bewog nun Ludwig XVI gu erflaren, er fage fich von ben Berpflichtungen ber Bewährleiftung los, und überlaffe ben benden Cantonen die Sorge für ihre Erfullung; allein diefe folgten dem Benfpiele des Roniges nach, Berfoir trafen wieder Frangofifche Truppen ein. Bon den Dar= tepen hing es ab, die Gelbstflandigfeit durch die Aufopferung von Unmaffungen zu erhalten und die Rube berzustellen; aber mon unterhandelte ohne Radgiebigfeit; Die Ginen wollten nies mand neben, die Undern niemand über fich bulben. fen die Bürger den Rathebothen nad Saufe, der, dem Bertommen gemäß, fie ju ber allgemeinen Berfammlung einladen follte, mit dem Bedeuten , man bedurfe dagu feiner nicht. Dur ben Sonbice wollten fie in der Berfammlung einen Borrang geftatten. Mit den Baffen in ber Sand, doch nicht ohne Magigung, forderten fie die Bollgiehung der gutgebeißenen Gefete; ber Magi= firat bingegen weigerte fich.

Plöglich ergriffen am 9 und 10 April 1782 die Ungufriebenen die Baffen, und ber größere Theil der Ginwohner fchlug fich zu ihnen. Sie tonnen nicht und wollen nicht, rief man in den Strafen, bemachtigte fich ber Thore, befette das Rathhaus, und entwaff-

nete nach einigen Thätlichkeiten die ftarte Befahung, die mit Handgranaten versehen war. Einige Personen verloren durch Flintenschüffe das Leben; unter ihnen eine zwey und achtzigjährige Frau, Saladin-Grenus, deren schwaches Gehör sie den Ruf, man sollte sich vom Fenster entfernen, nicht hatte verstehen lassen. Man belegte mehrere Rathsglieder als Geißeln mit Arrest, und erneuerte am 12 deganzen Rath, so daß neben den vier Syndics aus dem kleinen Rathe nur zwolf, aus dem großen hundert und vier Glieder beybehalten, die übrigen Plage aber mit nachgiebigern, der Bürgerschaft gefälligern Männern beseht wurden; die Leftung der wichtigern Geschäfte wurde einem so geheißenen Sichersheitsausschusse übertragen, der, unter dem Vorsitze des 1780 mit der Syndicswürde bekleidet gewesenen Julien Dentand, aus fünfzehn Gliedern bestand und die meisten Angelegenheiten besorgte. Wiele von der Partey der Räthe verließen die Stadt.

Bergennes Scheint diefe Entwickelung erwartet zu haben, und er konnte dieß um fo viel mehr, weil nur zu häufige Erfahrungen zeigen, daß in Zeiten von Gahrungen heftige Gemuther, auch unter den mißlichsten Umftänden, Alugheit und Mäßigung für Schwäche ansehen, und lieber Alles auf das Spiel feten, ale baß sie versuchen, durch einige Aufopferungen das Wesentliche, und wenigstens die Aussicht zu retten, unter gunftigen Umftanben die Unbill des Schickste wieder zu vergüten.

um seinen Plan vollständig zu erreichen, hatte sich Bergennes mit dem Turinerhofe in Berbindung gesett. Im May naherten sich Truppen beyder Mächte dem Genferschen Gebiethe.
Die Busuhr wurde gehemmt, und eine Einschließung der ganzen Landseite angeordnet. Bern glaubte, ungeachtet seines Rücktrittes, von der Gewährleistung dieser Erscheinung eines Heerhaufens der-beyden benachbarten Aronen und ihrer Aufstellung vor der verbundeten Stadt, welche man seit Jahrhunderten als einen Schlüssel der Eidsgenossenschaft betrachtet hatte, nicht ruhig zufeben zu können, und es zog ebenfalls eine Truppenabtheilung auf seiner welschen Grenze zusammen; das entferntere Bürich

bingegen beharrte auf feinem Entidluffe, fich nicht mehr in bie. Angelegenheiten der unbelehrharen Stadt zu mifchen. berte ber Rrangofifde Unführer Marquis von Naucourt den Bernerichen gur Mitwirfung auf, und Bern glaubte, fich biefer Gin= ladung nicht entziehen zu fonnen. Die Dauer des ungewiffen brobenden Berhaltniffes, bep weldem wenig Soffnung vorhanben war, die fich häufenben Beforgniffe zu zerftreue fcmadhte ben Muth ber Reprafentanten, die laut ausgesprochen Batten, eber unter ben Trummern Genfe gu Grunde gu geben, ale fich au ergeben. Mle am 29 Muni bie Unführer der Truppen der bren Friede gebiethenden Dachte, wie man fie nannte, Die Stadt aur Ueberagbe aufforderten, maren die entmuthigten Unfuhrer fchon bagu bereit; aber aus Furcht vor ber Entruftung ber aufgeregten Menge magten fie es nicht, diefer die Unterwerfung vorzuschlagen, weil zuerft noch die Mehrheit der Burger zur Bertheidigung entichloffen mar. Mls auch die Bemühungen ber Beiftlichkeit und anderer Derfonen fruchtlos blieben, fo wurde aum vierten oder fünften Mable um Aufschub gebethen, und biefes von den Belagerern bewilligt; allein biefe festen mittlerweile ihre Arbeiten ungehindert fo fort, bag die des Rrieges fundigen Unführer in ber Stadt endlich felbft teine Bertheidigung mehr Unaudie bereichte; Bormurfe verfolgten bie möglich fanden. Bäupter der Bolfsbewegung; ben Ratifs und Sabitanten wollte man nicht gestatten, über die Frage ber Uebergabe mitzustimmen. Durch die größten Unftrengungen brachte man es endlich babin. bag nicht die Burgerverfammlungen, fondern Ausschuffe abstimmen follten. Schnell murben biefe noch fodt in ber Dacht gufammen Much hier ertlärte fich zuerft noch bie Debebeit für berufen. bie Bertheibigung. Geiftlicher und weltlicher Ginfluf und bas Befinden der Rriegeerfahrenen murbe zu Bulfe gerufen. ftimmten mit gezogenen Degen, und endlich entschied eine Debr= beit von fechezehn Stimmen fur bie Uebergabe. Die Geißeln murden in Frenheit gefest, um fie der Buth der Erbitterten ju entziehen. Biele von den lettern fcoffen ihre Gewehre von

ben Ballen 106, zerfchlugen biefelben, ober marfen fle in bas Baffer.

Unaewis uber ben Ausgang biefes tobenben Lerms ftanden bie Belagerer unter den Baffen, obgleich ichon eine Stunde nach Mitteenacht bie Runde des Befchluffes bey ihnen einge= troffen war. Dentand, Claviere, du Roveray, Chauvet und un= gefähr gwangig Undere retteten fich noch vor bem Unbruche bes Zages zu Schiffe, und Rlintenschuffe verfolgten fie. ben Morgen des 2 Juli rudten guerft die Berner, bann die Diemontefer, enblich bie Frangofen ohne Biderftandein. aus Rurcht, noch mehr aber aus Wehmuth und Bergweifelung verließen mehr als taufend Ginwohner die Stadt; Biele bavon begaben fich nach Irland; Ginige lieffen fich, von Raifer Joseph begunftigt , an Couftang nieder. Die Bezwinger festen die alten Mathe wieder ein, legten eine farte Befatung in die Stadt. Mehrere aus den Repräfentanten wurden für immer, andere auf eine bestimmte Beit verbannt, die Burgerichaft entwaffnet . und bie Ratife fo gehoben, daß bie Burgerschaft allen Ginflug und bie meiften ihrer langft bergebrachten Rechte verlor. Gine neue Staatsform wurde unter dem Nahmen eines Reglements entwor= fen , und als fie am 21 Movember angenommen werden follte , Konnte man taum fünfhundert Burger gufammen bringen; benn bie Theilnehmer an den vorhergegangenen Bewegungen murben ausgeschloffen; aber auch fo ftimmten noch hundert und drengehn gegen die Bernichtung ber fo lange vertheibigten Frenheit.

Die Ausführlichkeit und Aengstlichkeit, womit sich das Reglement nach Festsehung mehrerer sehr gemäßigten Bestimmungen über Gegenstände ausdrudt, welche in einer BerfassungsUrkunde kaum berührt werden sollten, beweisen den hohen Grad
ber gegenseitigen Spannung, und tragen das Gepräge der Unhaltbarkeit. Das Reglement verdient daher ganz gelesen zu werben; dasselbe nennt die Syndics, den kleinen, sechziger und großen
Rath und die Bürgergemeine die verschiedenen Stände des
Staates. Die Syndics wurden, kraft desselben, nur aus dem

Pleinen, die Glieder des fleinen und des Sechziger=Rathes nur aus dem großen gewählt. Die Souverginitat tam feinem der benannten Stande ausschließend ju; die Burgergemeine allein bildete ben fouverainen Rath. Die gefengebende Gewalt, bas Recht, Auflagen zu bestimmen, Rrieg, Frieden und Bundniffe ju machen, die geftungewerte ju erweitern oder ju befchran= ten, neue Unftalten anzunehmen ober zu verwerfen, gehörte ber Burgerverfammlung au. Sie enticheidet über die Mufnahme frember Truppen, mit Borbehalt berjenigen ber drep gemahrleiftenben Machte, infofern diefe gur Sandhabung alter Bertrage gebraucht werben. Dur von den Syndics, bem fleinen und grofen Rathe fann die Burgergemeine versammelt und etwas derfelben vorgetragen, nichts vor den großen Rath gebracht werden. als was von dem fleinen befchloffen wurde. Die Burgergemeine enticheidet ohne Berathung nur durch billigende ober verwerfende Stimmzettel. Reber alte Spnbic.tritt wieder in feine Stelle ein. wenn er nicht drey Biertheile ber Stimmen gegen fich bat. Der erfte Syndic darf die eingehenden Briefe nur in Gegens wart eines andern Syndics oder zweper Ratheglieder eröffnen. Mus dem nahmlichen Gefchlechte tonnen in dem großen Rathe nur feche Glieder figen. Wenn ein Glied des fleinen Rathes abgeht, fo fann weder fein Sohn, noch fein Gidam oder eine Werfon von feinem Gefchlechte ihm unmittelbar nachfolgen. Gingebornen (natifs) genieffen aller Frenheiten des Erwerbes. gesellschaftlichen Berbindungen (cercles), welche fich an dem nahmlichen Orte verfammelt, und politifche Bufammenfunfte murben , find auf immer abgefchafft; dafür werden öffentliche Raffeebaufer angeordnet. Den Raffeewirthen ift verbothen, verschloffene Bimmer ju halten, oder ju gestatten, daß von Staatsangelegen= beiten oder den Berrichtungen ber Regierung gefprochen werde. Rein Burger ober Unterthan tann, auch wenn er auf biefe Gigenschaften Bergicht thate, als Minifter ober Agent eines frem= ben Berren angefehen werden. Reine Schriften, welche die alten Streitigfeiten aufweden, ober neue bervor bringen tonnten, follen

in oder außer dem Lande in den Drud gegeben werden. Die 4770 verwiesenen Ratifs werden wieder zurud berufen. Gewöhnslich foll die Befahung taufend Mann ftark fenn; sie kann von dem großen Rathe auf zwölfhundert erhöhet, oder auf achthunsdert vermindert werden. Sie schwört der Republik den Sid der Treue, dem großen und dem Rriegsrathe Gehorsam; der Oberst und der Major muffen Ausländer senn; in der Folge konnen auch Genfer zu diesen Stellen gewählt werden, wenn drey Bierztheile des großen Rathes dazu stimmen. — Verschiedene Auflagen wurden eingeführt. Bom Bermögen wird bis auf zehen tausend Thaler ein halber, und von demjenigen, was diesen Betrag überzsteigt, Gin von tausend bezahlt.

Die fremden Befagungen blieben bis ins zwente Jahr, und gleichwohl verzichtete Bern auf den Erfat ber Roften , ben es durch den Bertrag von 1584 fordern fonnte. Die Reichern trugen das Meifte ju den Auflagen ben. Die Finangen murben gut verwaltet, und die Ginnahmen überfliegen gewöhnlich die Roch maren ben Burgern einzelne Frenheiten übrig Musgaben. geblieben , welche bie Burgerfchaften ber Schweizerifchen Patris giat = Stadte nicht genoffen; aber fie maren in todte Formen eingehüllt, die dem lebhaften Bolte feine Ergiegungen feiner Befinnungen gestatteten. Die geschätteften Befugniffe maren aufgehoben, und durch angstliche inquisitorifde Anordnungen ver-Fummert , beren Drud einige frepfinnigere Bestimmungen nicht Die Machthaber herrschten ungeftort; aber fie herrichten über Menfchen, fur deren größere Bahl fein Bater: land, feine Theilnahme und feine Liebe fur dasfelbe mehr vorhanden , die Regierung hingegen ein Gegenstand des bitter= ften Saffes, und benen jede Aussicht auf eine Beranberung will= Tommen war. Bergeblich fuchte die Regierung, durch zwedmäßige Berwaltung, gute Juftig, burd Unterflugung ber Thatigfeit und des Runfifleifes die Buneigung gu gewinnen. mundig fühlende Burgerfchaft wollte fich nicht mit einer Bormundfchaft verfohnen, die durch fremde Gewalt aufgeftellt, und

durch gedungene Rrieger, deren Bahl fich der Buffe der Burger näherte, unterftust war; in demjenigen, was die Obrigkeit leisstete, erblickte fie nur Pflichterfullung, nicht aber Erfat für das Bertorgne. Gleichwohl glaubte Bergennes, ein festes Gebaude aufgeführt zu haben, und von den wohlwollenden Absichten Ludwigs XVI zeugte die in der Garantie ausgesprochene Unabhanzgigkeit Genfs, und die der Stadt in Kriegszeiten zugesicherte Neutralität. Aber in den erstorbenen Korper kehrte keine Lebensswärme zurud.

Die abhangig und angftlich bie Lage einer Regierung wirb, Die durch fremde Baffen ihre Berrichaft behauptet, und welcher Rleinmuth gewöhnlich ben einer folden vorherricht, zeigen folgende furge Angaben aus den Rathe-Acten. Schon am 8 Juli 1782 fagen biefe : "Ungerne gibt ber Rath (le Conseil defere avec peine) dem Begehren der herren von Jaucourt, de la Marmora, Steiger und von Battenmpl in Beziehung auf die Errichtung eines Schaufpieles \*) nach , weil die neuesten Greigniffe viel Unmuth ben einer Parten, eine allgemeine Trauer über die Repus blit verursacht, und das Aufhören ber Gewerbe viel Glend veranlagt hatte." Den 9 Movember wurde beschloffen, Die Rever der Estalade follte in diefem Jahre nicht Statt haben. 1785 wurden die Dredigten jum Undenten berfelben, und endlich im Movember die Feper felbit aufgehoben. Machdem zuerft mar an= getragen worben, fünf mit dem Savopifchen Bappenfchilde gegierte Ranonen, welche die Genfer einft in den Tagen ibres Ruhmes den Savopern abgenommen hatten, dem Rönige von Sardinien gurud ju geben, wurde, um die Magregel gang politifch einzukleiden , im Movember 1782 befchloffen, jeder der drey Mächte anzuhiethen, funf Kanonen fur fich auszumählen. Der Marquis von Jaucourt außerte hierauf den Bunfch , man mochte ben Werth davon auf öffentliche Brede verwenden, und die Ber-

<sup>(\*)</sup> Das Shaufpiel follte bie republifanifchen Gefinnungen er-

nerifden Bevollmächtigten antworteten auf eben biefe Beife. Der Ronig von Sardinien nahm die funf Stude an . welche ihm waren zugedacht worden. - Der Rath bath fich die Bildniffe der Bevollmaditigten aus. Sie verfprachen diefelben; allein jest glaubte man, baben nicht fteben bleiben zu durfen. Muf 'Umwegen fuchte man um basienige bes Staatsministers von Bergennes, und um basjenige bes Sarbinifden Minifters, Gra-Gine Art von Softrauer ftellt ber Be= fen von Derron, an. fcbluß vom 10 December 1784 durch die Berordnung auf, bag das Schaufpiel von dem Tode eines Ratheherren bis ju beffen Begrabnif gefchloffen feyn follte. - Capitulirend, doch aber noch mit Rettung republitanischer Gefühle, murde im November 1785 dem Ratheberen Micheli als Ausnahme gestattet, den Frangolis fchen Berdienftorden ju tragen , mit, ber Bestimmung , er foll abtreten, wenn Frangofifche Ungelegenheiten verhandelt werden.

Die Stadt Stein, welche, ohne bem Buricherifden Innungs= Bmange oder beffen taufmannifden Monopolien unterworfen gu fepn, mit großen Munigipal=Rechten unter deffen gandeshoheit ftand, erinnerte fich immer noch ihrer frühern Reicheunmittelbar= Sie glaubte, Dreußische Werbung erlauben zu durfen, da die Buricherischen gandesgesete diese nur fur die capitulirten Regimenter in Frankreich und Solland geftatteten. Dieg ver= anlafte die Stadt zu einigen halbofficiellen Schritten ben Defterreichischen Beborben, und jur Berufung auf alte Rechte, Die durch den Uebergang unter Buriche Berrichaft nicht aufgelost Mach mehrern gegenseitigen Erflarungen befchlof am 27 Movember 1783 Buriche großer Rath: 1. Bu Stein follten teine Berbungen ohne fein Biffen und feine Bewilligung vorgeben. 2. Ben den jahrlichen Suldigungen ber Burger follte ber Borbehalt ,, des Reichs Chre" aus ben Giben weggelaffen, und biefe bagegen nach ber Borfdrift von 1668 geleiftet werben, welche feit geraumer Beit war außer Acht gelaffen worden , und nunmehr aufs neue befräftigt wurde. 3. Stein follte fich nicht mehr um die faiferliche Beftatigung feiner Drivilegien bewerben.

Die bewben letten Puntte waren eine Rolge der fagterechtlis chen Stellung, welche die Gidsgenoffen feit dem Weftphälifchen Frieden , vornähmlich Burich und Bern mahrend des Toggen= burger=Rrieges gegen den Raifer und das Reich behauptet hats ten. Stein gogerte, gab feine gang bestimmte Untwort. Uns rubige Bewegungen erfolgten, und die Burger, welche Burich geborchen wollten ; wurden bedroht. Endlich ließ Burich am 8 Marg 1784 die Stadt durch einige hundert Mann befeten. welche keinen Widerstand fanden, und bis am 24 April bafelbit verblieben. Die Stadt mußte 10,000 Bulden an die Roften bezah-Der Burgermeifter Wing murbe auf gehn Jahre gur Gefangenschaft verurtheilt; der Gerichtschreiber Wing bev einem Sollandifchen Raufmanne in Surinam untergebracht. Ratheglieder und Burger wurden mit geringern Strafen belegt. und durch ein gemäßigtes Berfahren die Rube fo bergeftellt, daß mahrend der wiederhohlten Bolfebemegungen, welche der eidegenöffischen Staateumwälzung vorher gingen, die Stadt Stein ruhig und Burich augethan blieb, bis eine neue Berfaffung fie einem andern Cantone gutheilte. Der bestrafte Jung= ling machte in dem fremden Belttheile fein Glud, fehrte in fein Baterland zuruct, und der Canton Schafbaufen, dem jest Stein angehört, erhob ibn au öffentlichen Ehrenfiellen.

Einzelne geblidete und vatertändisch gesinnte Manner in Graus bunden verbreiteten durch Wort und Schrift, durch Anlegung von Bibliotheten und Lehranstalten, durch gelehrte und gemeins nütige Verbindungen einzelne Lichtstrahlen bep einem Bolfe, das mehr als manches andere reich an Edelsteinen ift, die nur der Politur bedürsen, um zu glanzen. Auf einer sehr niedrisgen Stufe stand die Bildung der Ratholischen, und wenig bester war diesenige der Reformirten, deren Geistliche und Leherer ben der ärmlichsten Besoldung und gänzlicher Ubhängigseit von ihren Gemeinen kaum das Nothdürstigste leisten konnten. Dieser Mangel geistiger Bildung erzeugte Secten, und ihr starz ves Benehmen ersuhr hinwiederum die Verfolgung der Orthodoren,

Cultur und Erwerb gedieben fo wenig, daß man in verfchiedes nen Gegenden eine Berminderung ber Bevolferung mahrnahm.

Mene Behauptung, die befte Staatsform fem biejenige, melche am beften verwaltet wird, ift noch fallimmer, als wenn man fagen wollte, das befte Fahrzeug fen dasjenige, an welchem ber befte Steuermann ftebe. Gine fchlechte Berfaffung erzeugt fchlechte Regenten, und verderbt das Bolf felbft. - Immer blieb die in mehrern Bweigen gablreich fich ausbreitende Ramilie von Salis die angefehenfte in Rhatien. Größten Theils bem Intereffe Frankreiche augethan, wurde fie durch Offigierftellen und Gnadengehalte belohnt. Uluffes von Salis : Marfchlins erhielt fogar das Umt eines Frangofifchen Gefchaftstragers in feinem Baterlande mit dem Titel Minifter, und man duldete es, daß ber durch Talente und Berbindungen einflugreiche Mann Diefe bem Baterlande fo gefährliche Stellung behaupte. - Durch wirkliche Berdienste und bedeutende Borfchuffe an die Bedurfniffe des Landes hatte diefe Familie feit dem Anfange des Jahrhunderte die Padit der Bolle erhalten, und das Sandelehaus Galis-Magner bezahlte jährlich für diefelbe 12,000-16,000 Gulden. Schon lange hatte von der einen Seite Giferfucht gegen einen boch fich empor hebenden Mahmen, von der andern das Beftreben, das gerruttete, in Rechtloffafeit verfuntene Land ger Gefenlichfeit aurud au führen, ein Bufammenwirten fehr verschiedener Mens fchen veranlagt. Ginige Mable murde die Bollpacht durch andere Bewerber gefteigert, und 1787 both bas Saus Bavier 60,000 Gulden, mit der Berpflichtung, Rechnung abzulegen, und größere Bortheile bem Staate zu überlaffen. Die bisherigen Pachter bothen teine höhere Summe; aber Familien:Ginfluß und die Rurcht vor einem Ausbruche des öffentlichen Unwillens bewirkten eine Unnaberung, durch welche fowohl die bisherigen Pachter, als die neuen Bewerber je funf Jahre lang die Bortheile der Pacht genießen follten; aber nicht ohne Bitterfeit verloren viele bisherige Theilhaber ben lange genoffenen Bortbeil.

In Beltlin betrug bie Grunbfteuer faum 1000 Gufben ; die Bolle. an welche die Eingebornen nur wenig beptrugen, 5000 bis 6000 Bulden; zwen Drittheile der übrigen Ginfunfte bezogen die Beamten , und nur Gin Drittheil fiel in die Staats: Caffe. Migbrauche in der Rechtspflege und in der nbrigen Bermaltung burch Bedrudungen und Begunftigungen übertrafen noch weit Diejenigen in den gemeinen Berrichaften der Schweizer. machtigte Abgeordnete entschieden unwiderruflich. Ne unabhan= aiger und ungebundener ein Bolt in fich felbit ift . befto untang= licher wird es, Undere recht zu regieren. Baptiftin von Salis hatte 1783 den Borichlag gemacht, bas Beltlin um 943,000 Bulden zu veräußern , boch ohne einen Raufer zu nennen. ließ die Dentidrift ju Chur durch den Scharfrichter verbrennen. und Ginige wollten ben Berfaffer mit dem Tode beftrafen. Scheu fuhren die herrichenden Gemeinen fort , Beamtungen au verlaufen. Die Schandlichkeit murde in der öffentlichen Meinung jum Rechte. Familien und Genoffenschaften verbanden fich jum Unfaufe und gur Biebervermadelung , und man führte öffentliche Prozesse über den schandlichen Bewinn. So groß wird die Macht der Gewohnheit und bas allgemeine Berberben, wenn ein Mahl grobe Migbrauche fich festgefest haben, daß, gleiche wie in Geftonten Leute, die in andern Begiehungen gu ben Rechtlichen uud Gebildeten gegablt werden, an bem Sclaven= Sandel und an den Bedrudungen Diefer Ungludlichen Theil nebmen, oder wie noch beut zu Tage Regierungen öffentliche Lotterien und Spielhaufer privilegiren, eben fe damable Manner von Bildung ju jenen Abicheulichkeiten fich verirrten. Beber Ge= bor noch Abhülfe fanden bey bem Berrichervolfe bie von ben Padtern des Rechtes Diedergetretenen, und fo mandten fich biefe 1787 an den Raifer, ben Beherricher von Mailand, als Ge= mabrleifter der Bertrage; boch befchwerten fie fich nicht nur uber den Bertauf der Beamtungen und des Rechtes, fondern auch, daß Calviniften im Lande fich festfegen, und forderten ihre Entfernung. Die Angeflagten beriefen bagegen fich auf die

Begunftigungen, welche die letten Bertrage einigen Familien gewährten, auf Tolerang und Menschlichkeit.

Indes die katholischen Fürsten sich gegen Rom in ein unabs hängigeres Berhältniß du setzen suchten, und die Republik Benedig mehr als ein Mahl mit Entschlossenheit ihre Rechte gegen dasselbe behauptete, gaben die Eidsgenossen jene kirchliche Freyheit immer mehr auf, die ihre Uhnen durch bloßen festen Willen so behauptet hatten, daß die Eurie sich mit den Worten tröstete: Bisogna lasciar ai Suizzeri i loro usi ed abusi \*).

Die beständige Runtiatur, welche man als einen Beweis der Matung und bes Butrauene des papftlichen Sofes angepries fen batte, wurde guerft ein Auffeber, bald ein Mitregent, und endlich in vielen Dingen ein Gebiether, und eignete fich einen um fich greifenden unabhangigen Gerichtezwang zu, von welchem die einheimischen Geiftlichen in dem Widerstande gegen die Bwar tann es Pflicht für ben Staatsgewalt bestärft wurden. Beiftlichen werden und Ehre ihm bringen, daß er in Rallen, wo die Borfteber des Staates entweder in ihrem Privatleben auffallendes, öffentliches Mergernig und verderbliches Bepfviel geben , oder in öffentlicher Stellung Rechte , Befege und Pflich: ten verleten, ale Lehrer und Erinnerer mit Burde ernfte. frene Borte der Ruge und Beftrafung ansspreche; aber wenn er zu offenem Biberftande gegen die Gewalt des Staates mitwirft, fo bandelt er feinem Berufe gerade entgegen. berbliche bes Rampfes mit einer fich unabhangig glaubenben Bewalt zeigt der Ubligensweiler-Sandel. Doch ging Lugern, weil die öffentliche Meinung und das Butrauen des Bolles fich nicht iere machen lief, unerschüttert aus diefer Reibung bervor.

So wunschbar eine anftandige Feper der dem Gottesbienfte gewidmeten Beit ift, eben fo muß es munichbar werden, daß in einem Lande, wo mußige Fepertage fich haufen, die öffentlichen

<sup>(\*)</sup> Man muß ben Schweizern ihre Gebrauche und Difbranche affen.

Bolfefreuden auf diefe verlegt werben, bamit nicht noch Schlimmeres im Berborgenen die geschäftlofen Stunden ausfulle, oder pollends die einer nütlichen Thatiafeit übrig gebliebenen Tage bazu vermandt merden muffen. - Um 12 August 1725 war Die Rirchweiß an Ubligensweil. Schon vorher hatte ber bortige Pfarrer Unbermatt, geburtig von Baar, fich gegen ben Landvogt geaufert, es murbe beffer fenn, bas Zangen nicht gu geftatten; allein ber Landvogt bezog fich auf bas Bertommen, und bag er ohne ein allgemeines Berboth ber Obrigfeit bieg nicht verbiethen tonnte. Er erlaubte bas Tangen am Rirchweihfefte und auf ben 16. ober ben Sag ber fogebeißenen Rachfirdweib. Mm 15 verboth der Pfarrer dieß auf den folgenden Zag ben chrift= lichem Gehorfam. Der Birth,. bem fur feine Bubereitungen bange war, bath umfonft den Pfarrer um Rachficht. Der Landvogt Mohr trug dem Birthe auf, dem Pfarrer anzuzeigen, wenn am 16 nicht getangt werben fonnte; wurde er einen andern Sag bazu bestimmen, ohne ben Pfarrer befimegen zu befragen. erbitterte fich gegenseitig. Der Landvogt beftatigte die Bewilligung bes Tangens, und ertlärte bem Wfarrer, bief fep eine weltliche Sache, und er tonne fein Anfeben durch den Biderfpruch nicht ichwachen laffen. Durch nachbrudliche und angemeffene Belehrungen über bas Uebermaß ber Berftreuungen batte ber Pfarrer ben Manchen Gutes wirten tonnen; allein er gog es bor, fich in öffentlichen Biderfpruch gegen die obrigfeitliche Behörde ju fegen. Um 16 zeigte ber Pfarrer nach dem Gottesdienste dem Bolte an, er konne nun das Sacrament nicht ausftellen, wie er die Abficht gehabt habe, weil man bas Tangen vorziehe, und hieß fie funf Unfer Bater und Ave Maria bethen. Der Baibel verlas die Bewilligung. Des Nachmittags wurde ohne Ausgelaffenheit getangt, und der Pfarrer zeichnete die Cangenden auf. Sonntage ben 19, ale bas Evangelium von ben gehn Musfagigen verlefen mar, fagte der Pfarrer, es fen nothig, bieß noch ein Dahl zu thun, verglich die Ausfätigen mit benjenigen, welche getangt batten, und machte von ben Borten:

"Beige dich bem Priefter" die Unwendung, fie follten bie fchwere Sunde ihres Ungehorfams anderemo' beichten und ihm die Beichtgettel bringen, mit der lauten Debenbemertung, ihm tomme es au. auch wahrend ber Boche bas Sangen au geftatten ober au verbiethen; man fonne nun in die Stadt geben und über ibn lugen. Die Obriafeit, welche fich noch leicht erinnern tonnte. daß Briefter, die 1712 ju Beforderung der Unruben bengetragen hatten , ohne Buthun ihrer geiftlichen Obern waren gurecht gewiefen worden, trug dem Schultheißen Durler auf, den Landvoat und den Pfarrer über das Borgegangene zu vernehmen. 26 feste der Pfarrer benjenigen, welche noch feinen Beichtzettel gebracht hatten, eine lette Frift bis jum Abende des 27, nach beren Abflug er den Biberfpenftigen die beiligen Sacramente verfagen werbe. Der Rath befchloß, bem Pfarrer einen Ber= weis zu geben, ibn zu einem anftanbigern und vorfichtigern Benehmen zu ermahnen. Um bieg in gefälligere Formen ein= autleiden, forderte er die Stellung bes Pfarrers vor dem bifcboflichen Commiffar; allein diefer protestiete und bezog fich auf die Immunitat ber Beiftlichen, welche feine Stellung geftatte. Gegen widerhohlte Borladungen vor den Rath und Sun= bert, unter Undrohung ber Berbannung, entfchuldigte fich der Wfarrer durch das Berboth feiner geiftlichen Obern. und erklärte fich baburch als ber Untergebene eines außer bem Staate liegenden Staates. Der Rath fand nun weder Beld, noch Rrepheit ober andere abnliche Strafen, fondern die Berbannung angemeffen, und geboth dem Pfarrer, diefe binnen vier und zwanzig Stunden zu befolgen, widrigenfalls er uber die Grengen gebracht werden follte, und die Capuginer wurden eingelaben, ben Gottesbienft ju Udligensweil ju beforgen.

Roch hatte der Nuntius Paffionei fich nicht öffentlich geausert. Allein unterm 30 September erklärte der Bifchof von Constanz sein Befremden über Borladung und Berkannung, forderte die Wiedereinsetung des Pfarrers, und sprach die Erörterung des Falles für das bischfliche Confiserium als die einzige zustän-

dige Behörde an. Der Rath antwortete, er tonne die immer ausgeübten Souverainitätsrechte des Staates nicht ftoren laffen, und wies die Gemeine, welche das Collaturrecht befaß, an, einen andern Pfarrer zu mablen. Den hierauf gewählten Pfarrer Müller wollten weder der Commiffar, noch der Bifchof anertennen, und der lettere drohete, gegen diesen alle canonica remedia anzuwenden. Die Fortsetzung des Briefwechsels diente nur, die Empfindlichkeit zu vermehren.

Unverfehens anderte der Muntius das bisher wenigstens fcheinbar beobachtete rubige Berfahren. 21m 25 Detober, groep Stunden por Anbruch des Zages, verreiste er von Lugern nach Alterf, und ließ nach feiner Abreife dem Umtefchultheißen einige Beilen von feiner Sand auftellen, worin er die Berletung ber firchlichen Immunitaten und einen Befehl des heiligen Baters ale die Urfachen feiner Abreife angab. Mus Altorf führte er bittere Rlagen gegen alle fatholischen Orte, welchen Lugern bie fdinelle Abreife und die erfahrenen Gingriffe in feine Befugniffe unverzüglich anzeigte, und fich ihre bundesmäßige Bulfe vorläufig ausbath. Der Bifchof Schrieb nun, der Pfarrer wace nicht ein Mahl befugt gewesen, auf die geiftlichen Freyheiten zu verzich= ten; Die bischöfliche Berichtsbarteit fen von Chriftus eingefest, von Raifern bestätigt , u. f. f. Der Rath antwortete dem Bi= fchofe am 9 Movember , die aus Milde von Raifern und Ronigen der Beiftlichkeit vergonnte Befrepung vom Weltlichen fonne nie jum Untergange weltlicher Herrichaft ausgebehnt werben. Gegen ben Papft beschwerte fich der große Rath über die Entfernung bes Muntius, fein Benehmen und feine entftellenden Berichte. Die angetragene Bermittelung ber fatholifden Orte verbath fich Lugern; als aber der Pfarrer Undermatt aus Rugnacht am Bierwaldfatter : See eine von Conftang hergetommene, und für Lugern nachtheilige Darftellung verbreitete, erließ ber Rath eine andere nach feinem Befichtspunkte, zeigte, wohin es tommen wurde, wenn eine Landesobrigfeit einen Ginwohner, der fic weigere, vor ihr ju erfcheinen, nicht entfernen tonnte. Der Bis

fcof behauptete bagegen, durch die Beihungen hören die Seiftlichen auf, Unterthanen zu fenn; die katholische Belt werde durch zweb Tribunglien, das geiftliche und das weltliche, beberricht, u. f. f. Burdig antwortete Lugern, Der Umfang feines Bebiethes fer nicht groß; aber das Recht feines Staates bem der Könige gleich. Jest wollte der Muntius als Bermitt= ler amifchen Lugern und bem Bifchofe auftreten; allein gur nabm= lichen Beit geboth er allen Beichtvätern eines unter bem Bifchofe ftebenden Rlofters det Stadt, die Lossprechung denen ju verweigern , welche gegen geiftliche Immunitaten gefundigt hatten; und als die Runde verschiedener geiftlicher Ginwirfungen fic verbreitete, verband fich der große Rath durd, einen Gid, feine alten Rechte zu behaupten, fich weder durch Drohungen und firch= lichen Bann, noch durch Geld dabon abhalten zu laffen; die drey großen Triebfedern der Furcht, des Aberglaubens und der Sabfucht follten fie nie erfcuttern.

Der alte, irre geleitete Dapft Benedict XIII, ber die Bulle Unigenitus gegeben, und Gregor VII in die Bahl der Beiligen verfest hatte, bezeugte im Januar 1726 in einem Breve der Obrigfeit von Lugern feine gange Mifbilligung, erflarte ihr Benehmen gegen den geliebten Sohn, Christian Leong Andermatt und die von bem Rathe eingegangene eidliche Berpflichtung für ein des Rluches wurdiges Unternehmen. Der Muntius bobe auf feinen Befehl fich entfernt , und feinen amtlichen Gis nach Altorf verlegt. Mit Anftand, aber ohne feinem Rechte gu entfagen, antwortete der große Rath. Paffionei befchrantte gwar feine Thatigfeit im Lande felbft; aber er horte nicht auf, die Obrigfeit von Lugern ben dem Papfte des Ungehorfame ju befculbigen, und andere Beiftliche unterftugten ibn. Der Papft ernannte einen aus Cardinalen bestehenden Ausschuff. finden mar gang gegen bas Lugernifde Berfahren. Er trug guf Biedereinfetung des Pfarrere Undermatt, und wenn diefe verweigert werben follte, auf Anwendung bet firchlichen Strafen Standhaft erneuerten Rath und Sundert eidlich ihre eingegangenen Befchlüsse und Berpflichtungen. Um 29 März 1726 versicherte die versammelte Bürgerschaft die Obrigkeit ihrer Treue, und forderte dieselbe zur Behauptung ihrer Rechte auf, both Gut und Blut zur Unterstützung an, und diesem Berspiele folgeten auch die Ansasen nach. Weil man über die Stimmung der Länder nicht ganz ruhig war, so wurde nicht nur das Landvolk durch seine Borsteher von der wahren Beschäffenheit der Sache unterrichtet, sondern selbst die Stände Zürich und Bern wurden sur getreues Anssehen, und auf den Fall des Bedürsnisses um Berstand angesucht \*). Durch die Aussebrungen einiger durch geistlichen Einfluß geleiteten Cantonsobrigkeiten sieß die Luzernische sich nicht zur Nachgiedigkeit bewegen.

21m 13 May hielten die tatholifden Orte (Inner = Rhoben ausgenommen) eine Confereng ju Lugern, fcbrieben bem Papfte, fie behaupten die nahmlichen Rechte, wie Lugern, und erfuchten ibn , feinen Unwillen gegen biefen Ort aufzugeben. Deuen Aufforberungen bes Papftes unterwarf Lugern fich nicht. Die Berwendung des Frangofischen Sofeshielt ein in Bereitschaft liegendes Interdict ab, und der Papit gab endlich gu, die Pfarrer tonnten Awar nicht unmittelbar, doch aber durch den bifchöflichen Commiffar ad audiendum verbum principis vorberufen werden. Geiftliche foll= ten nicht verbannt, doch moge ihnen im Ralle der Strafbarfeit verbothen werden, bas Lugernifdje Gebieth nicht mehr gu betre-Einige Musdrude, welche Rom miffielen, mußte die Staate-Canzeley auf fich nehmen, und fatt der Bahl des Pfarrere Müller eine andere vorgenommen werden. Undermatt blieb verbannt und erhielt ju Conftang eine Chorherrenftelle, und bie Bestallung als protonotarius apostolicus. 2m 19 Movember 1727 wurde der Commiffar, Chorhere Risler, felbft vorgeladen, um fich über fein Benehmen zu entschuldigen. Durch die Erbitterung des Runtius tam die Sache im folgen=

<sup>(\*)</sup> Berben Regierungen zeigte Lugern bie Beentigung Diefes Geichaftes 1727 an, und bantte ihnen fur bas getreue Auffeben.

ben Jahre aufs neue in Bewegung. Der Papft forderte noch ein Mahl die Aufhebung der Berbannung Andermatte unter Androhung des Interdictes. Schon hatte ber große Rath, mit Unwillen erfüllt, befchloffen, der bereits angefenten Erneuerung des Borromaifchen Bundes in Schwyg nicht bengumohnen, bis der Streit wurde bengelegt fenn, ale ein anderer Ginflug mit der Mehrheit Giner Stimme ben veranderten Befchluß bewirfte. an bemfelben Theil zu nehmen, doch nur wenn der Muntius nicht zugegen fenn murde. 1731 murde endlich die Sache un= ter Clemens XII ohne neue Opfer der Lugerner bengelegt. Dabrend Diefes wichtigen Gefchaftes trug ber vortreffliche Frang Urs Balthafar querft als Stabtfdreiber, dann als Rathsherr fehr viel zu der Behauptung der Rechte des Staates ben. - Der Muntius Paffionei verwickelte fich noch in andere Sandel, und forderte auch vergeblich von ben Benedictiner : Rloftern in der Schweiz, ihre Umtewahlen follten in feiner Gegenwart ober doch nur mit feiner Bewilligung vorgeben.

Der Berfuch eines Berbrechens veranlafte 1748 einen neuen Gegenfioß der weltlichen Gerichtsbarkeit mit der geiftlichen. Bwey Spanische Monche, die eine Ballfahrt nach Einsiedeln machten, warfen im Entlibuch eine Beibeperson zur Erde, in der Absicht, sie zu mißhandeln. Leute, welche ihre Stimme vernahmen, eilten herbey, ergriffen die Ruchlosen und brachten sie der Obrigkeit, welche sie als Geistliche dem bischoflichen Commissarüberlieserte \*), ber sie dem Nuntius Acciajuoli übergab. Mit Beforderung wollte die Obrigkeit die Untersuchung betreiben, um das Ergebnis derselben dem Legate zuzustellen; allein dies ser sonst billige und gutmuthige Pralat wurde von seinem Ausditor geleitet, und durfte den Foederungen des hierarchischen

<sup>(\*) 1573</sup> waren zwen Priefter megen bes Berbrechens ber Rothzucht durch Urtheil ber Obrigfeit hingerichtet norden, Gregor XIII belegte zwar Luzern mit dem Banne, bob aber benfeiben auf ihre Borftellungen ohne weitere Folgen wieder auf.

Spflemes nicht widerftreben; er fprach auch die Abhorung und Beeibigung ber Rlager und Beugen an. Der Rath bezog fich auf eine weit altere Bererdnung, welche Beeidigungen durch . andere, ale die obrigfeitlichen gandesbehörden verboth. Die der Römifchen Gurie ergebenen Regierungeglieder führten bie Sprache. welche den unguverläffigen Beamten bezeichnet. Sie trugen auf Man mußte, fagten fie, fur bie Behauptung Machaiebiafeit an. feiner Unfprude entweder einen ungeftorten Befit, ober ein papftliches Indult darthun tonnen; mehr als drepfig Falle fepen für die Forderung der Muntiatur vorhanden. Burde man auch Ralle der Ausubung gegen den Commiffar zu beweifen im Stande fenn, fo tonnte ein folder bod feinen Obern teine Rechte ver-Das Accefforium folge bem Principale nad, und die Beeidigung fem nur ein folches; der tatholifche Borort muffe andern zum Borbilde bienen; der beilige Stuhl murde nicht nach = geben fonnen; und wie wurde man gegen den Born besfelben bestehen? Die Bertheidiger ber Rechte des Staates erwiederten : Die Bundniffe mit bem Dapfte, welche die alten Rechte befrafti= gen, fepen das mabre Indult; vormable habe man felbft bie Beiftlichen beurtheilt, niemable Beugen nach Conftang geschickt, fondern der weltliche Richter habe fie auf Begehren' vernommen. Die drepfig Ralle beziehen fich entweder auf andere Rechtever= haltniffe, ober fie feven ohne Biffen der Obrigfeit erfolgt. Muntiatur unterfchied swifden bem Juramentum de dicenda veritate und dem Juramentum fidelitatis, und von Rom aus mußte ber Ggebe-Sauptmann Frang Endwig Pfpffer Diefe Unterfdjeibung unterftugen. Wiederhohlt fchrieb ber Papft an ben Der Muntius fchlug als Ausweg por, mon möchte die Beeidigung vorgeben laffen und bagegen eine Proteftation ein= geben , welche er annehmen werde ; nadiber fonnte man die Sadje erortern. Aber mittlerweile verfchwanden die Berhafteten , und die Obrigfeit erneuerte ihr Berboth , daß fein Unterthan auf bloge geiftliche Borladung fich beeidigen laffe. (Beeidigungeftreit.) - 1766 forderte Die Obrigfeit von den Beiftlichen einen fremwilligen Beptrag

für die Bedürfnisse des Steates. Stefand Miberspruch, Doch endlich traf ein papstliches Breve ein, welches erlaubte, pon den Melte geistlichen einen fremwilligen Bentrag zu beziehen, die Bollfrestung aber dem Nuntius vorbehielt. Nicht ein Mahl wollte dies ser das Breve heraus geben, bis die Obrigseit die Bedinguns gen zugestanden und erklart hätte, auch die Bentrage nur aus seiner Hand zu beziehen. Gine nur wenig überwiegende Mehrsteit des Rathes sah sieh die dem Legaten hingegebene Pareten gelähmt.

Die Abhandlung, welche Relie Balthafar 1768, awar ohne feinen Rahmen, unter bem Titel : "De Helyetiorum juribus circa sacra, das ift, turger bifforifcher Entwurf der Frenheiten und der Gerichtsbarfeit der Gibsgenoffen in fogengnnten geiftlichen Dingen", beraus gab, verdient jest noch bie Aufmertfamteit jedes die Rechte und die Unabhangigfeit feines Ba= terlandes liebenden Gidegenoffen. Als die von mehrern Obrig: feiten nachgesuchte, und durch die Bischofe befannt gemachte Aufhebung mehrerer gebothenen Rafttage 1779 im Cantone Lugern , wie in mehrern andern Gegenden, durch fanatifchen Ginfluß Biderfpruch fand, und mifdeutet wurde, behauptete die Dbrigfeit dasfelbe burch ein fraftiges Mandat. Doch war and bas Beitalter bes Emporftrebens nicht fren von inquifitarifden Mafregeln. 1747 verurtheilte ein aus vier Beiftlichen beftenen= des Reneugenicht den Jakob Schmidli aus der Sulgig, erwurgt und mit feinen Buchern und Schriften verbrannt ju werben, weil er bie Bibel nicht nur fur fich gelefen , fandern Unbern erflart, und als die einzige Grundlage ber Religiofitat empfohlen hatte. Sein Weib, fedis Rinder, und ein und fiebzig andere Perfonen wurden verwiefen, feine Bohnung burch die Sand des Scharfrichtere in Afche verwandelt, und auf der Brandftatte eine Schanbfäule errichtet.

Befannt mit ber Führung geiftlicher Baffen, behauptete bie Abten St. Gallen ihre landesherrlichen Rechte gegen die Ansfprüche des Bifchafe von Conftang befto unerfchrodener, weil

fle als Rlofter ficher feyn tonnte, bey bem Romifchen Stuble gegen einen Bifchof nicht ohne Unterftugung ju bleiben. Die Streitigfeiten wieder aufgeregt wurden, ließ der Abt 1739 den bifchoflichen Official Rettich, welcher fich nicht abhalten laffen wollte, in der St. Gallifchen Landichaft Bifitationen vorzunehmen, burch bie geiftlichen und weltlichen Kiscale aus dem Lande führen. Der Bifchof mandte fich an ben Reichshofrath. an die Reichestande und an die Gidegenoffen, und der Abt an Der Reichshofrath wies die Sache nach Maing. den Papft. Seche Jahre lang ftritt man fich über die blofe Borfrage, wer ber Richter fen. Der Bifchof verfuchte nun, um ben Abt ju fcbreden, den Kornmarkt von Rorichach nach Arbon hinüber zu gieben; aber Rom behauptete fein Richteramt. Endlich verglich man fich. daß, mit Ausnahme einiger ber bochften Beftanbtheile geiftlicher Gerichtebarteit und einiger öfonomischer Bortheile, St. Gallen im Befige der übrigen blieb, und bagegen dem Bifchofe einige Befälle und Befigungen einräumte.

Ohne fich burch Borfpiegelungen und ultramontanischen Gins fluß irre machen zu laffen, benahm fich 1758 bas Bolf von Schwyg über die Frage der Aufnahme der Jesuiten. Der Statthalter Muguftin von Reding, ein angefebener Mann, both feine Wohnung, Grundftude und 80,000 Gulden an, um eine Unftalt der Jefuiten zu begrunden. Berichiebene Ramilien von Bedeutung widerfesten fich diefer Abficht, und wurden baben auf das fraftigfte von den Capuginern unterftust, theils weil Diefe fühlten; daß ihr eigener Ginfluß durch die Jefuiten febr wurde gefdwacht werben; theils weil fie bem Bolte naber find, und deffen Bedurfniffe tennen. Gines ihrer Glieber fdrieb ein Gefprach über die Frage, ob bie Aufnahme und Anbauung der Jesuiten in dem Sauptflecken des lobl. Cantons Schwyz dem Staat und der Rirche nuglich ober fchablich fen? Dasfelbe that große Birtung, und die Dehrheit der Landegemeine befchloß, daß ben großer Strafe feiner fich mehr erfrechen follte, Diefes Befchäftes wegen auf einer Landesgemeine noch einen Untrag gu machen.

Die Rormula Confenfus fand, feit Genf fid von berfelben losgefagt batte, im Bagtlanbe ftarforn Biberfprud. Beiftliche wollten fie gar nicht , Andere nur mit der Bedingung unterichreiben, in fo weit fie mit Gottes Bort übereinstimme. Allein Bern leitete au Laufanne eine Unterfudung ein, legte berfelben am 3 Juni 1718 burd Bestätigung verbindliche Rraft ben. und forderte pon allen feinen Geiftlichen unbedingte Unterfchrift. 1722 peranlafte bie in Deutschland aufe neue ben dem evangelifden Corpus gur Sprache gefommene Bereinigung der benden evangelischen Confessionen eine Anregung der Könige von Preu= fen und Großbeitannien, weil man biefe Formel als ein Sinbernif fener Bereinigung anfab. Der Ronia von Großbritan= nien fieht in feinem Schreiben vom 10 April die Formel als ein Bindernig der Gintracht an, und ermabnt Burich und Bern, fie moditen dem Frieden ju Liebe niemand gur Unterfchrift dieser Formel nothigen: ne quis sub verae fidei confessionis propagandae praetextu tranquillitatem ecolesiae conturbet. Im nahm= lichen Sinne idrieben der Ronia von Preugen am 21 Rebrugt, und am 12 May die evangelifchen Reichsftande an Burich und Bern. In ihrer Berichtserstattung vom 27 April über die Briefe bender. Ronige fagte die Beiftlichteit zu Bafel dem Rathe dafelbit: Sie finde einmuthig, die Formel handle nicht von Sauptpuntten, fondern nur von Rebenpunkten. Dichts fen dem Frieben fo zuwider, als wenn man aus Debenpuntten Sauptpuntte Das befte Mittel bruderlicher Gintracht fen, wenn madie. Prediger alles, was nicht zur Erbauung biene, ben Seite fegen, in unnügen Speculationen und Subtilitäten feinen Ruhm fuchen. Im folgenden Jahre bezeugten bende Konige ihr Bedauern über die Beharrlichkeit, und erneuerten ihre Ermahnung. Bafel erflarte Burich fogleich , es forbere die Unterfchriften nicht mehr. Mit Mehrheit ichaffte die Spnode von Appenzell die Unterfdrift ebenfalls ab, und die gemeinschaftliche Antwort der evangelifden Orte erflarte, einige Cantone haben bieg bereits gethan; andere werden es noch thun. Man übe feinen Gewiffenszwang

aus, und werde die Riechenvereinigung nicht hindern. 1724 ges both Bern noch ein Mahl den Riechendienern in den welschen Zanden die Beobachtung der Unterschrift. Dennoch hörten alls mählig die Bersuche auf, diese Formel zu behaupten, und jenes glückliche Berhältniß des Protestantismus, nur die biblischen Büscher als Regeln des Glaubens anzusehen, und immer wieder zu denselben zuruck zu kehren, hatte die Folge, daß man seither mit Beseitigung der Consensus formel sich nur an die helvetische Consessition von 1566 hielt.

In verfchiebenen Beiten beunruhigten noch andere firchliche Begenftande die fammtlichen reformirten Gibegenoffen oder ein-Belne berfelben. 1736 berathichlagten fich bie evangelischen Orte. wie'man die Berleburger : Bibel und andere ber reinen Lehre gefährliche Bucher abhalten fonne. Richt geringer maren bie Beforgniffe uber die Erfdeinung der Berrenhuter oder Mabris fchen Bruder. 3m October 1746 wurden zu Bafel Rachforfchungen gegen Miffionarien von Berrenhutern eingeleitet, welche die Leute debauchiren (fur fich gewinnen) wollen. Das Gutachten. welches die Beiftlichen über diefen Gegenftand der Obrigfeit nach ihrer Aufforderung ichon am britten Tage eingaben, brudte fich aus: Solche Leute fcbleichen fich gemeiniglich gang heimlich ein, und halten fich bald ben einem, bald ben einem andern ihrer Gonner oder Unbanger auf. Sie bezeugen, daß fie diefe Leute gar nicht gut beißen, fondern daran ein großes Diffallen haben. Es werbe von ihnen Bieles gelehrt und getrieben, das der reinen Lehre entgegen gefest fen, u. f. f.

Die Wiedertäufer und Separatisten danerten in verschiedenen Gegenden, doch nicht zahlreich fort, und sie genossen immermehr Duldung, wenn sie die öffentliche Ordnung nicht störten. Bon 1740 an verbreitete sich im Cantone Bern eine Secte, welche man von dem Dorfe Brügglen die Brüggler=Secte nannte. Sie lehrte, wenn der Mensch ein Mahl ein Kind Gottes geworden sew, könne er nicht mehr fündigen. Es sey dann nicht Sünde, wenn er Werke der Unmäßigkeit und Unreinigkeit ausübe. An

folden Sandlungen bes Fleisches nehme bie Seele nicht Theil, und Gott rechne sie nicht zu. Deffentliches Mergerniß mit wirklichen Berbrechen verbunden hatten 1751 ihre gewaltsame Un= terbrudung zur Folge.

Unter den reformirten Theologen zeichnete fich zu Genf 211= phons Turretin (ftarb 1737) in feiner Jugend durch feinen Die berftand gegen die formula consensus und feine. Bemühungen um die Bereinigung ber gutheraner und Reformirten, und fpater noch als Gelehrter, Theologe und Prediger aus. Mehnliche Berdienfte erwarben fich durch gabireiche Schriften feine bepoen Freunde Samuel Berenfels ju Bafel (ftarb 1740) und Joh. Friedrich Offerwald zu Meuenburg 1747. Alle dren erreichten das Greifenalter, und horten nicht auf, wirkfam und thatig gu fenn. Sie und andere Beforderer Befferer Uebergeugungen bat= ten gegen manche Ungriffe gu fampfen. Aehnliches gefchab gu Der Doctor Jatob Scheuchzer wurde des Mangels der Rechtalaubigfeit beschuldigt, weil er das copernicanische Planes ten-Spitem lehrte. Der Theologe Bimmermann mußte in feiner Jugend die Schriften Lodes, Clericus, Berenfels, in. ogl. gang im Berborgenen lefen. Er und fein gelehrter College Breitinger erfuhren manche Unfechtung von ftrengern Umtebrudern.

Allgemeine Aufmertfamteit erregten die Schictfale bes gu Bafel 1693 gebornen Digcon Joh, Jatob Wettitein, eines Urenfels des Bürgermeifters. Er verbarg feine Unbanglichkeit an die Lehre von ber allgemeinen Gnabe Gottes (Universalismus) fo wenig, daß mehrere feiner altern Amtebruder gegen ihn auftraten, und die Gefandten von Burich und Bern auf ben Untrieb einiger ihrer Theologen benjenigen von Bafel anzeigten, Bettftein predige nicht febr orthodor, und er gedente, ein griechisches Defament heraus zu geben, in welchem einige gefährliche Stellen enthalten feven. Er versuchte nahmlich die Berbefferung ober - Berftellung einiger ungewiffen Lefearten, und erflarte einige andere nicht fo, wie die Anhanger bes Confenfus. Von Zürich ber wurden geiftliche und weltliche Beborben in Bafel noch mehr

in Bewegung geseht, und 1730 entließ der Rath Wettflein von seiner Stelle. In seiner Bertheidigung versicherte er, er sen der Basler-Confession zugethan, ging nach Amsterdam, wo er ein Prosessiorat ben ber Lehranftalt der Arminianer annahm, einen Ruf an die hebräische Lehrstelle seiner Baterstadt ablehnte, und in großer Achtung ben den ersten Theologen des protestantischen Europa 1754 starb.

Einträchtig und menschenfreundlich unterflütten bagegen bie reformirten Orte, bis über die Mitte des Jahrhunderts, verarmte und gebrechliche Französische Flüchtlinge und hülfsbedürftige Abkommlinge derfelben. Ginen neuen Zuwachs hatten diese 1730 erhalten, als die Sardinische Regierung, ungeachtet ihrer Berwendung, die Reformirten des Thales Pragelas verjagte.

Wie in den meisten Europäischen Ländern wurde auch in der Sidegenoffenschaft die Druderpresse mit großer Aengstlichkeit bewacht. Die Obrigkeiten fürchteten nicht nur die Sindrude jeder frevern und ungewöhnlichen Aeußerung auf die öffentliche Meisnung, sondern sie glaubten, durch Nachsicht den Sadel und Berantwortlichkeit auf sich selbst zu wälzen, weil sie sich als berufene Wächter nicht nur über die Handlungen, sondern auch über die laut gewordenen Gedanken ansahen; sie scheuten jede Aufregung einer kräftigen öffentlichen Meinung \*), und jedes Urtheil über alles, was ihre Personen, Berhältnisse und Systeme berührte. Durch die gegenseitigen Zumuthungen der mistrauischen Regiezungen selbst wurde diese Aengstlichkeit noch vermehrt.

Mis im Juni 1757 eine Buricherifche Beitung bas Gerücht aufgenommen hatte, Prag fen an die Preufen übergeben worden, traf fogleich ein Befchwerbefchreiben ber Ober-Defterreichifchen

<sup>(\*)</sup> Aus Beranlaffung bes Wiberflandes der Corfen gegen ihre Bedrüder fchrieb ber ein und fiebzigjährige Bodmer am 20 November 1768 an ben Pfarrer Schinz zu Altflätten: "Ich habe lange gefagt, bag wir ohne diefen Enthusiasmus bep einem Ueberfall vertoren waren. Man will lieber veiloren fepn, als ihn erweden."

Megierung ein. 1760 brachte Luxern im Rabmen der fatholifchen Orte feine Rlagen an ben Stand Bafel über Sprengs driftlichen Raurachs und Bafels Urfprung und Alterthum, weil in diefem Buche die Legenden der erften Jahrhunderte über bie Musbreitung des Evangeliums in Selvetien bezweifelt, und nur Diejenigen des gwepten augegeben murben. Als die Abhandlung Guillaume Tell , fable danoise, erfchien , und bie Bmeifel, welche Guillimann und andere gegen bie Geschichte Bilbelm Tells erhoben hatten, nicht nur erneuerte, fondern diefe gang bestritt, lief Uri die Abhandlung verbrennen; und es befdyrantte fich nicht auf diese Magregel , sondern es forderte burch eine Buschrift vom 4 Juni 1760 auch bie übrigen Cantone bringend auf, ihr Diffallen über biefe Flugschrift zu bezeugen. Die' zu Burich berausgekommenen Reflexionen eines Schweizers über die Frage: Db es der tatholischen Gidsgenoffenschaft nicht zuträglich mare, bie regularen Orden aufzuheben, ober wenigstens einzuschränten ? veranlagte eine bittere Correspondeng gwifden Burid und Lugern. Ein Betteifer ber Bachfamfeit burchbebte bie Regierung. Gleichwie Genf gegen Rouffeau verfuhr, ebenfo verbammte man zu Burich 1769 die Abhandlung sur l'origine des opinions religieuses von Jakob 🧸 Beinrich Meifter, der nachber, 1803, als Borfteber der Organis fatione:Commiffion die Dediatione-Berfaffung zu Burich einfubren half, und 1826 im Genuffe allgemeiner Achtung ftarb. gern verboth Maurere turge Gefchichte ber Schweig, u. bal. m.

In mehrern Cantonen war es verbothen, im Auslande ohne Bewilligung der Gensur etwas drucken zu lassen. Man fah nicht ein, daß die Bekanntmachung der finanziellen Berhältniffe das Butraum der Staatsgenossen zu der Berwaltung erhöhet, sons dern man hielt ihre Bekanntmachung für Staatsverrath. Ueber die vaterländischen Angelegenheiten und Verhandlungen, Gesehe und Verordnungen enthielten in der Regel die öffentlichen Blätter entweder gar nichts, oder aber nur allgemeine Anzeigen mit uneinläßlicher, registerähnlicher Rurze. Gleichwohl trifft man auf manche Beweise entgegengesetter Gesinnungen. In

einer Cenfurberorbnung vom 24 Movember 4761 fagt ber Rath von Bafel! "Wir verfeben uns zu der Rlugheit und Billigfeit unferer geordneten Cenforen, dag biefelben ben Buchbrudern und Buchbandlern feine unnothigen Schwierigfeiten machen, und bas durch diefelben in ihrem nublichen Berufe hindern werden." Bismeilen liegen die Cenfuren der einzelnen Schweizer-Staaten Bucher erfcheinen, beren Inhalt bin und wieder noch in ben neueften Jahren wurde Bedenflichkeiten erregt haben. Go ents balt g. B. Schingens Berfuch einer Gefchichte ber Sanbelfchaft der Stadt und Landichaft Burich (Burich 1763) viele Meuferungen, beren Umfang die damabligen Lefer und Cenforen fchwerlich ahneten; 3. C. Fafis von 1765 bis 1768 ju Burich in vier Banden herausgefommene eidegenöffifche Staats : und Erdbeschreibung viele frepfinnige, fur Die damabligen Beiten fühne Gedanten, Berbefferunge = Borfchlage und Rügen folder Berhaltniffe , die er als Gebrechen der Staatseinrichtungen an= fab. Dur die Mehrheit einer Stimme binberte in dem großen Rathe au Bern bas Berboth biefes Buches.

Relix Balthafars 1768 au Burich gedructe Abhandlung de Helvetiorum juribus circa sacra, welche heut zu Tage jedem Berfaffer Chre bringen wurde, fand ungeachtet papfilichen und bifchöflichen Berbammung zu Lugern trafs tige Bertheibiger. Der biedere Schultheiß 21. L. Reller fagte in der Ratheversammlung: "Seit Jahrhunderten fchreiben die Geistlichen fur ihre Rechte, fpannen von Jahr gu Jahr ihre Fotderungen höher, und dehnen ihre Berichtsbarteit und Machtfulle mehr und mehr nach allen Richtungen aus. Barum brummen und toben fie bann, fobald ein Weltlicher für bie Redalien und Rechtsamen bes Staates bas Wort führt ?" u. f. f. Lugern fprach tein Berboth aus, und ließ fich auch durch eine erneuerte Aufforderung des Bifchofe von Conftang nicht irre machen. -Uri, Schwyg und Bug antworteten dem Bifchofe Lugern nicht unahnlich , und der Rath von Solothurn bewies durch ben Befcluß, daß ein Abdrud biefer Schrift in dem Stagts-Archive

und ein anderes in der Bibliothet aufgestellt werden follte, daß Selbstffandigfeit und Ginficht damable feine Befchluffe leiteten.

Die Buricherischen monathlichen Dachrichten, welche bie Unruben gu Lugern, Freyburg, Genf, ben Suterifchen Proges in Appenzell und andere ähnliche Gegenftande nicht ein Mahl beruhrs ten, denden fich bingegen über den blutigen Auftritt im Sochges richte Ortenftein und über die Unruhen im Meuenburgifden mit Starte und Entschiedenheit aus, und zwar berde Mable im Sinne und obne Bweifel auf Madrichten ber Opposition. 1777 ericbien im Nas nuarftude diefes Blattes unter bem Titel : "Manifest ber Pforte gegen die Frepheit der Preffe" ein turger Muffan, der alle Lacherlich= feiten des Prefizwanges und der Feindschaft gegen die Publieität in fich vereinigt. Der Mufti erläßt die Rundmachung und wunscht allen Mufelmännern Dummbeit und Segen. Die nach Stams bul gebrachte Buchdruderfunft wird nach vorhergegangener Berathung mit den Radis, Imans und den gwar ohne Renntnig bes Ortes, wohl nur um der Standes = und Geiftesvermandtfchaft willen berbev gezogenen Fafirs, als eine höllische Erfindung verdammt. Denn 1) biene biefe erleichterte Mittheilung ber Gebanten augens fcheinlich zur Bertreibung ber Unwiffenbeit, Diefer vornehmften Bache und Schuswehr aller mohleingerichteten Staaten. britte Artitel fcbließt mit ben Worten : Diefleicht murbe man bie Unverfchämtheit fo weit treiben, ben guten und bofen Sandluns gen Recht widerfahren zu laffen, und Gerechtigfeit und Liebe zum Baterlande zu empfehlen, welches abermahls ben Rechten und Frenheiten unferer Burbe augenscheinlich zuwider fenn murde. u. f. f. u. f. f.

Doch diest waren nur einzelne Erscheinungen. Mullers Ges schichtsbuch felbst mußte einen Druckort außerhalb der Seimath suchen, und mahrend der Achtziger-Jahre ersuhren Armbrufter in Zurich, Luthi in Solothurn und noch Andere die Folgen angstlischer Ansichten über das Censurwesen.

So lange nicht wichtige auswärtige Angelegenheiten ober innere, Streitigkeiten außerordentliche Berathichlagungen noth.

fammen, welche feit dem Toggenburger-Frieden zu Frauenfeld gehalten wurden. Ihr Sauptgeschäft war die Rechenschaft oder Jahrrechnung der Beamten über die Berwaltung der gemeinen Herrschaften und die Entscheidung der Appellationen \*) aus denselben. Sie wurden daher oft nur von den alten Orten besucht, indem bisweilen auch Freyburg und Solothuen, ungeachtet ihres Anthelles an dem Thurgauischen Landgerichte, ihr Ausbleiben von diesen Jahrrechnungen entschuldigten. An andern Gegenständen der Berathung gebrach es nicht; doch nur selten kam man darzüber zum Schlusse, und weit öfterer blieb es bep dem ad referendum.

Sehr oft und Die in die Achtziger-Jahre ftoft man auf Befdwerden und Berathungen über die geiftlichen Immunitaten und über Erwerbungen in tobte Sand. Bon ber Mitte bes Nahrhunderts an erneuerten fich bie nachtheiligen Rolgen eines fehlerhaften Berfahrens im Mungmefen. Bahrend mehrerer Jahre berieth man fich über ein gemeinschaftliches Syftem; allein man tonnte fich nicht vereinigen, obgleich basfelbe nur die gemeinen Berrichaften betraf. Micht nur hatten mehrere Cantone unflug ihre Scheibemungen vermehrt, fondern die aus Berantaffung des flebenjährigen Rrieges verschlechterten Reichsmungen breiteten fid, über die Schweis aus, weil man es verfäumt hatte, bem erften Gindringen Berbothe entgegen gu fegen. nutige Menfchen fuchten auf ihrer Ginbringung die Befriedi: gung einer niedrigen Bewinnfucht. Das Gold und die groben Silberforten fliegen ju ungewohnten Dreifen. Um Ende halfen mehrere Cantone fich badurch , daß fie alle fleinern Mungen aufer ben ihrigen verbothen.

<sup>(6)</sup> Diese Geschäfte besorgten fur die Bogtepen Lauis. Luggarus, Menbris und Mainthal die Gesandten ber XII regierenden . Drie jabrlich auf bem Syndicat ju Lauis; für Baben und die untern frenen Zemter die Gesandten von Burich, Bern und Glarus.

Mährend der Sechsziger=Jahre forderte die Tagsahung mehrere Mahle die äußern Rhoden von Appenzell und die Stadt St. Galsten auf, man möchte die Arbeiter nicht in Reichsmünzen bezahlen. In den Funfziger-Jahren begannen Klagen und Berathunsgen über herumziehendes Gaunergesindel und dessen Wermehrung, und schon 1752 wurde ben dem Französischen Bothschafter ansgefragt, ob nicht herumziehendes Gaunergesindel zu Huningen für die Französischen Colonien in Amerika könnte abgeliesest wersden. In den Zwanziger-Jahren wurde festgesetzt, die Frachtwasgen sollten nicht mehr als sunfzig Centner sühren, und von 1781 an veranlaßte der Streit zwischen dem Abte von St. Gallen und den äußern Rhoden die Frage, ob eidsgenössische Orte Wegsgelder aus eigener Macht anlegen können? Bereits 1750 verhanzelten Jürich, Schwyz und Glarus die damahls schon gesährliche Linthschissahrt, ohne sich über eine Abhülse zu vereinigen.

Streitigkeiten zwischen den Bundesgliedern wurden meistens durch Bermittelung beseitigt, und bisweilen hatte die Langsamsteit des eidsgenössischen Rechtes die gute Folge, daß sie einschlummerten und von selbst aufhörten. Die außerordentlichen Tagssahungen wurden daher selten, insbesondere nachdem die Bundess verhandlungen mit Frankreich und ihre nächsten Folgen beseitigt waren. Die Sidsgenossen waren so glücklich, von den meisten auswärtigen Mächten wenig berücksichtigt, und noch weniger für entgegengesette Iwecke bearbeitet oder veruneinigt zu werden. Iwar übte Frankreich einen vorhertschenden Sinfluß aus. Durch das Bundniß und die Capitulationen wurden ihm zuerst die kastholischen, dann alle Cantone und zugewandten Orte durch Offiziersstellen und Geldvertheilungen \*), viele Privaten und Familien

<sup>(\*)</sup> Jeber tatholifche Canton erhielt 3000 Franten an Friedgelebern, eine noch etwas größere Summe als Jahrgelber, und außerbem war es bem Bothichafter überlaffen, in jedem derfelben an einzelne Personen 8000 bis 10.000 und 12.000 Franten zu vertheilen. Der Abr von Gr. Gallen erhielt nur 900 Franten, die Stadt Ba-

verpflichtet, die auf bie Steuerruber ber größern und fleinern Schweizerifchen Staatsschiffe wirkten. Biele von biesen und ihre Unbanger faben Frantreich als die Sonne an, in deren Syfteme ber fleine Planet fich nothwendig bewegen muffe. Sie nannten ben Ronig von Frankreich porzugeweise ben Ronig, gleichwie einft im fintenden Griechenlande Perfiens Berricher der große Ronig bieg. Gleichwohl lebte in der großen Mehrheit der Das tion und ihrer Borfteber fo viel Gelbftgefühl ; daß diefes Fransofifche Unfeben, ohne auf die innern Berhaltniffe der Gidsge= moffen wefentlich zu wirten, fith auf Begunftigung feines Schweis gerbienftes, auf Berminderung des politifchen Ginfluffes andes rer außern Dadhte, und auf Muszeichnung feines Stellvertreters beschränfte, der ohnehin durch feinen öffentlichen Character als Bothichafter mehr Berudfichtigung, als andere diplomatifche Agen= ten bes Auslandes fordern konnte. Biele größern Machte bielten teine Abgeordneten ben ben Gibsgenoffen, andere nur Refidenten, die man taum bemertte, und ben den großern, reich= licher befoldeten Gefandten war der politifche, fittliche und ofo= nomifde Ginfluß auf die Stadte befchrantt, in benen fie fich aufbielten. Die übrigen Schweizerftädte faben fie entweder nie, oder nur ben feltenen Durchreifen. Um Bororte bielt fich vollends fein auswärtiger Diplomate auf, und an den Tagfapungen fab man fie eben fo wenig \*). Die erften eidegenofifden Gefchafts= manner blieben ferne von dem Getriebe der Borgimmer, mo die täglich wechselnden Gerüchte und aufgehafchten Rachrichten irre maden, und ben politischen Gefichtepunkt verruden, ber aus einiger Entfernung, in ruhigerer Stellung weit richtiger

ben 400, Mellingen 300, u. f. f. Rapperemeil erhob von Beit gu Beit Rlagen über Die Ausschliefung von ben fruber bezogenen Bortheilen. Auch von Spanien bezogen Die fatholischen Orte Jahrgelber.

<sup>(\*)</sup> In ber erften Salfte bes Jahrhunderts entidulbigten fie noch oft ihr Ausbleiben von ben Lagfagungen.

aufaefaßt wird. Jenes alte Bertommen , bas Privatleben ber erffen Magistraten burch die außern Formen der Diplomatit nicht ftoren gu laffen, wurde bepbehalten. Ungeachtet Burich ber beftandige Borort mar, brachte die Erwählung gur Burgermeifter-Burde in dem Sauswefen des neuen Staatsvorftefere tone Beranderungen bervor. Mis der Englische Gefandte fich 1762 gu Burich verabschiedete, wurde er im Gafthofe bewirrhet, und einige Regierungsglieder leifteten \*) ihm Gefellichaft, Theilnahme ber erften Magiftrateperfonen. Eben dieß gefchab in andern Fällen, und oft zeigten die fremden Diplomaten ibre Ankunft und Abreife bem Bororte nur fchriftlich an. Alle diefe Rormen blieben unverändert bis que Staatsummaljung. fleinen Städte, in welden die Zagfagungen gehalten wurden, bothen wenig Berftreuung an.

Dach bem Toggenburger: Rriege unterhielt bie Buricherifche Staats:Cangelen einen Briefwechfel mit dem Dreußischen Befandtichafte: Secretar auf dem Reichstage, Roch von gundt, welcher dafür jahrlich 20 Ducaten erhielt , und als ihm 1721 frembe Correspondengen verbothen wurden, übernahm durch feine Ginleis tung der Secretar des Betterauifden Grafen = Collegiums biefe Berrichtung. 1728 bestellte Burich einen Correspondenten gu Das rie, der wochentlich zwen Mable fcbreiben mußte, und bafür jährlich 100 Bulden erhielt. Ben den Unterhandlungen wegen ber Erneuerung des Rrangofifchen Bundes 1739 beriethen fich die evangelischen Orte, ob fie einen Minifter ben dem Frango: fifden Sofe anfiellen follten. Bon der auswärtigen Politit Biel= ten die Gidegenoffen fich entfernt. Mls 3. B. im December 1772 der Polnische Konig Stanislaus feine Protestation gegen Die Bertheilung des Reiches eingab, antwortete man : Dach der Maxime der Altvordern tonne die Gidegenoffenschaft in folche Streitigfeiten nicht eintreten. Gleichwohl behaupteten einzelne

<sup>(\*)</sup> Dies bies man in ber eibegenöffifden Cangelepfprache ver-

Cantone mit Redheit ihre unabhangige Stellung gegen fremde

Mis ber Sain bes Englifden Pratendenten, Pring Ebuard, nach dem Machner-Frieden Frankreich verlaffen mußte, gestattete ibm die Regierung von Freyburg auf die Empfehlung des Frangoffichen Bothichafters den Aufenthalt. In einer Bufdrift, worin er den Titel magnifiques seigneurs gab, befchwerte fich bieruber der Englische Gefandte Burnaby aus Auftrag feines Roniges, mit der Erflarung, er hatte gehafft, man wurde guerft ihn gefragt haben; ber verftorbene Ronig und bie Ronis ginn Unng hatten feiner befreundeten Macht geftattet, bem Bater biefes jungen Italieners biesfeits der Alpen den Aufenthalt au bewilligen . u. f. f. Rolgendes mar die furze Untwort bes großen Rathes von Freyburg, vom 10 September 1748, mit bem bloffen Titel: Monfieur! "Die Bufchrift, welche Sie am 8 dieß an unfern fleinen und großen Rath zu richten fich die Muhe gegeben haben, ift une in ihren Ausbruden fo wenig abgemeffen und fo wenig fchidlich gegen einen fouverainen Staat, baf wir hafür halten, fie nicht beantworten zu follen; um fo viel mehr , ba bie Beife , in welcher fie fich ausbrudt , uns nicht verleiten (induire) tonnte, Sie, Monfieur, über die Conftitutionen . und bie Souverainität unfere Staates zu Rathe zu gleben."

Die Bafelichen Abgeordneten, welche 1747 die dem Dauphin vermählte Sächliche Prinzessinn auf der Durchreise zu Strafburg beglückwünschten, waren als envoyés extraordinaires beglaubigt, und wurden nach einigen Schwierigkeiten in diesem Characten anerkannt. — 1770 war der Zürichersche Junftmeister, heinrich Ott, für die Unterhandlungen über den Ankauf von Ramsen und Dorf-lingen ben dem Wienerhofe als Minister beglaubigt; ebenso 1788 ber Genfersche Abgeordnete Tronchin an dem hofe zu Berfailles.

Ueber wichtige ober geheime Geschäfte schrieben nur felten bie Cantoneregierungen, nicht ein Mahl bie feit einiger Beit angeserdneten geheimen Rathe sich unmittelbar zu. Gewöhnlich schrieb in solchen Fallen ein angesehenes Regierungelied an ein anderes

in bemfenigen Cantone. bem man etwas berichten wollte. Dft wird in ben Protocollen nur mit gang allgemeinen Ausbruden gefagt, ein Begenftand fen berichtet ober verhandelt worden, ohne ibn naber au bezeichnen. Go beißt es g. B., man babe biefe wichtige Berichterftattung eines Abgeordneten, der genannt wird, über ben Erfolg feiner Sendung angehort, ohne irgendwo ju fagen, worin diefe Berichterstattung bestand. - Die Conferent amifchen den XIII Orten und der Stadt Sitten 1753, von welder die feche andern Behnten des Ballis, ungeachtet der erhaltes nen Ginladung, meggeblieben maren, erließ aus Baden Borftellungen fowohl an die Stadt Sitten, als an die feche Behnten. Bierauf wird in dem Abichiede gefagt, man habe fich vericbiedene Gedanten über basjenige mitgetheilt , was ju thun fenn mochte, wenn diefe Borftellungen obne Wirfung bleiben murben; doch follen diefe Bedanken dem Abidbiede nicht bevgerudt werden . u. dal. m.

Um nicht burch ben Gebrauch einer Sprache, beren man fich nicht gang machtig fühlte, ber auswärtigen Diplomatit einen Bortheil einzuräumen, bedienten die Gidegenoffen fich gegen diejenigen, melde in ihrer Landesfprache fdrieben, umgefehrt ber Deutschen Sprache. Dieß gefchab auch gegen ben Ronig von Frankreich und. feinen Bothichafter, dem zu diefem Ende ein Doll= metfder jugegeben mar. Un Großbritannien fcbrieb man Lateis nifd). Gegen eigene Gefandte und gegen Staabsoffiziere in fremben Dienften bediente fich ber Borort der Borte Ihr und Guch. Dieg gefchah noch in ben Reunziger-Jahren gegen ben Grafen Affrn, als diefer das Amt eines General=Oberften der Schwei= ger verwaltete. Durch die Rachahmung auswärtiger Gebraudre und durch das demuthige Benehmen derjenigen, welche ron den Behörden etwas zu erhalten wünschen, fteigen aller Orten die Titel und Curialien, Die Benennung ,gnadige Berren" ging von ben Obrigkeiten der regierenden Stadte auf die demokratifden und auf Magifirate von Municipalfladten über. Die Saupter, welche früber Beisheit genannt wurden , erhielten den Sitel Enaden , ten man im Französsischen durch Excellence übersette. 4765 bes schwerten sich die Bürgermeister von Basel, daß man sie auf den Tagsatungen immer noch nur Weisheit nenne, indes man bereits nicht nur die Standeshäupter der drey ersten Cantone, sondern auch die Schultheisen von Freyburg und Solothurn Ihro Gnaden nenne. Wie billig, wurde ihnen entsprochen, und bald erhielten in Basel auch die beyden obersten Junstmeister als consules designati diesen Titel \*).

In den meiften größern Cantonen war die Berwaltung der öffentlichen Gintunfte getreu, und die burgerliche Rechtspflege verdiente weniger Borwurfe, als in manchen andern Landern. Strenge Strafen und Entfethungen, welche in den Sechsziger= Jahren zu Burich gegen mehrere angesehene Beamten schonungs- los ausgesprochen wurden, hatten die Wirkung, daß nachher bis zur Staatsumwälzung selten nur eine leise Acuferung über Bestechlichkeit und ungetreue Berwaltung vernommen wurde. Die Besoldungen der Beamten waren daselbst, mit wenigen Ausnah-

Die gefeggebende, vollziehende und richterliche Gemalt maren nicht genau ausgeschieden. Ueberhaupt wurden die großen Rathe in ben Städte Cantonen bepnahe in allen Vermaltungezweigen als die bochte Gewalt angesehen. In ihrem Briefwechsel nannten bie gebeimen Rathe von Burich und Betn ihre großen Rathe immer: Unsere herren und Obern.

<sup>(\*)</sup> Die VIII alten Orte behaupteten immer noch eine Auszeichenung vor ben übrigen. In ihren Buschriften nannten sie fich getreue, liebe, alte Eidegenoffen, indef die übrigen nur getreue, liebe Eidegenoffen biegen. Die Stühle ihrer Gesandten ftanden etwas bober, als die der übrigen. Die Cantone foidten zwen, die Bugewandten nur Einen Gesandten. Gegen jede Auszeichnung des Borotts waren mehrere Cantone, insbesondere Bern, so wachsam, daß der berühmte Schultbeiß Steiger einem Büricherischen Canzelep. Beamten, der zur Bezeichnung des der Tagsabung vorsigenden ersten Gesandten von Burich den Ausbrud "das Prasidium" gebraucht datte, bemerkte: Wir kennen kein Prasidium.

Diele Manner, welche ihr ganges Leben men, febr gering. bindurch und bis in die bodiften Staatemurben bem Baterlande gebient batten, opferten weit mehr auf, als fie daben ermarben. Dhue eigentliche Auflagen, nur aus den Binfen angeliebener Gel= ber, aus ben Grundzinfen, Bebenten, dem Salze Monovol, der febr bedeutenden Abgabe , welche die Raufleute von Burich \*) bezahlten, und bafur ben Grofhandel ausschlieflich betrieben. aus den Domainen und einigen abnlichen Bulfemitteln murben Die Beburfniffe bes Staates beftritten. Große Summen murden jahrlich für offentliche Bwede, Unterflügungen, Strafen, Gebaube, u. bal. vermandt. Die Privatwohlthätigfeit ben Un= gludsfällen, Feuersbrunften, Ueberfchwemmungen, u. bal. ging fo-weit, daß die einzelnen Bentrage oft beträchtliche Theile der fährlichen Ginnahme auch weniger beguterten Beber enthielten.

Das nähmliche Zeugniß gebührt der Bernerschen öffentlichen Berwaltung; nur war in diesem Cantone die Rechtspflege langsam und kosibar. Bey weit größern Finanzquellen that Bern für öffentliche Zwecke noch weit mehr als Zürich. Dem Auge und der Prüfung blieb wenig zu wünschen übrig; und während baß Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude in bestem Zustande sich befanden, Hospitaler kosibar aufgeführt wurden, befriedigte sich die Regierung mit einem alten einfachen Rathhause, zwar nicht ohne den Gedanten, aus ihren reichen Ersparnissen und ohne Befästigung des Landes ein Prachtgebäude an dessen Stelle zu sesen.

Welt bester waren zu Bern die obern Landesbehörden, reich= lich die meisten Landvögte, Canzeley = und andere Beamten be= foldet. Gin größerer Geist waltete in der Regierung. Der Thä= tigkeit, dem Erwerbesteiße, der Entwickelung geistiger Fahig= keiten waren keine lästigen Schranken gefest; nur behielt das

<sup>(\*)</sup> Einzelne Raufmannehaufer, beren Bermögen einige hunberttaufent Gulben nicht überflieg, bezahlten in einem Jahre zwep, brep und noch mehr taufend Gulben.

entstandene Patriziat die Reglerungsstellen sich eben so ausschließelich vor, als in Zurich die Bürgerschaft. Bon der Mitte der
Bwanziger-Jahre machte Zurich bedeutende ausländische Anleihungen. — Noch weit größere Summen legte Bern im Auslande,
vornähmlich in England, an, auf denen es beträchtlich gewann,
und sammelte außerdem noch einen baaren Schaß, der auf mehrere Millionen Thaler anstieg, endlich aber, wie schon Mabli ahnete,
die Beute der Habsucht gieriger Nachbarn wurde. Berh kaufte
1721 die Herrschaft Wildenstein, 1739 Köniz von dem Deutschen
Orden, 1732 um 90,000 Thaler die Herrschaft Castellen; Zürich
1760 die Herrschaft Wilflingen, von welcher im eilften Jahrhunderte sich Grafen hergeschrieben hatten; 1770 die kostdare Landesherrlichkeit über Namsen und Dörflingen.

Bu Basel, Freydung, Solothurn, Schafhausen und in der Stadt St. Gallen wurde für die öffentliche Berwaltung mandes 3wedmäßige angeordnet. Ganz mißglückten zu Luzern die immer gefahrlichen Bersuche, auf Rechnung des Staates taufmänznische Unternehmungen zu betreiben. Luzern, Freydung und Solothurn glichen in ihren Berfassungen Bern; Basel und Schafzhausen Bürich. Nur herrschte zu Luzern, Freydung und Solothurn mehr Freyheit des Berkehrs als zu Bürich. Dagegen war die Berwaltung weniger gemeinnüßig, als die Büricherische.

In den demokratischen Orten war das Bolt eifersuchtig auf feine Freyheit und wußte diese in ihrer vollen Ausdehnung zu beshaupten. Doch dehnt sich dieses Freyheitsgefühl, welches keinen Bwang und keine andern Auflagen dulden will, als diesenigen, welche zur Bestreitung der unvermeidlichsten Bedürfnisse erhoben werden, so weit aus, daß es diesen Gegenden an vielen der nothwendigsten Staatsanstalten gebricht.

Andere verhielt es fich mit den unterthänigen gemeinen Landsfchaften. Bennahe gang traftlos waren die Beftimmungen geblieben, welche ter Aarauer-Friede zum Zwede einer billigen Berwaltung enthielt. Sier suchten die meiften Landvögte der Länder immer noch durch jedes Mittel die Summen wieder heraus zu

preffen . für welche fie ibre Amtsfiellen von ben Landsgemeinen oft gleichsam gefauft hatten. Deffentlich verhandelten Manche die Gerechtigkeit, nahmen Gefchenke von bepben Seiten, halfen Schuldigen, melche bezahlten, der verdienten Strafe entgeben, brandichatten beguterte Leute, wo fie tonnten. Doch weiter als in den Deutschen Berrichaften murben biefe Abicheulichkeiten in ben welfchen Bogtepen ber Schweizer, und am weiteften in benjenigen der Graubundner getrieben. Dicht beffer ale die Landpogte banbelten viele Zagfabungeherren, und die Abbulfe war um fo viel fcwerer, weil bevde bennahe immer von ihren Can-Bu Baden, mo Burich und Bern bie tonen beidbust murben. Mehrheit bildeten, erließen fle 1773 eine Ruge gegen den Glarnerifden Landvogt Martin, beffen Berfdulbungen biejenigen anderer Landvögte der Berrichaften, wo fie die Minderheit bilbeten , noch lange nicht erreicht hatten. Unverfennbar trug eine folche Behandlung gur Berabwurdigung bes Bollscharafters bey, beren Folgen fich in einigen Gegenden noch in ben neueften Beiten gezeigt baben.

1

١,

:

٢

Die tiefen Munden, welche ber Toggenburger-Rrieg bem Stifte St. Gallen geschlagen hatte, suchte der Abt Joseph zu heilen und bezahlte Schulden, Colestin verbesserte die Deconomie. Er machte bedeutende Ankause von herrschaften, erbaute das Kornhaus zu Rorschach, die große Kirche und einen Theil des Klosters. Ohne Belästigung des Bolkes legte Beda durch die alte Landschaft auch gegen herisau und Speicher gute Landstraßen an, und beforderte gemeinnühige Unternehmungen; aber er vernachlässigte die Finanzen, vermehrte die Schulden und bestörderte dadurch die spätern Unruhen und Berrüttungen.

Das Luzernische Patriciat legte sich abeliche Eigenschaften ben, und behauptete biese gegen ben Maltheser-Orden, der in seinen Landen Comenthurepen vergab. Wie das Patriciat zu Frenburg sich hierüber benahm, und zugleich die mit höhern Dieteln versehenen Familien zu einer aristofratischen Gleichheit anhielt, ift in der Beschreibung der Unruhen von 1782 gezeigt worden.

Bu Bern veranlafte der so geheißene Titulaturstreit 1751 den Beschluß, der in das rothe Buch eingetragen wurde, daß ben hundert Duplonen Strase niemand seine Wappen, Titel oder Nahmen ändere, oder sich solcher Diplome im Auslande gegen einen andern Berner bediene. Der von einer Anzahl Familien betriesbene Bersuch, den Regierenden, mit Ausschließung der übrigen Bürger, das allgemeine Prädicat von bevzulegen, endigte sich 1784 durch den Beschluß, seder Bürger könne gegen eine nicht bedeutende Einschreibungstare das von sich beplegen. Ohne Bwe sel war eine souveraine Regierung dazu berechtigt. Wiele angesehene Familien machten von dieser Besugnif keinen Gesbrauch, überzeugt, daß die Beplegung des von den bereits gessicherten Werth ihres Nahmens nicht erhöhe, da hingegen andere, weit tieser sehnde, sich einschreiben ließen.

In feinem Cantone war man eiferfüchtiger gegen Muszeich= nungen als ju Bafel. 1722 befchloß der große Rath, fünftig follte feiner, welcher einer fremben Doteng, Fürften ober Berren mit einem Character, Gid, Dienft, Penfion oder Titel zugethan fen, zu Memtern im tleinen oder großen Rathe, im Gerichte oder fonft zugelaffen werden (ausgenommen die in erlaubtem Kriegs= bienfte ftebenden Offigiere) \*). Unmagungen batten Diefen Befchluß veranlagt. Alle 1758 befchloffen wurde, neue Burger angunehmen, wurde bald die Ginfchrankung bengefügt, daß keine Edelleute dasfelbe erhalten follen, weil man Unfpruche auf Ditel und Borrang fürchtete. Deun und gwangig Burger murden ans genommen; aber ichon 1762 verboth der Rath eine Abhandlung des Rathichreibers Ifelin, worin diefer die Annahme der Burger empfohlen. 1763 murde diefe wieder auf feche Jahre, 1770 auf gehn Jahre verschoben; boch erhielten 1782 wieder funfgebn Perfonen bas Burgerrecht.

In denjenigen Stadten, beren Staatsform auf der Bunftver-

<sup>(\*)</sup> Gehr abnlich war biefer Berordnung ber Buriderifde foge-

fassung berusete, wurden die stadtburgerlichen Borrechte und das Innungswesen mehr ausgedehnt als gemildert. Es geschasen Borschläge, die in monardischen Staaten kaum gedenkbar wären, und nur da Statt haben konnen, wo ganze Abtheilungen des Bolkes über das Schickal der andern Einwohner zu entsscheiden haben. In Basel wurde zu verschiedenen Mahlen unster dem Borwande, die Landwirthschaft empor zu heben, angetragen, die Betreibung vieler Handwerke auf der Landschaft ganz zu verbiethen. Man wollte in den Sennerenen keine Käse mehr versertigen lassen, damit zum Bortheite der Stadtbewohner desto mehr Butter gemacht würde. Allein solche Borschläge unterlagen der bessere Einslicht. Zürich milderte 1779 sein allgemeines Bersboth, neue Weinreben anzupstanzen \*).

Den Berfehr erleichterten die verbefferten ganoftragen, welche icon in der erften Balfte des Jahrhunderts im Cantone Bern. in der Folge auch in andern Cantonen, jugewandten Orten und gemeinen Berrichaften angelegt wurben. Dlan fing in mehrern flatern Begenden an, das Bedurfnig der Forftpolizen einzuse= ben, indeg die fleigenden Preife des Solzes die unvorfichtigen Bewohner vieler Berggegenden reigte, fconungelos die Urt an Die Burgel der Baldbefleibung ganger Bergmande gu legen, fo bag durch ihre gangliche Berodung nicht nur ber Solgwuchs für die Butunft gehindert, fondern die nadten Bergmande und. ihr lofes Geftein ju Bergfturgen gubereitet, und badurch der Stury von Befchieben berben geführt murde, welche viele frucht= bare Thalgrunde verderben oder bededen, und andern burch Er= . hohung der Rlufbetten Ueberfdmemmungen herben führen. Die fleigenden Preife des Solges und das Beforgnif eines noch aros

<sup>(\*)</sup> Es ift faum ju laugnen, bag in mehrern Gegenben ber Schweiz ber Beinbau allgu ausgebehnt fen; aber Berboihe find gerade fo anzuseben, als wenn man jedem Menichen ein gewiffes Magfeiner täglichen Nahrung vorschreiben wollte, weil unftreitig manche ju viel effen und trinten.

fern Mangels lehrten von der Mitte des Jahrhunderts an, die in der Erde verschloffenen Borrathe an Torf, Stein und Braunstohlen zu benuhen, und dieß an einigen Orten so weit zu treis ben, daß die Hulfsmittel, welche sich nie mehr ersehen, für immer werden erschöpft werden, da sie hingegen durch eine bessere Vorst-Eultur noch für das funftige Bedürsniß hätten aufgespart werden können.

In mehrern der größern Cantone wurde fur bas Gefunde beitewefen durch Polizen und zwedmäßige Unftalten geforgt. Die Spitaler und andere Armenanstalten wurden verbeffett; an vielen Orten verboth man den Straffenbettel, der durch die Gleich= gultigfeit und ben Gigenfinn ber Beber noch mehr beforbert wird, als durch die Tragheit der Empfanger. Fur das Rrieges wefen wurde mehr burch Unlegung von Rriegevorrathen, ale burch amedmäßige Uebung gethan. Man ahmte die fcwerfälligern Bewegungen der flehenden Seete nach und vergaß barüber, ben Miligen Beweglichkeit zu geben. Gang entsprach bem einheimis fchen Bedürfniffe die Errichtung ber Buricherifden Scharfichuten. Bern und Burich hatten große, mehrere andere Cantone anfehns Für die Gefengebung that man nicht viel, liche Beughäufer. weniger noch aus Mangel an Renntniffen, als aus Mengfilichfeit, altes Sertommen gu fioren, oder Ungufriedenheit hervor gu bringen. Doch auch in biefem Fache zeigten fich mertwürdige Erfcheis nungen. Dach einigen auffallenden Berirrungen einzelner Bes richte ließ im zweyten Jahrzebend des Jahrhunderte der Buns destag des ichwach gufammen hangenden Rhatiens einen furgen Auszug aus der Salsgerichte-Ordnung Carls V verfertigen, und ftellte benfelben ben ehrfamen Rathen und Berichten gum Bes brauch anheim.

Die Landwirthschaft machte Fortschritte durch den Anbau Des Rlees und anderer fünfilichen Grasarten, welche die Wiehhucht und den Dunger vermehrten. Dadurch wurden Gegenden, die vorher als wenig fruchtbar angesehen waren, in einen blühenden Buftand versett. Die Dungungsanstalten, die Benutung aller

Düngungsmittel und viele Bweige des Schweizerschen Felbbaues wurden das Borbild auswärtiger Agronomen. Der lange nur schwach sich ausbreitende Kartoffelbau erhielt durch die Theuxung von 1771 eine größere Anneigung. Schwer drückte die damahlige Hungersnoth die eidsgenossischen Landschaften.

Weil bennahe durch die gange nordliche Schweig in mobifeis Ien Beiten ber Aderbau bie Concurreng mit dem frey eingehens ben Shwäbischen Getreibe nicht halten fann, baber nur mit Befchrantung betrieben wird, und ben Guterbefiger reigt, feine Meder in Wiefen zu verwandeln, die ihm größern Rugen bringen , fo geben nicht nur jabrlich große baare Summen fur biefes Bedurfnif aus bem Lande, fondern in Beiten der Theurung gehren ein oder zwey Jahre die Erfparniffe von geben mobifeilen auf. Der fdredlichfte Sunger fuchter bie vom Auslande Abhans gigen beim, bis die Rartoffeln in großerer Menge gewonnen murben. Bu Unfang der Siebengiger-Jahre erneuerten fich bin und wieder die Scenen der Reunziger-Jahre des verfloffenen Nahrhunderte, indeg in Frankreich, im naben Elfag und in Schwaben, wo die Ausfuhr verbothen wurde, das Getreide auf weit niedrigern Preifen ftand. Die gegenfeitigen Sperren ber Cantone vermehrten das Uebel. Die Auswanderungen erneuers Bablreiche Scharen gogen nach Dommern und in anbere Wegenden. Berfdiebene Regierungen ließen Getreibe aus Italien und über Marfeille tommen; aber Entfernung und Gewinnsucht verzögerten die Sendungen fo, daß der Abt von St. Gallen, dem es ganglich an Borrathen gebrach, Abtheilungen feiner Unterthanen bis nach Cleven fandte, um auf ihren Ruden bas Getreide über ben Splugen ju tragen. Die eben fo barten ale toftbaren Erfahrungen bewogen bann mehrere Regierungen, bedeutende Borrathe von gedorrtem und frifdem Getreide aufaufpeichern.

Die Raufmannschaft und bas Manufakturwesen behnten sich immere weiter aus. Im Cantone Bern, im Thurgau, u. f. f. wählte sich die Thätigkeit vorzugsweise die einheimischen Stoffe

des Leinwandes; in Burich, St. Gallen, Appenzell; u. f. f. die Bearbeitung der vom Auslande eingeführten Baumwolle durch Spinnen, Beben, Ratundruderepen, Stiderepen, u. f. f. Seide und Floret beschäftigten auf ähnliche Beise Jurich, Bassell, u. a., und die lettere Stadt bereicherte sich durch ihre großen Bänderweberepen. Bu Genf blühte die Handlung in allen Zweisgen; im Großen wurde der Uhrenhandel getrieben, und von dorther verbreitete sich bald die Uhrmacheren in die Gebirge der Landschaft Neuenburg, wo sie manche andere mechanische Runstsfetigseiten wedte, unter welchen sich auch zu einer Zeit, wo an manchen Orten die Wasserbaufunst noch in der Wiege lag, unterirdische Mühlwerke in tiesen Felsklüften auszeichneten.

Mit fteigendem Erwerb, örtlichem Reichthum und vermehr= ter Bildung flieg auch die außere Berfeinerung. Dicht nur ber= fchonerten fich die Stadte durch pallaftabnliche und regelmäßige Gebaube, fo dag Bern einer Refidenaftabt glich . dern im Emmenthale und in andern Gegenden bes Deutschen Berngebiethes, am Burider = und Genferfee, entftanden unter den mannigfaltigften Formen Gebaude, die von ftabtifder Boblhabenheit zeugten. In den Gebirgen von Reuenburg, mo im verfloffenen Jahrhunderte nur Sirten gewohnt hatten, nahmen Dörfer die Gestalt von Städten an. Winterthurs Sauptftrage erinnert an die blubenden Stadte der Diederlande und Englands. Durch die baufigen Reifen ins Musland, den fremden Rriegs= dienst, der nach Frankreich, den Diederlanden, Spanien, Reapel ben Sardinifden Staaten und Rom (einige andere vorüber= gebende und wenig bedeutende Truppen = Unftellungen nicht gerechnet), drepfigtaufend Schweizer jog, burch ben Sandel und Bertebe mit andern Staaten gewöhnte man fich immer mehr an neue Bedurfniffe; doch blieb noch ben Bielen eine Unbangliditeit an altere Sitten und Gewohnheiten gurud. gangen Gegenden, nahmentlich in den meiften bemofratifchen Cantonen, feste gebietherisch die öffentliche Meinung der Ausbrei= tung des Lurus Schranten. In andern führten Drachtgefete. die aber nur so lange wirken können, als ben bem größern Theile des Bolles, insbesondere ben den obern Classen, Bereitwilligkeit für sie vorhanden ist, den Rampf gegen die Erfindsamkeit und die Ausbiegungen desselben fort, und erhielten in Zurich, Basel und St. Gallen einen Grad von Einfachheit, bey welcher die Ebelosigkeit felten war.

Kur das Unterrichtswefen wurde von Beit zu Beit durch Bervollfommnung ber hohern Lebranftalten und durch Berbefferung ber Landschulen Bieles gethan. In wenigen Gegenden von Europa fanden fich verhaltnigmäßig fo viele Menfchen, welche lefen und ichreiben tonnten, als in ben gebilbetern Cantonen. Dichts befto weniger batten die Freunde der Berbefferungen nur au oft gegen Borurtheile, Eragheit und ben Mangel an Sulfemitteln zu fampfen. Sowohl hievon als von der Bahrheit des Erfahrungefages, bag Collegien nicht gerne fich verbeffern laffen, und noch weniger gerne fich felbft verbeffern, lieferte in diefem Beitraume die aus ihrem blühenden Bustande sehr herabaesunkene Universis tat Bafel öftere Beweife. Die großere Ungahl der Universitateglieder vertheidigte die Migbrauche und fehlerhaften Ginrichtun= gen als wohlhergebrachte Rechte. Die Regierung mar gu unbefannt mit ben Bedürfniffen einer gelehrten Unftalt, ju gleich= gultig, um durchzugreifen , und man war zu farg , um gerechte Unfpruche auf Berbefferung ber Gehalte zu befriedigen. 1724 auf den Untrieb des Stadtidreibers und gemefenen Dros feffore Chrift eine Berbefferung unternahm, wollte die Regens von Bermehrung der Stunden nichts boren. Sie berief fich auf ihre papftlichen Drivilegien, erflarte bie öffentliche Stimme, welche laut aussprach, die Universität befinde fich im Berfalle, ale einen blogen Bahn, und befchrantte fich auf ben Borfchlag ber Grrichtung einer Reitschule. 1725 ernannte bie Obrigfeit einen Inspector des Symnasiums; allein die Regeng brachte es fcon 1731 babin, daß biefe Aufficht wieder ber Gefammtheit ihrer Mitglieder übertragen murbe. 1739 und 1740 hatte der große Rath einen Bericht über den Buftand der Universität, und über bie Mittel, fie- wieber in Thatigfeit gu bringen, verlangt. Diefer fagte: Un gefdidten Professoren feble es nicht; aber in einigen Facultaten werben wenige Collegien gelefen; gewiffe exercicia publica feven abgeschafft; es seven viele Ferien über die urfprunglich bewilligte Anzahl eingeführt, u. bal. - Die Regenz machte es zweifelhaft, ob es fur die Universität aut fenn murde, wenn zu viel Fremde ba maren, u. f. f. fahrt bas Gutachten fort, bag bas Gute an und für fich felbft liebenswurdig ift; wir finden aber unter den Unfrigen wenige bergleichen Leute, welche ber ftrengen Secte ber alten Stoiter folgen, welche die Tugend ohne alle Absichten lieben \*). ben Secheziger = Jahren wurden abnliche Berfuche von Afelin . Daniel Bernoulli und andern Mannern von Ginficht betrieben. Der Lettere pflegte ju fagen : dulcius est imperare; quam discere et docere. Bu Burich fanden die Errichtung einer Runftfchule und andere Berbefferungen mabrend ber Sechstiger : und Siebziger=Jahre langen Biderftand; doch behauptete die gute Sache den Sieg, und fo an andern Orten.

Auf den meisten Anstalten verbesserten sich auch die Methos den des Unterrichtes. Dem classischen Studium gaben Breitinger und Steinbrüchel in Zürich, Krauer in Lugern, und andere gelehrte Männer ein neues Leben; überzeugt, daß durch kein anderes Mittel wahrer, vaterländischer Sinn den jugendlichen Gemüthern fraftiger bevgebracht und bleibender auf die spätern Jahre sortgepflanzt werden könne, in denen er nur zu gerne ersisscht; und daß eben dieses Studium sehr viel beytrage, die meisten Zweige des menschlichen Wissens vor Ausartungen zu bewahren. Sie hatten die Erfahrung gemacht, daß durch bloße Wort-Kritif und durch langsames Zergliedern \*\*) der alten

<sup>(\*)</sup> Jahrhunderte hindurch ehrten auch firenge Theologen ben Stoicismus. Durch Berbammung besfelben erleichtern Andere beut ju Lage, ohne es ju wollen, die Fortichritte des Epifureismus.

<sup>(\*\*)</sup> Der Mabler und ber Bilbhauer follen mit ber Berglieberung

Schriftsteller den meiften Junglingen die Philologie fo gum Abiden wird, daß fie benm Mustritte aus den Schulen gewöhnlich dasfelbe gang von fich werfen, und fo die barauf vermandte Beit verlieren. Diefen Mannern mar es michtig, babin gu mire ten, daß in den Rathefalen, auf den Leheftühlen, im Dredlate amte, und in der gangen gebildeten Claffe ihrer Mitburger aablreiche, mit ben Griechen und Romern vertraute Dannet fleben. Dief faben fie fur ben Sauptamed ihrer Thatiafeit an. und nichts befto weniger gingen talentvolle Rritiker... wie Sots tinger und noch andere lebende Belebete, aus ihren Borfalen ber= vor. Sie hielten mit Grund fest auf der Uebung bes Gebachte niffes und auf der grundlichen Ginpragung der Grammatit und ber Grundfage ber Rritit; aber gleich ben Bieberherftellern bes claffifchen Studiums fubrten fie ihre Buborer, fobalb fie beffen fabig waren, burd bas Lefen ganger Bucher in ben Beift ber Alten fo binein . bag die fo Gebildeten in der Rolge nur bie In: genobefanntichaften erneuerten und fortfesten, und nicht vor taum befannten Dabmen gurud bebten.

Biffenschaften und Kunfte verbreiteten sich über einen großen Ebeil der Gidsgenoffenschaft. Albrecht von Saller, deffen viel umpfaffender Geist die Naturwiffenschaft, insbesondere die Botanik und die Arznepkunde, erforschte und bereicherte, breitete sich auch über Philosophie und Staatskunde aus, und vergütete als Dichter durch Kraft und Gedankenfülle reichlich die Rauhigskeit der Sprache des Zeitalters, welche bald aus den Gesängen-Salomon Gesiners sanft und in zarten Gesublen ertönte. Bod-

ber Rorper mobi befannt fenn; aber auf bem anatomifchen Theater allein bilben fic meber Mabler noch Bilbbauer.

Lobenswerth ift noch jest ein guter Lateinifcher Styl, und alle Achtung verbient ber gelehrte Philologe; aber weit wichtiger ift es für ben Staat, wenn feine gebilbeten Manner zahlreich bie Geschicht. schreiber. Rebner, Dichter und Philosophen Rome und Griechen-lands lefen.

mer und Breitinger fampften als Runftrichter nicht ohne Deutsch= lands Befremben und Benfall für Sprache und Gefchmad. feinen jest nicht mehr gelefenen, und für die Buhne wenig paffenden biftorifden Schaufpielen ftreute ber Erfte fuhne, fraftige und frepfinnige Gebanten aus, die er feinen angfilichen Beitgenoffen weber in einer hiftorifchen, noch in einer andern Gin= Bleidung fo hatte mittheilen durfen , die aber gahlreiche Junglinge und Manner au beffern Grundfaten begeifterten. Lavaters Dab= men trugen. Beredtfamteit und fubne Ginbildungefraft durch alle Lander Europas. Ungeachtet mancher Paradorien, die mehr noch durch Mifverständniffe und verkehrte Anwendung, ale durch fich felbft Gelehrte und Ungelehrte fcbreden, fprach Rouffean fur Ergiehung und Politif Bahrheiten aus, Die auch für fpatere Jahrhunderte nicht verloren fenn werden. In Ifeline und ber ben= den Balthafars Schriften lebt reiner Baterlandefinn im Beifte der Allten. Die Berdienfte der Bernoulli, Gulers, Lamberts, ber Scheuchzer, Joh. Gefiners, Sauffures, Bonnets, Tiffots, Bimmermanns, Sulgers, Cappelers, und vieler anderer berühmten Manner, find jest noch dem gelehrten Dublicum gegenwärtig.

Für die vaterländische Geschichte liesern Laufers weitläuftige Arbeit, von welcher man bedauert, daß sie nicht weiter geht, und das von Manchen zu wenig geachtete Leuische Lericon wichtige Materialien und Notizen; nur Schade, daß Bende sich zu wenig auf die Archive beriesen oder berufen dursten. Die Benträge zu Laufer, die Helvetische Bibliothet, G. E. v. Hallers Bibliothet der Schweizergeschichte, um dessen Umarbeitung neue Berdienste zu erwerben wären, das Schweizerische Museum werzden der Ausmerksamteit des Freundes der Geschichte noch lange werth seyn; eben so Tscharners Historie der Eidsgenossen noch lange ein lehrreiches Handbuch bleiben, und nicht viel weniger Watztenwyls histoire de la conkédération helvetique. Conrad Fäst war nicht nur der erste, welcher der Schweizerischen Erdberschreibung eine wissenschaftliche und befriedigende Gestalt gab, sondern durch seine Forschungen und die Heraushebung des wer

niger Beachteten gewann auch die Geschichte. Sein freyes Urtheil beunruhigte mehr als Gine Regierung, und durch Conrad Fühlis kaustische Kritik des Fäsischen Werkes, die er nicht weringer mit dem Ergebnisse seiner bald tief eindringenden, bald aber auch in Wagnisse übergehenden Forschungen verband, gewahnen noch ein Mahl Erdbeschreibung und Geschichte. Maurers kurze Geschichte der Schweiz, Jürich 1779, begeisterte die Jugend für die schönen und großen Thaten der Wäter, ohne zu vergessen, sie von ihren Berirrungen zu warnen. Zur nähmlichen Zeit trat der Mann auf, der der Schweizerischen Eeschichte eine veränderte neue und große Gestalt gab, sie zuerst in ihrer Berbindung mit der Weltgeschichte, insbesondere mit derzenigen ihrer nächsten Umgebungen darstellte.

In dem jugenblichen Alter, wo der Geist des Menschen noch nicht gewohnt ift, vor der Bahrheit zu erschrecken, wo er die Gefahren, Mißdeutungen und Berspottungen nicht kennt, die nur zu oft das Loos ihrer Bekenner sind; in einem Zeitalter, das mit Zerreißung der Bande mannigsaltiger Borurtheile zwar nicht ohne Fehlgriffe nach Idealen hinstrebte, trat Joh. Müller, won der Muse der Geschichte geleitet, in die Bahn der historischen Schriftfeller, und wählte, von hohen Entschlüssen durchdrungen, diesenige des Baterlandes zum Gegenstande seiner Bemühung. Sein erstes Auftreten bewährte schon den vorzüglichen Schriftssteller, und er ware noch größer geworden, wenn er überall weniger nach Ruhm ausgegangen ware, sondern diesen ruhig seinen Werken hätte nachfolgen lassen.

Auf eigene eindringende Forschungen und auf die Sulfe edler Freunde geftust, zeichnet sein Geschichtsbuch sich durch Grund- lichkeit, nicht weniger aber durch Baterlandsliebe, hohen Sinn, Reichthum der Gedanken, vielseitige Belehrung und nüchterne Besonnenheit aus. Diefer Character athmet vorherrschend in dem ersten Bande des unsterblichen Merkes, mit kaum bemerkbarer Berminderung in dem zweyten und dritten, und auch die folgenden behaupten ihren classischen Berth, wenn gleich hin und

wieder bas Beftreben bemerkbar wird, gegen feine ber Saupt= anfichten ju verftoffen, welche die Menfchbeit trennen, und un= geachtet Manches, bas an einer Stelle getabelt wird, an einer andern wieder Borte für feine Rechtfertigung findet. Diefe boch nicht haufigen Schwantungen in eigenem Urtheile verautet vielfach bas ausgezeichnete Berbienft der Unparteulichfeit . Die nicht barauf ausgeht, die Geschichte nach eigenen Unfichten gu formen und in felbstaemablte Spfteme einzupaffen, fondern fie frey und ungezwungen biefen Dabmen verbienen, und in ibrer mahren Geftalt als große Lehrerinn einherfchreiten läßt. Begeis fternd find große Stellen feiner Borreden \*), und unwurdig bes Mahmens eines Gibsgenoffen mare berjenige, bem fie nicht tief in die Seele drangen. Man bedauert es bagegen, dag er ein= Belne moralifche und politifche Berirrungen entschulbigt, Die et beffer unberührt gelaffen batte, wenn er fie nicht tadeln wollte; aber ibm bleibt ber Rubm, feines Baterlandes Gefchichte gur Claffi= citat empor gehoben. Sunderttaufende fur, fie begeiftert und mit boben Gefinnungen für Bollerwerth, Bollerwohl und Regentenpflicht erfüllt zu haben. Beil es leichter ift, ausgezeichnete Manner in ihren Gigenthumlichkeiten, als in ihren wirklichen Borgugen nachzuahmen, fo affen viele von Mullere Styl nach, der eher bemjenigen Sallufts, als aber des Tacitus verglichen werden follte; allein viele biefer Dachahmer ftreben nicht nach bem wirflichen Berbienfte von Mullers fraftiger Rurge, fondern fie bleis ben ben der fchwerfalligen Dunkelheit fteben, Die fich aus der baufigen Ercerpirung alter Urfunden und Cangelepfchriften berfcbreibt. Dicht weniger gefallen fich Biele, jedes Beitalter ohne Berichtigung in ihren Ergablungen mit allen feinen Borurtheis len und irrigen Anfichten auftreten zu laffen, und glauben, Dullern badund zu erreichen. Wenn ber große Gefdichtichreiber fagt : "Als Detavius in" dem feche und fiebzigften Jahre feines Altere ju ben Gottern ging" - fo wird durch diefe altromifche

<sup>(\*)</sup> Er fdrieb noch Borreben und bedurfte feines Bormortes.

Wendung niemand irre; aber wenn er von bem Aberglauben, den Borurtheilen und Berirrungen neuerer Jahrhunderte quch in der Sprache des jedesmahligen Beitalters fich ausdruckt, fo kann der Lefer veranlaßt werden zu glauben, der Berfaffer brude nicht die Gedanken jenes Beitalters, sondern seine eigenen aus.

ď

Ľ.

...

bo

٠

33

<u>.</u>;

3

·

į

: 3

. 4

٧:

ر. دعا

ż

15

1

t.

ķ,

'n

1

نيب

شن

₹ ز:

18

1

بمنتزا

\$

100

ıd.

In mehrern Cantonen bilbeten fich gelehrte Gefellichaften. 1745 wurde gu Burich burch ben Doctor und Professor Johann Befiner, den nachherigen Burgermeifter Beidegger und andere vorzugliche Manner Die Naturforschende Gefellschaft geftiftet, Die fich mit den verschiedenen 3meigen 'der Raturwiffenschaft befchaftigt, für Berbefferung ber Landwirthschaft Dieles leiftete. und ju biefem Brede mit ber ofonomifden Gefellichaft ju Bern in freundfchaftlichem Ginverstandniffe wetteiferte. Die ascetische Gefellichaft zu Burich bearbeitete Die verschiedenen Bweige ber Da= rafletif. Boomer fliftete eine Gefellichaft, welche fich mit bifte= rifden Untersuchungen beschäftigte und nach ihm unter Beineich Ruglis Leitung fortbauerte. Bu Laufanne entstand die société des sciences physiques, welche, wie die ötonomischen ju Freyburg, Solothurn und Biel die ofonomische in Bern gum Borbilde mählte. In Bafel murbe eine physifalisch = mathematische und 1777 die Gefellschaft gur Aufmunterung des Guten und Gemeinnühigen errichtet. Die lettere behnte ihre Wirksamfeit auf sahlreiche Gegenftande der Unterftugung aus, und ift nicht weniger für öffentliche Bilbung thatig. Sie fand Nachahmung au St. Gallen und noch in andern Städten. Die 1779 au Chur entstandene Gefellichaft landwirthschaftlicher Freunde machte fich bald durch ihre Schriften befannt. Bu Genf blubeten meh: rere gelehrte und gemeinnunige Bereine.

Bodmer \*), die benden Balthafar, Ifelin und Andere belebten jenen Geift, der an ein Baterland glaubt und basfelbe liebt,

<sup>(\*)</sup> Fruh finderlos geworben, fucte er ben fconffen Eroft bes Mannes, bem Baterfreuben nie befchieben waren, ober bem fie

querft an Wflichten, und nur nach biefen an Rechte benft , ber mit Liebe für feine Staatsgenoffen erfüllt ift \*), in ihrem Glude bas feinige, in ihrem Emportommen basjenige bes Baterlandes ertennt, bagegen vor bemienigen gurud ichauert, ber feine Staategenoffen verachtet, oder wohl gar haft. Sie lehrten die Pflicht, feine Bunfche dem Boble des Baterlandes unterzuord= Die Geschichte und unmittelbare Beobachtungen batten ihnen gezeigt, wie tief ein durch Lurus und Berfchwendung au Grunde gerichteter Frevstaat berab fintt, und daß unter folden Umftanden Leute von bedeutendem Ginfluffe, weit entfernt, von der öffentlichen Bubne fremwillig abautreten, oft nur befto gieriger nach jedem Mittel hafden, fich emper zu halten. Jene Manner empfahlen daber Sparfamfeit, nicht um Reichthum gu fammeln, fondern um ein freger, rechtlicher Mann und gufriebe= ner Burger bleiben gu fonnen \*\*). Ifelin, Urs Balthafar, die Bruder Cafpar und Salomon Birgel, Doctor Laureng Bellweger ftifteten jene Bereinigung vieler ebler Manner aus verichiedenen Cantonen . um den Schweizer dem Schweizer wieder naber zu bringen, und zwifchen ben feindfelig fich gegenüberftes benden Bürgern mißtrauischer ober entzwehter Cantone Freund-

hinwelten: er mabite bas aufwachfenbe Gefdlecht und bie Berbreitung guter Grunbfage jum Biele feiner Birtfamfeit.

<sup>(\*)</sup> Chen so son als mahr sagt Battel Droit des gens, Londres 2758. S. 112. "le monstre, qui n'aimeroit pas son peuple, ne seroit plus qu'un usurpateur odieux.

<sup>(\*)</sup> Vera rerum vocabula amisimus, Die Alten nannten Geig bas Streben nach unrechtmäßigem ober zwedlosem Reichthum, die gierige Bermehrung besselben. Sparsamkeit war ben ihnen eine Tugend, weil sie glüdliche, zufriedene Bürger und Sulfsmittel zu gemeinnußigen 3weden schuf; jest heißt oft Sparsamkeit Geiz und manche Berschwendung wird gebilligt, die entweder aus den unrechtmäßigsten Quellen, oder durch Berlegung von Gatten . und Baterpflichten, oder durch Täuschung bes unschuldigen Drittmanns bestritten wird,

schaftsbande zu flechten. 1761 traten fle in bem Bade Schingnach jum erften Mahle zusammen, und in der Folge sang Lawater für diesen Berein jum Preise ber Thaten der Bater und zur Belebung eines achten Baterlandssinnes jene Lieder, die zu feinen schönsten Werken gehören.

Es dauerte nicht lange, bis ein ultramontanisch gefinnter Gle= rus und verschiedene Cantons-Regierungen von Diefem Bereine Gefahren für die Religion und den Staat zu besorgen anfin= gen. Mus verschiebenen fatholischen Cantonen magte es niemand mehr zu erscheinen. Die Bernerischen Mitglieder hielt eine Beit lang die erflarte Digbilligung ihrer Regierung gurud. Mus Beranlaffung des Prozesses des Ratheheren Balentin Meners verboth Luzern ben Befuch der Gefellichaft ben Berluft bes Burgerrechtes, und die Correspondeng mit berfelben bey Strafe von 900 Thalern. Allein die Gefellschaft blühete fort. Schon 1765 lief ber Bergog Gugen von Burtemberg, 1772 der Erbpring von Darm= ftadt fich in biefelbe annehmen. Biele Mitglieder fliegen in ih= ren Cantonen zu ben erften Burben empor, Beinrich Sching von Burich , Borfteber 1768 , nachher jum Statthalter = Umt, Beinrich Rilchfperger, 1775 Borfteber, 1785 gur Burgermeifter-Burde, Jacob Bellweger, 1776 Borfteber, gur Landammann= ftelle, u. dal. mehr. 1779 verlegte die Gefellichaft ihre Ber= fammlungen nach Olten. 1784 beftand fie aus 189 Mitgliedern.

Um bas eibsgenöfische Rriegswefen zu vervollsommnen und mehr Ginheit in basselbe zu bringen, bildeten Manner, welche Offiziersstellen und Magistratswurden bekleideten, 1779 zu Sching-nach eine andere Bereinigung, welche ihre Jusammenkunfte zu-erst zu Olten, nachher mehrere Jahre lang zu Surfee, dann zu Narau hielt.

Der Religionshaf und die politischen Erbitterungen, welde in mannigfaltigen Beziehungen geherrscht hatten, verminderten sich, und man begann, den Menschen und seinen personlichen Werth von Systemen zu unterscheiden, diese dem Baterlande felbst unterzugednen, in der Beforderung des Wohles desselben den Bereinigungspunkt zu erblicken, und ben allen denjenigen, welche unter einem beffern Einftusse standen, lebten schöne Gefühle der Eintracht auf. Alte Borurtheile verschwanden, oder
sie milderten sich. Mochte auch ben Bielen die Anerkennung
bessere Grundsage nur Mode und Nachhall, seyn, so ist doch
jeder gludlich zu preisen, dessen Bildung und Leben in eine Zeit
fällt, wo Bahrheit und bessere Grundsage Aufnahme und Unterstützung findet.

Birtung der Französischen Staatsumwälzung auf die innern und äußern Berhältnisse der Eidsgenossen, Innere Bewegungen. Gewaltsame Einmischung der Französischen Regierung in die eidsgenöffischen Angelegenheiten. Krieg mit Frantzeich. Die Helvetische Republit. Helvetien ein Kampsplatz fremder Heere, Die verschiedenen Gestaltungen desselben. Insurrection. Mediation. Berhältnisse der neunzehn Cantone. Neuer Bundes Berein der zwen und zwanzig Cantone. Waffenhebung bey dem Umschwunge der Europäischen Staasverhältnisse, u. f.

Dloch nie maren vierzig Jahre vorüber gegangen, ohne bag frembes Rriegsgetummel die Grengen der Gidegenoffen bedrobet, noch nie bennahe bas Doppelte diefer Beit, ohne bag fie fur ihre . Rube im Innern oder von außen her größere Befahren zu beforgen hatten. Die hatten bennahe alle Bweige friedlicher Musbildung fo reichliche und wohlthatige Fruchte getragen, und feit Nahrhunderten waren niemahls fo viele Bundesbruder einander von Staatswegen und als Privaten freundlich entgegen gefom= men, wie in ben letten zwanzig Jahren. Raum fannte man in der Schweiz die Auflagen, welche benachbarte Bolfer drudten ; fren war man von der phpfifchen und moralifchen Laft ftebender Seere, und nur von ihrem bemaffneten Bolfe unterftunt, ftanden die meiften Obrigfeiten eben fo ungeftort ba, als die von ihren Seeren bemachten Borfteber ber größten Guropaifchen Stagten. Daber priefen Beitgenoffen, die auch unfer Jahrhundert

, ehrt, jene Rahre als einen gludlichen, die Ausbildung und die Runfte des Friedens befordernden Beitraum, ba bingegen andere, nicht weniger berühmte Manner, fie jest als eine Beit ber Ausgetung betrachten; benn fene Borrechte bes Alleinhan= bels, bes Innungewesens, ber gefchloffenen Burgerrechte maren noch fefter und gleichsam Beftandtheile des Staatsgebandes ge= worden. Das Bolf genog außer den demofratischen Cantonen nur einer febr geringen politifchen, und in den Chntonen, wo die mannigfaltigen Borrechte herrschten, überdieß einer fehr beschrantten burgerlichen Frenheit. Es glich einem gut gehaltenen, wohlgenahrten Rinde, deffen Thatigfeit aber gang unter Bormundschaft fteht, oder noch vielmehr den damahligen Golonien der Guropaifden Seeftagten. In den regierenden Sauptstädten berrichte ben Biefen eine Art von Abelsvorurtheil, und mancher gang geringe Burger hielt fich von Geburt für bober, ale den Schultheißen oder Burgermeifter einer Munigipalftadt.

Schlimmer war im Ganzen genommen das Jahrhundert nicht, als schon das vorhergegangene. Reben dem Bosen, wozu sich in den meisten andern Staaten noch eben so schlimme Gegenstüde vorsanden, war viel Gutes. Wenn wirklich die Formen noch mehr ausgeartet waren, wachte hingegen ben Manchen ein lebendigerer, wirksamerer Geist auf, als seit vielen Menschenaltern, und in fehlerhaften Verfassungen, die kein Billiger gegenwärzig zurud wunscht, wurde noch so viel Gutes geleistet, daß gerade dadurch bewiesen wird, es haben viele redliche Männer in denselben gewirkt.

Nichts Großes geschah; aber es war auch tein Anlag dazu vorhanden. Noch walteten haß und die Eifersucht nicht nur ber Religionstheile, sondern der Nachbarn gegen einander. Man war sich fremde, vertraute oft mehr auf das Ausland, als auf den Bundes-Bruder. Aber ähnliche Irrihümer hatten das Deutsche Bolt, welches vereinigt Europa hätte Gesehe geben konnen, noch weit mehr zerriffen, zum Tummelplage fremder heere gemacht, und vieler seiner schönsten Bestandtheile beraubt. Wenn

bie Bevorrechteten in der Schweiz ihre Ansprüche immer weiter ausdehnten, und Anmasungen daraus hervor gingen, die bey den Burudgesehten Erbitterung erzeugten, so war dieß der in dem vorhergehenden oft bezeichnete Geist aller damahligen Ges walthaber, der auch in andern Staaten Umwälzungen herbey führte. Jene innern Unruhen, die Fieber aller Republiken, welche nicht mit großer Klugheit verwaltet werden, zeigten oft große Ausartungen, aber auch eben so oft das Daseyn einer Regsamskeit, die ben manchen Andern bereits erschlafft war. Und wo ist die Geschichte, welche nicht mehr traurige, als erfreuliche Gesmählde liesert?

Mus einer tiefen Rube und aus dem Bertrauen, in ihrer politischen Abgeschiedenheit von niemand geftort zu werden', wurden Die Schweizerischen Obrigfeiten und die große Angahl berjenis gen, welche gufrieden mit ihrem Buftande feine Beranderung wunfchten, ploBlich durch die in Frankreich ausgebrochenen Bewegungen aufgeschreckt; boch hofften Biele noch lange, Diefe Erfcheinungen feven nur vorübergebend; fie werben nieber gebrudt werben tonnen und teine Folgen haben. Jede Rachricht, welche Diefe Unficht gu bestätigen schien, murde von ihnen aufgenom= men und geglaubt. - Gleichwie fich fur gang Guropa die politifde Bubne veranderte, fo umringten noch nie erfahrene Berlegenheiten ploglich die Schweizerischen Staatsmanner. glichen Steuerleuten , die nicht ohne Blud die fturmifchen Seen . ihrer Beimath ju befahren gewußt hatten, nun aber mit ein Mahl in einem tobenden Deere fich befanden, gu welchem ihnen bie Seefarten fehlten; querft beunruhigte fie die Furtht vor der Dittheilung und Birfung ber in Frankreich fich ausbreitenben Grund: fane, bann ber Binblid auf ihre in beffen Dienfte ftebenben Regimenter. Bald begannen im Innern felbft fchredende politifche Bewegungen, und über ber Auflofung ber fchwierigen Aufga= ben , welche ihnen die fortichreitende Staatsumwalzung des Dach= barlandes und ber bagegen erhobene Rampf ber vereinigten Machte vorlegte, und über bas baben zu ergreifende Spftem

entstanden zwifden ihnen um fo viel eher Migverftandniffe, ale die Ansichten, Bedürfniffe und Berhaltniffe der einzelnen Schweiz zerifchen Landichaften höchft verschieden waren, indef die innern Gefahren und der fie berührende Rriegsschauplat ihre hochfte Gintracht forderten.

Die erften größern Berlegenheiten entftanben aus ben Berhältniffen der Schweizer=Regimenter. Die Anhaltung des Beneral-Lieutenant Befenval und die Sinweifung feines Prozesfes an ben Berichtshof bes Chatelet wedten die Befchmerben ber Cantone uber biefen Gingriff in Die Gerichtsbarteit ber Regis menter. Die Borfteber diefer lettern, die unter gunftigen Ums flanden wenig an die Seimath ju benten, und auf die dortigen Dbern nur in unerläßlichen Fallen gu borden gewöhnt waren, riefen nun mit Berficherung ihrer Ergebenheit beren Sout an. Meue Bedenflichkeiten veranlagte die fonigliche Ordonnang, welche Die Leistung eines von der Nationalversammlung entworfenen neuen Gides geboth; benn es enthielt die Berpflichtung, Die neue Berfaffung zu vertheidigen und allen Decreten der Ratios nalversammlung zu gehorchen. Der Aufftand des Regiments Chateauvieur zu Mancy im Sommer 1790, nach beffen Unterdrudung ein Schuldiger geradert, zwen und zwanzig andere ges hangen, und ein und vierzig auf die Galeeren verurtheilt wurden, vermehrte die Besorgniffe über den Ginfluß der neuen Grundfate um fo viel eber, als ber Clubb, ber fich au Daris aus entflohenen Freyburgern und andern Migvergnugten gebildet hatte, ben Soldaten der Leibmache und andern Regimentern an= zeigte, wenn fie über etwas fich zu beflagen hatten, fo mochten fie an ibn, als den Reprafentanten ber Schweizer, fich wenden. Und als die auf die Galeeren Berurtheilten ohne die Ginwillis gung ber Schweizerischen Behörden nicht nur im Nanuar 1792 losgelaffen, fondern mit Fenerlichkeit zu Paris empfangen mur= ben, fanden viele Regierungen fich tief gefrantt. nerfche Regiment Ernft, welches am 6 und 7 Februar 1792 gu Mix von einer weit überlegenen Schar, die fich in Marfeille ge=

bildet und von verschiedenen Seiten ber verftartt hatte, ein= gefdloffen, burd Unterhandlungen getäuscht und entwaffnet wurde, rief feine Regierung, ohne gu gogern, am 16 Marg nach Saufe, und forderte auch die Baffen gurud. Entruftet vernahm man, daß mit Buftimmung des Grafen von Affry \*), ber nach der Entfernung des Grafen von Artois bas Amt eines General=Ober= ften der Schweizer vermaltete, in verfchiedenen Stadten Soldaten und Offiziere, ben Ginlabungen entsprechend, Die politischen Clubbs befuchten. Machdrudlich verboth ihnen bieg die Zagfa-Bung. Freyburge Untrag, bie Truppen gurud gu gieben, bielt fie fur unverträglich mit der Chre ber Schweizer, weil der Rrieg erflart worden war; allein fie unterfagte ihnen , fich wegen des Erbvereines angriffemeife gegen Defterreich gebrauchen zu laffen. Die Frangofifchen Behörden verhießen, fich ihrer nur vertheidigungs= weife zu bedienen. Allein nun fab die für die Staatsummalzung eingenommene Bevollerung Franfreiche fie ale die Stupe der alten Berhaltniffe, ale Gegner ber Ration, und einverftanden mit bem brobenben Reinde an. Man fuchte fie jum Uebergange unter die Frangofischen Waffen zu verleiten. Der geringe Erfolg diefer Berfuche erhobete die Erbitterung ber gablreichen und beftigen Partey, welche die Abichaffung der foniglichen Gewalt fuchte, und aus biefer ging endlich am 10 August der Angriff auf den Pallaft der Zuilerien hervor. Die zu Paris befindliche Schweizergarde, von welcher einige Compagnien entfernt maren, und zwen Frangofische Bataillone bewachten bas konigliche Schloft. Jene Marfeillaner-Schar, die das Regiment Ernft angefallen hatte, bilbete den Rern bes aus den Borftabten ber Sauptftadt vergrößerten, und nur von einem fleinen Theile ber Rationalgarden unterftutten Boltshaufens, deffen fortgefesten Un= griffen die Bertheidiger des Ronigs nach dem tapferften Biber= ftande unterliegen mußten. Gin großer Theil ber Schweizeri=

<sup>(\*)</sup> Auch gegen ibn bediente man fich immer noch ber Benennung: 3br und Euch.

ichen Leibmache fiel in muthvollem Rampfe, und noch ichquervoller wurde diefes Greigniß, als auf die Nachricht von dem drobenden Manifeste des Bergogs von Braunfdmeig und dem Borrus den der Dreugen und Defterreicher mutbende Rotten in den erften Tagen des Septembers eine große Ungahl Befangener und Ent= ronnener mordeten. Biele bundert Schweizerische Ramilien ma= ren baburch in Trauer verfest, und wenn die große Mehrheit ber Nation durch diefe Grauel nicht tiefer erschüttert wurde, fo tam es daber, daß fie ichon lange den auswärtigen Rriegsbienft nicht als Nationalfache, und jest weit eher als ein die Schweiz felbft in Befahr fegendes Digverhaltnif anfah. Das fruber burch feinen Aufstand befannt gewordene Regiment Chatequvieur ging aus Bitich auf Deutschen Boden binüber; doch folgte nur ein fleiner Theil desfelben der Ginladung der ausgewanderten Pringen. au ihrem Seere gu ftogen. Der größte Theil fehrte, bem Rufe ber Cantone gehordend, nach Saufe; bas Unfuchen ber Offigiere ber noch übrigen Regimenter um ihre Burudberufung, die Bus ftimmung der Cantone und das Gefet der Entlaffung trafen bennabe aufammen. Es grundete fich barauf, bag bie meiften Capitulationen ausgelaufen feben, und baß Rranfreich feine Erups pen halten tonne, die unter einer fremden Leitung fteben. Der neue Frangofifche Abgeordnete Barthelemy nannte dasfelbe in feinem Privatichreiben an den Buricherifchen Burgermeifter Rilch= fperger vom 3 September: " diefes traurige Gefes," und verhieß, aus Auftrag des Ministere, die Beobachtung der engften Freund= fchaft mit der Schweig. Babrend bes Rudauges ber Berbuns deten aus Lothringen fehrten im October die Regimenter nach Mus ihnen folgten nur einzelne Offiziere und eine beschränkte Angahl Soldaten, ben Befehlen ihrer Obern guwider, ber Ginladung, in Franfreich gurud gu bleiben , mo Ginige fich gu bobern Stellen empor ichwangen.

Schwierig und neu war die Stellung gegen Frankreich, me die Schweizer bisher nur gegen den Konig Berpflichtungen getannt hatten. Ungerne faben fie 1788 die Antunft feines neuen

Bothfchafters, des Marquis von Berrac, vor welchem die Runde berging, burch feine eiteln Berfprechungen Frangofifcher Unterflubung fen in Solland die patriotische Parten ihrem Falle entgegen gegangen. In der Schweit war er ein fester Unbanger des Konigthumes. Als er am 2 May 1791, mit Berufung auf ben ausbrudlichen Befehl bes Ronigs, anzeigte, berfelbe babe die neue Berfassung angenommen, trug Freyburg an, man mochte biefe Eröffnung nicht beantworten. Uri wollte vorher das Benehmen anderer Machte erwarten. Der Borort bielt eine Beantwortung in allgemeinen Ausbruden für unbebentlich : allein die Tagfagung nahm die Sache ad referendum. Berrat am 15 August anzeigte, er babe feine Entlaffung genommen, weil der Ronig nicht mehr frey fen, und der Minis fter Montmorin ihm befahl, ben Dolmetfcher Bacher als Ges fchaftetrager ju bestellen, glaubte Berne gegeimer Rath, die Un= gelegenheiten Frankreiche konnten fich nachftene verandern; Frebe burg und Solothurn wunschten den Gesandten noch anauerfennen, bis der Ronig felbit ihn abrufe, nicht aber Bachern, weil der Minister allen Guropaischen Machten die Ginftellung der foniglichen Gewalt anzeige. Die ausgewanderten Bruber bes Ronigs richteten ihre Protestation gegen des Ronigs Annahme ber Berfaffung an Bern , indeg ihr Abgeordneter Caftelnau fich ben bem Bürgermeister von Burich gu diefem Bwede einfand. Bern und einige Cantone wollten antworten, Schwyz und andere ben Erfola erwarten.

Am 23 Jenner 1792 beglaubigte ber König den Bothschafs ten Barthelemy, der sich selbst auf die gefälligste Weise dem Bororte und der Eidegenossenschaft anfündigte, und weil er zu Solothurn nicht willkommen war, seinen Wohnsig zuerst in Busrich, und nachher abwechselnd in andern Städten zu nehmen wünschte, sich aber bald verständigen ließ, er würde den Borvort dadurch in Berlegenheit seten, und Baden wählte. Mit Unsterdrückung jeder Empsindlichkeit nahm er das Zurucksofende auf, was aus den politischen Gesinnungen vieler Cantone hervor ging,

II.

und ebenso nach ber Gefangensetzung bes Königs und vollends nach dessen Sinrichtung das Abbrechen jeder diplomatischen Berbindung. Seine Freundschaft und sein beständiger Briefwechsel mit dem Jüricherischen Bürgermeister Kilchsperger, einem beharrslichen Freunde gemäßigter Maßregeln, trug viel dazu ben, die Schweiz in mistichen Perioden und während der Schreckenszeit aus gefährlichen Anstößen zu retten. Er war ihr Rechtsertiger in seiner Heimath, der Bermittler unaufhörlicher Reibungen, und der Wortsührer seines Bolkes ben den Schweizern, oft von bepben Seiten nur durch Borwürfe belohnt.

Doch fdwieriger murben die Berhaltniffe burch die nabe Aussicht auf den Ausbruch eines heftigen Rrieges. In dem von ben Gibegenoffen augegebenen Durchmariche einer Defterreidifchen Abtheilung durch den Canton Bafel nach bem Bisthum glaubten die Frangofen, vornahmlich die Benachbarten, die Bahnung einer Strafe und die Aufstellung eines Sammelplages für ben Berfuch einer Gegenrevolution ju entdeden. In der Rabe von Bafel verfammelten fich zu benden Seiten des Rheines Frangofifche und Defterreichische Beerhaufen, und neben den Lettern die fich bewaffnenden Scharen der Ausgewanderten , von denen ichon feit dem Anfange des verfloffenen Jahres einige Sunderte, in der Dabe verfammelt, Berbindungen mit den Difvergnugten im Innern von Frankreich unterhalten batten. Um 9 April 1792 entwichen drey und funfzig Offiziere und gemeine Reiter vom Regimente Dauphin burch bas Biethum und unangefragt über den Basterboben nach Rheinfelben. 21m 20 erflatte Frant= reich dem Ronige von Ungarn und Bohmen! \*) den Rrieg, und augleich forberte der General Cuftine den Canton Bafel auf, den Truppen desselben keinen Durchmarich ju gestatten, weil er ben Befehl habe, fie auch auf neutralem Boden anzugreifen. Die Mittheilung diefer Aufforderung beantwortete der Refident von Greiffened mit der Soffnung, feine apostolifche Dajeftat merben

<sup>(&</sup>quot;) Frang II mar noch nicht gum Raifer gemablt.

befehlen , daß fein Mann den Schweizerboden betrete. Ginen angreifenden Feind wurde man dagegen aller Orten verfolgen. Er erwarte daher fraftige Magregeln und die Beobachtung des Erbrereins.

Unverzüglich hatte Burich eine Tagfagung nach Frauenfelb ausgefchrieben; allein die auf feine vorortliche Ginleitung erfolgte Abreife eines Buricherischen und Lugernerischen Reprafentanten nach der bedroheten Grengftadt wertte fcon Freyburgs Giferfucht, und diefer Canton rugte auch die Ginhohlung des Befindens der Stadt Muhlhaufen , weil diefe Stadt nicht von allen Ständen als zugewandter Ort anerkannt mar. Schon am 12 Man ficherten die Gibegenoffen der Stadt Bafel bas getreue Auffeben, und im nothigen Ralle Gulfe gu; Uri, Schwyg und Obwalden wollten noch nicht zu einem Buguge ftimmen. Gefandten der übrigen fatholifchen bemofratifchen Orte, welche fcon Soffnung gemacht hatten, wurden nun fcuchtern und traten gurud ; die andern Cantone fandten ihre Contingente. Endlich vereinigte man fich, von dem Defenfional nicht mehr zu fpres chen, und die Grenzbewachung als eine fremwillige Daffregel anzusehen; die gemeinen Berrichaften rief man auch dief Mabl nicht zur Bewaffnung auf, und die übrigen Contingente trafen ein . aulest und nur nach mehrern Grinnerungen basienige von Schwyg; alle beteugen funfgebnbundert Dann, obgleich bie , friegführenden Machte eine ftarte Befagung ber Grenze forder= ten; allein die Gidegenoffen zeigten fowohl den Cabineten, als Den Befehlshabern der Beere an, fie fepen im Stande, die Reutralität zu behaupten; die hochfte Anzahl, auf welche nachher die Grenzbesagung vermehrt murde, betrug zwentaufend vierzig. Mm 12 Man theilte der Krangolische Bothichafter den in dem erften Enthusiasmus fur beffere Grundfate gefagten, aber von den nachherigen Gewalthabern bald vergeffenen Befchlug mit, fraft beffen das Frangofifche Bolt auf immer den Eroberungen ent= fagte. Ginige fleine Grenzverlegungen durch ablofende Defterreie chifche Dragoner entschuldigte der Refident, und der vormablige,

jurudftopende Con des Defterreichifden Cabinete war jest gange bich verfchwunden.

Dem Ansuchen des Preußischen Sofes für die Aufnahme des Fürstenthums Neuenburg in die Schweizerische Neutralität entosprach die Tagfahung; eben so der Republif Genf und dem Bischose von Basel, und man empfahl sie den friegführenden Machsten. Allein das Biethum selbst war nach dem Abmarsche der Defters reicher von den Franzosen sogleich besett worden, und Frankreich forderte eine Erklärung des Kaisers, daß vom Friedthale her kein Angriff erfolgen werde.

Den Brudern bes Konigs, welche ben 28 May die Gibeges noffen aufforderten, den Berbindungen gegen Frankreich bengutreten, antwortete man, bereits fep die Behauptung der Neus tralität beschloffen.

Nach dem wieklichen Ausbruche der Feinbfeligkeiten erwarteten die verbundenen Mächte, es werde ihrer Einwirkung gelingen, die Eidsgenoffen zur Theilnahme zu vermögen. Unbeftimmt drückte sich deswegen die kaiserliche Erklarung über die Neutralität vom 29 August aus. Sie sprach von der bisherigen Beobachtung der Neutralität, glaubte dagegen, die erfahrenen Beleidigungen sollten ben den Eidsgenoffen andere Gesinnungen hervor bringen, forderte im entgegengesesten Falle die Bermeidung jeder Connivenz gegen Frankreich, und behielt sich die. Erfüllung der Pflichten gegen das Reich und jeden Reichsmitstand vor.

Mit großer Lebhaftigkeit bewegte sich der Kampf der Meisnungen durch viele Cantone. Bereits hatte der Einfluß der Französischen Staatsumwälzung zu Genf, im Bisthum und im untern Wallis durch Thätlichkeiten, im Maadtlande durch öffentsliche Billigung sich geäußert. Die Aufwiegelungen der Schweiszer-Clubbs in Paris, die Französischen öffentlichen Blätter und jede Berührung der Angehörigen mit den noch in der ersten Aufregung schwebenden Nachbarn beunruhigten die Regierungen, denen die Ausgewanderten und ihre Beschützer die Bekamspfung des auswachenden Frenheitsgeistes als etwas Leichtes, das

Burudbleiben bingegen als verderblich schilderten. In eine beharrliche Kraftaußerung der Franzosen glaubte man wenig \*).
Eine aus Desterreichern und Ausgewanderten bestehende HeeresAbtheilung war bereit, über Kaifer-Aeugst durch den Canton Basel
in Frankreich einzudringen. Der Marquis von Bouille, der im
August die Einwilligung der Stände Solothurn, Bern und
Freydurg auswirken follte, fand bey den ersten Magistratsperssonen Bereitwilligkeit; doch wagten sie es nicht, das Ansuchen
ihren Räthen vorzutragen. Dennoch verbreiteten der Marquis
und andere Ausgewanderte das Gerücht von einem bevorstehenden Angriffe aus der Schweiz so, daß die Franzosen erklärten,
daß, wenn die Desterreicher, ohne den stärksten Widerstand zu sinden, von daher einbrächen, sie das Bundniß als gebrochen anfehen und feindlich gegen Basel zu handeln genothigt würden.

Für ben Krieg waren Freyburg, Solothurn und viele Resgierungsgieder von Bern gestimmt, deren Deutsches Bolf und felbst ein Theil des welfcheu fehr gegen die Franzosen aufgeregt war; an der Spike stand der Schultheiß Steiger von Bern, durchdrungen von dem Gefühle, daß man nur durch ein fräftiges Busammenwirken mit den Berbundeten es wurde vermeiden können, durch den von Frankreich her sich öffnenden Abgrund verschlungen zu werden. Bern war der lette Ort, der seine Buftimmung zu der Neutralitätserklärung an die kriegführenden

<sup>(\*)</sup> Im August 1792 fagten die amtlichen Berichte von Bafel in scherzendem Lone: "Die Frangolen träumen, ihre Waffen vor die Thore von Berlin und Wien ju tragen;" und der Berfasser erinnert sich, neben vielen ähnlichen Aeuserungen, einen angesehenen, in Frangösischen Diensten stehenden Schweizerischen Stabe. Offizier, der Frankreich von Jugend ber kannte, zu einigen Männern von Bedeutung sagen gehört zu haben: "Geben Sie mir zwep Regimenter von regulirten Truppen und sech Bataisone von ihren Milizen, und ich will bas ganze Gesindel (tous ces gueux) bis nach Paris jagen.

Mächte gab. Wenig zahlreich maren in ben übrigen Cantonen bie-Die Benbehaltung bes jenigen, welche ben Rrieg wunschten. Friedens fuchten bie erften Magiftrateperfonen 'von Burich; un= ter biefen der Secfelmeifter Dog, nachheriger alterer Burgermeifter diefes Dahmens, ber bereits im Bororte und in der übris gen Gibegenoffenschaft eines großen Unfebens genoß. einverstanden waren ber Sedelmeifter Frifding, der angefebenfte der Freunde bes Friedens ju Bern, und noch gndere erfte Magiftrateperfonen verfchiedener Cantone. Diefe Manner behaup= teten bas Spftem bes Rriedens; nicht aus Meigung fur Die Sache ber Frangofen, die ihnen wenig minder verhaft mar, ale ben erflarten Freunden der Berbundeten und der Musgewanderten, fondern aus Ueberzeugung, daß auch jest nur die lang erprobte Meutralität das Baterland retten fonne. - Gewagt find meis ftens die Bermuthungen über bas, was erfolgt fenn murbe, wenn irgend ein geschichtliches Berhältnif fich anders entwickelt batte; boch ift es wenig mahricheinlich, daß ein Angriffefrieg, ben weit voraus die entschiedene Mehrheit ber Schweizer-Nation migbilligte, ohne große Gahrungen zur Musfubrung gefommen mare. Ein Rudzug murbe den Rriegeschauplas in das Baterland binein geführt , und ben jedem Uebergewichte des Frangofischen Rriege=: gludes basfelbe ben Graueln ber bald nachher eingebrochenen. Schredenszeit, die der Schweizerischen Staatsumwalzung gang fremd blieben, einige Jahre fruber hingegen Benfe Gefchichte entstellten, um fo viel mehr Preis gegeben haben, ale der Di= berftand gegen ben Rrieg burch ftrenge Magregeln hatte nieder= gefchlagen werden muffen, wodurd, nothwendig große Erbitterung herben geführt und Begenwirkungen veranlagt worden mä-Ein Mahl gerriffen oder mit Franfreich vereinigt, hatte Die Schweiz ben bem Umschwunge fchwerlich die gerechte Behandlung gefunden, die wohldentende, in den Grundfagen der Berechtigkeit gebildete Berricher ihr angebeihen ließen, weil fie noch ba ftand und zeigte, daß ihre beffern Burger fahig fenen, die Baffen zu fuhren; benn weber zu Bien noch zu Paris fand

in den Jahren 1814 und 1815 die Legitimitat der zertretenen Boller die Theilnahme, welche man den von ihren Thronen herunter gestoffenen Fürsten zugestand.

Auf der Tagfatung zu Margu, die am 3 September eröffnet murde, follte die große Frage entschieden werden. Auf eine Rriegserflarung trugen Been und die mit ibm übereinstimmen= ben Cantone nicht an; sondern nur auf das, mas ben Deiften gefiel, auf eine Unterbrechung aller biplomatifchen Berhältniffe mit Frankreich, bis eine Genugthuung erfolgen murbe; man wollte Die Entfernung Des Bothichafters \*) und feiner Ungestellten forbern, und dieß auch ben fremden Machten anzeigen, Dagre= geln ergreifen, um die Frangofen ju nothigen, das Bisthum ju raumen, durch eine allgemeine Rundmachung das Bolf in die Baffen rufen, u. f. f. Dan nabm biefe Untrage ad referendum , und fogleich erhoben fich in mehrern Cantonen Bedent-Der Rudzug der Deutschen aus Lothringen bis über ben Rhein und die Berudfichtigung ber Befahren, benen man fich durch eine Theilnahme an dem Rriege murde ausgesest baben, gaben dem Spfteme des Friedens ein großes Gewicht; doch jest maren die Frangofen übermuthiger geworden. Sie hatten Savopen befest, Genf fo beunruhigt, daß am Ende des Septembers von Burich und Bern eine Befagung dabin abgeben mußte. Ballis bath um getreues Auffegen und um eidsgenöffische Sulfe im Rall eines Angriffs, und eben dieß thaten Solothurn und Biel, weil die Frangofen das Münfterthal bedroheten. Un der Baatlandifden Grenze jog Bern Truppen gufammen. am 26 und 28 November befchloß fein großer Rath, das Baatland im Rall eines Angriffs aus allen Rraften zu vertheibigen und felbft den gandflurm aufzubiethen. Die Generalftaaten erinnerte es an die Erfullung der Berpflichtung des Unione=Ber= Frepburg rief taufend Mann jur Unterftugung traas. Magregeln Berns unter die Baffen, und trug auf die Errich=

<sup>(\*)</sup> Coon nannte ibn ein Buriderifder Legationeberict ben gewesenen Bothicafter.

tung eines eibegenöffischen Reiegeraths an, um einen Bertheibis gungeplan zu entwerfen. Der Borort beseitigte diesen Antrag, ließ aber sein aus Genf zurudtehrendes Contingent noch einige Wochen in dem Waatlande fteben, um feine Anschließung an Bern öffentlich zu erkennen zu geben.

Im December ficherte ber Minifter le Brun ein freund= schaftliches Benehmen sowohl von der Landschaft Ger als vom Bisthum ber gu, und machte bagegen die neue Berlegenheiten bringende Forderung, Die Gidegeneffen mochten nach dem Benfpiele Reapels die Republit anerfennen. Allein am 15 Decem= ber erließ der Convent den Befdluß, Frankreich werde alle Bolfer unterftugen, welche ihre jegige Staateform in eine republi= fanifche verwandeln wurden. Schon im December auferten die junern Rhoden den Bunfd, ber Unbahnung einer biplomatifchen Correspondenz mit Frankreich; andere Cantone ftimmten bemfelben ben. Burich, welches fcon jur Beit, ale ein Theil ber Schweizergarde in ben Gefangniffen lag, auf Diefes Bedurfs niß aufmertfam gemacht hatte, ernenerte dieß gegen Bern, beffen . geheimer Rath am 8 Rebruar 1793 dem Buricherischen auschrieb: "Es fen ebenfo bedenklich, ben Berkehr mit Frankreich angus bahnen, als abzuschlagen,"

Wie das Einruden ber Deutschen in Frankreich und das brohende Manifest des Herzogs von Braunschweig das Französfische Bolt in die heftigste Gährung gebracht und die Abschafssung des Königthums herben geführt hat, so rief umgekehrt der Beschluß des Convents alle mit Frankreich in näherer Berühzung stehenden Mächte zur Rettung ihrer bedroheten Hereschaft in die Wassen, und noch ein Mahl begannen die Einwirkungen auf die Schweizerischen Obrigkeiten. Allein der Eindruck der Gefahr, der man im letten Spätjahre entgangen war, blieb seit, und die Parten, welche in Frankreich während der Schrescheit herrschte, ging den Schweizern eben so sehr entgegen, als die Girondisten, deren Ansehen bereits zu sinken begann, den Ansaß zum Kriege gesucht, und bereits Angriffs-Plane ents

worfen hatten. Die Berbundeten hatten die Ausfuhr von Lesbensmitteln und allen Bedürfnissen des Krieges nach Frankreich auf das strengste verbothen, und die Sidsgenossen, welche die hohen Preise des Getreides sehr empfindlich fühlten \*), mußten, um nicht einer gänzlichen Sperre unterworfen zu werden, ähnsliche Beschränkungen gegen Frankreich anordnen; doch bezog die neue Republik durch diese einzig ihr noch offene Berbindung mankches dringende Bedürfniß, und viele Schweizerische Speculanten vergüteten dadurch einen Theil des Schadens, den man durch die Einbusse großer, in Frankreich angelegter Summen durch die Affignaten, u. a. m. erlitt. Die Reichsftände selbst versuhren so ungleich, das während Bayern die Zusuhr hemmte, Desterreischische Beamte Böhmisches Getreide antrugen.

Die aus ham in Mestphalen eingekommene Unzeige des Grasfen von Provence, nachherigen Ludwig XVIII, er habe den gesfangenen minderjährigen Sohn Ludwigs XVI als König Ludwig XVII verkundigt, wurde mit einer fräftigen Bepleidsbezeusgung über das unglückliche Schickfal des königlichen hauses und dem Munsche beantwortet, daß die Borsehung das Loos der königlichen Familie mildern, und dem durch mannigfaltiges Unglück zerriffenen Lande einen dauerhaften und mit dem Mohle der Nation bestehenden Frieden wieder bringen wolle.

Schon im Hornung 1793 mußten die übrigen Stande Schwyz, Unterwalden, Jug und die innern Rhoden erinnern, ihre Constingente wieder nach Basel zu schicken. Die Nähe des Kriegsschauplages veranlaßte fortdauernd Ereigniffe, woben seder kriegsführende Theil zum Bortheile seines Gegners benachtheiligt zu sepn glaubte. Hundert und funfzig Franzosen, welche 1793 ben einem verunglückten Rheinübergange abgeschnitten auf den Basslerischen Boden sich retteten, wurden entwaffnet und zurud ges

<sup>(\*)</sup> In bem Jahre 1794 lieferte bie Regierung von Burich aus ihren Magazinen 27,549 Mutt Binkel auf ben Kornmarkt, um noch größere Theurung zu verhuthen.

Die Frangofischen Behörben flagten über fortgefeste fandt. Einwirkungen der Ausgewanderten aus der Schweiz ber, über ben Durchaug Savopischer Truppen durch einen Theil des un= tern Ballis, über Spanische Berbung, die Todtung eines Beamten von Arlesheim, ben Bernerifche Solbaten erfchoffen hatten, über Gemaltthatigfeiten, die von Ausgemanderten aus dem Baslergebiethe ber in einem Frangofifchen Dorfe waren verübt morben. Unruhige Bewegungen in Locle und in andern Deuenburgifchen Bemeinen, verbunden mit Beforgniffen wegen eines Fran-Bofifchen Angriffs auf bas Reuenburgifche, veranlaften bie Gingabe einer Entwickelung der Berhaltniffe Meuenburgs ju ber Schweig an den Bothschafter, mit dem man bennoch nur in einer balb offiziellen Berbindung ftand. In einer Bufdrift vom -30 Movember 1793 forderte der Groffbritannifche Befandte Fixgerald die Gidegenoffenschaft auf, alle freundschaftlichen Berhältniffe mit Frankreich abzubrechen, welches gerade in Diefem Beitpunkte wieder auf allen Seiten, nur Spanien noch ausgenommen, fiegreich auftrat. Buriche geheimer Rath gogerte nicht, einem bortigen Raufmanne, Dahmens Schweiger, der fich in Paris nieder gelaffen batte , die Anerkennung als Gefchaftstrager gu verfagen; allein als Figgerald am 4 Mark 1794 die Auerkennung ber neuen Genferichen Berfaffung abrieth, und daben feine Ginwendungen gegen eine Correspondeng mit Frankreich erneuerte, bezeugte eben derfelbe geheime Rath bemjenigen von Bern fein Bedauten über die Ginmischung Fremder in die Angelegenheiten der Gidegenoffen.

Allgemein empfand man die Große der Gefahren; zwisfehen welchen man fich durchgearbeitet hatte. 2m 16 März 1794 wurde in der ganzen Gidsgenoffenschaft ein Dant = und Bethtag gefevert. An einen Krieg mit Frankreich dachte man nicht mehr, und die 1795 unter den Augen der Gidegenoffen zu Bafel erfolgten Friedensschlüsse der Republit, im April mit Preußen, im Juli mit dem durch Familienverhältnisse dem Franspischause Absischen Konigehause zugethanen Spanien, im August mit Bessen-

Caffel bewiefen nicht nur ihr fraftiges politifdes Dafeyn, fonbeen man fing an ju hoffen, großern Gefahren entgangen ju fepn; doch immer erneuerten fich die Befdwerben Frankreichs wegen der Ausgewanderten, wegen Berbungen fur England burd Offiziere von Solothurn und andern Cantonen. Barthelemy, der noch von feinem Cantone ale Bothichafter anerfannt war, wurde guerft von Bafel, ale er im Januar 1795 für die Rriedensunterhandlungen mit Breugen feinen Aufenthalt dabin verlegte, in diefer Gigenschaft bewillkommt. Mls im Unfange des Nahres 1796 das Directorium fraftigere Magregeln au Bebauptung der Meutralitat forberte, und fich uber die feindfeli= gen Gefinnungen mehrerer Regierungen und einzelner Magis fratsperfonen befchwerte, und Barthelemy feine Unerfennung forberte , fand auch Bern die Beforderung der Sache nothwendig. Mur zögerten noch Uri, Schmyg, Bug, Frenburg, Solothurn und der Abt von St. Gallen, bis der Borort ibnen anzeigte, Die übrigen Orte murben auch ohne fie ben Bothichafter aner= fennen, und Bern felbit Frepburg und Solothurn ermabnte. Im April forderte Barthelemp \*) Bafel zu Ergreifung von Magregeln gegen einen Ginfall der Defterreicher und Ausgewanberten auf. Er und der Defterreichifde Abgeordnete ficherten die Beobachtung der Neutralitat gu, und der Director Raubel fchrieb ben 25 Floreal an den Staatsschreiber Dche ju Bafel, das Directorium habe feine feindseligen Absichten gegen bie Schweit. Er felbst habe nie die Absicht gehabt, die Schweit au revolutioniren, und er andere feine Grundfage nicht.

Die Befetung der Waldstädte, das Borruden der Franzosen im Sommer 1796, und der Rudzug der Desterreicher nach Bayern waren so schnell, daß die Schweizer wenig anders davon besmerkten, als daß durch das Wegfallen aller Sperranstalten die Getreidepreise nicht nur in der Schweiz, sondern selbst in Schwa-

<sup>(\*)</sup> Doch immer gab man ihm ben Litel Excellenz, ungeachtet Franfreich bie Litel abgelchafft hatte.

ben beträchtlich fielen , und nach der Mitte des Septembere gog man ichon bie Contingente von Bafel nach Saufe. Allein als menige Tage nachher Moreau, durch die Dieberlage des durch Franfen vorgerudten Frangofifchen Beeres zum Rudzuge genothigt. benfelben lange der Schweizergrenze einschlug, von den Defterreis dern unter ftetem Gefechte gedrangt wurde, und der Defterreis chifche General Latour brobend fich außerte, ftellten eilends Burid und Schafhaufen einige taufend Mann ju Befetung ibrer Grengen, Bern eine abnliche Schar gur Dedung ber Graffchaft Baden und feines untern Margaues auf. Die Gibsae= noffen wurden gemahnt : Lugern ließ eine Abtheilung in die frenen Memter porruden. Taufend Berner und amenhundert Golos. thurner eilten nach Bafel; von dort bis an den Bodenfee maren Die Grenzen bewacht und aller Orten befest; auch in dem feit Dem letten Jahre burch innere Gabrungen beunruhigten Cantone Burich herrschte der befte Geift fur die Abhaltung eines feindlichen Ginbruches über die eidegenoffifden Grengen. geschnittenen Frangofen wurden, nach Ablegung der Baffen, mit guter Berpflegung unter Bededung nach ber Frangofischen Grenge abgeführt. Begen einer größern Abtheilung , die, von den Defterreichern verfolgt, ben Schleitheim auf Schafhauferboben fich rettete, murde burch Bermittelung eibsgenöffischer Befehlehaber ein Bertrag gefchloffen, welcher ben Defterreichern die Baffen der Gefdlagenen und ben lettern die Rrepheit verschaffte. Die Belagerung des Brudentopfes von Suningen durch den Eraberaog Carl im Spatjahre und die Befchiefung des Plages durch bie Defterreicher, beren Ranonentugeln über eine Ede bes Baslerge= biethes wegflogen, erregten neue flaaterechtliche Fragen über neutrale Luft und neutrales Baffer, und die Betretung des Baslerbodens durch die Defterreicher bey der am 30 Dovember, obgleich vergeblich, unternommenen Beffurmung heftige, in der Folge noch erneuerte Borwurfe ber Krangofen. Die Uebergabe bes Brudentopfes am4 Februar 1797 an den Ergherzog Carl gab gu Bafel für dies Mahl wieder Rube. Das im Winter verftartte eidegen

nössische Contingent wurde nach dem Schlusse der Friedens-Prälisminarien zu Leoben im Sommer wieder ganzlich zurud gezogen. Das Borruden der Franzosen durch Ober-Italien, im Sommer 4796, und die Besorgniß, sie möchten einen Durchmarsch versuschen, hatte auch die Bundner bewogen, neuntausend Mann aufzubiethen; aber bald fühlte man den Mangel der Mittel, diese Bewaffnung zu versammeln, sie behjammen zu halten, und ihr Ansehen zu geben; doch enthielten die Franzosen sich der Bezuhrung des Bundnerschen Gebiethes.

Obgleich die Aufmertfomteit aller Boltetlaffen auf die Frangoffifchen Ungelegenheiten gerichtet waren, fo entwidelten fich nur langfam und örtlich die Gedanten und Bunfche, abnliche Beranderungen in der Beimath einzuführen. Alle im Juli 1789 im Elfaß das Bolt mit Buth über die Juden herfiel und Schloffer beraubte, zog Bafel eine kleine Besanung in die Stadt, nicht aus Beforgniß für fein Inneres, fondern um gegen Ausschwei= fungen regellofer Saufen in Bereitschaft ju fenn. Maemein fuchten die Obrigfeiten die Gindrude der Greigniffe in Frant= reich und ber fich verbreitenden Radprichten gu verhuthen. Bu Bern beforgte man, die 1782 verwiesenen Genfer munichen, die Stadt mit Franfreich zu vereinigen. Um 28 August 1789 fcbrieb der geheime Rath von Bern an benjenigen von Burich: "Dicht ohne Beforgniffe febe er in ben Schweizerifchen Beitungen Arti= fel, weldte ben bem gemeinen Manne Auffeben erweden, mit bem Bunfche, daß in denfelben von Aufhebung ber Behnten und Bodenginfen , von unentgefblicher Juftig und Underm , mas dem . Eigenthume und dem obrigfeitlichen Unfeben nachtheilig fenn tonnte, nicht gefprochen werbe." Burich , welches gewöhnlich allgemeine Menferungen einer einläglichen vorzog, erließ hierauf ein Berboth, etwas in die Beitungen aufzunehmen, mas einiger Magen anftögig oder ichadlich fenn tonnte. Die meifte Ebatigfeit, um das Bolf in Bewegung ju fegen, übte vom Sommer . 1790 her der Schweizer-Clubb in Paris aus. Er ließ aufwiegelnde Flugschriften, wie l'Aristocratie Suisse devoilée, u. a. m.

an Privaten und an Gemeinen gerichtet, abgehen. Ganze Pade davon wurden auf der Post zu Basel und in andern Städten zurud gehalten. Auf die Herumtrager von solchen Schriften spähete die Polizep. Bern und andere Cantone erließen Warnungen an das Bolt, sich nicht irre führen zu lassen. Freysburg ersuchte den König von Frankreich um die Auslieserung der Auswiegler, und auf den Antrag mehrerer Cantone \*) wurde gemeineidegenössisch um die Aussteheng dieser Berbindung angessucht. Am 21 October erhielt ein Regierungsglied von Solothurn einen anonymen Brief aus Frankreich, mit der Anzeige, in der Schweiz sen eine Staatsumwälzung nahe, und der Ausbruch werde in Zürich erfolgen.

Mittlerweile mar eine Menge von Ideen, die bieber gefchlum= mert hatten, ober als gang ungusführbar angefehen wurden, in Umlauf gefommen, und man dachte an ihre Berwirklichung. Die Gebildetern oder Nachdenkendern in den unterthänigen Stad= ten und Landichaften bedachten ibre Ausschliefung von der Regierung und vielen andern öffentlichen Stellen. In denjenigen Cantonen, wo die Sandelichaft und das Manufacturmefen die größte Musdehnung erhalten hatten , fand es der thatige und wohl= habend gewordene Landbewohner für unerträglich, daß eine las ffige Bormundichaft ibn bindern follte, die erforderlichen Stoffe frey einzukaufen, ober bie Erzeugniffe feines Rleifes an jemand anders, als an einen Großhandler des Sauptortes abzusegen. Mehnliche Empfindungen erregte der Innungezwang. Wenn in ben gemeinen Berrichaften weniger Unaufriedenheit fich zeigte, fo tam dieg daber, daß die Thatigfeit fren mar, daß der fich felbft überlaffene Munizipalitate = und Dertlichfeitegeift in feinen bergebrachten Ginrichtungen und in den meiftens febr geschloffenen

<sup>(\*)</sup> Uri nannte in feinem Schreiben vom 20 September ben Clubb bie neu entflandene Staatefecte, beren Auslieferung man nach bem Bunbe batte forbern tonnen, um ihr verführerifches Schlangenhaupt ju gertreten.

Bürgerrechten fich behagte, daß man von Auflagen und von Dienstpflichten fren war , u. f. f.

Im Innern der Schweiz und in ihren Deutschen Gegenden ging eine langere Beit vorüber, ehe die neuen Bahrnehmungen und die daraus hervorgehenden Bergleichungen die Gemüther in Bewegung setten. Beit schneller geschah dieß im Westen, wo Nachbarschaft und Sprache die Mittheilung weit leichter machten; vornähmlich in dem beweglichen, tief gekrankten Genf, wo die niedergedrückte Kraft nur den gunstigen Augenblick erwartete, um das angelegte Band zu zersprengen.

Die Feffeln, welche bem gebrudten ober felbft bem gefprochenen Borte maren angelegt morden, erhöheten bie Ungufries benbeit. Gine im Schauspiele entstandene Streitigfeit verrieth Die Schwäche ber Obrigfeit. Mls die aller Orten fleigenden Preife des Getreides fie nothigte, ale Inhaberinn des gefährlis chen Monopols desfelben ben Preis des Brotes um etwas gu erboben, entstand ein Tumult. Mm 26 und 27 Nanuar 1789 plunderte das Bolf die Brodbuden und einen Transportwagen, und warf Steine nach der Bededung. Die ausrudende Befagung gab Fener, und ftredte einen jungen Menfchen tobt gu Buerft machten bie Ginwohner von St. Gervais Ber= theidigungsanstalten, warfen einen Dall auf, und bedienten fich gegen die Befagung mit Bortheil bes fiedenden Baffere aus ben Feuersprigen. Dennoch wurden auf der einen Seite der Saupt= mann Fatio und ein Goldat, auf der andern eine Mutter von gebn Rindern und eines biefer lettern erfchoffen. / Gin großer Theil der beffern Burger ergriff die Baffen, um heftigere Musbruche zu verhuthen. Beil ein großer Theil der Befagung davon gelaufen mar, halfen fie nachher, unbewaffnet die Bache beb ben Thoren leiften. Die Obrigfeit feste den Preis des Brotes Regatife fanden fich in den Birteln der Reprafentan= ten ein, und man that den Dienst gemeinschaftlich. Die ange= bothenen Bewehre wiesen die Burger zuerft gurud, bis fie ihnen auf amtlichem Bege murben übergeben werben.

Am 10 Februar erfolgte eine Pacification. Die verhaften Bestimmungen des Reglements von 1782 murden aufgehoben. Der große Rath nahm die Beranderungen mit 138 Stimmen gegen 9, die Burgerversammlung mit 1327 gegen 54 an. Das Geräusch einer drepmahligen Losbrennung von hundert Ranonenichuffen und der Schimmer einer Beleuchtung der Stadt follten die Berfohnung zeigen. Das Reglement von 1782 und der Rriegerath murden aufgehoben; die vormablige Ginrichtung der Stadtmache ohne Cafernen, die burgerliche Milik-Ginrichtung und die Burgergirkel (cercles) hergestellt, und die Casernen betamen eine gemeinnütige Beftimmung; die Burgerverfamm= lung erhielt die Bahl ber Glieder bes fleinen, doch aus brey vorgeschlagenen Gliedern des großen Rathes; die vormablige Bablart ber Syndics wurde hergestellt, und feche und brepfig Burger dem großen Rathe bengeordnet; durch einen andern Be- ' folug follten die Berbannten von 1782 vermittelft einer Bitte an bie garantirenden Machte gurud berufen werden, u. f. f. Man er= hielt von diefen die Gemabrleiftung des Borgegangenen, und die Ungesehenern näherten fich ihren Mitburgern defto mehr, weil Die gang veranderte Lage Frankreichs fie wenige mehr auf Un= terflügung von dort ber hoffen ließ. Die Reprafentanten tamen ihren Gegnern entgegen, weil fie bemerkten, daß auch ben ben Unsaffen und bem Landvolle die Begierde aufwachte, Gin= fluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu erhalten, und im Frühling 1791 bereits einige unruhige Auftritte aus diefer Quelle entstanden maren. Doch mehr fühlten alle Freunde der Unabbangigfeit Benfe bas dringende Bedurfnig, fich entgegen gu kommen, als man vernahm, daß in Frankreich der Plan einer Einverleibung porhanden fen, und von ausgewanderten Genfern felbft unterfingt werde \*). Der Rath mandte fich befregen nicht nur an Burich und Bern, fondern auch an bas Grofbritannifche

<sup>(\*)</sup> Schon 1789 hatte ber geheime Rath von Bern an benjenigen von Burich Beforgniffe bieruber geaußert.

Cabinet. Bur nagmlichen Beit erneuerte das Domcapitel gu Anneci, indem es fich das Capitel ber Cathedralfirche von St. Peter zu Genf nannte, die alten Anfpruche auf die Gefalle in der Landichaft Ger.

Mle 1792 der Rrieg amifchen Frankreich und Sarbinien ausbrach und die Rrangofen in Savoven einrudten, forderte ber Rath von Genf, durch die Burgerversammlung bevollmächtigt, Fraft ber alten Bertrage, nach frubern Bepfpielen, von Burich und Bern eine Befatung von fechetebnbundert Dann, die, ju swey Runftheilen von Bern bewilligt, mit Schnelligfeit in ben erften Zagen des Octobers eintraf. Der Frangofische Refident Chatequneuf, deffen Unerkennung Genf bey den Gidegenoffen entschuldigte, weil diese im nahmlichen Beitpunkte die diplomati= fcben Berhandlungen mit Frankreich unterbrochen, hatte indef fcon' am 27 September unter dem Bormande, diefe Magregel fen den 1782 durch die vermittelnden Machte angenommenen Grundfagen über die Meutralitat Genfe guwider, gegen bas Ginruden ber Schweizer protestirt und ertlart, eine Befegung von Genf tonne nur durch ein Ginverstandnif der Gewährlei= fter gefcheben. Den Ginmarich nannte er eine Feindfeligfeit, und forderte gebietherisch die Bestrafung der Magistraten, welche biefe Bulfe nachgesucht hatten; aber mit festem Muthe billigten bie versammelten Burger ihr Benehmen. Der General Montesquiou, der das Frangofische Beer in Savopen befehligte, mußte mit einer Abtheilung desfelben fich der Stadt nabern und die Raumung brobend fordern; aber unfahig, fich ale blofee Bertzeug gur Unterbrudung ber mertwurdigen Republit gebrauchen gu laffen, fcbloß er mit derfelben einen Bertrag, fraft deffen die Schwei= Ber die Stadt verlassen, und Krankreich nur eine kleine Trup= penabtheilung in der Dabe berfelben fteben laffen follte. wurde von feinen Obern migbilligt, und entging ber Gefahr, gefangen gefest, vielleicht mit dem Tode bestraft zu werden, wur durch eine fchnelle Flucht nach Genf, und von dort in bas Waatland. Bern hatte dem Frangofifchen Befehlehaber ange:

zeigt, feine Anstalten im Baatlande geben nur auf Behauptung det Neutralität; man wurde jeden Angriff auf Genf als eine Feindseligkeit ansehen und sich darnach verhalten. Endlich befchloß die Nationalversammlung, wenn die Schweizer sich zur rud zögen, sollte Genf der Neutralität genießen.

Burid und Bern entsprachen um fo viel eber , ale ihre Contingente burch Ginflufterungen und ausgetheilte Drudichriften begebeitet murben, doch ohne in ihrer Manneaucht mantend au werden; aber von' diefem Augenblicke an gab der allen Frangofifchen Seeren augetommene Befehl , Diejenigen au unterftugen, welche fich in Frepheit zu fegen wunfchen wurden, den Benferichen Mifveranugten bie Buverficht, ihre Wlane in Erfullung au bringen. Unfagen, Landleute und Fremde, von unaufriedenen Bürgern felbft unterftust, bemachtigten fich im December 1792 ploBlich bes Beughaufes. Um fich nicht fruchtlos bem Berberben Wreis zu geben , festen der Rath und die übrige Burger= fchaft ihnen feinen Widerftand entgegen. In einer frurmifchen Generalverfammlung murden die bieberigen Beborben entfest, und, um auf der fleinen politischen Schaubuhne bas große Drama Frankreiche nachzuspielen, der Reihe nach verfchiedene Bermaltungsausschüffe und eine Mationalversammlung felbft angeoronet. Moch dauerte einige Beit lang ein außerer Schein von Magigung und Rube fort; aber Erbitterung und Diftrauen erhiel= ten immer neue Dahrung, und faum fonnten uneigennütige Freunde der Rube heftige Ausbruche hindern. Dem mobidentenden Chateauneuf, der feine heftigen Auftrage, fo viel er vermochte, gemildert hatte, war in der Frangofischen Refidentenftelle der rankevolle Soulavie nachgefolgt. Die Hoffnung, durch die Un= nahme einer lange bearbeiteten Berfaffung die Rube wieder gu gewinnen , fuhrte ihr viele Stimmen gu , und fie wurde im Unfange bes Jahres 1794 mit einer großen Mehrheit angenommen. April wurden wieder Syndics und Rathe eingefest , und dief mit dem Ausbrucke von Soffnungen an Burich und Bern mitgetheilt. Bern fonnte fich nicht fogleich entfchließen, in Der

Antwort diese neuen Gewalten Bundesgenoffen zu nennen. Das Borgegangene milderte die heftigleit derjenigen nicht, welche sich als Organe des großen hausens darstellten, diesen für ihre Bwede in Bewegung setten, und hinwieder, um die Bollsgunst nicht zu verlieren, seinen Leidenschaften voran gehen mußte, und die ganze Schreckensperiode Frankreichs wurde in diesem Geiste durchgeführt. In eben dem Grade, wie handlung und Erwerbe stocken, stiegen die Preise der Lebensmittel, und die zu wieders hohlten Mahlen geforderten sogeheißenen freywilligen Beyträge an die Staatsbedurfnisse sichen sparfamer.

Um durch einen Gewaltstreich jeden Widerstand nieder au fcblagen, und um fich au gleicher Beit die notbigen öfonomifchen Bulfsmittel au verschaffen , bemachtigte fich die Darten der Terroriften im Juli 1794 ben Dachtzeit des Beughaufes. friegerifden Buruftungen wurden alle Woften befest. fanguiffe und felbft das Rornmagagin mit bennahe fechehundert fogeheißenen Ariftofraten, unter diefen viele ber angefehenften Manner . Magiftrate , Gelehrte und Raufleute, angefüllt. Revolutionegericht verurtheilte von acht querft in Untersuchung Bezogenen Ginen zum Tode; aber durch bas Gefchren und bie Drohungen der Boltemenge ließen diefe unfichern Richter fich bewegen, ihr Urtheil gurud ju nehmen, und die Todesftrafe uber Die allgemeine Berfammlung vermanbelte MUe auszudebnen. das Todesurtheil von vier derfelben in Berbannung; allein noch ein Mahl that eine Schar Buthender fich jufammen, um bie Berhaftsörter zu beffürmen, und bas Blutgericht lief nun mit neuen Unformlichkeiten die ungludlichen Opfer eines anarchischen Berfahrens erfchiegen, und fuchte fich binten ber mit der Entfchul= bigung ju rechtfertigen, dieß feb nur gefcheben, um größere Roch erfolgten mehrere Sinrichtungen, Grauel zu verhuthen. welche jum Theil auch Leute trafen, die Beforderer der Staates ummalgung gemefen maren. Groß war die Angahl der Berbannten, um der herrschenden Parten immer eine entschiedene Ueberkgenheit in der Bolksverfammlung ju erhalten. Die grofen Summen, welche durch eine ungeregelte Berwaltung die Besoldung der Behörden und der zahlreichen bewaffneten Macht erfordert wurden, bestritt man durch tief in das Bermögen eingreifende Beyträge, an welche die Indifferentisten das Doppelte, und die Aristokraten bis über das Drepfache, doch unter ungleischen Bollziehungsmaßregeln, bepautragen hatten.

MUmablig milberte fich ber Gifer bes Wartengeiftes; boch erfolg= ten noch 1795 Reibungen, in welchen man zu den Waffen griff. Das allgemeine Gefühl des Berfalles des öffentlichen und Drivat= wohlstandes und das Ausbleiben der Erfulung der von jeder Seite gefaßten Soffnungen bahnten eine auf größere Uebergeu= gung als noch je gebaute Bingebung und Unnaberung an. Man vereinigte fich 1796 auf die Grundlage einer allgemei= nen Gleichheit der Rechte der altern und neuern Burger , Land= leute und Anfagen, die im Umfange der Republit geboren maren, gur Rudtehr zu der alten Staatsform. Die Berbannten tamen nach Saufe, und man erfreute fich, wieder freper athmen zu konnen. Ohne gewaltsame Storungen, doch nicht ohne wiederhohlte unrubige Bewegungen, welche die Schwäche des Stagtes, feiner Berfaffung und ber Beborben gu ertennen gaben, feste die fleine Republif ein fcmaches Leben fort; aber fie glich einer morfc da ftebenden Sutte, an dem Rufe und auf dem Boden eines tief bewegten Bultans; boch gab man nach bem Frieden von Campo-Formio fich der Soffnung bin, auch fur Genf werde innerer Friede und außere Unabhangigkeit wieder aufblüben.

Ein bennahe alle Ausschweifungen der Ungebundenheit, que gleich aber auch bennahe alle Miggriffe der Politik darstellendes Schauspiel liefert die Staatsumwälzung des Bisthums Basel. Mit dem Ausbruche der Französischen wurden die frühern durch Furcht und Gewalt niedergedrückten Klagen über Migbräuche in der Staatsverwaltung wieder laut. Schon im September 1790 hatten verschiedene Gemeinen die Jusammenberufung der Landskände gefordert. Aus Furcht, die lange zuruckgehaltenen Em-

pfindungen mochten beunruhigend werben, folga ber Bifchof bie Forderung ab. Gine heftige, über die meiften gandesgegenden fich ausbehnende, mit Drohungen verbundene Gahrung mar bie Ber ben Rath Bieler nachfucht, gerath oft burch Die Antworten in Bermirrung. Bern und Solothurn empfah= len Restigfeit , Bafel Milbe. Schon glaubte man, fich vor Ginflufterungen bes unaufriedenen Druntruter=Boltes auf einruckenbe eidegenöffifche Truppen fürchten ju muffen, und weil die Beforgniffe uber Frankreiche Bepfpiel jeden andern Bedanken verbrangten , riethen Bern und Solothurn dem Bifchofe an , fai= ferliche Erecutions=Truppen ju fordern. Bafel, welches über bie moglichen Rolgen ihres Durchmariches durch fein Gebieth fich nicht täufchte, ungeachtet der faiferliche Refident benfelben em= pfahl, mifrieth dem Bifchofe Diefe Magregel, und der geheime Rath des Borortes ftimmte ihm ben. Abgeordnete von Bern. Bafel und Solothurn vermittelten zu Pruntrut nicht, obgleich fieben Mepereven die Suldigung verhießen , wenn die Landftande aufammen berufen wurden; indef der Schweizer-Clubb gu Daris das Pruntrutische Bolt aufregte, und vor den Schweizeri= Die Radricht, ein Aufruhr fen fchen Ariftofraten warnte. nabe, machte Bafel nachgiebig, und Burich empfahl nun ben eidsgenöffischen Standen die Bulaffung eines Durchpaffes für ein woer zwen Defterreichische Compagnien, weil es nur ein Reichs= land betreffe; doch mar man darüber nicht einmuthig in dem Schafhaufen und Glarus wollten Buricherischen großen Rathe. die Ginwilligung noch verschieben, und die innern Rhoden von Appenzell glaubten, man follte keinem Fremden den Durchpaß gestatten; man mare ftart genug, die Rube in der Gidegenoffen= fcaft benaubehalten, mogu auch fie bereit fepen.

Noch im Februar hatte der kaiferliche Minister, Fürst Raunis, an den Residenten von Zassara geschrieben, er finde die Beisgerungsgrunde nicht unerheblich; jeder frene Staat konne nach feinem Belieben handeln; der Bischof mochte die Schwierigkeisten beben, und in der Behandlung seiner Unterthanen sich lies

ber nachfichtig, als ftrenge bezeigen. Bafel, bem es bie Gibsge= noffen überlaffen hatten, für fich felbft an Defterreich und Frantreich au fcbreiben, mablte ben gefährlichen Musmeg, ftatt eines ober weniger fraftiger Grunde fur die Ablehnung gegen ben Defterreichischen Sof eine lange Reihe ungleichartiger Grunde angu-Selten veranlaßt der Rleinere ben Großen ohne Rach= theil zu Deductionen. Um 27 Februar antwortete der Raifer, ben Kortfenung der Beigerung tonnten die unbeliebigften Rolgen zu erwarten fenn. Es fen nicht um Uebernachtung ber Truppen, nicht um Befriegung, fondern um Stillung eines Die Schweizer feven auch Genoffen des Aufruhre zu thun. Weftphalifchen Friedens , das Bisthum tein Theil der Schweig, u. f. f. Mody ein Mahl hatten Bern und Solothurn Bafel er-Reine Beigerung fand mehr Statt, und am 18 Mary jogen vierhundert fedie und funfgig Defterreicher von Rheinfelden berkommend, von Bafelichen Truppen begleitet, ohne Salt zu machen, nach dem Bisthume, und im April folgte ihnen noch eine Compagnie nach. Der Sofrath und geheime Secretar von Rengger, der bisher an der Spige der Mifvergnügten geftanden war, und andere feiner Mitgenoffen, flohen nach Frankreich, nachdem fie bie Erflärung eingegeben hatten, fie verlangen nicht Gnade, fonbern Redit, mit ber Behauptung, burd bas Bundniß des Bifdofs mit Frankreich fegen fie berechtigt, auch einen Frangofifchen Commiffar und eine gleiche Ungahl Frangofifche Truppen zu begehren. Die Entwichenen murben bes Berfud;es einer Staatsummalzung angeflagt.

Der Bifchof, der sich nun in feinem Schreiben an die Stande, ungeachtet der kaiferlichen Aeußerung, des Ausdruckes "das germeinschaftliche Baterland" bediente, berief den Landtag mit Aussschließung derjenigen, welche an den Ausschüffen Theil genommen hatten, auf ben 16 May zusammen. Noch herrschten in Paris gemäßigte Grundsage gegen das Ausland, und die Entwichenen sanden die gehoffte Unterstügung nicht; nur von dem Schweizer-Elubb unterstügt, versuchten sie, durch Austregung des

Bolles und burd einen Ginfall einen allgemeinen Aufstand au bewirten. Ginige hundert fchlecht bewaffnete Landleute verfam= melten fich in der Racht vom 30 auf den 34 Man auf der fud= westlichen Seite von Pruntrut, indes Chancy, der Anführer bes angefundigten Ginfalles, auf der Offfeite gu Boncour, wo er bie Sturmglode anzieben und Alintenschuffe ertonen ließ, nur drey und zwanzig Mann um fich vereinigte. Die Ericheinung weniger Defterreicher bewog ibn gur Rlucht. Die auf ber an= dern Seite versammelten Bauern gerftreuten fich, und der Bifchof ertheilte in feinem Schreiben an die benachbarten Cantone dem Benehmen der Frangofifchen Behorden und Gemeinen ben vollsten Bepfall. Reinen beffern Erfolg batte am 11 ein neuer Ginfall nach bem Dorfe Seignelegier. Doch both Biel bereits fechehundert Mann auf, um feinem Rurften benaufteben. Der Ginmarfch der Defterreicher veranlagte ju Paris eine heftigere Stimmung. Renggers Obeim, der Dombere und Offizial Gobel, der jum Bifchofe von Waris ernannt worden war, gewann mehr Aufmertfamteit fur Die Sache der Geflüchteten. Gin Frangofischer Commissär forderte von bem Bischofe genaue Erfullung des Bundniffes von 1781; der Bifchof verficherte den Minifter Montmorin feiner unveranderlichen Gefinnungen gegen Frant: reich und ben Ronig; allein vertrauend auf eine gunftige Entwidelung der Angelegenheiten und in der Erwartung einer noch fartern Unterflugung, veranderte er fein Syftem nicht. Die Ginbringung der Entwichenen wurden Dreife gefest, und bas bifchöfliche Eriminalgericht fprach ju Ende bes Jahres über einige Urheber der Unruhen ein Sodesurtheil aus, welches der Bifchof in fnicende Abbitte. Dranger und lebenslängliche Buchtbausftrafe veranderte.

Nachdem Frankreich Defterreich den Krieg angefündigt hatte, erhielt der Bifchof von dem Generale Cuftine die Anzeige, er werde in das Bisthum einruden. Der Bifchof eilte nach Biel; die Defterreicher zogen fich ohne Widerfiand nach Rheinfelden zurud, und hinter ihnen ber besetzten die Franzosen den zu

Deutschland gehörenden Theil Des Bochftiftes, indef fie ihren Einmarich durch ben § 3 des Bundniffes von 1780 rechtfertigen wollten. Sie murden mit Freudenbezeugungen empfangen und liegen die Stadt Pruntrut eine Beit lang unbefest. Sogleich jog Bern taufend Mann mit Artillerie ben Rydau gufammen , machte noch fraftigere Unstalten, zeigte dief dem Frangofifchen Bothschafter an, und mahnte die Gidegenoffen zu getreuem Auffehen. Diel befette bas Thor von Dierre Dertuis, und forderte ben Frangolifchen Befehlehaber auf, feinen Bannerbegirt gu refpettiren. Um 8 May fuchte ber Bifchof um die Aufnahme feiner Lande in die eidegenöffifche Reutralität an, mit Berficherung, bag bieg bem Raifer und bem Reiche angenehm fenn murbe. Biel hatte feine Grenzwachen wieder entlaffen. Drobende Beruchte und Bewegungen ber Frangofen, welche im Auguft eine Befegung des Münfterthales und des Relfenthores beforgen ließen, nothigten basfelbe, die Grenze noch ein Mahl zu befegen , und Bern um Sulfe gumahnen, die es fogleich durch drenhundert Mann von bem aus Frankreich beimberufenen Regimente erhielt, bas jest den Dahmen Wattenmpl trug. Abgeordnete von Biel traten mit denjenigen ber Rationalverfammlung, unter benen Carnots boch febender Rahme fich findet, au Delsberg aufammen. Bald verhießen die Frangofifchen Commiffarien, der Plan eines weitern Borrudens follte aufgegeben werben, ju welchem man, wie fie fagten, burch die Runde eines von der Schweis ber gu erwartenden Angriffes veranlagt worden fen; und fogleich entfieß Biel bie Grenzwache nicht ohne grope Empfindlichkeit der baben gang un= angefragt gebliebenen Regierung von Bern. Der Canton Go= lothurn, bem feine feit bem 1 Map fortgefette Grenabefetung anfing, befchwerlich zu werben, trug in der Zaglagung auf Dafregeln an, durch welche das Biethum von feinen laftigen Gaften befrett werben fonnte. Ungeachtet ber Buftimmung Berns unb Freyburgs wollte die Zagfagung ben General Ferriere nicht von fich aus zur Raumung des Bisthums auffordern, fondern es gefchah durch die eidegenöffifchen Reprafentanten zu Bafel ;

allein bie Antwort mar, "ohne einen Befchluß der Nationalver= fammlung konnte nicht entsprochen werden."

Dach dem Ginruden hatten Die Frangofen feine mefentli= chen Beranderungen in den fagterechtlichen Berhaltniffen der bifchöflichen Lande vorgenommen, und die Convention felbit ließ bem Pruntrutifchen Bolle Die Frepheit, fie festaufegen; allein obgleich man fich bald vereinigte, die bifchoflichen Beamten gu vertreiben, die meiften Abgaben aufzuheben, und die übrig ge= bliebenen Ginfunfte felbft ju beziehen, fo fonnte man bod über Staatsform und Berwaltung nicht einig werben. Das Schat= tenbild einer Rauracifchen Republit wurde aufgestellt; aber fein ausgezeichnetes Zalent und feine gur Stiftung einer Republif erfoederliche. Tugend mar vorhanden ; Rengger ein blofer Dartenführer; und am 7 Marg 1793 befchloß die Bolfeverfamm= lung bie Ginverleibung in Franfreich. Unter dem boch tonen= ben Rahmen des Departements von Mont terrible ober Schrecken= berg, wozu der Berg Teri den Titel geben mußte, gefchab dieß; aber bald murde das fleine Departement mit demjenigen des obern Rheines vereiniat.

Mahrend einiger Jahre blieben die zu der Gidegenoffenschaft geborenden bifdjoflichen Lande frey von unmittelbaren Ungriffen der Frangofen; allein nichts defto weniger maren die Berbaltniffe derfelben ichwantend und unficher. Im Frublinge 1793 wurde das Munfterthal aus dem Pruntrutischen bearbeitet. hatten in mehreen Gemeinen im Erquel die bifchoflichen Beam= ten ihr Unfeben bennahe gang verloren. Als Burich und Bern fich ben dem Frangofifchen Bothichafter über fortgefente Gin= wirkungen auf diefe Landschaft befchwerten , flagte er aber die Unhaufung ausgewanderter Priefter in einigen Gemeinen berfelben, und über die Begunftigung von Berbungen für die Feinde Franfreiche in dem Münfterthale. Im Unfange des Jahres 1795 mahnten die Gidegenoffen gur nahmlichen Beit bas Erquel gum Behorfam, als fie dem Bifchofe empfahlen, das Bolt nicht zu reigen, und . fcon damale beforgte man eine Unschließung des Erguels und ber Stadt Biel an Franfreid.

:

Die erfte Bewegung im Innern der Gibegenoffenschaft aus Beranlassung ber Französischen Staatsumwälzung geschah zu Hallau im Cantone Schafhausen schon 1790. Die Unzufriedenbeit über die Art des Bezuges der Behenten und Grundzinsen, und über das blinde Loos, durch welches der Oberbeamte gewählt wurde, und daher auch durch seine Personlichkeit Anstoß gab, verursachten Widerschlichkeiten, die in einen bewaffneten Aufftand über zu gehen drohten, und nur durch ähnliche Gegenmaßregeln und durch Anstalten, welche der gemahnte Canton Zurich zu treffen begann, nieder geschlagen wurden.

Noch war in keinem mittelbaren oder unmittelbaren Gebiethe der Cantone ein wirklicher Auftand aus Beranlaffung der sieh ausbreitenden neuen Grundfage erfolgt, als ein folder in einem Nebenthale der Landvogten Monthen, im untern Ballis, am 4 September 1790 gegen den dortigen Landvogt ausbrach, der nach Sitten floh. Die Gährung schien schnell das ganze untere Ballis zu ergreisen, als die herrschenden Oberwalliser, die einen mit Feuergewehren, die andern mit landwirthschaftlichen Geräthschaften bewassnet, schnell das Land besetzen, wo der Schrecken vor ihnen herging; und einige Ruhestorer busten ihren unglucklichen Bersuch mit dem Strange. Bermittelnde Abgeordnete von Bern und aus den verbundeten katholischen Orten sanden sich ein, und die Ruhe wurde für ein Mahl wieder hergestellt.

Die Nahe von Genf, bessen stete Bewegungen lebhafte Charactere eben so sehr auf politische Speculationen hinführten, als
sie Schüchternen ober Gleichgültigen von denselben zurud
schreckten, der beständige Aufenthalt angesehener Fremden aus
allen Gegenden Europas, die mit den Gebildeten im Baatlande
auf gleichem Fuße sich benahmen, die Leichtigkeit, mit welcher
Waatlander in allen Weltgegenden die in der Heimath erschwerten hohern Anstellungen fanden, mußten manche Bergleichungen
und bittere Gefühle ben den nach Größerm strebenden Bewohnern dieser Landschaft erregen. Umgekehrt mußten Berns wohlwollende Regierung, die volle Freyheit jeder bürgerlichen Thä-

tigkeit, der Sinblid auf den weit weniger frey athmenben Freyburger, den der nicht leichten Herrschaft demokratischer Gebiether
hingegebenen Unterwalliser, den vegetirenden Savoyarden und
den niedergedrudten Franzosen, der großen Mehrheit des Bolkes keine politischen Bunsche übrig lassen. Noch glaubte man,
Forderungen an den Landesherren, nur auf Documente gestützt,
machen zu können. Schon 1782 glaubte die Stadt Morges,
als sie zum Zwede der Anlegung einer Straße, gleich andern
Gemeinen, veranlagt wurde, sich auf alte Savopische Befreyungen und auf deren Bestätigung durch den neuen Landesherren
berusen zu können. Sie mußte bezahlen; aber der große Rath
von Bern verhieß die Untersuchung der Beschwerden.

Die Berreiffung ber politischen Bande in Frankreich wedten neue Nachforschungen; und im Februar 1790 murden den lanbesherrlichen Behörden noch andere Urfunden vorgelegt, burch welche man eine Steuerfrenheit bes gangen Bagtlandes barthun ju tonnen glaubte. Dach einiger Beit verhieß Bern fdinelle und genaue Untersuchung; aber Spuren einer fich verbreitenden Gabrung und ausgestreute Flugschriften in widerstreitendem Sinne hatten fein Migtrauen gewedt. Berichiedene Toafte, welche den 14 Juli 1791, am Sage ber zwenten Jahresfeper ber Berftorung der Baftilie in den Baatlandifchen Seeftadten ben Gaftmablern getrunten wurden, Ausrufe, die damit verbunden maren, liegen die Beherricher gefährliche Absichten vermuthen. Gin Ausschuß ber Regierung, von dreptausend Mann Deutscher Truppen und Artillerie begleitet, traf im Baatlande ein, und fchlug ju Rolle feinen Sit auf. Ranonen mit Rartatfchen ge= laden murden zu Laufanne aufgeftellt. Ginige Entflohene wurden in Contumag verurtheilt; unter Diefen Amadeus Laharpe = Jens, ber nachher in Italien als Frangofifcher Divi= fions : General fiel, und 3. 3. Cart. Ginige Undere mur= den jur Festungestrafe nach Chillon verurtheilt. Much ben als Lehrer ben den Ruffifden Groffurften Alexander und Conftantin bestellten Cafar Friedrich Labarpe traf nicht nur die Berbannung, sondern Berns Regierung bewirkte in der Folge auch feine Entlassung ju Petersburg. Er hatte eine Bittschrift an dieselbe im Nahmen des Waatlandes für die Zusammenberusung der Landstände entworfen und dren Bekannten mitgetheilt; auch nachher versuchte er, die Kaiserinn Catharina zur Uebernahme des Schiedrichteramtes zwischen Bern und der Waat zu bewegen. Neue bittere Flugschriften der Berbannten und anderer Personen vermehrten Berns Unruhe, und mit dieser seine Wachfamkeit, die hinwiederum ben manchem Unzuseriedenen die Erbitterung erhöhete. Stärkere Ausbrüche hinderten die fraftigen Anstalten.

Als 1792 die Frangofen Savopen befetten, Genf bedrohe= ten, und diefe Stadt felbft fich der Revolution bingab, bielt die ftarte, von Bern aufgestellte Baffenmacht jede Aufstrebung gurud, und einige Berbefferungen in der Bermaltung befriedig= ten Biele. Die nachfolgenden unseligen Greigniffe gu Genf und die Frangofische Schredenszeit ftimmten manches erhibte Gemuth berab. Bahrend daß ein Theil des Adels und der Stabter, die fich von Bern berab gedrudt fühlten, ihre ungufriedene Stimmung fortfetten, blieb bingegen der große Theil des Landvolles feiner Regierung fehr jugethan. Als Franfreich und Deferreich 1797 fich einander wieder naberten, bewilligte Bern, der Frangofischen Aufforderung entsprechend, eine Amneflie, durch welche auch das eingezogene Bermogen des Amadeus Labarpe feinen Geben gurud gegeben murbe; nur blieben bieje= nigen ausgenommen, die als Unftifter angefeben murben, durch ihre Feber die Regierung beleidigt und bas Bolt jum Aufftand angereigt hatten.

Allgemeine Ruhe hatte feit mehrern Menschenaltern auf ber Buricherischen Landschaft geherrscht. Die Wohlthätigkeit der Regierung und des Sauptortes, die vielen gemeinnuhigen Unstalten, die in Bergleichung mit andern angrenzenden Gegenden sehr niedrigen Taren und Sporteln lieben die große Bahl der Landbauer keinen Druck fühlen, und diejenigen, welche von Thas

tiafeit und Industrie fich nahrten, trugen bie Schranken bes Innungewefens und des faufmannifden Monopole theils aus benjenigen Rudfichten, die ben Landbauer befriedigten, theils weil man von Langem ber an fie gewöhnt war. Mehrere Nabre lang brachten die Französische Staateumwälzung und die Bewegungen in einigen Schweizerischen Begenden teine bemertbaren Gindrude hervor. Die große Boltsmaffe war denfelben abgeneigt, und wirkliche Theilnahme an ben politischen Entwicke: lungen in Frankreich fand fich nur ben einem Thefle der gebilbetern Claffe der Regierenden und Regierten. Gine erfte Spur wirklicher Aufwiegelungen zeigte fich 1792, als im May ein Ues bungelager ben Burich errichtet wurde. Biele mabrend der Macht ausgestreuten Blatter ermabnten die versammelten Scharen, diefen Unlag zu einer politischen Unternehmung zu benugen; allein fie machten teine Wirfung, und die Urheber blieben unent= bedt. Durch eigene Unfchauung und unmittelbare Berührung hatten fich bep Bielen von denjenigen, welche im Spätjahre 1792 gu Genf in Befagung gelegen waren, neue politische Berechnungen und Bergleichungen ausgebildet, ohne zwar die Rriegszucht im geringften au ftoren. Bald flieg indeß in den Fabrifgegenden die Theilnahme an der Frangofifchen Sache; Die Beitungeblätter wurden frarter gelefen; Frangofifche Frepheitelieder gelernt und Diefe beunruhigenden Erfcheinungen erregten die Bachfamfeit der Obern und wedten die Giferfucht und Erbitterung der Bevorrechteten, und hinwiederum erhoheten die daraus hervor gebenden Unreigungen und die vermehrte Polizehaufficht bie Difftimmung. Man entbedte ein aus dem Elfag ber nach Sorgen verschriebenes Pad rother Mugen, u. drgl.

Im Berbft 1794 vereinigten fich der Topfer Neracher, der Arzt Pfenninger und der Bader Ruffel von Stafa zur Entwersfung einer Denkschrift, in welcher das Gleichniß von einem Sauswater, der feine Kinder auf eine ungleiche Weise behandle, durchsgeführt, und die Berdienste der Landschaft um die Stadt entwicklit wurden. Man begehrte eine allgemeine Erwerbs = und

Sandelsfrepheit, gleiche Rechte des Landmannes mit dem Städter, Losfäuflichkeit der Grundzinsen, und noch Anderes. Reracher, ein Autodidact von nicht gewöhnlichen Fähigkeiten, übernahm die Busammenstellung des Ganzen, dem die Aufschrift: Gin Wort zur Beherzigung an unsere theuersten Landesväter, gegeben wurde.

Einige Befannte erhielten Abfdyriften, Die noch naber ge= priift , ausgearbeitet , und, mit Unterschriften begleitet , ber Db= rigfeit eingegeben werden follten. Man hielt auffallende Bufam= menfünfte, bie entdedt wurden, und querft die Berhaftungen Plenningers und Roffels zur Folge hatten. Sogleich murde die Denkschrift an bepben Seeufern und noch weiter verbreitet. Die Runde biefes Berfuches und eine Theilnahme fur benfelben verbreitete fich über viele Gemeinen. Neue Berhaftungen, mit ausgedehnten Unterfuchungen verbunden, erfolgten. 2m 13 Jenner 1795 wurden Meracher auf fedis, Pfenninger und Staub von Pfäffifon für vier Jahre aus der Gidegenoffenschaft verbannt; ungefahr drepfig Undere mit Geloftrafen fur die Armen-Caffen ibrer Gemeinen und Entfepungen von Chrenftellen und Bedies nungen belegt. Biele Undere erhielten Berweife, bag fie die Denkschrift angenommen und gelesen hatten. (Memorial-Bandel.) Diele Regierungeglieder und Privaten in Burich fühlten die Un= billigfeit und die Unhaltbarteit der von der Stadt ausgeübten Borrechte; aber eine größere Bahl, fab in benfelben langft erworbene, durch die Beit verjährte Rechte, an welche bas Blud ber Stadtburger gefnupft, und zu beren Antaftung die Obrigleit nicht berechtigt fen. Drohungen folgten auf jede Erwähnung einer Radigiebigfeit, und die meiften Magiftraten felbft beforg= ten, ein Anfang von Nachgiebigkeit mochte eine nicht zu berech= nende Reihe anderer Forderungen gur Folge haben. Go mußte auch dieß Mabl ein fpateres Gefdlecht die Begierden feiner Borganger, ihre Befugniffe und Borrechte fo weit auszudehnen, als es je die Umftande erlaubten, durch große Berlegenheiten und Sturme bugen.

Die vorgenommenen Untersuchungen und die Angahl der 26

ftraften vermehrten die Diefe und den Umfang der Ungufriedenheit. Dan erinnerte fich der alten Briefe, welche die verschiedenen Landesgegenden bey Baldmanns Sinrichtung unter Bermitte= lung der alten Orte, fowie 1525 und 1532 von der Obrigfeit erhalten batten, und die Meußerung angefebener Beamten, wenn für die erhobenen Forderungen Documente vorgelegt werden tonn= ten, fo murben biefelben berudffichtigt werden, erhohete die ba= burch entstandenen Soffnungen. Rugnacht forderte durch Abge= ordnete Aufschluffe uber diefelben von ihren Obervogten. feiner Mapen-Gemeine befchloß der Sof Stafa , zu welchem da= 1 mable noch Detweil und einige Theile von Egg und Sombrech= tifon gehörten, am 12 Man, durch neun Ausschuffe Abschriften ber Urfunden von Rugnacht abbohlen zu laffen . Ungeachtet des eben eingetroffenen Befehles, Miles ruhig ju fenn, wurde am 16 in einer neuen Gemeine in der Rirche ein Ausschuß von vier und amangig Mitgliedern gewählt. Man befchloß: 1) von der Regierung Aufflarung über die Urfunden ju begehren; 2) ihr fculdige Aditung zu beweisen, und jede Berlegung berfelben anzuzeigen; 3) die gange Angelegenheit als Sache der Gemeine zu behandeln, und Alle für Ginen zu fteben. Gin noch gablreicherer Ausschuß von funfgig Mann wurde angeordnet. Mebnliche Ausschuffe verordneten Rugnacht, Borgen und andere Gemeinen, ungeach= tet der obrigfeitlichen Abmabnung. Abgeordnete vieler Gemei= nen bathen um Mustunft, ob die Urfunden noch gultig, ober durch neuere Befchluffe aufgehoben feven. Der große Rath hatte bagegen eine Abmahnung erlaffen , jugleich aber hoffnung ju Erlauterungen gegeben, boch aber feinen Unwillen gegen biejenigen bezeugt, welche durch Borfpiegelung derfelben Undere irre geführt hatten. In Privat = Audiengen wurden die Urfunden als veraltet behandelt. Die Musgeschoffenen von Stafa ertlarten, wenn man ihnen nicht Ausfunft uber den Baldmannifchen Brief ertheile, werden fie fich an die alten Orte wenden, und fie gebordten nachfolgenden Borladungen nicht mehr. Gine Aufforderung, von den unerlaubten Befdluffen und Schritten abzuftegen, beant=

wortete am 30 Juni die durch einzelne Personen aus den benachbarten Cantonen, inebesondere durch angesehene Manner in
Glarus ermunterte, und auf die vielen gleichgestimmten CantonsEinwohner vertrauende Gemeine einmuthig, sie beharre bey ihren Beschlüffen und bey ihrem Unjuchen um Aufklarung über den
Sinn der Urkunden.

Gine abnliche Stimmung verbreitete fich von einer Gemeine gur andern. Much gu Borgen wurde beschloffen, Alle fur Ginen, und Giner fur Mlle ju fteben. Abgeordnete von verschiedes nen Seiten tamen nach Stafa, um fich zu berathen, und alle Anzeigen eines ausgebehnten naben Aufftandes waren vorban-Sogleich wurden zu Burich alle Stafner, auch Rrante aus bem Sofvital, nach Saufe gewiesen, die Gemeine Stafa von dem Martte ausgeschloffen, burch ben gangen Canton, nicht ohne ein= gelne unruhige Bewegungen , Bewaffnete gufammen gezogen. -Größere Miderfetlichkeit fchlug das Berücht, die Obrigkeit er= halte Sulfe aus andern Cantonen, nieder, und am 5 Juli rud'= ten fünf und amangigbundert Mann, ohne einigen Biderftand anzutreffen . zu Stafa ein. Die Bemeine wurde entwaffnet , bie Urheber und diejenigen, welche als Abgeordnete ben den Borftebern der benachbarten demofratifchen Contone Bulfe nachgefucht hatten , und noch Andere wurden in Untersuchung gezogen. Auslieferung zweper nach Tamins Entflohenen folugen bie Saup= ter von Bunden ab, und trugen bagegen ihre Bermittelung an. Burich antwortete, im Ralle einer langern Beigerung murbe es sich nicht mehr gegen Bunden zu bundesgenöffischen und freundschaftlichen Berhältniffen verpflichtet glauben; allein die Muslieferung erfolgte dennoch nicht. Doch eingreifender und mit Ermahnungen begleitet fchrieb Glarus, und mit Empfindlichkeit antwortete Burich. Schon hatten bende vergeffen, letteres, mit melder Ungelegenheit es noch in demfelben Jahrhunderte die Berbenberger ben Glarus unterfrugt und empfohlen ; Glarus, wie boch es damable Buriche Einmifchung empfunden, und daß diefe das Schidfal der-Werdenberger nicht erleichtert hatte. Bahrend

Diefer Beit hielt Bern an feiner Grenze gu Burichs Unterftugung Bewaffnete in Bereitschaft.

Die versammelte Bemeine Stafa nabm eine Unterwerfunges Mete, welche ihr vorgelegt wurde, ftillichweigend an, und fie wurde von allen Borftebern unterschrieben. Der Burgermeifter Rildiperger und andere angefebene Magiftrateperfonen batten bie Dauer der Untersuchung benutt, um die aufgeregte Empfindliche feit, welche querit Saupteriminalftrafen forderte, berab qu ffimmen. Barthelemp's Erinnerungen, und freundschaftliche Rathe von Bern wirften jum nahmlichen Bwede. Um ju verhuthen, bag nicht Einzelne als Radelsführer zu fdwerern Strafen beraus gehoben werden , zeigte der Referent Rathsherr Seinrich Fufli ausfuhr= lich , daß ein großer Theil der bedeutendern Angeklagten auf der nahmlichen Linie ber Berichulbung fey. Durch eine Rundma= dung erflärte bie Regierung, die vorgelegten Urfunden feven veraltet, in Beiten offenbarer Unruben abgefaßt, baber unverbindlich. Die Gemeinen Rufnacht und Anonau gaben die Saupt= bocumente, welche ben ihnen in Bermahrung lagen, ein. 2 September verurtheilte ber große Rath als Strafrichter über Staateverbrechen feche Manner, welche als die Schuldigften ans gefeben wurden, den Sedelmeifter Bobmer von Stafa, bag et auf die Richtstätte geführt, und, indeß bie fünf andern unter derfelben mit entblögten Sauptern aufeben, von dem Scharfrichter bas Schwert über fein Saupt gefchwungen werden foll. ibn und den Sedelmeifter Fiers von Rufnacht murbe lebenslang= Hiche unwiderrufliche, über einen britten zwanzig :, über bren andere gebenjabrige Gefängniffftrafe ausgesprochen. Betrachtliche Theile ihres Bermogens wurden eingezogen. Die Strafgelder der Gingelnen in der obern und untern Bache betrugen 44,900 Gulden . ohne eine nicht gang unbedeutende Summe aus der ennern (jenfeits des Berges gelegenen) Wache. Der ganzen Sofgemeine, mit Musnahme ber Bestraften, ber Witwen und Baifen und berjenigen, welche den Unruben fich wiberfest hatten, wurde ein Beytrag von 60,000 Guiben an bie Rriegetoften, und an bie

Berpflegungskoften 18,454 Gulden 20 Schillinge aufgelegt, nachher aber an der erstern Summe 12,000 Gulden erlassen. Biele waren entwichen, und von Stäfa und aus vielen andern Gemeinen wurde noch eine bedeutende Anzahl mit verschiedenen Strafen belegt. Wier Männer vom Lande, welche der Regiezung thätige Beweise von Ergebenheit bezeigt hatten, wurden mit dem Züricherischen Bürgerrechte beschantt, und durch eine Rundmachung verhieß die Obrigkeit Erleichterung und Erweitezung des Erwerbes. Am 6 September waren die ErceutionszTruppen von Stäsa zurück gezogen worden; viele aus ihnen mit nachtheiligern Gesinnungen gegen die Regierung, als bey ihren Sinmarsche. Eine niedergedrückte tiese Erbitterung herrschte in manchen Gemeinen und bep einzelnen Personen, und schon imfolgenden Jahre wurden mehrere Stäsner u. A. wegen Berbreizung von Schriften u. dgl. bestraft. (Stäsner-Handel).

Eine Gahrung im Sarganfer-Lande und Bersuche einiger Ungufriedenen ju Ragas, bas Boll gegen bas Kloster Pfeffers, über welches sie sich beschwerten, in Bewegung zu fegen, wurs ben balb unterdrüdt.

, Mit größerm Erfolge begleitet, als in irgend einer andern Schweizerischen Gegend, maren die Bewegungen in der alten Landichaft bes Abtes von St. Gallen, deren Urfprung auf der Berichuldung und den finangiellen Berlegenheiten des Stiftes ber= rührte, weil die bestehenden Ginfunfte nicht hinreichten, um bie Bedürfniffe nicht nur fur bie unvermeiblichen, fondern auch fur Die entbehrlichen Ausgaben zu befireiten, welche aus der Auffuhrung toftbarer Gebäude und aus Untaufen hervor gingen. Much die nüblichen und ichonen Unternehmungen muß die Regierung, wie ber Privatmann, einschränken, wenn ihre Rrafte fie nicht bestreiten konnen. Um die Sulfemittel ju finden, glaubten bie Rathgeber der Aebte, das finangielle Berfahren auswärtiger Fürftenftgaten nachahmen zu follen. Man erhöhete die Abgaben des Lebenwesens, führte einzelne neue Auflagen ein. Das Stift St. Gallen und andere Rlöfter des Landes machten Antaufe,

Die als Erwerbung in tobte Sand Die Privaten beunrubiaten. Die ichlecht befoldeten Beamten genoffen bedeutender Ausnahmen und einer Rachficht, die man nur an den Oberbeamten der gemeinen Berrichaften bulben au muffen glaubte. Much andere Rechte des Bolfes murben von Beit au Beit beschrantt. Bas man eine lange Beit tragen ju muffen geglaubt hatte, hielt man jest für unerträglich, weil die Beit getommen mar, wo man an der Rechtmäßigkeit jeder Laft zweifelte. Die Bezahlung der Roften für die Buguge nach Bafel veranlagten Ungufriebenheit. entftanden unruhige Bewegungen in den Gerichten Goffau , Rieber= weil, Andweil, Oberdorf und Oberarnegg. Fiscalifche Magregeln gegen eine erledigte Erbichaft zu Goffau hatten ben Ausbruch des lange gurudgehaltenen Unwillens bewirkt. Gegen bas Berboth des Rürften hielt die Gemeine Goffau im Anfange des Nahres 1795 Berfammlungen, in benen einftimmig eine Rlagefchrift über verfchiedene Puntte an ben Abt abgefaßt murben. Gemeinen vereinigten fich mit ihnen. Un ber Spipe fignd ber Meifcher Johannes Rungli von Gofau, ein zwar nicht wiffenfchaftlich gebildeter, boch aber mit einem bellen Blide und mit Boltsberedfamteit ausgerufteter Mann. Gewählte Ausschuffe beriethen die Beichwerden des Landes und gaben bem Abte bies felben ein. Die Unterhandlungen gogen fich in die Lange. ber Abt Beda Angehen von Sagenweil im Thurgau, ein geborner Unterthan der Abten , von Matur gutmuthig , hatte in boberer Stellung die Gefühle nicht vergeffen, mit benen bas Bolt fcon lange gegen bas Berfahren feiner Beherricher erfüllt mar. Dem Bolle kamen die politischen Berhaltniffe der Gidegenoffens Schaft vorzuglich zu Statten. Burich mar mit feinen Seegegens den beidräftigt. In die übrigen Cantone floffen, weil der da= mable regierende Abt nicht dazu geneigt war, teine Gelbfum= Bey der Mehrheit der Landsgemeine zu Glarus und ib= rer Führer herrichten bemofratifche Gefinnungen. Bu Luxern waren die fur das Bergebrachte eingenommenen altern Regierungsglieder durch die den neuen Grundfagen ergebenen jungern gehemmt, und aus Schwyz wirkte niemand. Auch im Toggensburg begannen Gährungen, nahmentlich zu Oberglatt und Flasweil. Der Abt, der Ichon 1788 seine Stelle hatte niederlegen wollen, wo Pius VI die Klosterbrüder zur Ruhe wies, erklarte dem Convente, wenn dieser nicht zustimme, so werde er aus sich selbst seinem Bolke der alten Landschaft sich nähern; und am 23 November 1795 vertrug er sich mit demselben auf einer Landssgemeine. Ueber den Bertrag und die nächst abzuhaltende Landssgemeine beschwerten sich der Subprior und der Convent ber Büstich und Luzern. Obgleich sie ermahnt wurden, keine Trensnung' zu veranlassen, weigerte sich das Capitel, den Bertrag gut zu heißen, und noch am 20 Jenner 1796 saste er eine Rechtssverwahrung gegen das Zugestandene ab.

Beda ftarb fcon 1796, und bas Capitel mablte an feine Stelle einen der heftigften Gegner des Borgegangenen, ben gu Reapel gebornen Pancrazius Borfter von Beil. Seine Biberfprute gegen die Forderungen der Landschaft und die Erfla= rung, welche er verschiedenen Artifeln desfelben gab, veranlagten neue Uneinigkeiten. Die Abmahnung Buriche und ber Debrheit der Schirmstande wirften um fo viel weniger; weil das Bolf ben Glarus Gebor fand, und auch im Loggenburg die Gabe rungen fich vermehrten. Bende Theile riefen bas Richteramt ber IV Schirmorte an. Gine fchirmortliche Confereng entfchied gu Frauenfeld am 18 April 1797 verschiedene widersprochene Artifel gegen bie Forberungen ber Gemeinen und Ausschuffe. Bon ben Roften biefes Schiedgerichtes, welche fich mit Ginschluß berjenigen der fürfilichen Deputation auf 16,281 Gulden beliefen, wurden 9000 Gulben bem Rungli und feche andern von ben Musgeschoffenen, die übrige Summe ber Gemeine Gofau und eilf andern auferlegt, mit der Erflarung, der Fürst wolle, nach feiner Milde, die Balfte der lettern Summe auf fich nehmen. Beftige neue Bewegungen entftanden. Die Wartepen ergriffen bie Baffen und machten balb eine neue Berfammlung ber Schirms ftande nothwendig, die in der Stadt St. Gallen gehalten murde.

Doch vorber vereinigte fich das Boll. Die abwechfelnden Meuferungen des Abtes und feine ploBliche Entfernung nach Deutschland veranlagten brobende Boltsbewegungen, die an Aufftand grenaten. Sein Borbehalt bes lebensberrlichen Confenfus gab neue Beunruhigungen. Der Aufftand des Beltlins , das fonderbare Gerunt , es werben ben Thiengen und Baldebut Defterreichifde und Frangofifche Truppen fich aufammen gieben, die Meußerungen Appengells, feine Theils nahme an der Sache der Landichaft, die fehr entschiedene Stim= mung des Standes Glarus, und der große Ginfluß feines bamabe ligen Reprafentanten Rubli dienten gur Befdeunigung, und ein gutlicher Bergleich tam am 7 August mit Befraftigung bes Bertrages vom 23 Movember 1795 gu Stande. Der Rall und Die Fastnachthenne mogen mit 135,720 Gulden losgetauft, Sandleben und die fleinern Abgaben vermittelft des doppelten Capitale ausgelost werden; ein Theil bes fleinern Bebentens wird nachaelaffen; die Ehrfdjage werden ermagigt; die feit 1750 auferlegten Sofftattgelber find erlaffen; die Gemeinen mogen die Ammanner, Richter, Schulmeifter und Definer felbft mablen; die Rlofter follen feine Grundflude mehr antaufen; fie und die Beamten tragen ju den Abgaben beb. Dutch einen befondern Bertrag wurde ber Lanbichaft ein Landrath ans ein und funfgig von den Gemeinen felbft gewählten Gliedern guge= ftanden , ber jabrlich eine proentliche Sibung balten , fich aber auch, nach vorhergegangener Anzeige an ben Landesherren, außerordentlich verfammeln tonne, und uber die Aufrechthaltung der Rechte des Landes und der einzelnen Gemeinen gu wachen habe. Unter dem Jubel des Bolfes und unter aufgerichteten Triumph= bogen bindurch fehrten die Reprafentanten ber Schirmorte nach Saufe.

2

Die Gefahren, welche schon so oft aus bem Beltlin ber Bunden bedrohet hatten, belehrten die auf Bermehrung ihrer Privatvortheile bedachten Partephäupter nicht. Die in Französischen Kriegediensten stehenden Offiziere klagten über Eigen= macht der obern Befehlshaber und über Burudsehung in den Beförderungen. Sie brachten ihre Rlagen an die Französische Nationalversammlung, und mehr als funfzig, unter diesen viele angesehene Männer unterstühten sie in einer Zuschrift. Bald veränderten sich die politischen Ansichten, und der Umschwung, der Dinge in Frankreich machte die Angesehenern aus denjenisgen, welche ihr Glüd bisher daselbst gesucht hatten, zu Anhänsgern Desterreichs. Im Juli 1795 wurden zwey, mit einer displomatischen Sendung an den Türkischen Kaiser beauftragte Franzosen, Semonville und Maret, die, ungeachtet der zu Shur erhaltenen Warnungen, weil bereits die Mailändischen Behörden sie ohne Ansührung des Nahmens durch persönliche Bezeichnung wie Verbrecher ausgeschrieben hatten, dennoch den Weg über den ComersSee zu nehmen wagten, durch Mailändische Jollsbebiente und andere Beamte schon in dem Lündnerischen Grenzsorte angehalten und nach Mailand abgesührt.

Der Bundnerifche Beamte, Balfer zu Trafona, des Borfcubs verdächtigt, entfloh ins Defterreichifche, und der Defterreichische Gefandte , Fregherr von Rronthal, hinderte die Unterfuchung durch Androhung der Fruchtsperre; dennoch erfolgte Diefe, weil Defterreich die Ginbringung von Getreide in Frantreich hindern wollte. Das Bolf gerieth baburch in Bewegung. Unter den Dahmen der Salisidien und Plantaifden traten jest bie beyden Partepen mit Beschulbigungen öffentlich gegen einander auf. Bunachft machte bie lettere ber erftern die Theils nahme an ber Gefangennehmung der benden Abgeordneten, jene ben Plantaifchen Rornwucher und Beranlaffung der Theurung jum Bormurfe. Gie fonnte fich rechtfertigen , gab nun aber ihren Rlagen gegen die Familie Galis und beren Anbanger eine größere Ausdehnung. Die Gewaltthatigkeiten im Beltlin , bie Beruntreuungen ber Soheiterechte, die Uebertretungen der Staategrundgefege, welche Leute von allen Parteyen verfchulbet hatten, wurden mit Anklagen über Hingebung an das Ausland und über Ginverständniffe verbunden, vermittelft welcher nur die Salisgefinnten Gemeinen Getreide vom Bodenfee ber batten erhalten

follen. Bor allen Andern war Ulbffes von Salis Marfchlins angeflagt. Das Bolf gerieth in Bewegung , und eine Stanbes= versammlung, in welche jeder Bund zwey und brepfig Manner fandte, trat 1794 aufammen. Das Strafgericht verbannte ben Ulpffes und mehrere Andere. Bedeutend mar die Bahl der Beftraften, und unter diefen befanden fich auch Ginige von der Begenparten. Bon bem Benfeyn in der Standesverfammlung murden diejemigen ausgeschloffen, welche bem Muslande verpflichtet waren ober Ordenszeichen von bemfelben trugen. beschwerte fich über Berletung ber Bertrage und feiner Rechte Gin von der Standesversammlung querft fcbriftzu Räzüns. lich , banit burch Abgeordnete gemachtes Unfuchen um Binfen= bung eidegenöffifcher Deputirten beantwortete Burich nur burch Ermahnungen jur Gintracht, die auch Been nachdrudlich erneuezte.

Die feit manchen Jahren im Beltlin wieder auflebende Diederfeslichfeit wurde burch ben Religionshaß und Wartengeift ber Beberricher, unter benen mancher fich des Schabens ber Begner erfrente, angefacht und begunftigt. Roftbare Unterhandlungen au Mailand und andere Berfuche ftillten das Uebel nicht, und Defterreiche Gleichgultigfeit gab den Ungufriedenen den Muth au offenbarer Biderfeslichkeit. Mls 4796 Bonaparte Mailand eroberte, follte ein Standesausichuß zu Chur die politischen Berbaltniffe zu retten fuchen; aber ibm fehlten Baffen, Gelb und alle Sulfemittel, um fich Unfeben ju geben. Unterfchrieben von dem Thalkangler Carbonera ging am 21 Juni die Aufkundigung des Behorfames des Beltlins an die Saupter von Bunden ab. Gin Theil des Bolles der drep Berrichaften munichte, frepe Bundner ju werden; boch murbe ber großere Theil von dem fchimmernden Traumbilde der Cisalpinifden Republit angezogen. Juli 1797 nohm Bonaparte ju Montebello nach einer langen Un= terredung mit den Deputirten bepder Theile die angetragene De= Diation im Rahmen der Frangofifchen Republif an. Der Französische Geschäftsträger Comepras fchlug einen Lostauf ber brep

Berefchaften vor. Die Beltliner entliegen ingwifden bie Gundnerifchen Beamten ; Beltlin fundigte formlich ben Gehorfam v auf; Eleven und Borms folgten nach, und nur bas St. Jatobs-Thal fuchte, bey Bunden zu bleiben. Rapoleon fprach von Aufnahme der Berefchaften als eines vierten Bundes, ungeachtet ibre Abgeordneten bie größte Abneigung bagegen zeigten. Enbe lich bestimmte er ben 10 October jum Sage bes Ausspruches. Ein Theil der Bundner war nicht ungeneigt, fich durch freve Bruber gu verftarten; ein anderer hoffte auf Defterreich, und noch Andern graute es vor dem Beptritte eines fchlauen undeut= ichen Bolles in ben ohnehin ichon gerriffenen Rreis. Die Diebre ber Gemeinen waren nicht entschieben; ber anberaumte Zag verfirich; Mapoleon, des Sinhaltens eben fo ungewohnt, als die Bundner einer turgen peremtorifden Frift, nahm bie geforderte Unschließung an Cisalpinien an. Go brachten die Diffhandlung ber Untergebenen und bie Entamepung der Obern bem Bundnerlande eine fcmere Einbufe, wenn anders das Aufhoren eines Befitthumes, welches die Gigenthumer entehrt und entzwept, (Ginbufe) genannt werden fann. Durch eine der größten Ge= walthaten, an welcher nachher burch Butheigung auch Bobere Theil nahmen, jog der Bollsausschuß ju Sondrio bas Gigenthum ber Bundnerifchen Privaten ein, das auf acht Millionen Dais Rest fühlte man bie Schwere landische Liee geschätt wurde. bes erlittenen Schlages, bestrafte biejenigen, welche bas Befches bene verschuldet haben follten , und vermehrte badurch die bereits nur zu ausgedehnten Stoffe der Erbitterung.

Die Errichtung einer Cisalpinischen Republik hatte auch in ben Italianischen Bogteven ber Sibegenoffen Bunfche nach mehrern Frevheiten und für die Ginverleibung in dieselbe veranlaft, und immer unverhohlener pflichtete bie, wenn schon mit Umsicht, von dem Abbe Banelli zu Lauis geschriebene, Beitung dem neuen Systeme bey. Gine andere stärkere Parten war bem Alten zus gethan, begünstigte die Ausgewanderten, beförderte bie Flucht Desterreichischer Rriegsgefangener, indes die meisten, nur auf ihr

ren Gewinn bedachten Landvögte an ein landesherrliches Ansfehen kaum erinnerten. Die Schwäche Bundens gegen seine losgerissenen Herrschaften, und der Beyfall von hoch stehenden Mannern der Italianischen Mepublik erhöhete den Muth der Neuerungslustigen. Anreizungen und Nedereyen aus Sisalpinien her bewiesen das Daseyn weiter gehender Absilditen; Gebiethes verlehungen erfolgten auf dem Lauiser-See im Februar 1797; am Ende des Aprils drangen Comaskische Clubbisten in die Herrschaft Mendels ein. Ausmerksam geworden schickten die regierenden Orte zwey Repräsentanten hin. Bewassnete Freywillige zur Beschühung des Bestehenden vereinigten sich, und heimlich hielsten auch die Misvergnügten zusammen; doch wurde die öffentliche Ruhe nicht, mehr gestört.

Wenn mahrend dieser warnungsvollen Beiten die Obrigkeisten der herrschenden Cantone dem Antriebe des Beitgeistes nur schwach nachfolgten, so liegen große Entschuldigungen in ihrer zahlreichen und ungleichen Busammensenung, in der Langsamsteit ihrer Berathungen, in den Patriziaten und Burgerschaften, von denen sie umgeben waren, wo gerade der Kurzssichtigste am lautesten schreie, jede Abweichung von einem der privilegirten Classe zustehenden Genusse oder Worzuge sey ein Eingriff in sein rechtmäßiges Gigenthum. Doch überwanden von Beit zu Beit Gisnige derselben die entgegen flehenden Schranken.

Am 26 Mary 1790 faste ber große Rath von Bern mit Mehrheit ber Stimmen ben von der einen Seite eingreifenden, von ber andern aber durch eine gewisse Mengklichkeit befangenen Beschluß, die Bahl der bürgerlichen Familien sollte nie geringer als zwenhundert neun und breußig senn, und aus Deutsschen oder welfchen Familien ersest werden, welche wenigstens seit hundert und funfzig Jahren im Lande anfäsig geworden seyen. Das alte Herkommen, nach welchem nicht mehr als Gin Mitglied einer Familie in den kleinen Rath war gewählt worden, wurde 1794 zum Gesetz erhoben. In demselben Jahre wurden drey neue Bürger aufgenommen; allein dieß geschah durch eine Wahl, nicht durch eine Ausname sich melbender Personen.

Langlam und nicht ohne Wiberfpruch im Innern der Stadt fdritt man in Burich nach ben Unruben mit entgegen tommenben Magregeln vor : weit leichter waren diefe ba , mo es die Berbalt= niffe des Staates, als ba, wo es die Genuffe der Bevorrechteten betraf. Beniger fchwierig mar man über die Leibeigenschaft, die man von benjenigen, welche fich bafur meldeten, in magigen Dreifen auslofen ließ, über bie freve Benugung der Grundstude, über Behent-Sachen, u. bgl., ale uber ben Alleinhandel und bas Innungewefen. Die Strenge der Magregeln und Strafen gegen die Uebertreter des Sandlungs = und Manufactur = Monopols. welche feit einigen Jahren fehr war gemildert worden, verschwand Langfam entwidelten fich bie Borberathungen über einen Gegenstand, ben man bisher als eine Grundfeste ber öffentlichen Boblfahrt anzusehen gewohnt mar. Man wollte ben Rauf der roben Materialien und den Bertauf der verarbeiteten Artifel erleichtern, Societaten jugeben, eine Leibbant errichten, um Borfduffe auf nicht vertaufte Baaren zu machen : doch murbe der Grundfas benbehalten . der Sis der Sandlung foll am Saunt= orte fenn. - Mus ein und funfgig Bewerbern murben 1797 burch eine weitläuftige Bablform gebn in bas Stadtburgerrecht aufgenommen.

Auch auf die Demokratien wirkten die neuen Grundsche von Bolksfrepheit. In einem rohen Geiste, der, um den Einstuß der Angesehenen, Ranke und Wahlkünste zu hindern, sich über edlere Staatszwecke hinweg sette, beschloß 1791 die Landsgemeine von Glarus, die Landschreiberstelle, die Italiänische Spnsdicatur, diesenige nach Uhnach und noch andere Beamtungen durch das Loos zu vergeben. 5360, die Auslage zahlende Landsleute zogen das Loos, und die, welche sich unfähig fühlten, überließen oder verkauften die Stellen an Andere. Noch 1796 schlug die Glarnersche Landsgemeine der Herschaft Werdenberg den Lossauf der Leibeigenschaft ab; aber schon im solgenden Jahre gestattete sie denselben. 1797 beschloß die Landsgemeine der äussern Rhoden eine Revision aller seit 1733 gemachten Staatsvers

träge und Gefete. Gemeinnutige Aufstrebungen zeigten sich in allen Cantonen. In Glarus wurde eine Bibliothet und eine Leseanstalt, in Serisau ein Armenhaus errichtet, und alle bessern Sibsgenossen erschütterte die 1796 in der Helvetischen Gesellschaft zu Marau von Franz Bernhard Meyer von Schauensee aus Luzgern gehaltene Rede über den Nachtheil der auswärtigen Kriegszbienste und das durch Privat - Capitulationen erneuerte Reiszlaufen.

Die amen furchtbaren Lava-Strome, welche der große Bulfan im Weften im verfloffenen Commer bicht an den nordlichen Grengen der Schweig nach den Defterreichischen Staaten bin ausgegoffen hatte , beren einer unaufgehalten bis tief in bas Berg von Defterreich eingebrungen war, batte alle Gibegenoffen gerabe in der Beit, mo ichon Biele einen Umfchmung ober eine Auflösung des republikanischen Spfteme in Frankreich nabe glaubten, beffen Macht und ben Umfang feiner Plane por bie Mus Der Friede felbit, und die Unnaberung Frantgen geftellt. reichs und Defterreichs waren gwar nicht ohne Beunruhigung, vornähmlich ben einem unbefangenen-Sinblide auf die rudficht= lofe Mighandlung der gwar langft entarteten, aber durch ibre bald taufendjahrige Stellung in der Reihe der unabhangigen Staaten gur Erwartung von Schonung eines erfien Monarchen der Christenheit und einer Regierung, die republifanifche Grund= fate que Schau trug, berechtigten Bereichaft Benedig; boch hofften die eidegenöffischen Obrigfeiten von diesem Frieden ein Ende ber Ummaljungeversuche. Durch Barthelemy's Gintritt in bas Bollgiehungs-Directorium glaubten fie, eine fraftige Stupe bes Beftebenden und einen einflugreichen Fürfpreber erhalten gu baben; allein fein Sturg und der 18 Fructidor veranlaften neue bange Erwartungen. Die Bahl ber brobenden Flugschriften, beren wichtigste aus der Reder des unverfohnt gebliebenen E. R. La Sarpe floffen , und die heftigen Artitet der Parifer-Beitungen \*)

<sup>(\*)</sup> Bornahmlich be ami des lois.

vermehrten fich wieber, und vor andern wirkten auf das Deutsche Schweizervolt die Pressen von Strafburg \*), in deren Nähe einige Berhannte aus dem Cantone Bürich lebten.

Die Unthatigfeit ber Bundner ben der Loereigung ihrer melfchen Berrichaften und die Gleichgultigfeit der Gidegenoffen, Die man für weit naber mit ihnen verbunden glaubte, als fie es wirklich maren, verminderten immer mehr die Rudfichten einer auf die Baffen gebauten Gewalt, Die nur erprobte Rrafte au fcbonen fich gewohnt batte, die Schweizerifchen Regierungen ale unverfohnliche Reinde anfah, und in bem Bolfe neue Un= banger ju erwerben boffte. Bonaparte, ber burch Ginen Feld= aug Europa's Aufmertfamteit auf fich gezogen hatte, gab an= bere Beunruhigungen. Er, ber nichts ohne 3med fragte, batte . fic ber dem Frangofifden Finang-Administrator Saller, einem Berner, febr einläglich über den Umfang des Bernerfchen Schates erfundigt, gegen eibegenöffifche Befchaftemanner bitter und drobend über die Schweizerischen Ariftofratien geäußert ; in feiner Ent= - fcheidung über die Bundnerifchen Berrichaften ausgefprochen, ein Bolf fonne nicht Unterthan eines andern fen; in Cisalvis nien der Abichworung des Ronigthumes Saf gegen Dligarchie und Ariftofratie bepfügen laffen; von der Republif Ballis die Einwilligung für die Unlegung einer Strafe über den Simplon verlangt, und, obgleich er biefes Begehren wieder aufgab, boch burch dasselbe nicht nur die Ballifer, fondern die Bernerfche und noch andere Regierungen febr überrafcht.

Immer unverhohlener entwidelte fich die auf Erregung von Bwinigkeiten berechnete Politik des Directoriums. Mehr als seit einigen Jahren bemerkte man Leute, welche auf die öffentliche Meinung einzuwirken suchten. Unter dem ungewöhnlichen und beunruhigenden Nahmen eines Commissars war am 23 September Mengaud, der in Holland für die Ausführung der Staatsumwälzung thätig gewesen war, zu Basel angekommen. Er

<sup>(\*)</sup> Die Beitungen feibft und Die Materialien gur Gefchichte bes Cantons Burid.

beliegelte bie Daviere ber Gefandtichaft. Dicht nur verbarg er fein Ginverftandniß mit den Mifvergnugten in der Schweiz nicht, fondeen er trug es öffentlich gur Schau. 2m 10 October ging er nach Bern, wo er durch eine Dote die Entfernung des Enalifden Gefandten Bilbam forderte \*), ber gwar offentundig ge= gen Granfreich aufreigte , dieß aber als Gefandter eines mit ber Schweig und vornähmlich mit Bern langft befreundeten Monarden that, der gegen Frankreich Rrieg führte. Bern wies Mengaud mit feiner Forderung, als einen Wegenstand, ber die gange Gibege= noffenschaft betreffe, an den Borort. Raum war eine ber bisberigen Berlegenheiten großer gewefen. Mit fluger Schonung enthob Bitham burch eine Reife nach Deutschland die Gidege= noffen fur den Augenblid berfelben, und entzog augleich bem Directorium einen Bormand fur die Ausubung von Gewalt. ließ aber feinen Gefandtichaftetecretar, ben gewandten Salbot, qu= rud. Done feine Abneigung ju verbergen, empfing man. Mengaud ju Burich und Bern, und machte ibm feine biplomatifchen Befuche. Gine Berneriche Gefandtichaft, welche eine Ausgleis dung versuchen follte, war im Unfange bes Dovembers nach Paris gegangen; fie erhielt gwar eine Audieng bem Di= rector Barras, wurde aber bald mit Barte nach Saufe gewiefen. . Auf feiner Durchreise nach dem eröffneten Friedens:Congresse gu Raftadt hatte Bonaparte die mißtrauische Ralte ber Regierun= gen von Bern und Solothurn, indeg das Bolf ihm große Aufmertfamteit zeigte, durch eben fo viel Ralte erwiebert, gu Bafel hingegen, wo er am 23 November mit großer Auszeichnung empfangen wurde, fich febr freundschaftlich bezeigt.

Bon Paris her erhielt man Binte über die bevorftehende nahe Gefahr. Bertraute Correspondenten verbanden damit den Rath, die Obrigfeiten follten die Staatsveranderung felbit bewirten,

<sup>(\*)</sup> Er bezog fich baben auf ben ewigen Frieden, ber aber nur fagt: Man folle ben Beinben ber Mitverbunbeten feinen Aufenthalt geftatten.

um daburch die Einmischung Frankreichs zu verhüthen, und in verschiedenen Cantonen wurde der Gedanke einer ftiedlichen Aussgleichung durch die Ablegung der Borrechte von wohldenkenden Mannern\*) aus regierenden Familien unterflüht. Gin solcher Gesdanke war für die Lage der Magistratspersonen, denen er mitgetheilt wurde, zu riesenhaft; sie schauerten vor dem Umfange der beprahe unübersteiglichen Schwierigkeiten zuruck; und wirklich war wenig hoffnung vorhanden, daß das, was sie zu leisten im Stande gewesen waren, die Plane der damahligen Machthaber Frankreichs verändern wurde. Doch auch jest noch wirkten, durch Mistrauen und sehr ungleiche Berhältnisse geleitet, die Regierungen nicht zusammen.

Schon war auf einigen Zagfahungen die Einschließung der Schweiz in einen bevorstehenden Frieden, mit Berbehaltung der sammtlich in ihrer Neutralität begriffenen Lande, besprochen worden. Jest wünschte der geheime Rath von Bern die Bussammenberufung einer Zagsahung, die Absendung von Gesandeten auf den Friedens-Congreß und die Eingabe einer Denkschrift an den kaiferlichen Minister, Freuherren von Thugut, an das Französische und an das Preußische Ministerium, welche das Anstuchen um die Einschließung in den Nastadere-Frieden mit der Burückgabe des Beltlins und der Gewährleistung der bisherigen Berfassungen enthielt. Der Borort mißrieth die Jusammenbes

<sup>(\*)</sup> Johann von Müller, bamable faiferlicher Hofroth, ber fich im Movember bamit beschäftigte, die Bustimmung einzelner Magistratepersonen für die Bernerische Eingabe on den Minister Thugut zu erhalten, war schon im Anfange des Dezembers in diese Ansicht eingetreten. Bon Frankreich erwartete er Gutes, weil es doch nicht um eine Theilung der Schweiz zu thun sep. Er fand diese zu einer Beränderung reifer, nannte sie einen zerbrochenen Roberstad und ihre Formen veraltet. S. bessen zwen merkwürdigen Briefe an den Buricherischen Prosessor Easpar Fast. Ochs Sessichete, VIII. S. 224.

rufung ber Zagfagung, um nicht zu reigen; eben fo bie Gefandtfchaft nach Raftadt, weil der 6 20 des Friedens-Bertrages pon Campo Rormio alle Gefandten, außer den Deutschen und Rranzofifchen, davon ausschließt, ftimmte aber der Eingabe der Dentschrift Bu, und überließ Bern die Musführung. . Mur einige geheime Rathe und einzelne Magiftrateperfonen anderer Cantone maren biervon unterrichtet, und ohne wirfliche Bevollmächtigung, obgleich mit ber hochft mahricheinlichen Borausfegung ber Buftime mung ber meiften Miteibegenoffen, fprach Bern au ben machtig= ften Cabineten des Restlandes. Dagegen fchicte Bafel, bem Men= gaub Eröffnungen für die Erwerbung des bon Defterreich an Frankreich abgetretenen Frickthales gemacht hatte, den Oberft= Bunftmeifter Ddys nach Paris, um alte Schulbforderungen und. Die im Elfag verlorenen Gefalle als Gegenwerth anzubiethen. Bon Bonaparte und Räubel\*) mit Soflichfeit behandelt , und, von Saufegereist , gab biefer amar ber Staatsgeschäfte fundige Mann, in deffen Charafter aber Gitelfeit und unbedingter Chraeis vorherrichte, fich bald ihren Absichten einer planmäßigen Umformung ber Schweig. bin , durch welche nur folden Mannern die Leitung der Gefchafte übertragen werden follte, die Frankreich gang ergeben maren, und wodurch zugleich die feften Stellungen und die Berapaffe ber Schweiz ben Frangofischen Seeren geöffnet murben \*\*),

<sup>(\*)</sup> Daß ein ju Bern verlorener Prozest Raubeln jur Rache gereizt habe, wird behauptet. Genug, er und Bonaparte, beffen bamablige Ansichten von benjenigen bes Raifers und bes Berbannten auf St. helena fehr verschieden fepn mochten, icheinen bie größten Beforderer ber Unternehmung gegen bie Schweiz gewesen ju fepn.

<sup>(\*\*) 216</sup> Bonaparte und Raubel Dofen fragten, ob nicht bie Patriotischgefinnten eine Ummaljung bewirfen tonnten, und er bieg verneinte, von ber Bachfamteit ber Polizep, von Strafen und von ber Bolter sprach, erwieberte Raubel: "Eh bien, il faudra tuer le bourreau."

Bur nahmlichen Beit riefen bie zu Daris vereinigten verbannten Bagtlander und Frevburger die Bermittelung Frants zeiche ale eines Gemährleiftere bes Friedenevertrages an burch welchen 1564 Bergog Emanuel Philibert von Savoven das Bagtland an Bern und Freyburg mit ber Bedingung abgetres ten batte, bag alle guten Gebraudie, Berfommen und Rechte ber Gdeln und Unebeln und aller Stadte, Dorfer und Gemeis nen benbehalten wurden, und der hierauf 1565 durch Carl IX aarantirt morbemies. Mehrere Boden verfloffen, ebe bie Bertrage in ben Ardiven fich vorfanden. Mittlerweile folgte eine Frangofifde Forderung ber andern gebietherifch nach. folden gehordend, batte Bafel die dren Offigiere bestraft, welche beschuldigt maren, ichon 1796 die Betretung des Baslerichen Bobens durch die Defterreicher bey der Befturmung des Brus dentopfes begunftigt ju haben. Bald traf das Begebren ben - ber Gibegenoffenschaft ein , die Ordenezeichen des beiligen Lud= wigs und der Kriegsverdienfte follten von benjenigen, welche fie nach bepbehalten hatten \*), abgelegt werden. Done Scho: nung für das toilbare Recht jedes Frepftaates, das Mipl Berfolgter zu fenn, wurde ungeftum auf die Entfernung ber ausgemanderten Frangofen gedrungen, und ben argwohnischen Dachthabern der großen Republik schienen die Opfer des 18 Fruktis bor noch furchtbarer, als die eifrigften Unbanger des alten Ro= nigsftammes. Allem wurde entfprochen; aber nichts befriebigte.

Durch einen Befchluß vom 19 November hatte eigenmach=
tig das Directorium die Vereinigung aller in der eidegenöffi=
fchen Neutralität begriffenen Theile des bifchoflich Bafelfchen
Gebiethes mit Frankreich ausgesprochen. Bern mahnte die Gides
genoffen zu getreuem Auffehen wegen einer beforglichen Befitznahme derfelben.. Wollte man je eine Kraftauferung versuchen,
und fühlte man sich dazu flark und einträchtig genug, so war

<sup>(\*)</sup> Denjenigen, welde fie früher jurud gegeben hatten, murben Geibfummen bafur ausgetheilt.

fest ber Beitnuntt vorhanden, wo mit Macht bas Munfterthal und bas Grauel befett merben follten. Man gaerte, und am 43 zudte der General Saint-Epr in bas Munfterthal ein . aus welchem ber er in ben folgenden Tagen bie übrigen Landichaf. ten befeste, und perfonlich au Biel bas von bem Bifchofe abbangige Meyeramt mit einem neuen Beamten bestellte, indeß eine Runbmachung Mengaube verficherte, die alten Berhaltniffe mit ber Schweix follten unverandert bleiben. Doch maren die Rrans aofen nur achttaufend Mann ftart. Bern rief alle feine Unters . thanen auf, ju Ergreifung ber Baffen bereit ju fepn; aber bie taufchende, einschläfernde neuefte Rundmadjung Mengauds, Unfchluffigfeit, Die Soffnung, burch Nachgeben jest noch bas Ungewitter befdmoren gu tonnen , Mangel an Ginverstandnig und ben Bielen Furcht und Beforgniffe vor den eigenen Ungehöris gen bielten einen Aufschwung ber Gibegenoffen gurud.

Berns Bunfchen für eine Sendung nach Rastadt hatte Bustich nachgegeben, und schon vor der Mitte des Decembers war der Prosesson, und geheime Rath Tscharner von Bern, beglaus bigt von Zürich, Bern, Luzern, Freydurg, Solothurn und Biel dahin abgegangen. Bald empfand man das Bedürfniß eis nes gemeineidsgenössischen Zusammenwirtens. Die am 26 Desember in Aarau zusammen getretene Tagsahung beschloß, den Züricherischen Ratheherren Pestaluh, als ersten eidsgenössischen Abgeordneten, auf den Friedens-Congres dem Prosessor Ischarner nachzusenden; allein durch den Frieden zu Campo Formio waren die Bemühungen dieser Abgeordneten schon vereitelt. Die Franz zössischen Minister anerkannten sie nicht \*), und diesenigen der

<sup>(\*)</sup> Sehr ungleich war bas Benehmen berfelben. Bonier ante wortete bem Secretar ber eibsgenöffischen Deputation: "Dites à ceux qui vous ant envoyé, que la république française ne connaît point de députation du corps hélvetique au congrès de Rassadt," und als jener ihm erwiederte: "Est-celà sont ce que vous aves à que dire, citoyen ministre?" erfolgte nach einigen Setunden ein

andern Mächte beschränkten sich auf eine unfruchtbare Theilenahme an den die Schweiz bedrohenden Gesahren. Rein besseres Schicksal hatte der Sündnerische Abgeordnete Bieli. Inbeß sich die Stadt Rothweil der verlassen in Rastadt stehenden
eidsgenössischen Deputation zur Berwendung empfahl, schloß sich
endlich die seit einigen Jahren von Frankreich immer mehr eingeschränkte Stadt Mühlhausen an die große Republik an, und das.
kleine eidegenössische Eiland verschwand in dem sie umfluthenben Meere. Die Tagsahung hatte den Gedanken, eine Gesandtschaft nach Paris zu senden, bald ausgegeben; denn der
Stadtschreiber von Biel, amtlich von seinen Obern, mittelbar

einfaches oui, worauf ber Gingetretene fich umwandte und abging. In ben gefälligften Formen fic burch feine Auftrage enticulbigenb, antwortete ber nachberige Director Treilbard, borte febe Bemertung, bie man ibm machte, mit großer Aufmertfamteit an, foien\_ fic über bie Berficherung, ber großere Theil bes Schweizerifchen Bolles fer einer Ginmifdung Franfreichs febr abgeneigt, und gewaltsame Berfuche, eine einzige Republit nad Frankreichs Duffer au bilden, murben einen blutigen Biberftand finden, febr ju be-Die Miniffer ber übrigen großen Dachte fprachen wie perabrebet : " Die wollen Sie, baf wir etwas gegen ben Rolof (bieß mar ber Musbrud, beffen man fic meiftens über Die Frango. fifche Republit bediente) für Gie vermogen follten ?" Der Defter. reichische Sausgesandte, Graf Lerbach, ein offener Deutscher Mann, ber im Rriege Unerfdrodenbeit gezeigt batte, fagte um bas Enbe bes Januars ju bem Rerfaffer: "Die übrigen Dachte baben uns feden laffen. Bir haben ben Rr.eg geführt, bis unfer letter Rreu. ger meg mar, und unfere Armee bald nichts mehr taugte. will man von un6?" - Biele Diplomaten und ein großer Theil bes Publitums fprachen bamable von ben öffentlichen Angelegenbei. ten, wie in einem Beicpuntte allgemeiner Auflofung, und Biele fchie. nen weit größere Dinge ju erwarten, ale biejenigen, bie nachher folgten. Das Schidfal ber Schweig faben bie Deiften als fcon enMdieben an.

von Bern beauftraat, mar bafelbft gebietherifch gurud gewiefen worden. In der Soffnung, dem Schweizervolle Gintracht und Buverficht, den Frangolen bingegen den Glauben an eine vereinigte, auf festen Duth sich grundende Schweizerische Rraft bepbringen zu tonnen, vereinigte man fich nach wenigen Sagen aur Befchmorung der bereits in das britte Jahrhundert unbefdworen gebliebenen alten Bunbe. Die Parifer-Blatter bebans belten die Sache als ein Gautelfpiel. Glarus hatte Bedentliche Leiten bagegen erhoben, gab fie aber wieder auf. verweigerte bagegen Bafel die Theilnahme, und man fragte in beffen großem Rathe, wie man einen veralteten Bund befchmos ren tonne, der die Rechte bes Raifers und des Bischofes vor= ' behalte ? Der Gib wurde am 25 Jenner 1798 in Marau von allen übrigen Gefandten geleistet. Doch lag fcon, nicht ohne bas Mite miffen vieler Bufchauer, der Frenheitsbaum in Bereitschaft, der om 1 Rebruar dafeibit aufgerichtet wurde. 3m Cantone Bafel entwidelte fich bie Staateumwalzung. Groß mar die Gabrung am Buricherfee; fleigend in verfchiebenen andern Begenben; ein Ebeil des Baatlandes im Aufstande; bald traf die Runde des am 27 dafelbft erfolgten Ginmarfches der Frangofen ein, und die nur noch mubfam zusammen gehaltene \*) Tagfatung loste fic am 51 auf.

Während diefer Beit hatten Mengaud, andere untergeordnete Agenten Frankreichs, und vornähmlich die politischen Berhalte niffe felbst den Unzufriedenen große Hoffnungen gemacht, und viele Anhänger des alten Systemes, unter diesen auch Magie stratspersonen, eingeschüchtert. Um zu beunruhigen, hatte Mensgaud am 11 Jenner der Tagsahung angezeigt, wenn es sich ber stätigen sollte, daß die Desterreicher Bunden besehen würden, so ware Frankreich genothigt, Truppen in die Schweiz einrucken zu lassen. Auf seinen Reisen ließ er drepfarbigte Fähnchen aus

<sup>(\*)</sup> Der Borort und einige andere Stande wollten fie bepfammen behalten oder ju Baben wieder eroffinen.

Bem Bagen hervor flattern, und zu Maran stedte er vor seiner Bohnung eine große Fahne aus. Bereits hatte Basel seinen growp Farben, schwarz und weiß, eine dritte, die grune, bengefügt, und in seinen Städten und Dorfern ragten die Frenheitsbäume empor. — Ochs hatte inzwischen zu Paris eine Helvetissche Staatsverfassung, nach dem Muster der Franzosischen Directorialverfassung, flüchtig entworfen, daben aber mehrere bestimmte Borschriften, z. B. den Bernerschen Staat in die Cantone Bern, Leman und Nargan zu trennen, befolgen müssen. Sie wurde in Deutscher, Französischer und Italianischer Sprache mit entstellenden Fehlern abgedrudt, und Kengand theilte sie nicht nur amtlich den Ständen, sondern aller Orten mit.

Nicht mit ber gewöhnlichen Unterfcbrift des Borfiehers und bes Sectetars, fondern mit berjenigen von gwe feiner Glieber, botte das Directorium am 28 December ein Decret erlaffen . worin es erfforte, es fen feineswegs darum zu thun, das Baatland Reanfreidr einzuberleiben. Man verbreitete (bief es) in ber Schweiz diefes Gerücht nur, um das Bolt abzuhalten, fich wieder in feine Rechte einzusepen, und gleich einem Oberheren batte es am folgenden Tage die Regierungen von Bern und Freyburg perfonlich verantwortlich fur alles basjenige erflart, was Diejenigen betreffe, welche bie Bermittelung Frankreiche anrufen Mengaud gab darüber eine Dote ein und forderte von Bern eine tatheaorifche Untwort über die fortbauernden Rricasruftungen und über die Berhaftung verfchiedener Datrioten. Er erbielt bie entichloffene Antwort, nur Gott und ihrem Gewiffen babe die Regierung Rechenschaft ju geben; bie Berfaffung und ihre Gefete feven die einzigen Schiedrichter. - Bern hatte von Burich , Lugern , den brey gandern , Freyburg und Solothurn Meprafentanten erhalten. In das Baatland mar ein Bernerifchet Regierunge-Mufibuf abgegangen, bem zwey von jenen eibege= nöffifden Reprafentanten nachfolgten. Er benahm fich nachfich= Die Regierung verbieß entgegenfommende tig und ichanend. Magregeln und die Erfüllung der Bunfche welche dem Bobl

des Pandes gutraglich fenn und auf gefehliche Beife eroffnet murben. Selten bleibt in fdwierigen Lagen bas Bertrauen einer wohlwollenden Regierung unerwiedert. Der Berfuch einer allgemeinen, unter ben Baffen abaulegenden Gidesleiftung für Religion. Berfaffung und Baterland , und jur Bereinigung gegen außere und innere Reinde . an welcher auch die Abgeordneten der Regierung Theil nahmen fiel ben ben meiften Bataillonen , nahmentlich in ben vom Seeufer entfernten Begirten im Gebirge, und vornabmlich um Dverdun ber febr gunftig aus. In bem Begirte von Laufanne fcwur bagegen nur ein fleiner Theil, ju Don bas Landvolt, bie Stadt aber midt. Bu Bevan getranten fich die Abgeordneten nicht, die Buldigung ju fordern. Eben fo verhielt es fich ju-Anbonne und zum Theil zu Moudon. Die Ungufriedenen bemachtigten fich bes Schloffes Chillon. Ein Ausschuß that sich in Laufanne aufammen, und fing an, fich als eine Bertretung bes Bolfes gu benehmen.

Jest glaubte die Regierung, mit den Baffen wirten zu muffen, und als der Rathsherr Grlach von Spiez, bisher einer der fraftigften Bertheidiger der Ariftofratie, ben Oberbefehl ablehnte, erhielt benfelben der Oberft Rudolf Beiß, der bieber als ein - Anhanger des entgegen gefesten Spftemes befannt gewesen mar, und burch eine Drudfdrift \*) ju ber gunftigen Stimmung ber Robespierifchen Parten gegen die Gibsgenoffenfchaft bengetra-Ungewöhnliche Bollmachten ftellten die gange Bewaffnung des Baatlandes unter feine Befehle, und der Regies rungsausichus febrte gurud. Der neue Befehishaber befprach fich mit den Ruhrern der Ungufriedenen, fab ihren Dagregeln, die das Bolf in Bewegung festen, ju, fchrieb eine Abhandlung, welche die Bemuther umftimmen follte \*\*), und ließ bennoch inamifchen Drohungen laut werben. Durch Ueberrafdung murbe pon-Migle ber Chillon den Migveranugten wieder entriffen .

<sup>(\*)</sup> Coup-d'oeil sur les relations politiques entre la république française et le corps helvét. 8. 1793.

<sup>(\*\*)</sup> Reveillez vous, Suisses, le danger a proche.

und an ben Grengen bes Baatlanbes verfammelten fich Deutsche Berner: Truppen. Schon hatte indef die Tagfapung an die Bernerfche Regierung den Bunfch gelangen laffen, die militarifche Gewalt mochte der burgerlichen wieder untergeordnet, und Rudficht auf bie Bunfche des Boltes genommen werden. Mit genntaufend Mann des fiegreichen Italianifchen Beeres ftand ber Frangofifche General Menard bereits an den Ufern des Genferfees; an ibn mandten fich die fur ihre eigene Sicherheit beforgten Unführer der Unaufriedenen. Menard antwortete am. 23, er fen befehligt, ihnen Schut und Bulfe zu verschaffen, und bem Dberft Beiff brobete er, die Gewalt durch Gewalt gurud gu treiben, wenn er fortführe, in dem bereits unabhangig erflarten gande \*) Trup= ven aufammen zu ziehen und die Gemeinen gegen einander au bewaffnen. Ohne Gegenanstalten zu treffen , oder auch nur es zu verluchen, fich an dem Berge zu behaupten, gog Beiß fich bis in die Gegend von Dverdun gurud. Durch Uebereilung wurden am 25 amen Frangofifche Sufaren, welche ben Abjutan= ten Autier ju dem Bernerichen Befehithaber bin begleiten foll= ten, von ben Borpoften erfchoffen, weil fie im Duntel ber Racht bem Unrufen der Borpoften nicht fogleich geantwortet hatten. · Diefes Greigniß benutten Mienard und nachber bas Directorium als eine Berlegung des Bolferrechtes, als Groffnung der Reind= feligfeiten und als einen Grund des Rrieges. Am 27 Januar fchifften fich dreptaufend Frangofen, die auf drep und zwanzig Fahrzeugen aus dem Chablais bergefommen maren, gu Duchy, bem Safen von Laufanne, aus, indeg Menard aus der Landschaft Ger einbrach. Eine Forderung von 700,000 Liv., die in der Folge nicht gang erlegt werden mußten, und Berpflegung auf Roften des Landes waren die erften Folgen des Ginmarfches eines von Allem entblößten und vernachläffigten Seeres. Richt wenig fchlug dies die Erwartungen über die Bohlmeinung ber

<sup>(\*)</sup> Das Directorium batte bie Baat als eine unabhängige Les manifche Republit anerkannt.

Franzöfischen Gewalthaber, nicht aber ben Enthustamus ber Freunde der Unabhängigkeit nieder. Mit Mäßigung benahmen sich diese. Bernerisches Eigenthum, das man zuerst in Beschlag nahm, wurde
bald wieder zurud gegeben, und die Lemanische Bolleversammlung
befthloß, keiner Rache gegen die Freunde Berns Raum zu geben.

3m Cantone Bafel maren am 8 Januar funfgig Ginwohner von Ariftorf auf das Schloß Rarnsburg gegangen . um nach Urtunden ju fragen, auf welche fie Forderungen grunden woll-In dem Stadtchen Lieftall wurden Berfammlungen ge= Bormurfe uber Stoly, Uebermuth und Rleiderpracht, die der Bafeliche Abgeordnete Ratheherr Chrift am 11 den in die Rirche Bufammen berufenen Burgern machte, veranlaften einen borübergebenden Tumult, und die Bertrnmmerung des Grabfteines eines Abkommlings des im Bauernfriege der Regierung treu gebliebenen Schultheißen Imhof. Schnell verbreitete fich, durch viele Stadtbewohner unterftust, die Bewegung über den größten Theit der Landschaft. Der große Rath beschloß den 16, Abgeordnete der Gemeinen follten fich am 22 gu Lieftall versammeln und Ausfchuffe mablen. 2m 17 murde dafelbit der Frenheitsbaum öffent= lich aufgestellt. Man verbreitete bas Gerucht, Die Berner und Solothurner werden die Bafelichen Schloffer befegen. Schon am 17 murde das Schloß Baltenburg von dortigen, Ginwohnern in den Brand geftedt, und bald thaten andere Saufen das Nahm= liche zu Farnsburg und Somburg; die übrigen Schloffer blieben Perfonliche Gewaltthatigfeiten und Plunderungen perfcont. wurden nicht verübt; aber die Sturmer fchleppten fo viele bewegliche Theile der Bebaude weg, als fie fortbringen fonnten. 2m 19 nahm die Stadt eine Befagung von fedishundert Mann vom Lande unter einem Befehlshaber aus der Stadt ein. Um 20 beichloß der große Rath Gleichheit der Rechte.

Nach Bafels Staatsumwälzung und dem Einmarfche der Franzosen ins Baatland konnte die Unvermeidlichkeit großer Erschütterungen und Beränderungen keinem denkenden Manne mehr verborgen bleiben; doch wollten die Genoffen det Demokra-

tien fich nicht bereben, bag femant ihre Berfaffungen erfcbut= tern und ihnen Rrenbeit beingen wolle; in vielen Gegenden boffte man, feine Bunfche aus eigener Rraft ju verwirflichen, und traute ben Frangofischen Berbeigungen, bag in biefem Falle die Rrangofen die Schweiz nicht betreten werben. sahlreichen Freunden des Alten bofften Biele, durch Refthalten und Bogern fich ohne große Ginbuffen durch die Rrife durcharbeiten au tonnen; bin und wieder fcmeichelte man fich jest noch , Frantreichs Plane geben nur auf das Baatland, und eine fleinliche Eiferfucht fab in biefen nur eine Demuthiqung der ibr verhaß: ten Große Berns. - Bum Biderftande gegen Frankreichs gewaltthatige Ginmifchung vereinigten Baterlandeliebe und Chrgefühl gablreiche Recunde eingreifender politifcher Beranderungen mit ben Bertheibigern bes Alten, bie immer noch auf auslanbifche Bulfe hofften, indeß gerade biejenigen, welche bie allgemeine Labmung der Europaischen Cabinete und die aus dem grofen Biberfpruche amifchen bem , was die Ginen forberten , und bie Andern einzäumen wollten , nothwendig bevorftebende , innere Berruttung bes Baterlandes am richtigften beurtheilten , und baber wenig von dem Miberftande hofften, und noch Andere fich jest noch fcmeichelten, durch Dachgiebigfeit den graliftigen Uebermuth ber Frangofifchen Dachthaber zu befanftigen.

Unaufgefordert, aus eigenem Antriche befchlof am 34 Jenner Lugerns großer Rath Abichaffung der ariftotratischen Regierung, bie Ginberufung Abgeordneter vom Lande, um fic über eine neue, auf Frepheit und Gleichheit gegründete Berfaffung zu beratheschlagen, nur mit einsweiliger Beybehaltung der richterlichen und vollziehenden Gewalt \*), und hoffte dadurch, Frantecich zu ent-

<sup>(\*)</sup> Rachdem wir in Erwägung gezogen baben, bag bie Menfdenrechte, bie wefentlich unverjährbar und unveräußerlich in der Bernunft der Menfchen ihre Grundlage haben, überall gur Sprache gefommen und anerfannt find; bag der Swed-jeder Regierung geficherte Ausübung eben biefer Rechte mittelf Errichtung einer öf-

waffnen. So unerwartet war bief bennahe der Gefammtheit des Bolles, daß Bestürzung und Beforgnif verborgner Plane oder brobender Berfchwörungen fich Bieler bemachtigte.

Um fein Bolt für Berne fraftige Unterftunung gu gewinnen. und in der Soffnung, ben unverfennbar aufwogenden Sturm gu befänftigen, gab Burich bem gangen Lande Runde von ber befcbloffenen Bundesbeschwörung , und forderte basselbe gur Bertheidigung des Baterlandes auf. Die in frubern Beiten gewohnlichen Sendungen von Abgeordneten auf die Landschaft, um fie mn dem Buftande der öffentlichen Ungelegenheiten zu benachrich. tigen und gum feften Bufammenhalten mit ber Regierung aufgus fordern, wurden erneuert, und ein Ausschuß ju Unborung von Befchwerben verordnet. Die Berhafteten wurden frey gelaffen, Die Beftraften amneftirt. Die Gelbstrafen und Unlagen gurud gegeben. Die Stafner erhielten ihre Baffen wieder, und die ein= gezogenen Urfunden follten gurud geftellt werben. Auf die Dach= richt von dem Ginmariche der Frangofen murde fogleich bas doppelte Contingent \*), ungefähr acht und zwanzighundert Mann, gum unverzüglichen Ansmariche für bie Beichutung ber Deutichen Landichaft Berns aufgebothen. Mm 3 Rebruar rief die Regie= rung Abgeordnete der Stadt und ber Landichaft gufammen, um fich über die Ertheilung von Sandels = und Sandwerksfreyheit und über die Eröffnung 'des Butrittes jum Stadtburgerrechte au berathichlagen, und am 5 wurde, mit Buftimmung ber Bunfte, Bleichheit der politischen Rechte augestanden und öffentlich befannt gemacht. Bu achtzehn Abgeordneten der Regierung und feche und awanzig aus der Burgerfchaft follten feche und funf= gig aus ben Municipalftadten und von der Landschaft bingu treten; allein diefe forderten fogleich, dren Biertheile der Abgeorde

fentlichen Gewalt fep; bag in Folge biefes Grundfages alle Regierungen vom Bolf ausgeben, u. f. f.

<sup>(\*)</sup> Die Lagfahung hatte die Bereithaltung bes boppelten Contingents befchloffen.

neten ernennen zu tonnen, nahmlich hundert und zweb und drevflig. und die Regierung entsprach. Diefe Magregeln befriedigten ben feit mehrern Jahren mit Erbitterung und Diftrauen erfüllten Theil des Landes nicht. Schon wußte man, mas in Bafel, Lu= geen und im Baatlande gefchehen war. Bon Mengaud und fei= nen Bertzeugen ermuntert, hofften Biele eine gangliche Auflofung aller politifden Schranten , und eine ben benachbarten De= mofratien abnliche Frenheit. In den Seegegenden, in den Mem= tern Knonau, Gruningen, in dem an Schafbaufen grengenden außern Umte, bas bieber ber Regierung bor andern ergeben war, weigerte fich bas Bolt, gegen bie Frangofen zu marfdziren, weil die Rubrer ihm diefe als feine Befreper fchilderten und verficherten, es feb ber Regierung vornahmlich nur um bie Un= terdruckung der Marauer und anderer Ungufriedenen im Cantone Bern au thun. In der Landes-Commission entamente man fich über die Borte der vorgefchlagenen Gidesformel; ohne Ginwirfung fremder Bewalt eine neue Staatsverfaffung einzuführen. Alls diese mit neun und achtzig gegen bren und achtzig Stimmen angenommen wurde, die von bem nahmlichen Diftrauen erfüllt, ohne Mitwirfung ber Frangofen ober anderer Gidegegenoffen, nur unbefriedigende Bugenandniffe erwarteten, verlies fen verschiedene Glieder der Minderheit die Stadt, jum Theil auch durch Geruchte von gewaltsamen Absichten auf ihre Der= fonen beunruhigt; fie wurden fur die Folgen ihrer Trennung verantwortlich gemacht. Um 26 drangen einige Sundert mit biden Stoden und Prugeln Bewaffnete in die Stadt, um jene Gibesleiftung ju hindern, liefen fid, aber durch Borftellungen und durch den Anblick eines fich bereitenden Biderftandes nach Saufe weifen.

Gleichwie im brengehnten und vierzehnten Jahrhunderte die Borrechte des Abels und der Patrigier den Anfpruchen der Stadtburgerichaften und einiger entschloffenen Bergbewohner hutten weichen muffen, sobald durch Bohlhabenheit beffere Ginfichten oder Selbstgefühl empor gehoben, und, durch das Bepfpiel der

Lombardischen Städte ermuntert, diese fähig waren, ihre Ansprüche zu behaupten, ebenso war es jeht den Bevorrechteten nicht mehr möglich, den Ansprüchen eines noch weit größern Theiles des sogeheißenen dritten Standes zu widerstehen, der, aus den nähmslichen Gründen und durch Frankreichs Bepspiel ermuthigt, ihnen gleich zu kommen frechte.

Durch die Borgange im Cantone Lugern ermuntert, forderte bie Bemeine Rufnacht am Bierwaldftatter: See am 2 Rebrugt bon ihren Berren ju Schwyg Frenheit und Gleichheit, und als am 4 der Wortführer der Regierung ju einer Abstimmung uber Diefes Begehren aufrief, hob jeder feinen Arm empor. Schwyg melbete nach bem Abmarfche bes Buguges nach Bern ben Rug= nachtern, wahrend der Abmefenheit fo vieler Manner tonne teine Landsgemeine gehalten werben; und die Rugnachter antworteten, fie überlaffen ihre Ungelegenheit ber Borfehung, welche feit acht Jahren den Weltgang gelenkt habe. - Schon 1790 hatte bie Landichaft March ben Schwyz vergeblich um Abbulfe einiger Beschwerben angesucht; jest verlangte fie gangliche Frenheit. Durch ihre Mitwirfung, fagten fie, habe Schwyg Siege erfochten und Landschaften erobert, ohne daß die March bavon einen Bortheil bezogen habe; die Erwerbung der Oberherrichaft über fie fofte den Canton Schwpg nichts \*). Der Landrath von Schwyz erließ eine Abmahnung und warnte vor den noch nicht allgemein befannten Planen \*\*), welche der Religion und der Rube entgegen fepen. Endlich nahm am 8 Marg nach Berns Eroberung der drepfache Landrath die Ginwohner der March gu fregen Landleuten an, ohne in die begehrte Loszählung von dem Cantone Schwyz einzutreten.

Schon am Neujahrstage hatte Schafhaufen feiner Landschaft

<sup>(\*)</sup> Gafter und Ugnach, welche von Schmpz und Glarus auch bie Frenlaffung forderten, hatten bie Vergutung ber Rauffumme von brentaufend Gulben bafür angebothen.

<sup>(\*\*)</sup> Die Doblifde Berfaffung.

einige läftige Lebengerechtfamen nachgefeben und bafur Dant erbalten ; allein fchon im Februar verfammelten fich in bem Stabt= chen Reunfirch Ausgeschoffene der meiften Gemeinen . um nach Bafele Benfpiele eine Abanderung der Berfaffung gu bewirten, und fcon am 9 erflarte ber große Rath Gleichheit ber Rechte. Bu Solothurn, wo in der Stadt und in einigen Begenden ber Landidaft Buniche nach Beranderungen fich außerten . murben viele Anhanger der Reuerung verhaftet, und andere maren genothigt, fich au flüchten; boch erflatte ber große Rath Frenheit und Gleichheit , fagte aber in feiner Rundmachung , die Reprä= fentanten hatten auf Benbehaltung der bieberigen Berfaffung an-Er befdrantte fich auf einleitende Dagregeln, und Die Berhaftungen bauerten fort. - Bu Frepburg fanden augen= blidlich fowohl die verschiedenen Claffen der Bewohner der Stadt. als diejenigen ber Deutschen und Frangofischen Landichaft fich bedrohend entgegen. - Die Unterthanen des Abts von St. Gallen glaubten, durch die Erlegung alter Rauffummen oder burch einen Losfauf ihre Unabhangigfeit erfaufen gu tonnen; allein bie allgemeinen Borfchritte brachten auch hier durchgreifende Ent= fchluffe bervor. In der alten Landschaft erließ am 9 der Land= rath eine Befanntmachung \*), in welcher er anzeigte, Die Abten

<sup>(\*)</sup> Sie begann mit ben Worten: Da feine hochfürstliche Inaben Pancratius, Abt, wie auch Ihro hochwürden herr Decan und Convent des Gottshauses St. Gallen, überzeugt, daß die dieherige Regierungsform mit dem Geifte der gegenwärtigen Beiten nicht mehr bestehen konne, haben sich den 4 dieses Monaths durch die eigens hiezu Abgeordneten und Bevollmächtigten Dr. Pater Deinrich Müller von Friedberg, Capitel-Secretär, und Dr. Possanzler Deinrich G'schwend fremwillig und ungezwungen der Landesberrlicheit und der damit verbundenen Rechte begeben, und dem allgemeinen Bolke der St. Gallischen alten Landschaft für ewige Zeiten abgetreten, und einsweilen die zu einer abzuhalten möglichen Landsgemeine in unste, Euers gesammten Landraths, hande nieder gelegt.

habe auf ihre weitliche Berrichaft verzichtet. 2m 14 Rebruge wurde zu Gofau eine Landsgemeine gehalten, Die Stadt Beil auf ihr Unfuchen zu freven Mitlandleuten aufgenommen, ber Dbmann Johann Rungli gum Landammann gemablt. In den übris gen Ginrichtungen und ben der Bestellung ber Beamtungen bienten die außern Rhoden von Appenzell fo jum Borbilde, daß auch die Abtheilungen vor und binter ber Sitter angenommen wur-Einmuthiafeit berrichte, und in ben Landeseid murbe aufgenommen, feine fremde Ginmifchung ju geftatten. - Im untern Ballis war der Bunfd, nad, einer Beranderung fo allgemein verbreitet, daß nicht nur Beltgeiftliche, sondern auch viele Dr= bensleute einen lebhaften Untheil an dem Aufftande nahmen, der am 30 Nenner zu Monthey und St. Moriz ausbrach und fich von ba weiter verbreitete. - Mit porgualicher Beftigfeit forderten auch die Berbenberger ihre Frepheit von den Glarnern, und das Toggenburg fdritt, wie die alte Landschaft, jur Unabhangigfeit por.

Bafels öffentliche Entfagung auf feine Rechte über die welfchen gemeinen Berrichaften machte nicht nur diefe, fondern auch die Deutschen gemeinen Berrichaften besto aufmerksamer auf die Gunft der Umftande. Im Thurgau verfammelten fich unter der Leitung Daul Reinhards von Weinfelden und Ulrich Reffelrings von Boltschausen am 1 Kebruar ungefähr zwentausend Mann au Beinfelden. Gine große Mehrheit entschied fich zwiften ben zwey zur Abstimmung vorgelegten Fragen, ob man nahmlich von ben regierenden Standen mit Unftand und Rachbrud für den gangen Thurgau Frenheit und Unabhangigkeit fich ausbitten, ober nur um die Abfchaffung eingeschlichener Digbrauche fich vermenden wolle. Die einzelnen Gemeinen des Landes stimmten am 3 Diefem Befchluffe ben; ihre Abgeordneten versammelten fich au Beinfelden, und die offentliche Rube wurde nicht gestort. - Chenfalls von den angefebenften Mannern des Landes geleitet, ver= einigte fich am 11 eine Landsgemeine des Rheinthales au Bernang. Bald folgten ihnen die Sarganfer nach, und bevoe rich=

teten abnliche Forberungen an die regierenben Stande. - In ben erften Tagen des Rebruars entftand ju Sigfirch, in den obern frepen Memtern, ein Tumult. Sehr rubig verhielten fich bagegen Die untern freven Memter und Die Graffchaft Baden, wo nur einige der Angesehenern fich mit Nachdruck für eine Berandes MUgemein war die Bewegung. euna erflärten. Indeg Buris derifche Ungehörige die demofratischen Cantone um Unterflugung anfuchten, wandten die Sofe von Rapperemeil fich, um von der Stadt frey zu werden, an Burich, und die Stadt Diegenhofen. welche auf Unabhangiafeit bachte und mit ber Anschliegung an bas übrige Thurgau gogerte, nahm ihre Angehörigen zu gleichen Rediten auf. Bald entfagten die außern Rhoben ihrem Untheile an der Oberherrlichkeit über ihre einzigen Unterthanen, die Rheinthaler. Eben fo nachgiebig benahmen fich die Glarner für ihren Untheil an allen gemeinen Berrichaften. Sehr abweichend ma= ren die Meußerungen der übrigen Cantone. Gine von dem Bororte auf den 26 Rebruge nach Rrauenfeld ausgefchriebene Zag= fanung follte biefe Ungelegenheiten und die Buniche der bereits unabhangig erklarten ober die Unabhangigkeit fuchenben öftlichen Landschaften, in den Schweizerbund aufgenommen gu werden, in Berathung nehmen; aber die baldige allgemeine Auflofung loste auch ibre Birtfamteit auf.

Stürmischer entwidelte sich die Staatsveränderung in den welschen Bogtepen. Junge Männer von Lugano und Mendrisio, durch einige Eisalpinische Offiziere und durch Leute, die man im Bergamascischen und Prescianischen gesammelt hatte, unterstüßt, überraschten, zweyhundert und vierzig Mann start, am 45 Hornnung früh den Fleden Lugano, um eine Bereinigung mit Cisalpinien zu bewirken. Sie wurden von den Einwohnern zurück getrieben; aber nun entwistelte sich bey diesen allgemein der Munsch der Unabhängigkeit; doch in Bereinigung mit der Schweiz. Ein ähnlicher Bersuch auf Mendris hatte einige Tage später zuerst den nähmlichen Ersolg; allein von Cisalpinien her unterzisät behaupteten sich die Anhänger des neuen Nachbarstagates

bafelbst auf eine kurze Beit, magrend welcher der Borort, ungeachs tet seiner bedroheten Lage, es nicht unterließ, ben dem Eisalpisnischen Minister Abelasio, der sich zu Basel aufhielt, auf Abhülfe und Genugthuung zu dringen, bis nach Berns Eroberung die von dem Französischen Befehlshaber bewilligte frene Abstimmung des Boltes aller Orten eine Helvetische Frenheit der Cisalpinissichen vorzog.

Unter diefen Berruttungen fann ein großer Theil der Bernerifden Regierung, und mit ihnen, ohne fich ju bedenten, die weit überwiegende Mehrheit des Deutschen Landvolles auf beharrlis chen Widerftand; weniger mit dem Sinblide auf die gegenüber ftebende Dlacht und auf die Umftande, fondern weil ihnen Dach= aiebiafeit , Schmach oder Umfturg des Bisherigen unerträglich. und das Burudbleiben der Gibegenoffen unmöglich fchien. beichamen, wenn ichon gefallen im übel ausgeführten Rampfe. die mit treuer und herzlicher Liebe einander ergebenen Regenten und Regierten jene ungludlichen Staaten , wo Ralte ober felbit die unedeln Leidenschaften der Abneigung, der Diffgunft oder bes Tropes die Borfteber und die Untergebenen von einander entfernen. Dichts befto meniger beweifen lehrreich die folgenden Trauerfcenen, daß Schwankungen in dem Spfteme und gablreiche. berathende Behörden in der Dabe eines geubten Feindes den Untergang bringen , und daß eine Regierung, auch ben ber gange lichen Ergebenheit ber großen Boltemenge, nicht fest fieht, wenn ihr diejenigen, die aus derfelben bervor fteben, nicht eben fo gu= gethan find \*).

Raum konnte man es zu Bern begreifen, daß die Frangosfen, an welche fich mehrere Baatlandische Bataillone anschlossen, indef viele Leute ihre Heimath verließen, und den Bernern nachsfolgten, ohne einigen Widerstand bis Dverdun vorgeruckt sepen, während daß der Oberst Beif fein Hauptquartier bis hinter Avenche

<sup>(\*)</sup> Auch die fraftigften Musteln vermogen ohne Die Rerven nichts.

verlegt hatte. Sogleich wurde er der Befehlshaberstelle entseht, und diese dem General Carl Ludwig Erlach, von Hindelbank übertragen; aber man war so sehr über die schlimmen Folgen der erstheilten großen Bollmachten bestürzt, daß man, nach dem gewohnslichen Fehler der Politik des Tages, vor jeder Beschränkung der Gewalt auf wenige Hande zurud schauerte, und selbst in dem nachherigen entscheidenden Beitpunkte auch den Borschlag, eisnem Ausschusse von neun Personen eine Art von dictatorischer Gewalt zu übertragen, sogleich beseitigte. Die Ausstellung des Frenheitsbaumes zu Marau und die Entsehung des dortigen Magistrates hatten das umliegende Landvolk sehr ausgebracht, und der Bernersche Oberst von Büren, von einigen Bataillonen besgleitet, durch Androhung von Gewalt die Stadt genöthigt, sich wieder zu unterwersen, indeß die Häupter der Neuerung nach Basel entstohen.

Berns Staatsvorfieher hatten inzwifden fich überzeugt, baß ein Schritt gegen bas Bolf gethan werden muffe \*). 3men und

<sup>(\*)</sup> Die Schriftsteller, melde biefe Magregel als Schmade erflaren, fennen bie bamabligen Berhaltniffe nicht. Dapoleon, ber fo tiefe Blide in Die eibegenöffifden Berbaltniffe marf, begebt nicht nur biefen Brrthum, fonbern er gerath mit fich felbft in Biberspruch, wenn er in ben Memoires pour servir à l'histoire de France sous N. VI ch. 2 § 3 guerft will, Bern batte felbft bie Brepheit der Baat erflaren follen, und nachber ben ber Ermabnung ber Beichluffe für bie Beranberung ber Berfaffung fagt, burch ben Bweifel an ber Unverleglichfeit berfelben fen nichts mehr gu pertheibigen übrig geblieben. Satte Bern bie Baat fogleich fren gegeben und nachber in ben Deutschen gant in tem alten Spfleme fortberrichen wollen, fo murbe fein Deutsches Bolt in ber Freplaffung ber Baat nur große Schwäche gefeben haben, und nichts befto weniger batte biefe Freplaffung jabilofe Bunfche auch in bem Deut. iden ganbestheile ausgewedt, beren Bermeigerung nothwentig Gab. rungen batte bervor bringen muffen.

funfaig Danner ber Burgerfchaft, bek Municipalftabter und ber Landschaft wurden jugezogen, und wohnten vom 3 Februar an bem großen Rathe ben. Man beschloß, innert Jahresfrift eine neue Berfaffung einauführen, in welcher jedem der Butritt au allen Bedienungen offen ftebe, jede Beamtung verhaltnigmäßig bezahlt werden follte, u. f. f. 21m 7 wurde bieg dem Directorium angezeigt, und mit Erinnerung an die Berdienfte Berns um Frantreich bie Burudgiebung ber Frangofifden Truppen gefordert, augleich aber auch eine febr ausgedebnte, mehr als machfame Wolizen angeordnet, die ihre ftrengen Berordnungen nicht zu behaupten vermochte, und gerade befroegen besto nache theiliger wirfte. Mengaub hatte fich gegen ben Abvocaten (nach= berigen Director) Bay geaußert, ibm murde eine Bernerifche Mbordnung nicht unwillfommen fevn. Gine folche. an beren Spipe der Oberft-Lieutenant Tilier ftand, und von der Bay auch ein Mitglied war, wurde nad Bafel gefchict, mit bem Muftrage, ben Mengaub die Magregeln, welche man gegen die Stadt Marau ergriffen batte, gu rechtfertigen, ibn über bas gegenwär= tige politifche Spftem Berns zu verftanbigen, und ihm beffen Bunfch, mit Frankreich den Frieden bengubehalten, zu erkennen ju geben. Mengaud forderte eine gangliche und unverzügliche Beranderung des politifden Spftems, bediente fich bes Musbrude, die Majeftat der Frangofifden Republit tonne ein fol= des Bogern nicht gugeben, und nannte die beharrlichen Bertheidiger des Bisherigen eine Sandvoll muthender Tyrannen.

Ohne Rudficht auf die Aundmachung, welche Schonung ber Berhältniffe mit den Eidsgenoffen verheißen hatte, besetzen am 8 Februar die Franzosen die Stadt Biel, und bemächtigten sich badurch eines zweyten eidsgenössischen Bundesgliedes, und zwar eines solchen, das mit allen Ständen im Bunde war. Sich entschnidigend, nahm Biel von den Bundesgenoffen Abssich und noch immer hofften diese, Frankreich befänftigen zu können. General Brune, der inzwischen den Oberbefehl der noch mit mehren tausend Mann vermehrten heeresabtheilung übers

nommen hatte, und fein Hauptquartier zu Paperne nahm, führte eine ahnliche Sprache, aber mit der kurzen, edeln Antwort: "Bu Murten kann ein Schweizer seiner Pflicht nicht vergessen!" und schlug Erlachs Aufsorderung, diesen Platz zu räumen, ab. Unter entgegen kommenden Formen, die einige Hoffnung zur Ausgleischung übrig ließen, schloß der schlaue \*) Französische Besehlschaber mit dem Seckelmeister Frisching und dem Att=Landvogt Acharner, die Bern zu ihm hingesandt hatte, am 15 einen vierzzehntägigen Waffenstillstand, während dessen der Enthusiasmus und die Kriegszucht des Bernerschen Heeres geschwächt wurden, die Gährung und Unschlüssigseit sich vermehrten, und die erwartete Verstärkung der Franzosen im Münsterthale und Erguel eintras.

Bern hatte ungefähr zwanzigtausend siebenhundert Mann unster den Wassen, unter diesen vierhundert achtzig Reiter, und die Waatländische Legion Noverea; Solothurn hatte zweytausend Mann; Freydurg zwölshundert; das Züricherische Contingent betrug vierzehnhundert vierzig Mann; dassenige von Luzern zwölshundert funszig; Uri fünshundert neunzig; Schwyz sandte sechshundert; Unterwalden dreyhundert zwanzig; Zug hundert siedzig; Glarus vierhundert; die äußern Rhoden von Appenzell hundert dreysig; St. Gallen zweyhundert; allein in dem eidsgenössischen Herre gebrach es an Ordnung und Uedung. — Mitzlerweise hatte auch der General Schauenburg an den Grenzen von Solothurn und Bern eine der Brünischen an Stärfe ähnzliche Truppenabtheilung versammelt. Nun meldete am 26 Brüne, er habe von dem Bollziehungs-Directorium Bollmachten erhals

<sup>(\*)</sup> Obne eine vieljabrige Laufbahn jurud gelegt ju baben, mar er, mas eine gewiffe Politif mit einembezeichnenden Ausbrude: rompu dans les affaires nennt, wo bas rompu an ben verwandten Begriff roue erinnert, und jugleich an einen Menichen benten lagt, an bem nichts Gerabes und gestes mehr übrig ift, sondern ber gesichmeibig burch jede politische Srummung fich burchzuwinden vermag.

ten. Die Abgeordneten reisten wieder zu ihm hin, und im erm ften Sone gab er ihnen fein Ultimat, unverzüglich eine provisiorische Regierung einzuführen, Maßregeln zu Festsetzung einer Berfassung zu nehmen, durch welche Frenheit und Gleichheit gesichert werde; die wegen politischer Meinung Berhafteten los zu lassen; die eigenen Truppen und diejenigen der andern Canztone zurud zu ziehen; nach Erfüllung dieser Bedingungen werz den auch die Franzosen sich zurud ziehen, und nur dann wieder einrusten, wenn die Regierung ihre Husse anrusen sollte.

Am 26 war Erlach von achtzig feiner Offiziere, Mitglieder bes großen Rathes, begleitet, in diefe Berfammlung gefommen, und durch die Entschloffenheit ber Freunde des Biderftandes begeistert, ertheilte ihm der große' Rath die Bollmacht, mit bem Abfluffe des Baffenftillftandes die Feindseligkeiten zu eröffnen. Bald gingen feine Befehle an alle Abtheilungen vom Sagnenlande bis ienfeits Solothurn , um am 2 Marg einen allgemeinen Un= griff ju beginnen. Um 28 Februar tamen die Abgeordneten von Daperne gurud. Erlach und feine Daffengefahrten maren in ber beweglichen Berfammlung nicht mehr jugegen; Biele, noch eingebent der Ermahnungen einer vor wenigen Zagen angetom= menen Bafeliden Deputation, Die, von drep Schafbaufern begleitet, Machgiebigfeit bringend empfohlen hatte . Große der immer drohendern Gefahr erfchuttert, und am 1 Marg wurden die Bollmachten Erlachs wieder gurud genommen. Abende erhielt er ben Befehl, nicht anzugreifen, ber fein Beer mit Unwillen und Diftrauen erfüllte , und den bereits boch geftieges nen Glauben an Berratheren noch mehr bestärfte. Das Ultimat Brune's murbe größten Theils angenommen. Der Buricheriche Reprafentant, Statthalter Buß, und Landvogt Tichgarner eilten in der Racht noch ein Mahl zu Brune. Froftig, aber noch bindender erneuerte er fein Ultimat, fo daß er nun auch nach Entlaffung der Bernerfchen und eidegenöffifchen Truppen:206theilung die Seinigen im Lande fieben zu laffen forderte, bie bie Conftitution angenommen fen werbe. Alle Bedingungen follten auch auf Freyburg und Solothurn anwendbar fenn. Daß er eine Berlangerung des Waffenstilltandes auf drepfig Stunsben ganz unumwunden gestattet habe, wird nicht allgemein zugegeben; aber ber ihrer Rudreise fahen die Abgeordneten die Französischen Truppen schon in Bewegung.

Einen Befehl zum Angriffe hatte mittlerweile der Kriegerath von Bern gegeben, und nach zwey Stunden zurud genommen. Am 3 März legte der große Rath durch das Uebergewicht einer nicht sehr großen Mehrheit seine Gewalt nieder, und übertrug dieselbe einer provisorischen Regierung, die aus den zwey und funfzig Stellvertretern des Cantons und aus drey und funfzig Gliedern des aufgelösten großen Rathes bestand, die von jenen zwey und funfzig gewählt wurden. Neben andern Behörden und Beamtungen ward auch der Kriegsrath verändert, und die Berwirrung stieg auf den höchsten Punkt.

Am Abende des 1 Marg hatte der Bernerfche Oberft Grof. mit Rudficht auf den erhaltenen Befehl zum Angriffe. Schauen= burgs Borpofien angezeigt, Abende um gehn Uhr werde ber Baffenftillftand zu Ende geben; allein als er nach dem Empfange bes Gegenbefehles die Auffundigung gurud nahm, wollte Schauen= burg darauf nicht mehr boren. Schon am 1 batte diefer ohne Rriegeerflarung bas alte Solothurnifche Schlof Dornach, nabe ben Bafel, angreifen laffen, welches noch vier und zwanzig Stunben lang Biberftand leiflete. Der Ungriff einer Bernerifchen Abtheilung ben Bingele wurde von den Frangofen gurud gemorfen , und am fruben Morgen überrafchten fie mit großer Ueber= legenheit ben Bernerfchen Poften bey Lengnau, mo ein Ober= lander-Bataillon dem vielfach ftartern Feinde tapfern Biderftand that, fich aber endlich mit Berluft gurud gieben mußte. einige Mable versuchten bie Berner vergeblich Widerftand, ohne unterftust zu werben. Schon um gehn Uhr ftand Schauenburg por Solothurn. Die in ihrem Innern felbft nicht fichere provis forifche Regierung capitulirte. Die Berner, deren Artillerje durch - fefte Saltung fich rettete, indef ein anderer Theil der Truppen

sich auflöste, zogen sich zurud, und der Uebergang über die Mare ftand jest den Franzosen offen. Bey Büren hinderte der Genes ral-Quartiermeister von Geafenried mit Entschlossenheit den Ues bergang der Franzosen, und die Flammen der angestedten Brude verzehrten mehrere Sauser des Städtchens. — Am nahmlichen Morgen ließ Brune Freyburg angreisen. Schon capitulirte die Stadt, als das bewassnete Deutsche Landvolk und die Bernersche Besagung dieß hinderte. Die Franzosen erstiegen die Mauern und die Berner zogen sich über die Sarine zurud.

Durch die Greigniffe bes Tages mar Erlach genöthigt more ben , feine Armee hinter die Mare und Genfe gurud gu gieben : mit lautem Unwillen verließen bie Berner Murten. Am 3 gerftorte Brune eines ber fconften Dentmabler des eintrachtigen Schweizermuthes, bas dortige Beinhaus, und die Frangofen, unter benen viele Burgunder fich befanden, gaben ben Gebeinen ihrer Bater nach mehr als brephundert Jahren die Ruhe des Grabes. Im Ruden von Brune's Beere batten fich am 3 mehrere bundert Unbanger Berns ben Grandfon versammelt; mit zwen Ranonen und andern Baffen aus bem Stabtchen Erlach unterftust, rud= ten fie ben Dverdun vor; allein ber überlegene Biberftand ber Frangofen und Baatlander zwang fie jum Rudzuge , und fcon am 4 loste diefe Schar fich auf. Ben Marberg murbe ein Angriff der Frangofen gurud gefdlagen. Jest noch both Bern ben finon fruber mit Freyburg und Solothurn verabredeten gand= flurm auf, und die provisorifche Regierung befchloß, bas Rriegeglud weiters ju versuchen. Indeg der fefte Dag ben Guminen ftart befest blieb, gingen die Frangofen ben Reuened über die vernachläffigte Senfe. Schrecklich war bie Berwirrung ben dem Bernerichen Seere, vonnahmlich in berjenigen Abtheilung, welche Brune gegenüber fand; grenzenlos das Migtrauen und bie Erbitterung der Miligen. Offigiere murden von den Soldaten meggewiefen und Undere an ihre Stelle gefest. Die Oberften Ryhiner und Stettler wurden vor Berne Thoren durch Bajonett= ftiche und Flintenfchuffe ermordet, und nadher fielen bie Oberften Erufes und Goumoens unter den Sabelhieben ihrer Dragoner. Gleichwohl konnten die Truppen wieder gesammelt werden, und am 5 früh machten fie, angeführt von Grafenried, den seine Offiziere größten Theils trefflich unterslütten, einen tapfern Anzgriff auf die Franzosen, die, so oft sie sich wieder ausstellten, zurud getrieben wurden, indeß meistens das Bajonett und die Flintenkolden entschieden. Achtzehn Kanonen wurden den Franzosen abgenommen; bedeutend war ihr Berluft, und die Berner zählten zwehhundert Todte; sie hatten auch ben Laupen einen Angriff der Franzosen zurud geschlagen. Boll Muth war jest wieder der vaterländische Krieger; allein um dren Uhr, gestade als Grafenried ben Neuened über die Sense gehen wollte, traf die zerschmetternde Nachricht ein, Alles sey verloren, und die vorher nie bezwungene Hauptstadt eine Beute des Feindes.

. Um 5 fruhe hatte Schauenburg feinen Ungriff von Solothurn ber in dem Balde bey Schalunen begonnen; er ward weit ftar=" fer, als die Berner, von ber ihnen ungewohnten, und um fo viel furchtbarern reitenden Artillerie wohl bedient, und feine Reis teren, wie ben Brune's Beere, ber Bernerichen bennahe achtfach überlegen. Bev Fraubrunnen umgingen die Frangofen die linke Rlante der Berner. Ginen britten Ungriff hielten diefe ben Ur= tenen, Sofweil und Buchfee, einen vierten mehr ale zwen Stunben lang in der feften, durch einen Berhau gefchutten Stellung im Grauholze gegen wiederhohlte fürmische Angriffe der Frangofen aus. Doch auf dem Breitenfelbe versuchte Erlach jum fünf= ten Dable einen Widerstand mit den unsidjern Baffen des Landflurmes. Mit Senfen und Adergerathichaften bewaffnet, fampf= ten die Manner des Landfturmes mit unerschutterlichem Muthe. Beiber, Madchen, felbit Rinder mifchten fich in den Todestampf des Baterlandes und fielen in demfelben. Um Mittag mar die Diederlage entschieden; Erlach und ber Schultheiß Steiger, ber alle Gefahren bes legten Rampfes getheilt hatte, wandten fich, amar von einander getrennt, nach dem Oberlande, mobin die Regierung icon fruber Geld und Baffen gefandt hatte, und mo

fie noch Widerstand zu leisten hofften. Aber Erlach wurde von den Rafenden, die aller Orten Berratheren fuchten, wo nur Schwankungen, Unordnung und Mifigeschick vorhanden waren, zu Wichtrach ermordet, und Steiger entging kaum einem ähnlichen Schickfale.

Bern erhielt die Capitulation Solothurns: Sicherheit der Dersonen, des Gigenthums und Freuheit des Gottesdienftes. Aber die Rrangofen, welche auf dem gangen Rriegsichauplane große Bewaltthätigkeiten verübt hatten, beobachteten den zwenten Bunkt auch in der Stadt fehr unvollkommen. Schauenburg gog mit fechstaufend Mann ein , und am folgenden Tage rudte auch Brune mit gwolftaufend Mann nach Bern vor. Die Buridjer, welche bes Frienisberg und gegen Marberg bin gestanden und abgefchnitten maren, erhielten fregen Abgug mit Baffen und Gepace; die fibrigen lange der Margauerftrage und an den Grenzen von gugern aufgestellten eidegenöffifden Contingente hatten fich bereite gurud gezogen : die Legion Rovereg follug fich nach dem Neuenburgifchen durch. Gin zweyter Bugug von Lugern und Glarus mar auf dem Mariche. Schafhaufen , Thurgau und Rheinthal gedachten, noch einige Bulfe ju fenden. Burich berathichlagte fich über neue Bertheidigungsmittel gegen die Frangolen, und noch am 3 Marg trug Uri auf die Unrufung einer Defterreichischen , Dreugischen und Spanifden Bermittelung an. Selbst in Bafel gabrte noch reger Biderfpruch ; denn als am 1, mabrend der Befchiefung des Schloffes Dornach, das Gerücht fich verbreitet hatte, die Frangofen fegen von den Bernern gurud gefalagen worden, war der Aufbrud, eines Auffrandes der Freunde der alten Berfaffung nabe. Der Defterreichische General Bope, von Richtenschweil im Cantone Burich geburtig , burch Burich und Bern gur Uebernahme des Oberbefehles berufen, vernahm ju Marwangen den Ueber-Bennahe aller Orten erlofd der Gedante an Bi= gang Berne. Burichs geheimer Rath fdrieb den innern Rhoden und der Landschaft Rheinthal, der Abmarfch ihrer Contingente fen nicht mehr nothig; und fehr Biele hofften, jest fegen auch die

feinbfeligen Abfichten ber Frangofen befriedigt. Bwanzig Millionen Livres, die in ben Schangewolben von Bern gefunden wurben . mußten zum Theil bie Ausruftung nach Megopten ausfubren helfen . und noch erblidt man ben Bernerifchen Munaftempel an den Ufern bes Dils; das Uebrige diente gur Beftreitung man= nigfaltiger Bedurfniffe ber hungrigen Sieger, und die fpater befannt geworbenen Rechnungen zeigten, bag weit weniger ba= von unterfchlagen worden, als man geglaubt bat. Große Rrieasvorrathe und Magazine, Früchte einer vorforgenden Stagteverwaltung wurden als aute Beute von benienigen behandelt, Die eine neue Frenheit zu grunden verheißen batten ; und bennoch wurben große Lieferungen ausgefchrieben. Das Beughaus enthielt fünfhundert Ranonen und vierzigtaufend Alinten. Die in das Oberland geborgenen Schate und Rriegsvorrathe wurden aufgefpurt. und die alten Ruftungen, Siegeszeichen ehemabliger glorreicher Beiten , mußten die Trophaen der Sieger fcmuden. tradtlichen Erfparniffe -ber Regierung von Solothurn und ihre Borrathe hatten bas nahmliche Schidfal.

So fiel ber alte Schweizerbund, nicht wegen feines fchwas chen Berbandes; benn ohne Einheit und ohne bestimmte Constingente in noch loderern Staatsspsiemen, weil bey drohenden Gefahren die Obrigseiten oft die Gemeinen benachrichtigten und befragten, hatten die alten Eidsgenoffen ihre Freyheit errungen, weit überlegene, bereits eingedrungene Feinde zerschmettert oder zurud geworfen, und sie waren groß und surchtbar geworden. Die Rämpfer unterlagen in dem letten unglücklichen Kriege, weil das Pflichtgefühl \*) erkaltet, der Glaube an Bollsglück und Ba-

<sup>(\*)</sup> Man irrt fich febr, wenn man fich die Alten als burchaus eintrachtige, uneigennühige und friedliche Brüder benft, Sie waten reigbar, nicht fogleich befriedigt, und bennahe immer haberten fie; aber Unabhängigfeit von frember Gewalt und Bolfsebre gingen ibnen über Alles, und bey einer allgemeinen Gefahr war es Shande, nur an fich zu benfen.

terignd und bas hohe aus ihm hervor gehende Gelbfigefühl von ber größern Anzahl gewichen war \*), und weil die demokratisichen Cantone nur an fich felbst bachten.

Mit Schneligkeit hatte die Runde von der Ueberwältigung Berns alle Schweizerischen Landschaften durchdrungen. Gine Luzernersche Abordnung erhielt von Brüne die Bersicherung, die Franzosen werden diesen Canton nicht betreten; nach der Erniezdeigung der Aristokratie wünsche die Franzosische Republik nur, in wohlwollenden Berhältnissen mit den Kindern Wilhelm Lells zu stehen; und so groß war die Freude, daß die Regierung diese Nacheicht mit Trompetenschall öffentlich bekannt machen ließ. Die dortige Nationalversammlung und die provisorische Regierung vereinigten sich; aber bald kamen Borwürfe von Mengaud über Zögerungen und aristokratische Absichten ein; Brüne äußerte sich im nähmlichen Sinne, und am 27 März wurde eine neue provisorische Regierung mit Ausschließung der Glieder der vors herigen gewählt.

Im Cantone Burich hatte am Ende des Februars die Gagrung zugenommen. Am rechten Seeufer fehte ein Ausschuß, abgefondert von der Landesversammlung, feine Berathschlagungen fort. Täglich traten kleinere oder größere Boltshaufen zusammen, und die Drohungen gegen das Bogern der provisorischen

<sup>(\*)</sup> Baferlandsliebe und Enthusiasmus gebeihen nur ba, wo Frepheit, eine Staatsform, welche die Emporhebung bes Boltes jum 3wede hat, oder wo bewunderte, bes Butrauens würdige Borsteber walten; darum haben die Griechen, die alten Eidsgenossen, die Dithmarben, die Niederlander, die Franzosen und viele Andere Wunder gethan. Darum lebr Großbritanniens Bolf auf, wenn nux ein rule Britannia ertönt, und darum vollbrachten die Preußen unter Friedrich und Blücher, die schwachen Schweden unter Gustav Abolph und Carl XII, die nähmlichen Franzosen unter Napoleon, und selbst die Lürken unter ihren Amuret Mahomed und Soliman u. A. m. ihre Großthaten.

Regierung vermehrten sich. Aus den westlichen Gegenden des Cantons zog diese mehrere hundert Mann zum Schute der Stadt in dieselbe, und in der Gegend von Rüfinacht versammelten sich mehrere tausend Misvergnügte. Gewaltthätigseiten waren nabe, bis endlich der kaum von Bern zurückgesehrte Statthalter Bys mit den Häuptern der Misvergnügten am 10 März zu Rüfinacht eine Uebereinkunft schloß, die der große Rath bekräftigte und zugleich seine Gewalt nieder legte; nun erklärte die Landes-Commission sich als provisorische Regierung, gab sich aber bald den Rahmen Cantonsversammlung.

Schon am 15 Februar hatte die Bersammlung des Baatlandes den Entwurf der Selvetischen oder Ochsischen Berfassung
angenommen, ohne ihre Luden und die flüchtige Absassung zu
übersehen, und die Mehrheit der Urversammlungen stimmte ihr
bep. Diese Berfassung spricht die Einheit \*) und Untheilbarzteit der Republit aus, und hebt die Grenzen der Cantone so auf,
daß diese nur Berwaltungsbezirke bleiben. Die Gesammtheit der
Bürger ist der Souverain. Die Regierungsform bleibt, auch
wenn sie verändert werden sollte, eine stellvertretende Demotratie. Die Gewissenserheit ist uneingeschränkt. Titel und
Borrechte hören auf. Neben den XIII Cantonen sind Leman, Mar-

<sup>(\*)</sup> Das Bedürfniß einer engern Berbindung ber Eidegenoffen hatten wohlgesinnte Männer ichon oft gefühlt; aber an die Ausführbarteit eines Einheitespstemes hatte vor Frankreichs Staatsumwälzung kaum jemand gedacht. Der Genfersche Syndic, Job Sarrasin, der 1632 starb, trug nur auf eine Berbindung der resormitten Eidegenoffen und auf die Anordnung eines beständigen Staatseraths an. Die Generalstaaten sollten baben zum Muster dienen, der Zwed der Berbindung nur Beschüng seyn, und nichts enthalten, was dem Wohle der Eidegenoffenschaft entgegen seyn könnte. Er sürchtete eine allgemeine Unterdrüdung der Protestanten und sab den Beltsinermord als den Ansang derselben an. Miscellanea Tigurina, Bürich 1723. II. S. 471.

cau, Ballis, Bellingong, Lugano, Sargans \*), St. Gallen, Thurs gau aufgegahlt; Bunden wird eingelaben bengutreten. Die Urverfammlungen ftimmen über die Unnahme ber Berfaffung ab, und mablen auf hundert Burger einen Abgeoroneten in die Bablverfammlung des Cantone. Diefe Berfammlung mablt vier Blieber in den Sengt, acht in den großen Rath \*\*). Gines in den oberften Gerichtshof der Belvetischen Republit, brengehn in das Cantonsgericht und funf in die Berwaltungetammer bes Cantons. Die vollziehende Bewalt besteht aus fünf Directoren, die von ben gefengebenden Rathen gewählt merben. Diefe Directoren ernennen die Minifter, Diplomatifchen Agenten, Die Befehlehaber der bewaffneten Macht, ben Borfteber des oberften Berichtes bofes, die obern Schapbeamten, die Cantonestatthalter, u. f. f. Der Cantonsstatthalter ernennt die Borfteber der Bermaltungs= fammer, des Cantonsgerichte, der Untergerichte aus ihren Gliebern , die Diffrictestatthalter , u. f. f. Dad, funf Jahren tann auf den Antrag des Senates (unter aufschiebenden Formlichkeiten) eine Beranderung der Berfaffung von dem großen Rathe befoloffen, und den Urverfammlungen vorgelegt werden, u. f. f.

Um 15 März nahm die Boltsversammlung von Basel sie mit einigen Beränderungen an, suchte sich barüber durch Abgeordenete ben dem Französischen Oberbesehlshaber zu rechtsertigen, und empfahl diese Beränderung auch andern Cantonen; allein ohne Erfolg. Bu St. Gallen drohete das herbenftrömende Landvolt den Abgeordneten den Tod, und die Stadt St. Gallen wagte es nicht, sich zu erklären. Die durch alle Gebirgsegegenden sich äußernde Abneigung gegen die neue Berfassung, und von der andern Seite ein Plan, die Schweiz zu zerfückeln,

<sup>(\*)</sup> Ausgebehnt bis über bie March, Rappersweil und bas Rheinthal. Dem Cantone Bug maren bie frepen Aemter und Baben gugetheilt.

<sup>(\*\*)</sup> In der Folge foll die Stellvertretung nach ber Bevollerung ausgeglichen werden.

veranlaften die Unfundigung einer Belvetifden, einer Rhobanifchen Republit und eines Tellgaues, welche Brune am 16 und 19 Mary befannt machte. Die Rhodanische Republit follte bie Italianischen Bogtepen, das Balis, das Oberland, Frenburg, die Baat und die Gegend bis Mydau in fich faffen , welche die ungleich= artigften Theile der Gidegenoffenschaft verbinden, vermuthlich um den Bufammenhang Frankreiche mit Gisalpinien zu erleichtern; das Tellgan Uri, Schwyz, Unterwalden, Bug und Glarus mit ihren bisherigen Berhaltniffen., doch in einer Berbindung fort= Dauern laffen, was vielleicht mehrere blutige Rampfe gehindert, fcwerlich aber eine ruhige , vom Auslande geachtete Fortbauer ber übrig gebliebenen Belvetifden Republit gefichert, bagegen aber den Appengellern, Ballifern und den neugehildeten Demofratien das Ginheitefpftem noch unerträglicher gemacht haben wurde. - Der Sauptort des ubrig gebliebenen Belvetiens follte Bafel, unter den Ranonen der Festung Suningen, und ihre Staatsform die ju Bafel abgeanderte fenn. Die allgemeine Abneigung ber Baatlander und andere sahlreichen Gegenvorstellungen bewogen bas Frangofifche Directorium, fcon diefer Trennung fei= nen Bepfall zu verfagen; allein es verwarf auch ausbrudlich bie Bafelfde Beranderung, und bestätigte ben gu Paris abgefaften Entwurf nur mit dem Bufage, daß ein Canton Oberland noch von bem Cantone Bern getrennt murbe.

Indeft das Directorium sich mit der Umbildung der Schweiz zu beschäftigen schien, traf zu Bern ein Commissär, Lecarlier, ein, von einem Gehülfen, Rapinat, Raubels Schwager, begleitet; diese beyden verschwägerten, schlimm klingenden Nahmen vermehrten noch den Eindruck, den die Ankunft eines Commissärs machte; denn unter den damahligen Gewalthabern Frankreichs, denen edlere und höhere Gefühle gänzlich fremd zu seyn schienen, war ein solcher der Berkündiger von Erpressungen. Bald wurde sür die Unterhaltung der Französischen Armee eine Contribution von fünfzehn Millionen Franken den sogeheißenen \*) Oligarchen

<sup>(\*)</sup> Biele barunter batten ben Rrieg ju vermeiben gefucht. Eu-

aufgelegt; feche ber Regierung von Bern; zwey berfenigen von Luzern; zwey der von Freyburg; zwey der von Soldthurn; brey der von Burich, und überdieß follten das Stift zu Luzern, die Rlofter St. Urban und Einstedeln auch eine Millon erlegen. Um die Bezahlung desto beforderlicher zu erhalten, wurden aus Bern zwolf, aus Soldthurn acht, aus Luzern fünf der angesfehensten Regierungsglieder als Geißeln nach Huningen abs geführt.

Mit geringem Diderfpruche murbe bie vorgeschriebene Berfaffung, die, mit angemeffenen Berichtigungen und Bereinfachun: gen von gebildeten, wohldeufenden Dannern verwaltet, Bieles leiften fonnte, in ben westlichen und nordlichen Cantonen angenommen. Bang andere war die Lage der Saden in den innern und oftlichen Landschaften. Schon faben die Rrangofischen Befehlehaber bem Musbruche neuer Gabrungen entgegen, und bie Buricherifden Abgeordneten, welche ihnen bie Unnahme der neuen Berfaffung anzeigten, tonnten die Buficherung nicht erhalten, daß die Frangofen diefen Canton nicht betreten merben. In vielen Gegenden durfte man ohne Todesgefahr nichts von ber Unnahme ber Berfaffung fprechen. Dicht nur die al= ten . fondern auch die neuen Demofratien , g. B. das Bolf der St. Gallifden alten Landichaft, bas Rheinthal bie March. u. f. f., die der tury vorher von ihnen mit Borliebe gewählten Staatsform febr ergeben waren, faben in bem neuen großen funstlichen Stagtegebaube den Untergang ihrer Frenheit, und Die Aufflellung einer ihnen unbefannten Gewalt, Die von Rerne ber über fie berrichen und ihnen ichwere Bande' auflegen murbe. Erfdroden über die ausgesprochene Gewiffensfrenheit, nicht viel weniger daß bas Rirdenwefen der Staatsgewalt gang untergeordnet war, und unterrichtet von der Lage der Geiftlichkeit in

gerns Regierung, guvor fommend, ihre Gewalt entfagt; freplich nachber ju Berne Unterflügung einen Bujug abgeben laffen, ber aber nie ben Frangofen gegenüber ftanb.

Frankreich felbst befürchtete ber größte Theil der Tatholischen, und ein febr überwiegender Theil der reformirten Geistlichen von der bevorstehenden Beranderung große Nachtheile für die Religion und für sich selbst. Aus diesem Gesichtspunkte wirkten viele Geistliche, vornähmlich die Klöster, auf die Menge.

Gin Bolfshaufe aus der alten St. Gallifchen Landichaft machte einen Streifzug nach Arbon und Bifchofzell, um bie Un= nahme zu verhindern. Gin von einem Rubbirten angeführter Saufe, der von Bewaffneten aus der Gegend felbft bald gerftreut wurde, machte ben Beinfelden einen ahnlichen Berfuch, und von Rifdingen ber murde abmarts bis Daniton, aufwarts bis ans Loggenburg bin eben fo gewirft. Der Abt von Engelberg entließ bagegen fein Bolfchen ber Unterthanigfeit, und ichon vor ihm hatte ber Bifchof ju Sitten gegen feine Unterthanen bas Mahmliche gethan. Die ju Brunnen versammelten Borfteber ber innern Cantone empfanden die Folgen 'einer Ablehnung , getrau= ten fich aber nicht , dem Bolle die Unnahme zu empfehlen. Schonung fprachen ju ihnen Lecarlier und Schauenburg, der nach Brune's Abreife den Oberbefehl des Beeres erhalten hatte; aber Beyde erflatten; fie erwarten die Unnahme. Drobend fpra= chen fie hingegen au den provisorischen Regierungen von Appen= gell, Toggenburg und der alten Landfchaft, wegen ber Berhinderung der Thurgauischen Urversammlung, mit der Erklärung, daß, wenn vom 5 April an gerechnet binnen zwolf Sagen jene brey Landschaften die Berfaffung nicht annahmen, die proviforis fchen Regierungeglieder perfonlich verantwortlich gemacht, ale Mitschuldige der Schweizerischen Dligarchen angesehen, und baß fcbleunige und ernfte Dagregeln gegen fie erfolgen wurden.

Mittlerweile vereinigten sich zu Narau die in den Senat und in den großen Rath gewählten Glieder aus den Cantonen Nargau, Basel, Bern, Freydurg, Leman, Luzern, Oberland, Schafhausen, Solothurn und Zürich, und traten am 12 Aprilifte Berrichtungen an. Sogleich trafen auch die Abgeordneten des Cantons Thurgau ein, wo, ungeachtet der Ginwirkung der

mittäglichen Rachbarn, die Berfaffung war angenommen und bas Bahlgefchäft vollzogen worden; allein auch da hatte man fich noch fo wenig in den Gedanten einer unbedingten Ginbeit fin= ben tonnen, daß die Abgeordneten ju Saufe einen befondern Gib ablegen mußten. Beil die herrichenden Bemeinen bes alten Cantons Bug, mit den übrigen Demofratien einverstanden, auf der Ablehnung beharrten, fo mahlten die von Schauenburg und Lecarlier aufgeforderten Bahlmanner der Grafichaft Baden und ber frepen Memter, ju Mellingen versammelt, ihre Abgeordneten, die nun die Stellvertretung eines XII Cantons bildeten. Dbwalden und Engelberg beschloffen ebenfalls die Unschliefung an die Belvetifde Republit. Gine Frangofifche Truppenabtheis lung war bereits in den Margau vorgerudt, und am 15 April trafen fechehundert Frangofen , von Schauenburg, Lecarlier und Rapinat begleitet, ju Marau ein, um, wie man fagte, die Freybeit der wichtigen Babl eines Directoriums zu befdugen.

In Schwyz und Didwalden befchloffen die Landsgemeinen, bas Alte auf jede Beife ju behaupten \*), indef Uri und Glarus, amar entfaloffen, fich im Falle eines Ungriffes zu vertheibigen, einen folden noch erwarten wollten. Schwyger riffen in bem Luxernerichen Dorfe Greppen den Frenheitsbaum um, und nun forderten die Frangofifden Befehlshaber die Behorden von Lugern auf, gegen die ablebnenden Cantone die Betreide-Ausfuhr gu fperren und Dachen auszuftellen. Die Biderfpenftigen felbit erflarten fie ale Feinde. Bu Schwyz verfammelten fich an dem nahm= lichen Tage, wo Lecarlier und Schauenburg ju Marau einzogen, Die Stellvertreter der alten und der neu entstandenen Demofra= tien; nur war Obwalden weggeblieben. Sie vereinigten fich jur Bermerfung des Meuen, und ernannten eine Bothichaft, die durch Gegenvorstellungen Die Gewalthaber Frankreichs belehren foll= te. Lecarlier folug ibr Paffe nach Paris ab, und nicht ein

<sup>(\*)</sup> Die Belvetifche Berfaffung nannte man bas bollifche Bublein.

Mahl ihre Denkschrift durfte dahin abgehen. Schauenburg erzitärte die Priesterschaft verantwortlich sur die Nichtannahme, und bestimmte eine Frist von zwolf Tagen. Unerschüttert schwur am 16 April die Landsgemeine von Schwhz, das allen seinen Unzterthanen volle Frenheit gegeben', und sie dadurch zum Kampse vereinigt hatte, lieber als Christen und frene Schweizer zu sterzben, als den Nachsommen ein fremdes Joch aufzuladen; und alle Landschaften vom Zuger= und Vierwaldstättersee die an den Bodensee und die an Graubundens Grenze vereinigten sich im nähmlichen Entschusse. Die Schwyzer besetzen Kußnacht, und über zehntausend Mann ergriffen die Waffen, indeß nicht über drepfigtausend Franzosen die überwältigten Landschaften behaupzten und die neuen Gegner bekämpsen sollten.

Am thätigsten waren Uri, Schwyz, Ridwalden, Bug und Glarus, und an sie schlossen sich durch unmittelbare Theilnahme Sargans, Uhnach, Gaster, die March, Einstedeln und die Schwyzerischen hofe an dem Zürichse an, indes die nordöstlichen Landschaften, zwar auf der Ablehnung beharrend, auf Bertheidiz gungsmaßregeln sich beschränkten, obgleich an verschiedenen Dreten, vornähmlich im Zoggenburg, zahlreiche Stimmen sich für die Bereinigung mit der Helveischen Republik äußerten. Die Schwyzer hatten zuerst einen Kriegsrath mit ausgedehnter Bollsmacht aufgestellt, und bald entwarfen die sämmtlichen Ansührer der Bereinigten einen zusammenhängenden Plan, der auf einen allgemeinen Angriff und auf Berschaffung der ihnen sehlenden Kriegsvorräthe und anderer Hülfsmittel berechnet war.

Buerft forderte Ridwalden Sulfe, weil es einen Angriff über ben Brunig erwartete; Schwyz fandte sie, die Baldstatt Einssiedeln die ihrige mit ihm; und aus dem kleinsten Frenftaate, Gersau, kamen vier und sunfzig Manner. Bereinigt mit neunhundert Midwaldnern brach man am 12 nach Obwalden auf, und sogleich erstarb der Einstuß derjenigen, die Anschließung an Hels wetien angerathen hatten. Einmuthig verwarf am 23 die Obwaldische Landsgemeine die angenommene Berfassung, und ein

Contingent folgte ben bereite auf ben Brunig vorgedrungenen. durch Urner verflärften Berbundenen nach. Bierhundert Glarner waren bestimmt, über ben bod befdnepten Sattel zu geben . und das Entlibuch in Bewegung zu fegen. Achtundzwanzia= bundert Mann fart, mit Schiefgewehr und Drugeln bemaffnet. Rieg man bom Brunig auf Brienz herab, und ichon nahm ein Theil des Saslilandes, deffen Abgeordneter in die Belvetischen Behörden nach Marau fcon vor wenigen Tagen einen Urlaub wegen abzufchließender Rechnungen nachgefucht hatte, Untheil an dem Mufftande. Das fchnelle Bordringen der Frangofen vereitelte den wohl durchdachten Plan, der das Oberland in ben Aufstand verfegen, und diefen mit den Waffen der Wallifer in Berbindung bringen konnte. Der nahmliche Geift der Dertlich= feit, der im Rucken des Berner-Beeres unthatig geblieben mar, ließ fich auch bier, wo man fein Thalchen, feine Berge und feinen Rirdthurm nicht nehr erblickte, gu feinen boben Ent= Man wich gurud. Auf die Runde von fchluffen begeiftern. der ihm felbst brobenden Gefahr rief Schwyz die Seinigen nach Ein Theil der Urner folgte ihnen nach, indef ihr Land einen Ungriff beforgend, fich jur eigenen Bertheidigung bewaffnete.

Der rechte Flügel follte über Burich vordringen, und sich mit denen verbinden, die von Bug her in die fregen Nemter zogen. Die Stadt Rappersweil, welche die Berfassung angenommen hatte, wurde von einer Schar des umliegenden und des
Uhnachischen Landvolkes eingenommen. Man bemächtigte sich
des kleinen Wassenvorrathes, und schon begannen gewaltsame
Unordnungen, als ein nachfolgendes, besser geregeltes Glarnerz
Bataillon denselben ein- Ende machte. Bwischen Einsiedeln
und dem Zürichsee zogen sich mehrere tausend Schwyzer dusammen. Der Capuziner, Paul Stiger, und der Pfarrer der Maldestatt Einsiedeln, Marianus Herzog, waren die Männer, auf
welche vor andern das Volk hörte und sah. Wenn sie die Menge
zum Kampse begeisterten, so durften dagegen die kriegsersahrnen

Anführer keinen Gedanken laut werden lassen, den die allein im Besite des Bertrauens stehenden Seher nicht gut hießen. — Unter der Anführung des Obersten Andermatt war von Bug her ein Seerhausen in die fregen Aemter vorgerückt, und sogleich durch viele Bewohner derselben verstärkt worden; allein am 26 April wurde er von den Franzosen bev Häglingen zurück geworfen, und in den folgenden Tagen über die Sinser-Brücke in den Canton Bug verfolgt, wo die der Stadt Bug unterthänigen, den kriegerischen Maßregeln abgeneigten Dörfer, von den gegen sie ausgebrachten alten Gemeinen schwer bedrohet, nun zuerst der Plünderung der Franzosen sich Preis gegeben sahen, gegen welche sie die Feindseligseiten hatten vermeiden wollen.

Im Cantone Lugern neigten fich Biele auf die Geite ber Lander; Rufweil war einer der Sauptbrennpunkte der Ungufriebenbeit. Das Entlibuch, auf welches die Beredfamteit Paul Stigere wirten follte, war zur Baffeifebung bereit. Das Belingen einer Unternehmung auf Lugern fonnte die Baffen der Frangofen von dem Boden der Lander entfernen, oder wenigftens Bulfemittel zur Bertheidigung verfchaffen. Ginem Ausfalle gleich wurde ein folder Ungriff ausgeführt. Um 29 April naberte fich von der Mordoftfeite ein aus Glarnern, Schwygern und Bugern beftebender Seerhaufen, dreptaufend Mann ftart, von Alops Res bing angeführt, zugleich aber auch von Stiger geleitet, der Stadt Lugern, und von der Gudoftfeite ber eine Schar Unter-Die Burgerschaft ergriff die Waffen; aber ohne ir= gend eine Unterfingung von dem benachbarten gandvolte magten die vierhundert waffenfahigen Manner in der Stadt feine Bertheidigung, und man folog eine Capitulation, durch welche Die Sperre gegen die gander aufgehoben, die Stadt mit Entli= budgern und andern Bauern befest, bas Beughaus dem Bolte au feiner Bewaffnung überlaffen fepn, die Stadt Lugern feine Truppen gegen die alten Gidegenoffen anrufen, und niemandem Bulfstruppen geben follte, als denen, welche die Berfaffung nicht angenommen hatten. Die in ein Berzeichniß aufgenommenen Kanonen mit Munition und Geräthschaften, 10,000 Gulben für die Kriegskoften und Getreibe für die nahmliche Summe sollten abgeliesert werden. Bor andern zeichnet die Geschichte den § 4 auf, der ausspricht: Dem Bolke soll frev gestellt seyn, sich eine Berfassung zu wählen, und zu Bertheidigung derselben sich mit andern Sidsgenossen zu verbinden \*). Beil die Capitulation die Billigung des Capuziners Paul Stiger nicht erhielt, so hinderte sie nicht, daß in der Stadt verschiedene Gewaltthätigsteiten ausgeübt wurden. Doch näherten sich schon die Franzosen den Thoren Luzerns. Bon der andern Seite erscholl die Nachzeicht von dem Borrücken derselben in den Canton Bug, und eizlends räumten die Scharen der Länder die beängstigte Stadt.

Bennahe von allen ihren Rachbarn verlaffen, waren die Schwpzer noch entschloffen zum Rampfe gegen bie Ueberminder der geubteffen Beere Guropas ; weniger in der Boffnung des Sies ges, als um nicht unterzugeben mit Schmach, und weil ber Rraftige hofft , daß feine Beharrlichfeit auch andere Rraftige Aber fruchtlos ift der Beldenmuth , wenn die Rraft, aufrufe. flatt die fich nabernde Befahr ju berechnen und vereint derfelben entgegen ju geben, fid, vereinzelt, in der Dabe ber fleinen Beimath fich erichopft , und mehr auf erhibte Rubrer, als auf Erfahrung und Rriegefunde hordit. Jest forderte Schwyg Bulfe von den Uebrigen; aber nur von den Glarnern und einigen bundert Urnern unterftust, begann es den dem helbenmuthigen Un= ftrengen der Ahnen nicht ungleichen Rampf. Bwen Frangofifche Angriffe wurden am Berge über Richtersweil und ben Wollrau tapfer gurud getrieben. Die fchweren Bermundungen ihrer Un=

<sup>(\*)</sup> In ber Aufforberung ber Stabt Lugern fagten bie Anführer: Wir forbern Euch mit bringlicher Stimme auf, une Eure Thore zu öffnen, und ale Sidegenoffen, ale Freunde und Brüder aufzunehmen, und unferer bundesmäßigen Bereinigung mit Euerm Bolt, bas wie bas unfrige ber Landesherr feines Landes ift, teine hinderniffe in ben Weg zu legen.

führer bradite bie Glarner zum Rudauge. Mur mit großen Mufopferungen erfampften die Rrangofen den Dag an der Schin-Mit hoher Tapferkeit fritten noch die Schwyger und Urner bemm rothen Thurme und auf der Jofterhohe vom Sattel, und an dem unvergeflichen Abhange am Morgarten wurden die Frangofen mit unwiderstehlicher Kraft bis nach Megeri gurud ge-Mur nach dem beifeften Rampfe waren Immenfee und ber Ruf der Rigi verlaffen worden, und unbefiegt ftritt man noch am 3 ben Arth; aber aus der eben fo ftarfen Stellung auf bem Berge Egel, der das Land auf der Mordfeite fchunt, mar der Pfarrer Bergog gewichen. Sogleich löste feine Schar fich auf ; Ginfiedeln ftand bem Bordringen der Frangofen offen ; die Stellung am rothen Thurm war umgangen, und bis an den Saden , der über den Sauptfleden fich aufthurmt , hemmte nichts mehr den furchtbaren Gieger.

Bwenhundert und fedieunddrepfig Bertheidiger bes nie begwungenen Bodens waren gefallen. Die geringere Bahl der Bermundeten beweist die Singebung und das Ausdauern der Streiter im Rampfe. Der mehr als gebn Mahl größere Berluft der Frangofen zeigt dagegen ben Schweizern ben hohen Werth ihrer beften Baffe, der durch den Boden oder gute Ruhrung begunfligten Scharfichuten. Reding und feine Sauptleute maren nicht gemiden; der Capuginer unter ben Letten im Gefechte; aber nichts blieb mehr übrig, als ein erschöpfender Rampf. bewilligte Schauenburg eine Rube des morderifden Rrieges, und eine Capitulation, welde die Frenheit der katholischen Religion, Siderheit, Bepbehaltung der Baffen und die Raumung des Landes von den Frangofen verhief. Meue Sulfe von Uri und ein Bugug von Unterwalden, die am 4 Man Morgens gu Brunnen gelandet hatten, tehrten auf die Radricht von dem Baffenftillftande und nach erhaltenen Binfen gurud. Schon drohete auf der bewaffneten Landegemeine ein innerer Rampf. Priefterftimmen mußten den Frieden empfehlen. Die Capitula= tion und die Berfassung wurden angenommen, und Schauenburg

ehrte den erprobten Muth durch die Burudbiebung feiner Scha-Bon Schwyz aufgefordert nahm Uri die Uebereinfunft an, und am 5 trat Obwalden jum zwepten Mahle ber Selveti= fchen Republit ben. Bon dem neuen Belvetifchen Directorium an wiederhohlten Mablen eingeladen, thaten Appenzell, Glarus und die um fie ber liegenden Landschaften bas Dahmliche. gogerte einzig Didwalden; es befette feine Grengen; boch gab die von dem Rriegerathe aufgeforderte Priefterfchaft ihr Befinden, der am 7 April geleiftete Gid, Religion und Frepheit gu vertheidigen, fen nicht verbindlich, weil man ihn ben befferer Renntniß der Umftande nicht geleiftet haben wurde, weil es uns moalich feb zu widerfteben, und weil der Gib noch in Rraft bleiben wurde, wenn Rrantreich die Buficherung der freven Musübung der Religion nicht halten follte. Unmuthig nahm am 12 May Nidwaldens Landsgemeine die Berfaffung an, und erhielt von dem General Schauenburg auch die Bedingungen der Schwyger.

Mahrend Diefer Bewegung hatte Genf, deffen fruhere Erschütterungen jedes Mahl die Ausmerksamkeit Europa's auf sich gezogen hatten, durch feine unheilbare Bwietracht der fruber genoffenen boben Achtung und Theilnahme verluftig geworden, am 26 April, von Manchem faum beachtet und nur wenig bedauert, feine nur noch dem Mahmen nach bestehende Gelbftftan: digfeit'an Frankreich bingegeben, in beffen Deten es bereits verschlungen lag. - Bon den eidegenöffischen Landschaften wi= berftrebten nur noch die obern Behnten des Malliferlandes. taufend Mann ftart bemächtigten fie fich am 7 May der Stadt Sitten, aus welcher bie bereits befrehenden Behorben und der Frangofifche Refident Mangourit in das untere Ballis entflohen. Mm 15 wurden fie ben Saillon gurud getrieben. dert Mann Frangofen und Lemaner, mit feche Ranonen verfeben, durch fünfhundert Diederwallifer verftarft, fliegen am 17 an dem Alugthen Morge auf die mehr als doppelt fo ftarten, aber meiftens fchlecht bewaffneten Oberwallifer, denen die anführenden Priefter

die Hülfe der Heiligen der thebaischen Legion verheißen hatten. Einen ersten Angrist warsen sie glüdlich zurüd; aber zum zwepten Mahle drangen die Franzosen und ihre Begleiter durch den Fluß, der ihnen bis an die Brust reichte. Bu Sitten wurde die weiße Fahne aufgesteckt. Indeß die Bertheidigerzögerten, sie anzunehmen, und Einige wieder zu seuern ansingen, stiegen die Angreiser durch eine Oeffnung der Mauer, und die unglückliche Stadt wurde großen Gewaltthätigkeiten Preis gegeben. Die Sieger breiteten sich in dem obern Wallis aus, belegten die widerspenstigen Zehnten mit einer Contribution von 150,000 Livres, entwassneten sie und die Bersassung wurde eingeführt; aber hier, wie in den übrigen, nur der Gewalt sich unterwerfenden Landschaften haftete tief in den Gemüthern der Ingrimm, und durch das serne Aussland erwachte der Unwille und die Theilnahme an dem Schissale der mißhandelten Böllerschaften.

In das Selvetifche Directorium, ju deffen Beftellung bas von ber Berfaffung vorgeschriebene Alter von vierzig Jahren teine große Auswahl übrig ließ, wurden gemäßigte Manner. der Meifter Lucas Legrand von Bafel, der gewefene Privatfes cretar bes Wolnischen Koniges Stanislaus Morix Glaire von Romainmotier, der Advocat Bay von Bern, der Staatsfdreiber Pfpffer von Luxern, und Oberlin von Solothurn, dem die Sage, er ftebe in einem verwandtichaftlichen Berhaltniffe mit Ravinat, gur Empfehlung biente, gewählt. Dasselbe und die übrigen neuen Beborben begannen ihre Berrichtungen, wie es in einem aufge= regten, in vielen Gegenden durch- bas Rriegegetummel gertretenen, feiner Sulfemittel beraubten Lande möglich mar, Stellvertretung der demofratischen Cantone, deren Abneigung gegen bas neue Spftem nun allgemein befannt mar, zu beidranfen, wurden Uri, Schwog, Unterwalden und Bug in einen Canton Balbftatten; Glarus mit der March, ben Bofen Rappersweil, Gafter, Unnach, dem obern Theil des Toggenburgs, Sargans, Werbenberg, Gams, Sar und dem Rheinthale bis an bas Schlof Blatten in einen Canton Linth ; Appengell, mit dem

untern Zoggenburg, der Stadt und der alten Lanbschaft St. Gallen, und der größte Theil des Rheinthales in einen Canton
Säntis vereinigt. Um 31 May traten die Abgeordneten des
Cantons Linth, am 7 Juni die von Säntis, am 8 die von
Baldplätten, am 20 die von Wallis in die gesetzebenden Räthe
ein. Langsam kam in den bennahe ganz sich selbst überlassenen
Italiänischen Bogteyen, wo Cisalpinische und föderalistische
Anslichten den Helvetischen entgegen standen, die neue Berfassung
in Aussührung, duerst in Lugano, nicht ohne längern Widerspruch in Locarno, in den Bergthälern, u. a. D. m. Erst am 31 Juli
fanden die Stellvertreter des Cantons Lugano, am 6 August die
vom Canton Bellinzona sich ein.

Sochst verschieden war die Busammensehung der Rathe. Je weniger die Umwalzung in einem Canton mit innern Reibungen verbunden gewesen war, besto mehr lieferte er gemäßigte \*) und, so weit es der meistens niedrige Bildungszustand der bisher von der Regierung ausgeschlossenen Bolkstlassen erlaubte, unterrichtete Männer. Einige zur Anschließung gezwungene Landschafzten, z. B. Waldstätten, gaben größten Theils entschiedene An-

<sup>(</sup>a) Es ift eines ber größten Uebel ber Staatsumwälzungen und Contrerevolutionen, bas, sobald die Partepen einander mit Erbitterung entgegen fieben, Leute, die in rubigen Beiten Gegenstände der Richtachtung, oft der Verachtung gewesen und ohne Einfluß geblieben wären, als Partephäupter, Stürmer, oder als geschmeis dige Intriganten zu großer Wirflamfeit und dauerndem Einfluß gelangen, und badurch auf lange Beit das öffentliche Wohl, vornähmlich in Republiten, gefährden, weil das elbe in diesen nur dann bestehen fann, wenn an den ersten Stellen nur rechtliche und solche Männer stehen, die von gröbern Borwürsen frep sind, auch auf ben untern nicht allzu Biele sich besinden, auf denen ein solcher Label lastet. Daß bier nicht von Mannern gesprochen werde, deren früher undekanntes Berdienst während solcher Stürme sich emper bebt und durch das öffentliche Butrauen belohnt wird, kann wohl niemand bezweiseln.

banger bes Alten; weit weniger gefchah dieß in ben Cantonen Linth und Santis, wo die alten Glarner und Appengeller von vormable Unterthanigen überftimmt waren. Diejenigen Cantone, wo vorber Gabrungen und Unruben geherricht hatten, wahlten neben einzelnen gebildeten, mohl dentenben Mannern heftige Beforberer ber Staateveranderung, unter denen mehrere, burch vorber erfahrene Bestrafungen bochft erbitterte Gemuther. Bahrend bag in einzelnen Wahlversammlungen jede Spur von Unhanglichkeit an das Alte die Ausschließung gab, fragte man in benjenigen bes Oberlandes, fo oft ein Candidat empfohlen murbe: " Sat er fich g'wehrt" \*)? Mur mit wenig Gefchafteerfahrung ausgerüs ffet , von Leidenschaft und Gewalt umgeben , mußten die beffern Manner ihre Ginfichten geltend zu maden fuchen; und diefe blieben nicht ohne Wirkung. Schon in der Mitte des May äußerten die Belvetischen Gewalten ihren Unwillen über die Be-Schlagnehmung der Caffen und Borrathe, über Dighandlung pflichttreuer Beamten , u. bgl. Um 20 übergab ber Belveti: fche Minifter Beltner dem Frangofifden Directorium eine Dote ein mit Rlagen über folde Gewaltthaten.

Mittlerweile häuften die Französischen Machthaber in der Schweiz, deren Versahren schon oft demjenigen der zügellosesten Bömischen Proconsuln verglichen wurde, Gewaltthaten, die alles Neuere dem Bolke verhaßt machen und die Helvetischen Behörzben in seinen Augen herab würdigen mußten. Rapinat wollte nicht nur alle Staatsvorräthe, sondern auch diesenigen von wohlthätigen Anstalten Frankreich oder dessen Beere zueignen. Fünf hochbestagte Glieder der ehemahligen Regierung von Luzern wurden am 7 May, zwey von Jug am 22 als Geißeln nach Hiningen abgeführt. Am 6 May wurden die bedeutenden Ersparnisse der Regierung zu Freyburg, am 14 der Ueberrest des Schafzes von Bern, am 5 Juni die Staatscasse von Luzern, am 8 diesenige von Jürich, aus welcher Escher von der Linth einige Tage vor-

<sup>(\*)</sup> Sat er im letten Rriege fich vertheidigt, tapfer gefochten?

ber, nidje ohne eigene Befahr, 100,000 Franken nach Marau gebracht hatte, weggenommen. Schmerz und Unwillen erfüllten bas Berg eines jeden Schweizers, in welchem nicht die Gefühle der Ehre und der Baterlandeliebe erftorben waren. terwarf Rapinat die Beitungen und Flugblatter feiner Cenfur, und ben gefengebenden Rathen theilte er einen Befchlug mit, ber bem Belvetifchen Bolte verboth , den Gefegen und Berordnungen zu gehorthen, welche den Magregeln der Frangofischen Beborden zuwider fenen. Rraftig erhob fich gegen alle diefe Be= ' waltthaten das Belvetifche Directorium. Die gefengebenden Rathe theilten feine Empfindungen , und der Belvetifche Minifter Belt= ner gab dem Frangofifden eine bringende Borftellung ein. Das. der in der Directorwahl durchgefallen war, und andere Chr= geizige benutten den Anlag, um diejenigen, welche fren fich äußerten, als Feinde Frankreichs zu verdächtigen. Gin Schreiben des Rrangofifchen Directoriums erflarte dafür Ochfen als ben erften Patrioten Belvetiens, welcher fein unveranderliches Bertrauen befige. Beftig fprach er jest im Senat, und icheute fich nicht zu fagen, ein Schurke fite im Directorium. Um 21 forderte Rapinat die Entlaffung Bays und Pfyffers, des Generalfecretars Sted und anderer Beamten, weil fie Diener ber Oligarchie fenen. Um die Ehre der Behorden ju fchonen, ga= ben die gefährdeten Manner die Entlaffung felbit. Gigenmachtig ernannte Rapinat die Senatoren Das von Bafel und Dolder von Bilded, aus Meilen im Canton Burich geburtig', ber eben fo ehrgeis als Ddis, aber fclauer feine Plane auszuführen wußte, ju Directoren , und lief fie durch den Brigadechef Meunier ein= führen. Im geoßen Rathe erhob Efcher fich laut gegen diefe Bemaltthaten; zwar zeigte ichon am 24 Schauenburg ber Belveti= fchen Regierung an, bas Frangoffiche Directorium miffbillige Diefe Beranderung, und am 28 mabiten die Rathe nicht wieder die Ausgestoffenen, sondern den noch in Paris abwesenden C. F. Laharpe und den bereits eingetretenen Ochs. Der Erftere wollte fich nicht zur Unnahme entschließen, bie er fich ber Buftimmung der Regenten Frankreiche verfichert hatte.

Ein Theil bes Bolles hatte gehofft, burch bie Staatsum= walzung nicht nur unbillige Schranten zu durchbrechen, fondern aller beschwerlichen Berhaltniffe los zu werden; einem andern Theile hatten heftige oder für fich felbit beforgte Unführer das Mahmliche verheißen, um ihn befto eher gur Theilnahme gu bemegen. Diefen Soffnungen und Berbeigungen follte nun Folge gegeben werden. Um die Mitte des May begannen in den ge= fengebenden Rathen die fturmifchen Berhandlungen über die Ent= fchadigungeforderungen vieler Perfonen, welche mabrend der vorhergehenden Jahre politifcher Berbrechen befchuldigt maren , verhaftet oder geftraft worden (Patriotenentschädigung), über die Mufhebung der Lebensbeschwerben, fo wie auch der Grundzinfe und Bebnten. Bon erbitterten Partepen verfannt, tampften gemäßigte und billige Manner gegen Unmag und Unrecht. Watriotenentschädigungen wurden theils unbedingt, theils durch die beschränkenden Formlichkeiten größten Theils beseitigt , die perfonlichen Lebensrechte aufgehoben, Die Entrichtung der Bebenten und Grundzinfen eingestellt. Ginen großen Theil feiner Ginfunfte verlor dadurch ber Staat, und bennahe gang ohne Befoldung war die ohnehin icon aufgeregte Beiftlichkeit. Auch die beträchtli= chen Zeefoldungen der gablreichen hohern und niedern Beamten, Die mannigfaltigen durch den Rrieg und das ausländifde Rriegs= voll entstandenen Bedürfniffe und die noch ausgedehntern Erforberniffe der innern Bermaltung, welche grope Gummen forder= ten, blieben unberichtigt.

Der Drud der Durchmärsche und bleibenden Ginquartierungen, die Särte und der Hohn, den jeder oft von unbezahlten und mismuthigen Ariegsleuten ersahren mußte, in denen Biele theilenehmende Freunde aufzunehmen gehofft hatten, stimmten manche größere Erwartung bald herab. Tropiger blieb das noch durch keine fremden Soldaten gedemuthigte Baselsche Landvolk. In den ersten Tagen des Juli entstanden daselbst Unruhen, weil Biele die Staatscasse unter die Bürger vertheilen wollten; allein durch die nachdrücklichen Maßregern des Regierungsstatt-

halters Schmied wurden sie bald gedampft. In dem alten Canton Glarus entstanden Bewegungen über die Anwendung des
neuen Ralenders. Erschütternd wirkte auf die Einwohner der
unwilligen Landschaften die Kunde von der Anordnung einer Eidesleistung auf die Berfassung bep Berlust des Bürgerrechtes. Allgemein war der Eindruck der von den Misvergnügten schnell verbreiteten Sage, ein bevorstehender Bundesvertrag
werde die wassensähige Jugend zwingen, Frankreichs kriegerischen Unternehmungen sich anzuschließen; und man achtete wenig
darauf, daß bald die Geißeln zurud kehrten, und die noch unbezahlten Contributionen nicht mehr gefordert wurden.

Im genauesten Ginverständniffe und in unfichtbarer Berbins bung wirften aus bem benachbarten Schwaben die ausgewanderten Schweizer. Die Agenten Englands und der Frangoff= fchen Dringen, aus der naben Meerau die Obern des Rlofters St. Ballen , von St. Berold her biejenigen von Ginfiedeln , von bem größten Theile ber einheimischen Priefterschaft unterflust. Bey der heiligen Maria jum Schnee auf der Rigi wurden die Bablfahrer zu fuhnen Entichluffen aufgeregt. Den Beiftlichen, bie von bem Stift St. Gallen abhingen, wurde die Eidesleis flung verbothen, und der Abt felbft rief den Schut des Raifers an. Gin im Juli ju Morfchach am Berge hinter Brunnen verabredeter Aufftand murde verrathen und die Theilnehmer bielten für einige Wochen gurud. Um 17 August murbe gu Schwyg unter flurmifden Bewegungen die Gidesleiftung verweigert. Das Rahmliche gefchah ju Stang, wo der Unterflatthalter Ludwig Raifer befchimpft und verhaftet wurde. Aus Schwyg ent= fioh der Regierungestatthalter von Matt, und am 22 verboth bas Directorium den Bertehr mit den rebellifchen Begirfen Schwyz und Stanz. Um 24 bathen Abgeordnete von Schwyz ben demfelben und ben dem General Schauenburg um Rachficht, und einige Beforderer ber Unruhen wurden ausgeliefert. Bedingungen, welche der Bezirk Stanz machen wollte, verwarf bas Directorium mit Unwillen. In fcredlicher Geftalt entwidel-

ten fich jest die Wolgen eines gewaltsamen politischen Buftandes. Die Midwaldner und die mit ihnen Gleichgefinnten fchauerten vor dem Augenblide gurud, mo eine gebeiligte Berpflichtung fie nothiaen follte, das tyrannifche Jod unbegrenzter Rnechtschaft von einer fremden Bewalt bleibend fich auflegen au laffen. vetifche Regierung glaubte bagegen fich verpflichtet, einige fleine fanatifche Saufen zu hindern, einen allgemeinen Aufftand burch Die Sochländer ju verbreiten, den Burgerfrieg über bas gange Baterland auszudehnen, und bas Schwert der Rache in Bemegung zu fegen. Sie forberte nun felbft ben General Schauen= burg auf, Gewalt anzuwenden. Der Mfarrer Rasli und ber Belfer Luffi, von andern Beiftlichen unterftutt, hatten bie Begenvorftellungen fanfterer Beiftlichen und einer Ungabl unterrich= teter Manner, welche die Unmöglichfeit bes Belingens eines vereinzelten Biderftandes, richtig beurtheilten, nieder gefchlagen, und einen entscheidenden Ginfluß auf das Bolf zu erhalten gewußt.

Unangefragt hielten die Didwaldner eine gandegemeine , wabl= ten einen Rriegerath und befchloffen Wiberftand. Reliquien und Amuleten, die vor Schuf und Stich ficher ftellten, wurden unter Die Leichtgläubigen vertheilt; Erscheinungen, die von allen Seiten ber ausgefundigt wurden, ju Bulfe gerufen. Daul Stiger Man fprach von der Unnaberung eines faiferli= fand fich ein. den Beeres. Bobl befannt war man mit der Stimmung der benachbarten und vieler entfernten Begenden, welche durch die davon verbreitete Runde den Muth der Nidwaldner noch mehr erhobete. Sie achteten nicht auf die von verschiedenen Seiten anrudenden Frangofen, und ließen die bis auf den 6 September anberaumte Frift der Unterwerfung vorüber geben. Bwentaufend Mann ftart, mit acht Ranonen verfeben, ftanben fie gerüftet. Die vergeblich von ben Frangofen versuchten gandungen und bie ohne Erfolg von Winkel und Bergieweil her unternommenen Befchießungen befeuerten die Ruhnheit und den Glauben an die Berbeifungen um fo viel mehr, da die Scharfichugen bebnabe ohne Ginbufe fich der fichern Wirkung ihrer Gefcofe

zu erfreuen hatten. Deffentlich schifften über den See zweyhundert Schwyzer den im Kampfe Begriffenen zu Huse,
und dreußig Urner kamen über Selisberg. Am 9 früh unternahm Schauenburg einen allgemeinen Angriff. Scharenweis
streckten die Scharsschüßen die vorrückenden Franzosen zu Boden.
Beharrlichen Widerstand fanden diese bew der Capelle zu St.
Jakob; viele Hundert sielen vor dem Rohloche, wo die Schwyzer und Urner stritten. Endlich bestegten vom Melchthale her
die Angreiser den Widerstand der Landesvertheidiger, und kamen
ihrem linken Flügel in den Rücken. Ben Kersitten glückte die
Landung. Der Berg wurde erstiegen, und die auflodernden
Flammen der angesteckten Wohnungen brachen den Muth der
Kämpfer. Um 6 Uhr des Abends erstarb der Widerstand; allein
noch lange tobte die Wuth der Sieger.

Schon, maren die aufwiegelnden Priefter und der Dater Sti= ger entflohen. Unaufhaltfam mutheten alle Grauel der erbitter= teften Rriegewuth , bis es den Unftrengungen menfchlicher Un= führer, unter denen die Dahmen Dluller und Mainoni aufbehal= ten zu werden verdienen, gelang, die tobende Radje zu bandis gen. Dreybundert fecheundachtzig Opfer, unter biefen hundert fiebenundzwanzig Beiber und Rinder, auch Greife und Rrante waren umgekommen, viele in den Flammen, noch mehrere ohne Gegenwehr. Gine Menge von Leichen dedten den Außboden Stangftaad, Buoche, Rerfitten und der Rirche au Stana. viele einzelne Gebaude, drenhundert und fechezehn Bohnhaufer, zwenhundert neunundzwanzig Scheunen und drepundachtzig Mebengebaude lagen in der Afthe, mit ihnen die Wintervorrathe für Menfchen und Bieb, und nabe an viertaufend Mann toftete den Bezwingern dieser ruhmlofe Sieg. Um 7 October huldigte das bezwungene Land. Allgemein waren Bedauern und Theil= Täglich ließ Schauenburg zwolfhundert Portionen Brod und Rleifd unter die Ungludlichen austheilen. Die Regierung that, was fie vermochte, durch ihre Beamten, unter welchen der Minister des Innern, Albrecht Rengger, und der nachherige

Regierungestatthalter Trutmann von Rugnacht fich burch Mufmunterung der Thatigfeit und zwedmaßige Unleitungen ausgeichneten. Bon ihnen unterflüßt, fammelte Beinrich Defta= lozzt die verlaffenen Rinder in ein Baifenhaus zu Stanz. allen Gegenden der Schweig, vornahmlich aus Burich, felbit aus bem fernen Austande trafen reichliche Bepfteuern ein. -Ohne Widerstand war am 12 September eine Balbbrigabe in ben Beziet Schwyg eingerudt und beffen Entwaffnung vollzo-Um 19 gefchah bas Rahmliche in ben Begirfen Glarus und Schwanden, und die Beughäuter wurden ausgeleert. Im Appengell, im Rheinthale und in Sargans waren abnliche Bewegungen bald gestillet worben. Much in der westlichen Schweiz war die offentliche Rube gestort', und mabrend daß im Oberlande an mehrern Orten die Unhanger des Alten entwaffnet wurden, gefchah zu Laufanne ein Auflauf zu Gunften eines wegen aufrührerifder Forderungen verhafteten Sturmers, Dabmens Raymondin. In Steffisburg fammelte man von Gemeine au Gemeine Unterschriften, um die Erecution von Schulbforde= rungen au bindern, bis die Unftifter verhaftet murben.

Bwar nothigte Frankreichs Regierung die Helvetische Republik nicht, gleich der Cisalpinischen und Batavischen, Französische Truppen in ihren Sold zu nehmen; aber sie forderte dagegen von dem Lande, das bisher die Neutralität und Absonderung von den Europäischen Händeln als seine erste Politik angesehen hatte, die Schließung eines Schutz und Truthundnisses,
welches, ungeachtet der abrathenden Stimme Eschers \*) und Anderer, während der Tage, wo die Bezirke Schwyz und Stanz
ausbrausten, angenommen wurde. § 2 bestimmt, jede Republik
könne im Falle eines Krieges die andere zur Mitwirkung aussorbern; doch sollen die Schweizer nicht über das Meer geschickt
werden; kein Theil soll für sich allein Friede oder einen Wassen-

<sup>(4)</sup> Ardiv für Schweizergeschichte u. Canbeelunde. Burid 1828. II. S. 208.

ftillftand ichließen. 6 3. Die Frangofifche gewährleiftet der Belpetifchen Unabhangiafeit und Ginfeit ber Regierung: Die lets tere tann bas weggeführte Gefdus, welches noch jur Berfügung der Frangofifchen Regierung ift , abboblen laffen. 6 4. Die Bis fcoffich=Bafelfchen gande und die Schweizerifden Ginfchluffe in Franfreich werden biefem überlaffen, mit Borbehalt von Abtretungen, die zu unerläßlicher Berichtigung der Grenze erforderlich fenn fonnten, und noch nicht vollständig mit Frankreich vereinigt maren \*). § 5. Franfreich erhalt zwen Sandels : und Rriegeftragen, eine langs des Mheines, des Bodenfees, die andere von Genf burch das Departement des Montblanc und des Ballis \*\*). § 7. Frantreich liefert der Schweiz das nothige Salg in benjenigen Preifen, wie die Frangofen dasfelbe erhalten, ohne Muflagen und Bolle. 6 8. Die Schweiz verzichtet auf alle Mudftanbe megen bes Salzes, und verpflichte fich, jabriich wenigstens 250.000 Centner au begieben. & 9. Die Burger bender Stagten tonnen gegenseitig fregen Erwerb ausuben. § 10 u. f. f. bestimmten die Rechtsverhaltniffe, abnlich den frubern Bundes= vertragen. § 13. In fdyweren Straffallen muffen vorgeladene Beugen fich por ben Beborben bes andern Staates einfinden. 6 14. Man verpflichtet fich , Ausgewanderte und Deportirte nicht au bulden, auch die Theilnehmer an Berfdywörungen und einige andere Berbrecher auszuliefern. § 15. Unverweilt foll ein Sandelevertrag gefchloffen werden \*\*\*).

Raum hatte fich ben einem großen Theile des Bolfes die Ue: berzeugung befestigt, jest fen man den Gebothen Frankreichs un=

<sup>(\*)</sup> Ungewiffe Soffnung für bebeutenbe Abtretung !

<sup>(\*\*)</sup> Solde Strafen unterwerfen bie Gegenben ber Rriegs . und Polizengewalt bes größern Staates. Dieß erfuhren einft die Lerzoge von Lothringen von Frankreich. — Gegen biefe Strafen, insbefondere gegen biejenige längs bem Rheine, waren Efchers wefentlichfte Einwurfe gerichtet.

<sup>(\*\*&</sup>quot;) Er tam nicht gu Stanbe.

terworfen, ale die am 4 September von der Regierung befchloffener, bisher im Junern des Baterfandes ungewohnte Errichtung von Linientruppen dasselbe neue Bedrudungen befürchten lieft. Doch weit größere Beforgniffe erregte die am 2 Dovember von dem Directorium angeordnete Ginfdreibung und Baffenubung aller jun= gen Mannichaft, die ben ber Boraussicht eines naben Ausbruches bes Rrieges eine allgemeine Conscription anzudroben schien. Durch einen Bertrag vom 30 Movember nahm Frankreich feche Schweis gerifche Salbbrigaden, jede von dreptaufend Mann, in feinen Sold, der demjenigen der Frangofen gleich gestellt wurde. Dem Belvetischen Directorium blieb die Ernennung aller Offigiere überlaffen. Franfreich übernahm die Lieferung der vollständigen Rleidung und der Waffen, bis die Salbbrigade in den Dienft einer mit Franfreid, verbundeten Madyt trete, woraus die Abficht hervor ging , diefe Eruppen Tochter-Republifen Frankreichs anzuweisen. Mur der fleinere Theil diefer Truppenüberlaffung fam zu Stande, und aud diefer nicht vollständig, theils wegen des geringen Sandgeldes, welches nicht mehr als vierundamangia Frangofifche Franken betrug, theils weil die Frangofifche Regierung felbft die Mittel nicht hatte, die Werbungen gu beforbern, theils weil die Reigung fur diefen Dienft febr gering mar, und weil man beforgte, gleich den Frangofischen Truppen, fcblecht befoldet, einem freengen und aufreibenben Dienfte hingegeben ju werden. Die migvergnugten und gablreichen Gegner bes Reuen unterhielten alle diefe Beforgniffe , und fpottweise gaben fie diefen Truppen, die man auch Auxiliar : Brigaden und die Achtgehntausend genannt hatte, den Rahmen der Achtzehndupend; den Linien = Truppen oder der fogeheißenen Belvetifchen Legion denjenigen der Belvefler \*). Diefe lettere bestand aus Infan=

<sup>(\*)</sup> Spottnahmen find in folden Beiten allgemein, und bie Gefchichte barf felbft bie robern nicht gang übergeben, weil fie jur Charafterifiif bes Beitgeiftes und ber politifchen Safrit geboren. Sie machen bie Beftigen noch heftiger, bie Unichluffigen und Burcht-

terle, Jägern ju Fuß und zu Pferd; fie war von dem General Reller aus Solothurn befehligt, aus gutgewachsenen Fremwilligen zusammen geset, von denen manche sich selbst ausrufteten, um desto eher unter die Jäger zu Pferd treten zu können. 3wolse hundert Mann stark wurde sie am 24 Januar 1799 beeidigt, und sollte die Grundlage einer Helvetischen Armee bilden.

' Wiederhohlt hatte das Directorium die Bundner zur Bereinigung aufgefordert und am 8 Juni empfahl der Frangofische Refident Bupot ihnen die Unnahme der Berfaffung. Dringend von eins flufreichen Mannern Bunbens angegangen, ftellte fich das Defterreichische Cabinet, welches jur Beit noch von keiner Ginmischung in die Schweizerischen Angelegenheiten etwas wiffen wollte, in Bunden dem Frangofischen Ginfluffe entgegen, und am 22 Juni erflarte fein Abgeordneter, ber Frepherr von Eronthal, ber Rais . fer werde einer Abanberung in der Bundnerfchen Berfaffung feis. neswegs gleichgültig aufeben. Das Directorium erneuerte feine Aufforderung und Gupot verfündigte, jeder einzelne Bundner und jede Gemeine, welche fich fur die Bereinigung mit Belvetien erffaren, fteben unter bem Schute ber großen Ration. Um Ende bes Juli verwarf die Dehrheit der Gemeinen die Bereinigung. Diejenigen welche fich hatten anschließen wollen, wurden verfolgt und erichroden loste ber landtagliche Ausichus fich auf. Die Entflohenen fanden in Selvetien Aufnahme und erhielten bas Belvetifche Burgerrecht. Gin Bundestag an Mang verfammelt, both zu Ende des Septenibers fedistaufend Mann auf, um einem Angriffe der Frangofen zu widerfteben. Gin Rrieges rath, mit-großen Bollmachten ausgeruftet, trat mit bem Beneral Auffenberg , der an den Grenzen ftand , in Unterhandlung . Die Gemeine Malans, wo ein Ungeftellter des Rriegera= thes war befchimpft worden , wurde am 8 October entwaffnet .

famen fcreden fie zurud. Die Ariftofraten biegen ben ber Gegenpartey Stodrothe, was die Beutsche Forfiprace ternfaul nennt, u. dgl. m.

und vor Ende des Monaths gab ein blinder Larm, ber die Unfunft der Franzosen verfündigt hatte, ben Anlas zum Ginruden von dehn Desterreichischen Bataillonen, welche die Paffe gegen die Schweiz besehten. Bermögen von Ausgewanderten wurden eingezogen, Schweizerische Zeitungen verbothen und ftrenge Sie derheitsmaßregeln eingeführt.

In ben erften Tagen bes Octobers 1798 hatte bie Belvetische Regierung ihren Gis von Maran, wo fie ben erforderlichen Raum nicht fand, nach Luxern verlegt. Dicht nur fuchte bas Directorium durch Rundmachungen das Bolt über feine mannigfalti= gen Beforgniffe ju beruhigen , fondern am 10 September hatte ber Bifchof von Conftang durch eine folche der Beiftlichkeit feis nes Schweizerischen Sprengels angezeigt : wiederhoblt babe bas Directorium ihn erfucht, eine berubigende Erflarung über bie Eidesleiftung ju geben; er finde nach genauer Prufung, der Glaube werde durd, die Gidesleiftung nicht gefährdet. wenig wirfte diefe Ermahnung; benn ber von ben Ordensgeiftlichen bewiesene Gifer hatte die Folge, daß durch ein Gefes vom 17 September den Rlöftern die Aufnahme von Movigen und Dros feffen verbothen, bas Bermogen aller geiftlichen Rorperfchaften als Eigenthum des Staates erflart, und unter die Aufficht desfelben aefest wurde; both mit dem Borbehalte , bag die Bewohner berfelben, wie bisher, unterhalten, und das Bermogen felbit ben Schulund Armenanstalten gewidmet bleiben follte. Befeuerte biefes Befet die Rlofterleute gu neuen Berfuchen gegen das Beftebende, fo brachte die am 22 October beschioffene, ungewohnte Bermos genofteuer in ben über ben Berluft ihrer Borrechte und über die frene Diederlaffung, welche dem Raufmann, Rramer und Sandwers ter unwilltommene Mitbewerber an die Seite feste, bereits un-Bufriedenen Stadten neues Migvergnugen bervor. Die Beffim= mung eines weit unter bem mabren Werthe flebenden Lostaufes für die Behnten, und eines ebenfalls febr niedrigen fur die Grundzinfen machten auf die Befiger und auf die vornähmlich aus diefen Gefällen befoldete Beiftlichfeit die nabmliche Birtung.

Die Einführung von Erziehungsräthen in den einzelnen Cantonen wurde mit Gleichgültigkeit aufgenommen, woil die Befoldungen der Lehrer nicht richtig bezahlt wurden. Eine außerordentliche dreymonathliche Bollmacht, welche das Directorium am 5 November über das Geheimniß des Briefwechfels, die Zeir tungsblätter und die Berbreiter falscher Nachrichten erhielt, gab nicht nur den Misvergnügten neue Wassen, sondern sie erfüllte seden, der ohne Sprzeiz und Sewinnsucht Frenheit zu erhalten gehofft hatte, mit Niedergeschlagenheit. — Gegen den Besaug der Bermögenssteuer und die Einschreibung der juns gen Mannschaft entstanden in den Bezirken Wangen und Lansgenthal Bewegungen, die sich vermehrten, bis am 12 November der Französische General Lorge, von Truppen begleitet, daselbst eintraf.

Die öffentlichen Audienzen, welche ber bevollmächtigte Spanifche Minifter, Ritter Camano, am 15, berjenige ber Frangos fifchen Republit, Berochel, am 18 November ben bem Directos rium hatten, und baburch jedem zeigten, bag ihre Gebiether Die Belvetifche Republik anerkennen, boben wenig bas Unfeben besselben und das Bertrauen des Bolles. Man mar gleichgultig über die von Rranfreid, gegebene Bewilligung, die noch vorbanbenen weggeführten Ranonen, von benen fich vierhundert feches undaditzig in Buningen, Menbreifad, und Strafburg vorfanden, wieder beimführen zu durfen. Die Deffentlichkeit, neben welcher ba, wo Ginficht und Sinn fur das Beffere vorhanden ift, das Bemeine und Bermerfliche felten in die Lange fich behauptet. fchilderte in bem Republifaner und in andern Blattern die Musfalle und Albernheiten der ungehildeten und heftigen Menfchen Die in den Belvetischen Beborben fich befanden, ohne Rudhalt. Gin befannt gemachter und von jedermann gelefener Brief Lavaters an den Director Raubel, in welchem ohne Furcht und mit eindringender Stärte die Reihe der Frangofischen Gewaltthatigfeiten gefchildert und Gerechtigfeit geforbert murbe, ging burd gang Europa, und that in der Seimath große Birfung.

Ammer unzweifelhafter wurde ber nabe Ausbruch eines neuen beftigen Rrieges. Gerüchte von der großen Rriegemacht Defferreiche. ben Anftrengungen Grofbritanniens und ber machtigen Bulfe Ruglands burchliefen das Land. 2m 27 Februar 1799 ertheilten die Rathe bem Directorium unbegrenzte Bollmacht, Eruppen aufzustellen, auszuruften, und nach Gutbefinden in Bewegung ju fegen. Jest begann Frankreichs Regierung, auf Beforderung der Berbungen fur die Bulfebrigaden gu dringen, und die Belvetische wollte fie durch Bwang befordern. Schoe feit mehrern Monathen waren junge Leute nach Deutschland ent= Um diefe Beit vermehrten fich die Auswanderungen, wichen. pornahmlich aus ben Bernerifchen ganbichaften, aus Solothurn, Baben und den fleinen Cantonen; und es gab feine Gegend, aus welcher nicht Gingelne fich entfernten. Die Aufgebothe aus Leman . Freyburg , Bafel , Burich , Thuragu und aus einem Theile des Cantone Lugern waren noch am meiften aur Unterftugung ber Selvetischen Sache bereit.

In dem Directorium behauptete der fenrige und burcharei= fende Labarpe, von Oche und Oberlin unterftust, bas Uebergewicht gegen den vorsichtigen Glaire; aber fein Suftem wurde nicht felten von feinen Collegen , und noch ofter von den gefengebenden Rathen gemäßigt. Begen dringender Familienangelegenheiten hatte Legrand am 24 Januar 1799 die Entlaffung erhalten, und war durch ben im letten Jahre von 'Rapinat ausgestoffenen Senator Bay erfest worden. 2m 9 Map wurde fie auch Glaite bewilligt, und Dolber trat an feine Stelle. Am 16 Marz beschloffen die gesetgebenden Rathe, für zwen Dillionen Franken an Nationalgutern zu verkaufen. Um 26 both bas Directorium die Miligen und Gliten in allen Cantonen auf; boch verwarfen am 29 die Gefengeber eine von ihnen vorgeschlas gene Rriegeertlarung gegen ben Raifer, beffen Seer fo eben in ber Mahe von Schafhaufen die Frangofen beffegt und gum Ruckzuge gezwungen hatte. Gine Proflamation des Erzbergogs Carl an die Schweizer gab den Freunden des Alten große Soffnungen.

Bald erfuhr man, am 8 April batten die ausgewanderten bewaffneten Schweizer dem Schultheiß Steiger zu Reu-Raveneburg einen Gib geleiftet, und am 1 Map erschien eine Rundmachung der Musgemanderten an das Schweizervolt; allein zur nahmlichen Beit, wie der Erabergog au den Schweigern fprach, wurden die Urheber gegenrevolutionarer Bewegungen, und biejenigen, welche fich weigern wurden, mit ben Miligen gu marfchiren, mit ber Bewaltfam wurden angefefene Manner Zodesitrafe bedropet. ous den meiften altern Cantonen, die man als die Stugen und Rathgeber der Freunde der alten Berfaffungen anfah, ploblich aufgehoben , und nach Bafel , einige davon nach Frankreich ab-Eine querft fremwillige Rriegesteuer wurde am 25 geführt. April in eine gezwungene veranbert. Gin Beichluß vom 48 May fprach aus: Bis zu Ende der Gefahr follte gang Belvetien ein Lager bilden, und alle Burger jum Aufbruche gegen ben Reind bereit fepn.

Bey dem Musbruche bes Rrieges hatten Die Generale Lecourbe, Defolles und Loifon in Bunden große Felbherren : Zalente ent= wickelt, Die der Muth und die Beharrlichkeit ihrer Truppen unterflütte. Um 6 Day gingen fie ben Ugmoos über ben Rhein, erfturmten die Lugienfteig, indef eine andere Abtheilung von -Bettis ber über den Runfels unverfebens ju Reichenau ftand. Dach bartem Rampfe wurden die Defterreicher ben Chur aufam= men gebrangt, mo ber General Auffenberg mit bennahe viertaus And Mann fich ergeben mußte. Ginen andern Frangofiften Uns griff vom, Gotthard her fchlug das Landvolf mit großer Zapfer= feit jurud; aber ohne Schonung wurden Bermundete und Burudgebliebene nieder gemacht. Reue vereinigte Unftrengungen der Frangofischen Unführer trieben die Defterreicher nach wenis gen Tagen bis ine Tyrol gurud, und gang Bunben unterwarf Sogleich wurden die Saupter und der Rriegerath entfest. Doch noch eingreifender und folgenreicher war die gewaltsame Abführung, von einundsechebig der Angesehenern aus den Freunden Desterreichs, die bis nach Salins in Frankreich gebracht

wurden, und noch am 51 April, als bas Baffenglud fich fcon gewendet hatte, wurde eine Bereinigung Bunbens mit Selvetien gefchloffen.

Mur auf biefer Seite war dasfelbe den Frangofen gunftig Unbezwungen widerftand Sote ben Feldfird ben wiederhohlten Angriffen Maffena's. Beb Oftrach , Stodach , und in Meinern Gefechten beflegte der Ergbergog Carl vom 21 bis 26 Mara bie von Nourdan angeführte Sauptarmet, beren Rudaug nach dem Elfaß die öftliche Schweiz ben Angriffen Defterreichs bloß fteute . indeß die befchrantten Frangofifden Streits frafte, von der Belvetischen Legion, ben nur wenige taufend Dann betragenden Sulfe-Brigaden und aufgebothenen Miligen unterfrust, an ben Grengen fich fammelten, und gugleich bas Innere ber Schweig an vielen Orten als ein erobertes, unfiches res Land bewachen mußten. Unruben äußerten fich zu Dog= nang und Rlaweil im Toggenburg; am Ende des Mary und im Unfange bes Aprils zu Gerolfingen im Canton Bern. jenigen gu Reinach und Mengingen im Cantone Margau wurden am 14 durch Miligen aus dem Leman, die noch bedeutendern gu Rufweil, welche bereits bas nabe Lugern und die Selvetischen Behorben in Schreden festen, und mit größeren Planen in anbern Begenden in Berbindung ftanden, am folgenden Zage durch Frangofifche Truppen und Buricherfche Miligen nicht ohne Blutvergießen unterbrudt. Dit Baffengewalt, doch ohne Rampf, gefchah bas Rahmliche einige Tage fpater zu Murten und noch an einigen Orten bes Cantons Freyburg. Dur nach einem Be= fechte wurde dagegen ber gegen Thun ziehende Aufstand des Simmenthales am 27 bey biefer Stadt zerftreut \*). Die Mus-

<sup>(\*)</sup> Raoul Rocette fagt in feiner Hist. de la Revol Helv. Paris 1823. S. 324, nimep bis drephundert Leichen batten ben Rampfplat bebedt", und achtungswerthe Beugen aus Thun felbft verfichern bagegen, die Simmenthaler batten zwen Lobte und wenige Berwundete,
die fleine Shar, welche aus Thun ihnen entgegen gezogen war,

bebung ber Miligen war an den meiften Orten Urfache bes Mufe fandes gewefen. Mit ben ausgewanderten Schweigern unter-Dielten ibre Freunde in der Beimath eine ununterbrochene Gemeinfchaft. Geubte Befchaftemanner und gewandte Mittelperfonen leiteten bie Mittheilungen und augleich bie ausammen wirkenben Allgemein war es befaunt, bag Borbereitungen im Innern. Diefe Berbindung Statt babe, und bennoch weder die Thatigfeit. noch bas Unfeben ber Frangofen ober der Belvetifden Beborben ftart genug, um einen bedeutenden Theilnehmer biefes Bertebres Dur unvolltommen fannten fie die Plane ber au erreichen. Begner; febr genau maren bingegen die Musgemanderten und burd fie die Defterreichischen Beerführer von dem unterrichtet, was in Belvetien , in Frankreich , und felbft im Deften desfelben porging.

Immer naber tam ber Rriegeschauplat. Um 13 April nabmen die Desterreicher Schafhaufen ein, und ale die Frangofen, um ihren Rudjug gu beden, die funftliche holgerne Rheinbrude abbrannten, ichoffen fie das gegenüber liegende Feuerthalen in Brand, und am 17 befesten fie Eglifau. Schon faben Biele ben Fall der Frangofifden Republit und einen gangliden Ums fdmung ale entschieden an. In ben innern Cantonen haften bie Gebildetern und Beguterten , obgleich den Frangofen wenig geneigt, verwegene Unternehmungen abgerathen, und daber bas Butrauen des Bolles verloren. Die Fleden Altorf, Schwog und die Stadt Bug maren in den Augen des umliegenden Land: volles Schlupfmintel geheimer Frangofenfreunde; und als am 5 April eine fchreckliche Reuersbrunft bas ungludliche Altorf vergehrte, zeigte weit voraus der größte Theil der gandleute die faltefte Gleichgültigfeit, indef die fleine Frangofifche Befagung

einen noch fleinern Berluft gehabt. Raoul Rochette flutt fic auf ben Monlteur. Go verhalt es fic mit ber Geschichte, wenn man immer auf Effect ausgeht und es nicht in ber Regel ber einfachen Bahrheit überläßt, ob ober was fie wirfe.

jede mögliche Suffe leiftete. Buerft brach in Uri die Bottsbemegung aus. Am 26 April wurde eine Landsgemeine gehalten, und die geringe Bahl Frangofen und Lemaner genothigt, fich über Fluelen gurud zu gieben. Der 28 April mar zu Bertilgung der Frangofen im Begirte Schwyg bestimmt. Um fruben Morgen gogen mehrere Taufend Landleute, alle in ihren Sirtenhemben . jeder mit demienigen bewaffnet, was er als das taug= lichfte Werkzeug zum Rampfe fich hatte verschaffen konnen, von allen Seiten gegen ben Sauptfleden. Die Frangofen, wenige Sundert fart, murben aufgefordert, den Canton gu raumen. Man fchlug fich in ben Strafen ; die Frangofen mußten fich nach Brunnen und über ben See gurud gieben. Der Landammann Schuler, der Landshauptmann Reding und andere verftandige Manner maren thatig jur Rettung ber Bermundeten und Bes fangenen. Un den Grengen fand nad wenigen Sagen bas Buris cherifche Aufgeboth; über Ginfiedeln rudte der General Soult brobend in die Wohnplage der zuerft Aufgestandenen, und am 3 May zu Schwyz ein. Bu Art, Rugnacht und um Bug ber waren die ruhig Gebliebenen verfolgt und mighandelt worden. (Sirtenbemboli=Rrieg.)

Die Behörden von Schwyg ermagnten die Urner gur Unterwerfung; aber von dort und von Bug ber waren die Beftigfien nach Uri geflohen. Gine Anzahl Nidwaldner, die auf Emmeten fich gesammelt, und bereits das Thal ihrer Seimath bedrobet hatten, fliegen, ale Widerstand fich dort bereitete, zu den Urnern berab. Die Aufgestandenen blieben fest. Am & Mav. griff Soult fie an. Ihr Unführer, der als Gefchichtschreiber feines Landes und als Menfch gleich verftiegene Binceng Schmied, wurde durch den erften Ranonenschuß getobtet und feine Schar fechtend gurud getrieben. Reunhundert Mann ftart, unter die= fen awenhundert Livener, widerfesten fie fich am 9 ben Bafen. Bierhundert Ballifer waren fogleich wieder nach Saufe gelehrt. Ungefähr funfhundert Mann widerftanden auf der Bobe des Gott= hards, verschanzt hinter Seiden = und Baumwollenballen, am 12 eine

Beit lang ben Angriffen ber Frangofen ; allein fie wurden gerfprenat. Um 2 erhoben fich um Diffentis die Landleute gegen die Unverfebens überfallen, erlitten diefe Berluft; boch weit großer mar berjenige ber Aufgestandenen ben Reichenau und nachber zu Diffentis. Die aufgebrachten Frangofen festen biefen Ort in Flammen. Allein ichon am 8 mußten fie fich nach Belleng zurud ziehen, und um die Mitte des Monaths wurden die Luxiensteig und die Gegend um Chur von den Defterreichern den Frangofen entriffen. Ungeführt von dem Grafen Courten waren die Obermallifer bis Martinach binunter gefommen . ba= felbft, und nachher beb Sibers, gurnd getrieben leifteten fie in bem Balde über Leuf muthvollen Biderftand. Doch auch da. und nachber ben Bifp wurden fie übermaltigt. Die Defterrei= der und Ruffen, welche fcon aus Brieg einen von ichredenden Drohungen begleiteten Aufruf erlaffen hatten, mußten fich über ben Simplon gurud gieben, und das Directorium fchleuderte ihnen eine Gegentundmachung nach.

In ben bevden Italianischen Cantonen fanden Diejenigen, welche die Bereinigung mit Cisalpinien mit Seftigfeit betrieben hatten, in der Selvetifden Berfaffung einen Erfat für das, was fie vergeblich in Cisalpinien fuchten. Indef die Mehrheit der Ginwohner immer noch einen, den politischen Berhaltniffen der alten eibegenöffischen Cantone abnlichen Buftand munichte, maren fie Die Freunde der gegenwärtigen Ordnung und die Stube der Belvetifchen Regierung geworben. Um 26- Dovember 1798 wurde ihnen eine Amnestie bewilligt. Sogleich erhielten fie Anftellun= gen und einen überwiegenden Ginfluß. Dicht wenig erbitterte bief das hefrige Bolt, welches fie als Feinde des Landes anfah, und Briganti (Rauber) nannte. Mehr noch ale durch die ungewohnten Auflagen und die Aufgebothe wurden biefe Menfchen, welche mabrend des Sommers im Auslande einige Erfparniffe fur ben Winter zu fuchen pflegen, aufgebracht, als man Berbothe der Auswanderung auch auf fie anwenden wollte. Gemäßigte Beamten waren burch heftigere erfest worden, und bie Menge

Durftete nach Rache. Ohne Dachficht verfuhr ber ber Musbebung der Generalinspector Meyer aus Trimmis. Die mit großer Sewalt verlebenen Rriegsgerichte bestanben größten Theils que Mimneftirten , und bie Priefter besten bagegen bas Bolf auf. Die Dieberlagen der Frangolen in Schwaben und ihr Berluft ben Des rong beforderten den Aufftand. Bu Lugano wurden am Ende bes Aprile Baufer der Berhaften geplundert, der Adjutant Stopani ermordet, Undere mighandelt. Gine vor den Defterreichern fliebende Frangofifche Salbbrigade rettete andere Bedrobete. ter dem Bufauchgen des Dobels murde am 28 April dem Secres tar bes Cantonegerichtes, Dape, mit einer Urt der Ropf gefpalten. Der Abbate Banelli und der Lieutenant Caffelli murben an den Frepheitsbaum gebunden und erfchoffen; noch Undere welche vermitteln wollten, getodtet und ihre Saufer geplundert. (28 April). Endlich erfdrafen auch die Unftifter des Aufftandes und die Rube murbe hergestellt. In einem ähnlichen, mit Plünderungen verbundenen Sturme zu Mendris verhuthete Franz Borella, bas Saupt der Mufgestandenen, burch Bewandtheit, boben Muth und mit eigener Gefahr die versuchten Mordscenen. Unter dem Rufe : Es lebe der Raifer! murden in Livenen die Sels vetischen Beichen gerftort. Um 16 Dan flieg Coult ben Gott= bard hinunter, falug ben Livenifden Aufftand, und vereinigte fich mit Lecourbe, ben die Defferreicher vor fich ber brangten; allein er mußte fich wieder über den Gotthard gurud gieben.

Am 18 May ging Sohe ben Azmoos, am 22 der Bortrad des Erzherzogs Carl ben Stein und Conftanz über den Rhein. Ben Rorfchach und Dießenhofen fiel der größte Theil des Selsvetischen Artillerieparks den Cesterreichern in die Sande; und nach einer Reihe blutiger Gesechte ben Weil, Andelfingen und Frauenfeld, wo der Helvetische General Weber erschoffen wurde, und die unter seinen Besehlen gestandenen Truppen das undesdingte Lob Massena's erhielten, welcher seit Jourdans Rückung das heer besehligte, zog dieser seine Scharen ben Winterthur zusammen. Auch hier mußten die Franzosen den Angriffen der Deutswen.

schen weichen, und nach heftigen Kämpfen an den Werschanzuns gen und Berhauen, welche die Anhöhen von Zürich deckten, räumte Massena auch diese Stadt und besetze die Bergrücken der Albiskette und das linke User der Limmat. Indes am Ende des Man die Desterreicher endlich wieder aus dem Wallis hers aus getrieben wurden, schlugen sie, aus Bünden vordringend, die Franzosen aus dem Urnerlande, welches nach mehrere Mahle wechselndem Wassenglücke, mit dem Cantone Glarus und einem Eheile von Schwyz, ihnen in die Hände siel. Am 31 verlegten die Helvetischen Behörden ihren Ausenthalt von Luzern nach Bern, wo sie am 3 Juni ihre Situngen eröffneten. Noch andere Beamten solgten ihnen nach, und nothwendig muste dies als ein Beweis der Furcht vor einem noch weitern Borrücken des Feinsdes angesehen werden.

Behn Wochen lang blieben die Stellungen bepber Beere bom Gotthard bis gur Bereinigung ber Mare mit bem Rheine bebnabe biefelben, weil der Ergbergog burch ben Boffriegerath gehemmt, und die Thatigfeit des Wienerifchen Cabinets vornahmlich auf die Wiedereroberung der Lombarden gerichtet war; nur debnten fich die Defterreicher noch bis Brunnen, an ben Rug der Rigi und über die Anhohen aus, welche die Cantone Schwyz und Bug trennen. Der Erabergog verfundigte, Defterreich habe nur die Abficht, ber Schweis ihre Unabhangigfeit wieder ju verfchaffen. Er und die Auftrage, welche er gu befolgen hatte, befriedigten bie Bunfche berjenigen nicht, welche fogleich jum Alten gurud febren wollten. Bon ibm und von feinen Umgebungen erhielten fie ben Rath, fid mit Beranderungen der Regierungsform nicht zu übereilen \*), und mit wohlwollender Borforge hinderte er, fo weit als fein Wirfungs-Preis reichte , jeden Berfuch eines auf Bergeltung ausgehenden Partengeistes. Der Schultheiß Steiger und ber Englische Be-

<sup>(\*)</sup> Man febe ouch bie Rundmachung ber Shafhauferiden Regierung vom 14 Juli.

fandte Wilham fanden fich bald in Jurich ein, und der Lettere besuchte auch Glarus und noch andere Gegenden; allein schon hatte sich Steiger von dem Bedürfniffe einer wirksamen Cenetralität und einer bessen Berwaltung der gemeinen Herrschaften überzeugt. — Bu Schafhausen und Jürich bildeten sich mit Genehmigung des Erzherzoge Interims-Regierungen. Die Jüricherische besand aus fünfzehn Gliedern, unter diesen eines von Winterthur und zwey vom Lande. Sie behielt die bestehenden Einrichtungen meistens bey, entließ aber viele Beamten, und seite andere an ihre Stellen. Die Wiedereinsufrung der Zehenzten und Grundzinsen wurde von ihr beschlossen; doch waren für die erstern verschiedene erleichternde Bestimmungen beygefügt.

Bu Schafhausen traten in der Mitte des Juli an die Stelle ber Interime-Regierung wieder Burgermeifter, fleine und große Rathe; body fundigten fie fich nur ale proviforifche Regierung Der Landschaft gestatteten fie die Frenheit bes Sandels und der Gewerbe, und mit Bedingungen die Befleibung der untern Beborben; auch fügten fie ihrer Rundmachung einen Worbehalt beffen bev. mas von benjenigen , benen es gutomme, uber eine eibegenöffische Berfasung bestimmt werben mochte. In das Politifche diefer Anordnung trat der Ergherzog feineswegs ein, fondern in feiner wenige Beilen enthaltenden Benebe migung, aus dem Sauptquartier Rloten vom 10 Juli, fagte er nur: "Er nehme feinen Auftand, basjenige für genehm ju balnten, was ju Sandhabung der Judicial-Berfaffung und Auf-"rechthaltung guter Ordnung und öffentlicher Sicherheit im Wege "der Berfaffung proviforifd vorzukehren fur nothig befunden "werde." - Dur langfam und nitt allgemein fprach bas Schafhauferiche Landvoll feine Unerfennung biefer Unordnung aus. - Beharrlich weigerte fich in Burich ber brepunbfiebengig= jahrige Burgermeifter Rilchfperger, der feine Stelle mehr anneh= men wollte, ben Rath und Burger \*) ju verfammeln.

<sup>(\*)</sup> Großen Rath.

Um Ende bes Juni ftellte querft bie Landsgemeine pon Ans venzell , dann diejenige von Glarus die alte Berfaffung wieder ber . und die Beamten murben auf die vormablige Beife gemablt: Bald nachber rief Glarus die Angestellten ben der Belvetischen Republif auf, binnen einer Frift von vier Bochen in die Beis math gurud gu febren, und Appengell machte ein abnliches Geboth. In bas Rlofter St. Gallen mar ber 21bt Pancras gurud gefehrt. Die Regierungegewalt übte er ftrenger aus, als bieß feit mehrern Jahren nicht gefchehen war. Die Bermittelungen von 1797 wollte er nicht -mehr anerkennen. Durch Bemaff: nete forderte er die ausgestellten Urfunden wieder ein, und ließ auch in den abtifden Befigungen im Rheinthale die Suldigung wieder einnehmen. In diefem gandchen ftellten Leute von Gin= fuß eine Berwaltung auf, die man landvogteplich nannte, obgleich fein Landvogt vorhanden war; und im Thurgau bildete fich auf abnliche Beife eine provisorische Regierung, welche bereits auf Bearbeitung einer neuen Berfaffung bachte , mabrend bag die bifchöflich-conftangifchen Beamten und ein Theil der Gerichtsberren ihre alten Gerechtsamen wieder auszuuben begannen. In dem Theile ber Grafichaft Baden, den die Frangofen geraumt hatten, wurde bem Pralaten ju Bettingen eine Berwaltung übertragen. - Dief Alles gefchah weniger durch Defterreichische Ginwirkung, als durch Bulaffung des Ergbergogs und durch Genehmigung eingegebener Borfchlage. - Ungeach: tet bie Schweizer in Englischem Solbe fich muthig geschlagen hatten, murben fie nicht ausgezeichnet \*); man gab nicht zu, bag aus Glarus und Appenzell fremwillige Streiter auffteben,

<sup>(\*)</sup> Die Behauptung verschiedener Schriftfeller, man habe ihnen nach dem Einmarsche in die Schweiz den Sold vermindert,
wird durch gewesene Offiziere dieser Regimenter dahin berichtigt,
daß schon in Schwaden der anfanglich ganz ungewöhnlich hohe Sold
vermindert worden sep, weil Unordnungen unter den Soldaten
und Eifersucht. bep andern Regimentern entstanden,

sondern man wollte nur Eingereihete an dem Kriege Theil nehomen laffen. Sogleich stellte Glarus einige Compagnien, die in den Gefechten ben Schwyz im Anfange des Juli sich gapfer schlusgen. Biele Schwyzer fochten bey den Gesechten in ihrem Lands muthvoll neben den Desterreichern. Schafhausen schiefte funfzig Mann, die außern Rhoden vierhundert und funfzig zum Dienste des eingerückten Heeres, und die Züricherische Interime: Regievung etrichtete, nachdem durch den General Hohe eine Ausstralterung an sie gelangt war, sechs Compagnien.

Indef die Arittofraten bas Belvetifde Directorium ber Zizannen und Defpotie befchulbigten, der größere Ebeil des Bolfes über die eingreifenden Magregeln desfelben fich befchwerte und ungufrieden war, machten die Frangofifden Behorben und eifrige Patrioten ihm Borwurfe über feine Laubeit. Das Glud ber Defterreichischen Baffen , die Rudblide vieler Glieber der Rathe auf ihre von den verbundeten Beeren befette Beimath, eine porfcmebende buftere Bufunft und das Bestreben, bas Bolf au beruhigen , brachten eine Beranderung in dem politifden Spfteme Un die Stelle des verfaffungemäßig austretenden Directors Bay wurde am Ende des Juli in einer nicht gablreichen Sigung der Doctor und Obereinnehmer Savary von Freyburg, ein dem dortigen Bifchofe jugethaner Mann, gewählt. Bur nabm= lichen Beit war Raubel aus dem Frangofifchen Directorium getreten, und einige feiner Collegen, eines unregelmäßigen Gintrit= Der neue Dis tes befchulbigt, batten ibm nachfolgen muffen. rector . Siepes , den alle Partepen als einen tief eindringenden Politifer achteten, empfahl in einer Bufchrift Labarpen Mäßigung, unter dem Berfprechen von Erleichterungen und Schut. allen Seiten erhob fich bie öffentliche Stimme gegen Dos, bem jest der Schus Raubels fehlte. Antlagen über Singebung an Frantreich und über Unwendung unrechtmäßiger Gewalt bedrobeten ibn aus dem Schoofe der Rathe. Er legte feine Stelle nieber, verzichtete zugleich auf ben verfaffungemäßigen Gintritt in ben Senat, begab fich in bas Baatland und von dort nach

Bafel. Bey ber Bahl feines Rachfolgers erhielt ber bemofrae tifche Ginfiug wieder bas Uebergewicht, und Secretan, ber Borefteber bes Lemanischen Cantonegerichtes, wurde gewählt.

Um 5 Juli legte bas Directorium die außerordentliche Bewalt nieder, welche ihm feit der erften Ertheilung noch mar verlangert worben. 'Benige Tage fpater wurde beftploffen , bie deportirten Beifeln und die Staatsgefangenen wieder zu entlafe fen, und biefer Befdluß fo fcnell vollzogen, bag amenbundert funfundfunfzig Gefangene aus den Balbftatten, welche wegen der letten Aufftande waren verhaftet worden, ju Saufe eintras fen , ohne daß verher eine Anzeige an die Ortebeamten gelangt Die Gehalte ber fammtlichen oberften Behorden wurden beträchtlich verminbert. Um 18 entließ das Directorium ben größten Theil ber aufgebothenen Miligen; die Ausreißer ins Innere murden amneftirt; die Rriegsgerichte und die den polis tifchen Berbrechern gebrobeten Sobesftrafen gurud genommen, und bem Frangofischen Directorium machte bas Selvetische erneuerte bringende Borftellungen über die traurige Lage des Landes.

Im obern Ballis wurden kleine Gefechte mit wechselndem Glücke geliefert. Ein Bersuch des Desterreichischen Generalmasjors Bay am Ende des Juli, aus Uri über Bauen in Nidwalden einzudringen, mistang. Er wurde nach einem langen Gesechte mit achthundert Mann gefangen, und der bereits gährende Canston dadurch sehr herab gestimmt. Die Franzosen, welche seit eisnigen Wochen Berstärkungen erhalten hatten, schlugen durch rasche Angriffe in der Mitte des Augusts die Desterreicher wiesder aus dem ganzen Canton Schwyz bis an die Linth, und eben so aus Uri und Wallis. Ein von dem Erzherzoge am 17 früh gemachter Bersuch, bey Dettingen über die Aare zu gehen, dessen Gelingen die Franzosen würde genöthigt haben, sogleich die insurer Schweiz gänzlich zu räumen, schlug fehl, und nicht wenigtrug dazu das mörderische Feuer der am linken Ufer stehenden Schweizerischen Scharsschue Musgewanderte aus dem

Cantone Burich, bey. Um Ende des Augusts begann der Gins marich des Russischen heeres unter Korfatow, welcher sich in der Gegend von Burich aufstellte. Der Erzherzog, der mit wohls wollender Schonung die befesten Gegenden behandelt hatte, ging nach Schwaben, welches vom Rheine her wieder durch die Franzosen bedrohet war, und hose blieb nur noch mit einer Abtheis lung zurud, indeß zur nahmlichen Beit die Franzosen über den Pragel und vom Zurichersee her sich des Landes Glarus wieder bemächtigten.

Mangel und Erschöpfung lagen fcmer auf bem größten Theile des Landes, insbesondere in den innern Gegenden, mo die fremden Seere, vornähmlich die Frangofifchen, die wenigen Gulfsmit= tel verzehrten und felbst noch Mangel litten. Um Ginfiedeln und noch in andern Gegenden waren die Ginmogner, welche ben Frangofen ben ihrer Rudtehr muthvollen Bideritand geleiftet batten, großen Theils entwichen; doch bald fehrten die meiften mit Bewilligung wieder in ihre verodeten Bohnftatten gurud. fdwere gandplage mar die unter bem Bornvieh eingeriffene Gallenruhr oder Loferdurre, welche zu verfchiedenen Beiten fich über Deutschland verbreitete, wenn Ungarifches Schlachtvieh lange und gablreich den Deflerreichischen Seeren nachfolgte. - Unrubige Bewegungen in den Selvetifchen Landschaften maren jest feltener; aber fie hörten nicht auf. Um 26 Juli bob die Milig gu Marberg und in den umliegenden Begenden die alte Bernerfahne wieder empor, und nur durch Frangofische Truppen wurde der Geborfam bergeftellt. Man fah bas Meuenburgifche als ben Puntt an, aus welchem gegenrevolutionare Berfuche zu erwarten fegen, weil es befannt war, daß gablreiche Ansgewanderte und Defterreichische Muspeifer fich bafelbft aufhalten und Berpflegung finden: Durch die Fortfchritte der Frangofen in den Balbftatten war der Muth der Belvetischen Behörden wieder gehoben worden. Um 5 September wurde befchloffen, die Belvetischen Rriegsheere betrachtlid ju vermehren, und am 18 wurden aufs neue Strafen gegen diejenigen bestimmt, welche fich dem Rriegsblenfte der Republik entziehen. Wenig ließen bagegen viele Freunde des Umschwunges in den von den Oesterreichern und Ruffen beseiten Gegenden sich durch die neuen Wortheile der Franzosen und die Ausdehnung ihres rechten Flügels bis an den Wallensee kummern. Ungemein groß war die Befangenheit des Partengeistes \*).

Bereits wußte Maffena, daß der unerfchrodene Souvarow mit feinem fiegreichen Beere unaufhaltfam burch Livenen fich bem Gotthard nahere, und bag Sope und Rorfatom angriffemeife gu bandeln gedenten. Um 25 September ging Soult ben Schannis über die Linth; durch feine Rubnheit hingeriffen, fiel Sope durch die erften Schuffe, und fein Beerhaufe floh in Unordnung burch bas Toggenburg nach bem Bobenfee. Dicht weniger fun und muthvoll gingen die Frangofen gur nahmlichen Beit beb Dietiton über die Limmat, und fcon maren fie im Befite ber Anhoben von Songa und Wipfingen, indeg ein falfcher Ungriff einen Theil der vor Burich ftebenden Ruffen bis an den Albis bin locte, und mehrere Stunden lang auf jener Seite gwedlos beschäftigte. Ungeheuer wurde die Bermirrung ber Ruffen. 26 ging bas von berben Seiten angegriffene Burich nach neuem, beftigem, regellofem Rampfe durch eine nur unvolltommene Capitulation an die Prangofen über, und in aufgelöster Plucht eilten die Ruffen und ihre Gehulfen theils über die Rorche, theils auf ber Strafe nach Winterthur vor den fie lebhaft verfolgenden Frangofen nach dem Rheine bin. Bald traf die Runde ein, Souvarow, durch die Defferreicher aus Bunden verftartt, fleige ben Gotthard hinunter, und eilends tehrte eine farte Frangofische

<sup>(\*)</sup> Rur wenige Sage vor ber Rudfehr ber Frangofen borte ber Berfaffer außer ber Stadt Burich versichern, die seit brey Wochen eingerudten Ruffen sepen nur Frangosische Emigranten; in ber Stadt hingegen Leute, die nicht zu den Ungebildeten gehörten, bebaupten, nur bofer Wille könne an die Möglichkeit einer Rudfehr ber Franzosen benfen.

Abtheilung zurnd über Bürich und ben Sattel, um Lecourbe den Widerstand gegen ben alten Selden möglich zu machen. Diesen hatte die erschütternde Rachricht der Bernichtung seiner Soffnung erreicht. Sein Uebergang qus dem Schächen in das Muottathal, aus diesem über den Pragel nach Glarus, und der endliche Rudzug über den noch rauhern Panirer-Berg nach Bünsden in der bereits schon vorgerücken Jahreszeit, verbunden mit den blutigen Kämpfen am Ausgange des Muottathales gegen Lecourbe, beh Näfels gegen den eben so unerschütterlichen Moslitor, und das Schicksal der in diesem Gewühle zertretenen Landsschaften bleiben große Pauptseenen des einheimischen Gebirgsztrieges.

Schon batte am 5 Souvarow ben Rudweg aus Glarus nach Bunden eingeschlagen, als Rorfatow noch ein Mabl ibm bas Bordringen möglich zu machen versuchte. Bey Undelfingen und Diefenhofen gefchlagen, raumten die Ruffen und Defterreis der mit großem Berlufte die Schweig. Der Erzbergog ließ bald ben Canton Schafhaufen entwaffnen, und behauptete bas rechte Rheinufer. Die Frangofen, welche vom Gotthard bis auf Diffentis' hinunter gedrungen waren, verließen Bunden wieder. Rheinthale und auf der Grenze des Ballis gegen Piemont gefchaben noch einige Reindseligfeiten ; doch fcon im Unfange des Movembers traten die Ruffen ihren Ruffmarfd, nach der Bei= math an. - Maffena hatte Burich durch ftrenge Mannegucht vor ben Gewaltthaten einer Eroberung bemahrt, forderte aber bafür am 3 October ein gezwungenes Darleben von 800,000 Livres, der Stadt St. Gallen legte er ein foldes von 300,000. und am 10 ber Stadt Bafel ein anderes von 800, 00 Livres auf. Mis das Belvetifche Directorium den Behörden die Begiehung besselben verboth, verdoppelte er die Forderung. Burich ließ er 200,000 Frin. nach , und St. Gallen erhielt auch einen Rachs laf. Dem Selvetifden Directorium antwortete das Frangofifche mit bitterem Befremben auf feine angelegene Bermenbung.

Sehr empfindlich hatten wahrend des Barten Binters von

1798 auf 1799 und im Frühlinge die Schweizerifchen Landichafe ten, vornähmlich die öftlichen und die innern, ben fortdauernben Durchmärschen und Ginquartierungen die Theurung gefühlt, Ganalich umgekehrt waren die Berhaltniffe des Getreibe-Sandels. Maate lander, Gifaffer und Burgunder maren die bedeutenoften Bertaus fer ; die Anwohner des Rheines , Bodenfees und des Sentis die emfigften Raufer auf bem Buriderfchen Rornmartte. pelt fo groß, ale gewöhnlich die Bufuhr, und bennoch megen ber großen Rachfrage der Preis mehr als verdoppelt \*), bis im Man 1800 Moreau durch schnelle Fortschritte in Schwaben den Dag wieder öffnete, und der erfte Conful durch den fuhnen Uebergang über den großen Bernhard auch in Italien die Defterreichischen Seere beffeate . und feine Schopfung die Cisalpinifche Republit noch einmahl beritell= te. 3m Man wurde Schafhaufen, im Juni die Italienischen Cantone wieder mit Selvetien vereinigt. - In Bunden hatten Barte und Unrecht ein neues Unrecht zur Folge. Als Gegengeißeln fur bie nach Salins weggeführten wurden achtzig Freunde und Berwandte der Ausgewanderten zuerft nach Innebruck, endlich nach Brag geführt, und jum Theil noch harter behandelt, als fene. Im Juli rudten die Frangolen wieder in Bunden ein. Baffenstillstand zu Paredorf ließ eine Beit lang noch einen Theil bes Landes im Befite der Defterreicher. In bem von den Rranaofen befesten wurde ein Drafecturrath unter bem Borfise bes Gaubeng Planta eingefest. Er verwaltete das gand nach Sel= vetifchen Formen, fuchte aber mit Sinblid auf den gerrutteten und ungewiffen Buftand der benachbarten Republit die Ginverleibung zu verzogern. Bor Undern hielten die von den Ucdes Rrieges noch weniger gebeugten Prettigauer feft an der alten Berfaffung. Sehr fart war bas Land von Gin= . quartierungen beläftigt, bis am 1 Dezember der General Mac-

1

ď

įĖ

<sup>(\*) 2</sup>m 17 Januar 1800 waren auf bem Kornmarkte 8271 Mutt, ber Swlag ober Mittelpreis 13 fl. 29 fl. 31 Januar 7671 Mutt, ber Schlag 12 fl. 28 fl. ber Roggen 8 fl. 15. fl.

donald, nicht ohne Einbufe und große Anftrengungen, aber dem boch beschnepten Splugen nach Italien sich den Weg bahnte. Die Geißeln aus Desterreich folgten endlich den aus Frankreich entlassenn in die Seimath nach, und Selvetische Eruppen erhielsten in Bunden die Ruhe.

Die Siege der Frangofen hatten bie Ginheit der Belvetifchen Republif mieder hergestellt; aber das Baterland war noch gerriffener, ber Partengeift aufgeregter, als je. Dicht ohne fcmere Rampfe hinderten bie nicht febr gablreichen gebilbeten und gemäßigten Manner in den obern Selvetischen Behörden altere demokratische Magregeln in Absicht auf Berfaffung, Gefengebung und Bollziehung; allein badurch wurde auch ihr Datriotismus ben Bielen verbachtig, und aus dem Widerspruche der Sy-Atme ging wenig Befriedigendes fur die allgemeine Erwartung bervor. Gin Theil der Regierung hoffte, durch Rraftauferung die Achtung des Bolfes und auch diejenige Frankreiche fich ju Labarpe und feine Freunde betrachteten die Belvetis fche Republit im Berhaltnif ju ben gewefenen Interimeregierun= gen der von den Defterreichern befest gewesenen Cantone als eis nen geregelten Staat, und die Belvetische Regierung als recht-Sie glaubten daber, biefen Swifchenregierungen bie 216faffung von Befchluffen, die der Belvetifchen Berfaffung und ben Gefeten entgegen waren , vornähmlich die Aufstellung von Truppen fur Defterreichs Dienft, jum Berbrechen machen ju muffen. Bor andern war Burich der Gegenstand der Untlage, obgleich die Demokratien von Glarus und Appenzell, mit denen man weniger leicht gum Biele gu fommen furchtete, viel weiter vorgeschritten waren. Das Directorium entfette nicht nur Bollgiebungebeamte, fondern auch folde, die von den Bahlverfammlungen des Cantons gewählt maren.

Der 18 Brumaire (9 Novemver) hatte in Frankreich die Consfular-Regierung an den Plat des Directoriums, und Bonaparte an die Spite derfelben gestellt. Noch hielten Biele ihn für ein nen feurigen Republikaner, und erwarteten, daß er nun in dies

ftm Gelfte traftig durchgreifen werbe, und am 22 Rovember ging Gottlieb Jenner von Bern als Gefandter nach Paris ab. Schon hatte der Finanzminister Finsler, migvergnugt über das von der Regierung gewählte Spftem, feine Entlassung genommen.

Ein neues, sehr ausgedehntes Finanzspftem und ein gezwuns genes Darleben sollten die Mittel zu träftigen Maßregeln versschaffen. Man wallte nicht weniger als zwanzigtausend Mann unter die Waffen stellen und zu der Französischen Kriegemacht stoßen lassen, um der großen Republit und ihrem Borsteher Achstung abzunöthigen, und zu verhüthen, daß man nicht in einem bevorstehenden Frieden als eine unbehülfliche Masse betrachtet und aufgeopfert werde. Zugleich sprach man von einer Vertazung der Räthe, die zwar in der Versassung gegründet war, jest aber in Verbindung mit so vielen andern Vorschlägen Verzacht erregen mußte.

Roch , Bimmermann , Suter, Efcher, Ufteri, u. M. , gwar dem Einheitespfteme ergebene Manner, nahrten die Ueberzeugung, die gewünschte Truppenaufftellung würde nicht nur die finanziellen Rräfte bes Staates weit überfteigen, fondern bepnahe einen allgemeinen Aufftand gur Rolge haben. Die Buricherifche Interime:Regierung betrachteten fie meniger aus einem flagterechtlichen . als aus einem bobern politischen Gefichtepunkte, und fragten: Will man noch mehr erbittern, endlofe Begenwirfungen bervor rufen ? und fie festen noch bie Betrachtung bingu, man murbe es durch ein hartes Berfahren babin bringen, dap in möglichen abnlichen Berbaltniffen fein Ginbeimifcher es magen murbe, an einer folden Bwifchenvermaltung Theil zu nehmen, wodurch bas Land einer gang militarifden Bermaltung bingegeben merben mußte. 30 November murden im großen Rathe die Entfetungen, melde . das Directorium gemacht batte, als gewaltsam und ungefetlich aufgehoben, und am 2 December verwarf der Senat auch die Unflage gegen die Buricherifche Interime=Regierung mit Bor= behalt von Untersuchungen gegen Gingelne. Labarpe trat nunam 9 December mit bem Untrage auf, die Mathe gu vertagen. und einen gefetgebenben Ausschuß zu ernennen, der vereint mit bem Directorium fich über die Beilmittel ber Selvetien brudenden Uebel berathschlagen follte.

In der angetragenen Bertagung erkannte die gemäßigtere Parten die Abslicht, desto ungehinderter durchgreisen zu konnen, und einem großen Theile der Rathe war für seine Plate bange. Um 12 beauftragte der Senat einen Ausschuß, ihm bis dum 15 Januar 1800 den Entwurf einer neuen Berfassung vorzulegen, den 19 einen andern, um die Mittel aufzusinden, die Sintracht in den obersten Gewalten herzustellen, und noch ein neuer, in den kenten Tagen des Jahres verordneter Ausschuß aus zehn Gliedern der beyden Rathe, um sich über die Rettung der Republik zu ber rathen, war in der That eine Beaufsichtigung der Mehrheit des Directoriums, dessen Minderheit mit der andern Parten schwerstanden war.

Die Mehrheit des Directoriums bereitete ein Decret für die Musstoffung ihrer Gegner; diefe kamen ihm zuvor. Gie stellsten sich unbefangen, zeigten sich aller Orten öffentlich und vers-fammelten sich nur am Abend. Die kleine Besahung war für sie gestimmt. Gine andere Truppenabtheilung, die der Mehrsbeit des Directoriums ergeben war, wuste man zu entfernen \*).

<sup>(\*)</sup> Borzugliche Talente, mit Bilbung und Stelfinn verbunden, tonnen nicht leicht in einer andern öffentlichen Laufbahn fich so entwideln und so glanzend für den Staat wirken, ale in derjenigen der Waffen, die zum schweren und dauernden Kampfe für denfelben geführt werden. Gemeine Charactere und Ungebildetz geben dagegen in dem Berufe der Waffen leicht für das Vaterland versoren, theils wegen des im Dienste unerläßlichen blinden Geborsams, der am Ende gar nichts mehr untersucht, so bald gedothen wird; theils weil dieser Gehorsam sich gerne an dem tiefer Stebenden entschädigt. Stehende Truppen sind daber in Republiken immer gefährlich, weil sie sich leicht durch Leute von Einsus mißbrauden und durch versprochene Vortheile gewinnen lassen, um so viel

Um 7 Januar 1800 sching Dolder, als damastliger Worsteher bes Directoriums, am Ende einer kurzen Sigung vor, den Ratthen auf Entlassung sammtlicher Mitglieder des Directoriums anzutragen, weil dasselbe das öffentliche Zutrauen verloren habe. Ihn unterstützte Savari. Lebhast verwarf die Mehrheit den Anstrag, und scheinbar ruhig schied man aus einander. Schon nach einer Stunde ward auf den Antrag Ruhns, eines der Zehen, die Anklage des Hochverrathes gegen das Directorium in den Ratthen ausgesprochen, deren Mehrheit theils durch Ueberzeugung, theils durch Furcht geleitet war. — Dolder schlug es Laharpen ab, das Directorium zu versammeln. In der Amtslieidung begab sich dieser mit Oberlin und Secretan nach dem Situngss

mebr. ba fie auf bie übrigen Bolfetlaffen gerne mit bem roben Gefühle bes Startern berab feben, und jedes Civilverdienft über bem friegerifden verachten. Ungriffe. und Eroberungefriege find bie Rlippe ber Revolution gemefen, weil in folden ber Rrieger bald vergift, bag er guerft Bigrger und nur bas Bertzeug bes Baterlanbes ift. Dach furger Beit entbedte man in ben nur gu bald übermuthig geworbenen Frangofifden Beeren ben Geift nicht mebr, ber fie ben ber erften Eroffnung bes Frenheitetampfes ibr Brot mit bem bebrudten Ginwohner theilen lief. Cedant arma togac! foll es immer in Republifen beigen, obgleich fie bie Baffen boch achten und üben follen, und es mug in bie Lange einen nachthei. ligen Ginflug auf Die öffentliche Meinung über ben Berth bes Staatebienftes baben, wenn man bie Militartitel und Benennun. gen benjenigen bee Civile porgiebt, bie nicht auf einer niebrigern Stufe fleben.

Diese Bemerkung fübrt zu einer zwepten, nahmlich bag in Republiken die öffentliche Achtung für ben Staatsdienst und die Magistraten geschwächt wird, wenn die in Aemtern von einiger Bebeutung stehenden Manner sich nicht gerne nach benselben nennen und benennen lassen. Sie sollen sich durch dieselben beehrt finden; benn sie und die öffentlichen Auszeichnungen, die das Baterland gewähren kann.

simmer, indes bet Doldern Savari und die Minister sich versfammelten. Schon wankte ein großer Theil der Angestellten; allein die beiden Genossen Laharpe's wollten seinem Bunsche nicht beptreten, die Soldaten aufzusordern, und durch sie die Minderheit des Directoriums verhaften zu lassen. Endlich nach fünf Stunden erschien der Beschuss der Räthe, der das Directorium auslöste, und mit einer Protestation gegen die Berlehunsgen der Constitution traten die dreit Ausgeschlossenen ab, ohne durch die Anklage des Hochverrathes weiter versolgt zu werden, unter welchem man den Bersuch einer Ausschlang der Räthe versstanden hatte.

Un die Stelle des Directoriums wurde ein provisorischer Bollgiehungsausschuß aus fieben Gliedern gemablt, und, um einen Beweis von Mäßigung ju geben, ber Sedelmeifter Fris fching in benfelben gufgenommen. Er entfprach ben bringenben Die übrigen waren Dolder, Savari, Finsler, Ginlabungen. Glaire, Alt-Schultheiß Durler und Gichwend von Altitätten, gewesener St. Gallischer Rangler. Schon am 11 bezeugte bas Consulat dem Belvetischen Gefandten ju Paris feine Bufriedenheit über das Borgegangene. Das Spftem des Schreckens und der Bewalt war zerftort; aber der Bewaltftreich, der es bewirfte. fchlug auch ber Belvetifden Republit eine tobtliche Bunde. - Deue heftige Reibungen waren ichon badurch unvermeidlich, daß, indeß in ber Bollziehung die Freunde des Alten ein Uebergewicht erhal= ten hatten, die in vielen Cantonen vorgegangenen Bablen fur die Erneuerung eines Theiles des Senats hingegen viele eifrige Unhanger des Neuen in benfelben brachten. Der Bollgiehungs= Ausschuß entlieg nun auch viele Beamte und Behörden, ohne von den Rathen gehindert ju werden. Gine Amneftie aller politischen Berbrechen wurde erflart. Schon machten die Berechnungen des erften Confuls ibm die Befeitigung politischer Bewegungen in dem gangen Umfange feines Bereiches munichbar. Im April fuchte der Frangofische Minister Reingard durch Privatvorstellungen die Glieder der Rathe zur Aufhebung der Berhandlungen aber eine neue Berfaffung zu bewegen, und im fols genden Monathe empfahl er die Bertagung der Rathe, in benen die Unfahigkeit und Unthätigkeit vieler Glieder immer offenbarer wurde.

j B Cur

13

Z.

Ē

r

٤

.

t

Die allgemeine Erschöpfung und die Ungufriedenheit des Bolfes machte es der Bollgiehung febr fcwer, ihre Pflichten gu erfullen und bas Anfeben zu behaupten. Um 12 May befchloß die Bermaltungstammer von Ballis abzutreten, weil fie von der Bollziehung vernachläffigt fev. Die Erbitterung in den Rathen felbft und gegen ben Bollgiehungsausschuf vermehrte fich. Der Ausschuß der Beben wurde, ohne etwas geleiftet zu haben. am 18 Juni aufgelost; aber gerade in diefem frurmifchen Beit= puntte erhielt die Belvetifche Republit eine fehr wichtige Musdeb= nung durch die Anschliegung Bundens, welche nun endlich nach bem Bunfche eines fehr betrachtlichen Theiles feiner Ginwohner burch den Ausspruch des erften Confuls vom 24 Juni erfolgte. Bu wiederhohlten Mahlen verwarf die Mehrheit der Rathe den Untrag auf eine von vielen Gliedern gewünschte Bertagung. bis am 7 August der Bollgiehungsausschuß, deffen Borfteber damable Finsler mar, Biele aus ihnen mit der Aufforderung überrafchte, über einen Antrag abzustimmen, der neben ber An= nahme der Bertagung im Befentlichen Folgendes enthielt : Der Bollgiehungsausschuß mablt fünfundbrepfig Glieder aus den Rathen in einen neuen gefengebenden Rath. Er felbit tritt bie= Doch acht Glieder follen aus freper Wahl bingu ge= mablt, und hierauf ein Bollgiehungerath, aus fieben Mitgliedern bestehend, ernannt werden, deffen Befinden über Befegeevorfchlage ber aus einer Rammer befiebende Befengeber einzuhoh: Ien bat. Bepde Behörden bleiben im Umte, bis eine neue gan= beeverfaffung von bem Bolte angenommen ift. Der Untraa gründete fich auf den Buftand des Baterlandes, bas einer naben Auflösung entgegen gebe, auf die Ungwedmäßigfeit der Berfaffung, auf den gerrutteten Buftand aller Staateverhaltniffe, vornahmlich der Finangen, auf die bevorftebende Aufgehrung des

Grundvermogens des Staates, die Bernachlaffigung ber Beife lichteit , u. f. f. Mit weit überlegener Mehrheit nahm der große Rath ohne Auffchub biefen Beichluß an und loste fich auf. beftiger war der Widerftand im Senate, ungeachtet bald eine Mehrheit, und in biefer viele ber geachteteften Glieder, bem Befchluffe des großen Rathes guftimmte. Doch am folgenden Lage versammelte fich ein Theil besfelben, ohne auf eine Abmab= nung des Bollgiehungsausschuffes zu achten, und er loste fich nur auf, als man fich übergeugte, daß feine Mehrheit mehr zu fin= Unerfdroden und bitter hatten fich fcon am erften ben fev. Tage mehrere Glieder geaufert \*), und zwenundzwanzig Glies ber gaben eine Bermahrung ein. Um 8 mahlte der Bollgiehungs= ausschuß, noch mabrend ein Theil des Senats Biderfpruch verfuchte, die fünfunddreußig Glieder aus den Rathen : Anderwerth, Attenhofer , Bay , Badour , Blattmann , Carrard, Cortier, Carmintran, Deloes, Efcher, Egg, Fifcher, Benhard, Smur, Graf , Suber , Indermatten , Reffelring , Roch , Rubn , Legler, Lufder, Luthard, Luthy, Marcacci, Mittelholger, Bluret, Defch, Pfpffer, Schlumpf, Stockar, Bon der Flub, Ufteri, Bubrmann, Bimmermann. Doch am nahmlichen Sage vereinigte er fich mit benfelben', und an die nod, ubrigen acht Stellen murben gewählt : Obmann Fußli von Burich ; Schmid, Statthalter

<sup>(\*)</sup> Rubli fagte: Die Geburt bes 7 Januars mußte, wie es scheint, am 7 Mugust gebabren. Man schlagt ben Weg ein, ben man bamable eingeschlagen hatte. Man fieht Militar auf ben Strafen. Ich verlange übernächtigen Rath über solche inconstitutionelle Antrage. Mich erschredt nichts, weber Bajonette, noch ber Bollziehungsausschuß, noch die Franzosen; ich verlange Bertagung. Biele die am 7 Jenner sich haben verführen laffen, bereuten es nachber, u. f. f. Durch diesen keden Schritt sollen die Patriofen aus ber Gesetzebung entsernt werden; dann treten die gnabligen herren wieder auf. Wenn wir Borwürfe verdienen, so sind unsere großen Köpfe, die Gelehtten, allein an allem Unbeil Schuld.

von Bafgl; herrenfdwand, Prafibent ber Berwaltungstammet von Freyburg; Bytenbach von Bern; Schuler, Alte-Landams mann von Schwyz; Rutimann, Statthalter von Lugern; Lang, Administrator aus Mallis; Sacchi von Bellenz.

ŧ

ķ

Brifching, Dolber, Glaire, Bimmermann, Savari, Schmib und Rutimann waren die Glieder des neuen Bollgiehungeraths. 2m 23 August erklärte der Frangofifche Minifter Reinhard bie Bufriedenheit des erften Confuls über die vorgegangene Staats. veranderung. Durch Bufchriften bezeugten dief viele Gemeinen. Dit fummer Gleichgultigfeit benahm fich bagegen ber größere Theil des Bolles. Sogleich nach ihrer Ginfenung erklarte die neue Regierung, ihr erftes Gefdaft werbe bie Bearbeitung eis, ner Berfaffung feyn. Die Deffentlichfeit der Berathungen der Befengeber wurde aufgehoben. Um den großen Rudftanden in ben Rinangen au Bulfe au tommen , die unbezahlten Geiftlichen und offentlichen Lehrer ju befriedigen , wurde die Bezahlung der Grundzinfe von 1798 ber, nad einer ermäßigten Sare, und bie' Lieferung der großen Behnten (von dem Beine und Getreide) für das Jahr 1800 befchloffen. Der Begirt Gelterfinden und einige Gemeinen des Bezirts Ballenburg verweigerten die Beagblung der Grundzinfen von 1798 und 1799 und mußten burch militarifde Erecution dazu genothigt werden. Gin weit Sedeus tenderer Aufstand im Canton Leman fonnte im December nur durch bie Sulfe des Generals Montchoify unterdrudt werden. Bald nachher erhielt der Bollgiehungerath von dem Gefengeber die Bollmacht, Beamte und Cantonebeborben ju entfegen und gu erneuern.

Im October war Glaire als Gefandter nach Paris abgegangen; er follte auch den bevorstehenden Friedenscongreß besuchen; aber bald erhielt er Winke, die Frangosische Regierung finde die Erscheinung eines Helvetischen Gesandten auf demselben nicht zwedsmäßig. Um den Schutz Frankreiche nicht zu verlieren, hatte die Regierung die Rosten der Verpflegung von bennahe zehentausend Franzosen auf sich nehmen muffen. Dafür sicherte ihr eine Note

bes Confulats pom 2 Nanuar 1801 die Anertennung ber Unabbangiafeit der Selvetischen Republit in dem bevorftebenden Friebensichluffe au; ber Minifter bes Innern , Rengger , ging nach Paris, um dem erften Conful den von dem Bollgiehungerathe und ber Gefengebungs-Commission gemachten Entwurf einer neuen Berfaffung vorzulegen. Ihm eilte nach wenigen Zagen ber, mit ben wirklamften Gliebern ber alten Regierungen aus Bern und ben übrigen Contonen in Berbindung ftebende, Frangofifche Befandtidaftsfecretair Ritte \*) nach , um ihre Buniche und Bor-. fchlage in Daris zu unterflügen; und wenige Bochen fpater außerte ber Minifter Reinhard den Gefengebern fein Befremden, bag bem erften Conful ein Entwurf fey eingegeben worden, bevor fie fich benfelben hatten vorlegen laffen. Dief nun; aber unverandert biefen fie ben Entwurf gut, ber Ginbeit und eine ftarte Centralität aussprach. Der Befandte empfahl ihnen zu bedenten, ob nicht eine farte Cantonalfraft ber Centralität entgegen-gefest werben follte. Ginmuthig erflärten fie fich fur die lettere und fur die Unterwerfung der Cantonalbe= fugniffe unter diefelbe.

Der S. 11 bes zwischen Frankreich und Defterreich am 9 Februar zu Luneville geschloffenen Friedens gewährleistete dem Belvetischen Bolke die Auswahl seiner Berfassung. Alle politischen Berechnungen wurden wieder rege. Die Aristokraten oder Forderalisten, wie man sie jest zu nennen begann, hofften von Desterreich und England kraftige Unterstützung für die Rückehr oder Annäherung zu dem Alten; die Demokraten oder Einheitssfreunde immer noch von dem ersten Consul die Erfüllung ihrer Bunfche; aber dieser sucht auch die Gegenpartey für sich zu gewinnen und zu beruhigen. Desterreichs Politis hatte auch jest keine Beit für die Schweizer, und England war ohne Einstußkeine Beit für die Schweizer, und England war ohne Einstuß

<sup>(\*)</sup> Dem Minifter Reinhard waren zwen Gefondtichaftefelretaire jugegeben. Bie gitte (ein Marquis be la Sitte) ber Freund ber Ari. floraten war, fo war Kerner-berjenige ber Demofraten.

für biefen 3med. Dan ging fo weit, baf in Bunden Giniae bie Berftellung des Alten unter Defterreichs Schut, Andere bie Bereinigung mit Cisalpinien nachfuchten, weil fie glaubten, von ben welfden Berrichaften getrennt fonne man nicht mehr be-Gin Brief des gemefenen Bernerifden Generals Beif an den erften Conful, der Unnaberung jum Alten empfahl, rief einen neuen Rampf der Alugidriften bervor, der Befdrantungen der Dreffrepheit zur Rolge hatte. Der erfte Conful faate au Glaire, ale Borfteber ber Frangofifchen Republif überlaffe er bem unabhangigen Belvetien, fich felbft eine Berfaffung ju geben; als Freund geftebe er, daß er in dem eingegebenen Entwurfe mur eine unfchickliche Dachahmung der Frangofischen febe; eine concentrirte, wie- Diejenige Frankreiche, paffe fur Selvetien nicht. Mm 1 Dan theilte er Glaire ben Entwurf mit, den man, nach dem Landaufenthalte Bonaparte's, denjenigen von Malmaifon nannte.

ŧ

Das neue Rinanggefes batte großen Biberfpruch gefunden. Im April weigerten fich die Munigipalitäten von Bern , Bafel und Burgdorf, die ihnen ju beffen Bollziehung übertragenen Berpflichtungen ju erfüllen. Die Gemeinbefammer von Schwyk beflagte fich ben ber Gefengebung über basfelbe und über bie Eigenmacht der Regierung. In den bevden Theilen von Appengell ging man mit Abbaltung von Landsgemeinen um, fo bag in der Mitte des May Frangofische und Selvetische Truppen die bewegten Gemeinen Appengell, Teufen und Trogen befetz-Much in Untermalden und in andern Gegenden bauerten Die Gabrungen noch lange fort. Alle Unfprüche regten fich wie-Der Bifchof von Freyburg, Doet, verboth in einem Sirtenbeiefe feinen Beiftlichen bas Studium ber neuern Philosophie und das Lefen von ohne Erlaubniß der Obern gedruckten Schriften; und der Abt von St. Gallen protestiete aus Deutschland gegen ben Bertauf einiger Grundftude bes Rlofters.

Rengger und Glaire waren von Paris zurud getommen; ber Lettere nahm feins Entlaffung aus bem Bollziehungsrathe.

Sein Dachfolger war Ufteri. Der gurndgebrachte Entwurf fprach die Ginbeit aus; bestimmte Bern als Sauptftadt, nabm febrebn Cantone an. Bern erhielt bas Oberland wieder. gau und Schafhaufen wurden vereinigt; ebenfo bie bevoen Italienischen Cantone; Baben mit Aargau; das von Desterreich ab= 1 getretene Fridthal ward amifchen Margau und Bafel vertheilt : Graubunden war aufgegahlt; Ballis, auf deffen Trennung von Belvetien gum Bwede einer fregen und furgen Berbinbung mit Cisalpinien Bonavarte einen großen Werth legte, mar weggelaffen \*). - Der Centralität maren die obere Polizen, Die bewaffnete Macht, die diplomatifchen Berhaltniffe mit dem Auslande, die Bestimmung ber Beptrage jedes Cantons, bas Sala, die Poft, die Bolle, die Bergwerte, bas Mungwefen, die Polizen des Sandels, Die allgemeinen Anstalten des öffentlichen Unterrichtes, die Berwaltung des Juftigwefens nach gleichformigen Grundfaten vorbehalten. - Der Senat follte aus zwen mede felnden gandammannern und aus drepundzwanzig Rathen, die fünf Jahre im Amte bleiben, und von denen nicht mehr als dren aus einem Canton gewählt werden tonnen, befteben. beitet bie Befegesentwürfe und legt fie den Cantonen vor. Er erflart Rrieg, fchließt Frieden, geht Bundniffe ein. theilt die Steeitigfeiten der Cantone, flagt die Cantonebehorden fur . Gingriffe in die allgemeine Berfaffung ben der Tagfanung an. Er mablt unter feinen Gliedern die zwen gandammanner. Die gebn Jahre im Umte bleiben, und einen fleinen Rath aus vier Gliedern, beffen Borfteber ber erfte Landammann ift; diefer leitet die auswärtigen Ungelegenheiten, die der Staatsfefretair beforgt; er hat einen jährlichen Gehalt van 50,000 Frangöfischen Livres; die übrigen vier Glieder find zugleich die Minifter des Innern, der Juftig, der Finangen und des Krieges. Der fleine Rath bereitet die administrativen Befchluffe des Senates vor.

<sup>(\*)</sup> Das Fridthal foute ber Gegenwerth bes Balliferianbes fenn und bie Tremmung beefelben von Belvetien verguten.

und beforgt bas Bollgiehungswefen. Er ernennt die abministras tiven Beamten. Die Statthalter ernennt'ber Landammann. Senat tann fich auf feche Monathe vertagen; er tann bem fleis nen Rathe für die Bwifdenzeit Inftruftionen geben und ihn nache ber gur Berantwortung gieben. Die Tagfagung beftebt aus fiebenundfiebzig Gliebern. Bern fendet neun, Burich acht, Uri, Schwpg, Untermalben und Bug jedes einen, u. f. f.; ihre Blies der konnen von den Cantonen entschädigt werden. Sie mablt in den Senat, untersucht die Staatbrechnungen, beurtheilt die Rlagen der Cantone gegen den Senat; diefer muß die Taglagung berufen, wenn die Mehrheit der Cantone es fordert, oder wenn ein Canton gegen ibn eine Klage führt und vier andere Cantone fie unterftugen; wenn awolf Cantone einen Gefetebentwurf nicht annehmen, und der Senat barauf beharret, fo wird er in ber Zagfagung berathichlagt und angenommen. In jedem Canton beforgt der Statthalter die Bollgiehung der allgemeinen Ge-Bas nicht der Centralität gufommt, fese und die obere Polizen. ift ben Cantonen vorbehalten, beren Organisation nach örtlichem Befinden eingerichtet wird. Die Administration berfelben gibt dem Senate ihre Abstimmung über die Gefetedentwurfe, u. f. f. \*) ein.

Um 29 May wurde beschloffen, den Entwurf bekannt zu mas den, und deffen Prufung einer einzuberufenden Tagfagung ans beim zu stellen. Wenige waren mit demfelben zufrieden. Die Foderalisten sahen darin das, was ihnen das Rostbarfte war, die Unabhängigkeit der Cantone verschwinden. Die Ginheitse Freunde befürchteten nicht nur eine Lähmung des Grundsages der Einheit, sondern Biele von ihnen besorgten, in dem unberstimmten Dunkel der bevorstehenden Cantonsverfassungen mochte

<sup>(\*)</sup> Sind gleich diefer und die folgenden Entwürfe nicht in Erfüllung gegangen und gleichsam in ber Geburt geftorben, fo fprecen fie bennoch die Spfleme ihrer Beforberer aus, und find ale die Ergeugniffe eines in diefem gache fich anstrengenden Beitalters bemertenswerth.

auch ihr eigener Ginfluß verloren gehen. Um 13 Juni protes ftirte die Gemeindetammer von Bern gegen die Trennung ber Waat und des Nargaues, und man wirfte auf das Landvolf diefer lettern Landichaft. Unwillig war man im Thurgau und gu Schafhaufen über die angefündigte Bereinigung ; unzufrieben in Blarus und Appenzell über das Bepfammenbleiben mit den um= liegenden Landichaften. Gine Gabrung verbreitete fich burch alle fleinen Cantone. und die Rodergliften bothen ihre ganze Birl'= Die Berruttung der Rinangen und ber begonnene Bertauf der Domainen und der Staatsschuldtitel liegen fie eine gangliche Erfchöpfung ber Staatsfrafte befürchten: Die Cens tralität war ihnen der Abgrund, der diefe Sulfemittel und endlich auch biejenigen der öffentlichen Unftalten verschlingen wurde. Die Schuldforderungen an das Ausland und im Innern wollte man nicht mit andern Cantonen theilen, die nur wenig oder nichts von diefer Art befagen. - Das von diefer Beit an immer fourbarere Bufammenwirfen der alten Ariftofraten und der Demofraten der fleinen Cantone barf nicht befremden; bepbe maren Berricher gewesen; jest follten fie gleich Undern und gwar einem Spfteme gehorden, das über fie gefiegt hatte. Für die Ginwohner der demofratischen Cantone hatten die Aussichten auf Staatsanftalten und auf Erweiterung bes Birfungefreises, Die bas Ginheitefpftem ihnen öffnete, noch feinen Berth.

Auf den 1 August wurden die Cantonstagfahungen in die Sauptorte gusammen berufen, um die Abgeordneten auf die alls gemeine Sagfahung gu maplen und die Cantonsverfaffungen gu entwerfen.

Ungeachtet der Weglaffung des Wallis in dem Entwurfe war auch in diesem Lande, welches aus Furcht vor Frankreichs Absichten mit der größten Angelegenheit ben Helvetien zu bleis ben wunschte, eine Tagfahung zusammen berufen worden, die vier Abgeordnete in die allgemeine mählte. In dersenigen von Bern protestirten sieben Abgeordnete der Hauptstadt, und der Er-Senator Carlen aus Nieder-Simmenthal gegen den vorges

schriebenen Gib und gegen die Abhängigkeit von der Centrals Regierung; auch trugen sie auf die Anrufung ausländischen Rathes und Bepftandes an. Sie wurden ausgeschlossen, und die Mehrheit beendigte ohne sie ihre Geschäfte. Bu Uri und Schwyz war der Esd nicht geleistet worden. Nach Unterwalden wurden eilends Truppen aus den Hulfsbrigaden geschieft, um die Ansschließung an die berden andern Länder zu verhindern.

Am 2 September bestimmte der gesetzgebende Rath die Art der Berhandlungen der bevorstehenden Tagsatung durch ein Gesetz, und verordnete in demselben, sie sollte die endliche Berfassung seinen und nach deren Annahme die Behörden wählen, deren Ernennung die Berfassung ihr übertrage. Nachdem am 7 September die allgemeine Tagsatung sich versammelt hatte, wurden Zweisel erhoben, ob die Abgeordneten der Cantone Uri und Schwyz, Att-Landammann Jost Müller und der Landes. hauptmann Alops Reding, zugelassen werden könnten. In Erwäsgung, daß die Verweigerung der Eidesleistung in diesen bewden Cantonen größten Theis religiösen Bedenklichkeiten zuzuschreiben sey, und daß die Lage des Vaterlandes Vereinigung und die Annahme einer Versassung erfordere, wurde diese Frage von der Tagsatung besahend entschieden.

Nach sehr ungleichen Grundschen waren die Cantonsversaffungen von den Cantonstagsahungen entworfen worden, und gegen verschiedene derfelben gaben Minderheiten Berwahrungen ein.
Die Cantonstagsahungen von Jürich und Bern hatten auch
nicht Einen Föderalisten oder Artstofraten, sondern nur Unitarier oder Demokraten in die allgemeine Tagsahung gewählt,
in welcher die Einheitsfreunde eine weit überwiegende Mehrbeit bildeten; doch auch in dieser standen die Anhänger einer uns
bedingten Ginheit, und diesenigen, welche den Föderalisten um
etwas entgegen gehen und zugleich einige Modisikationen in den
durch den ersten Consul erhaltenen Entwurf bringen wollten,
sich entgegen. — Obgleich man wuste, daß zu Paris eine behnahe
unbedingte Annahme dieses Entwurfes erwartet wurde, ter

į

15

į,

11

ıŧ

ø

Ų,

ď

Die Ragfagung ausführlich über bie Antrage bes aufgestellten Gefehaebungeausschuffes ein. Der Bollziehungerath batte bie Fransofische Regierung mit Angelegenheit an die Bezahlung von Bor= fchuffen und Lieferungen erinnert, und dadurch gereigt. parte befremdete fich über die unbedingte Prufung des Entwur= fes, über den größern Ginfluß, den man der jabrlichen Zagfasung geben wollte, die nach bem Entwurfe vom 29 May von bem Senate abhängig mar; vornähmlich aber, daß man von einer Ab= tretung des Mallis, oder wenigstens des größern, fudmarts von ber Rhone liegenden Theiles nichts boren wolle. Schon maren Republifaner, die nach Unabhangigfeit ftrebten, nicht mehr nach feinem Ginne. - Gleichwohl ließ man durch manche bedenkliche Borbedeutungen fich nicht fchreden, fondern als die Nachricht aus Ballis eintraf, Frangofifche Ingenieure fteden eine Strafe von St. Gingoulph nach dem Simplon ab, murde fogleich bie Integrität der Republit befchloffen.

Als wirklicher Gegner der Regierung und des Ginheitsfpfte= mes batte fich der General Montchoift fcon lange benommen. Einen Agenten des Abtes von St. Gallen, den Die Regierung wegweisen wollte, batte er begunftigt und als einen Frangofi= fchen Burger erflart. Er fchlug es ab , eine Rrangolifche Compagnie in den Begirt Stang gu fenden, fprach von der nothwendigen Selbstffandigfeit der . Cantone, und ben ihm fanden Müller und Reding freundschaftliche Aufnahme und Rath. die Stelle des Ministers Reinhard war am 3 October Berninac getreten; er außerte Bweifel, ob bie Frangofifche Regierung eine veranderte Berfaffung anerkennen werde. Gegen ben Bollziehungerath mar er kalt und zurnachaltend; nur Dolder und der muntere Savari, ber es fich bereits gemertt hatte, mit wem man vereinigt fenn muffe, um in fritischen Beiten fich am beften durchhelfen zu konnen, ftanden mit ibm in genauer Berbinbung. Dachdem der Grundfan der Ginheit und einer fiarten Centralität von der Tagfagung feftgefest war, gingen Muller, R. ding, aud, von ihnen aufgefordert und mit bem Unwillen fei=

ies Cantons bedrohet, von Rlue nach Saufe: der Lettere nicht ibne Berlegenheit und Bedenten. Um 9 October gaben fie eine Bermahrung gegen alle Befchluffe ber Tagfabung ein, die ihren Santonen nachtheilig fenn konnten, und in der Erwartung, baß nan mit allen folchen Magnahmen einhalte, bis ihre Commitenten ihre Gefinnungen werben geaußert haben. jung beurtheilte biefen Austritt als eine perfonliche Sache, und uhr in ihren Berhandlungen mit defto größerer Angelegenheit ort , ba ber Bollgiehungerath fie aufforberte , an bie Stelle bes infichern proviforifchen Buftandes bald eine Berfaffung gu fegen. ule die Lostauflichkeit der Behnten zu magigen Dreifen beichlof= en wurde, traten am 17 wieder brebgehn Glieber aus. 3meb ius ber Stadt Lugern, Rrus und Balthafar; Montenach aus er Stadt Freyburg; die fammtlichen brev Abgeordneten bes Santons Solothurn, Aregger, Munginger und Glut; Bellmeger us Außerrhoden; Salis-Sile, Riedi, Gengel, Bredom und Saprez aus Bunden und Bustelli aus Deffin. Als Gründe bres Austrittes führten fie an', man habe ber Minberheit bie Aufnahme ihrer Antrage in bas Protocoll verweigert, die Contitutions-Commission nicht aus Mitaliebern aller Cantone aufamnen gefest, die Ginrichtung bes Juftigwefens ben Cantonen nicht iberlaffen, über das rechtmäßige Gigenthum einzelner Cantone villfürlich verfügt, ju Bunften Giniger Die wichtigften Staatemellen vernichtet, moraus brudende Auflagen erfolgen mußten; nan beabsichtige bobe, mit republitanischer Sparfamteit unverrägliche Befoldungen; man wurdige Die Cantoneregierungen ief unter die Centralgewalt herab; beraube die Cantone ihrer Selbstftandigfeit, u. f. f. Much fie fchloffen mit einer Bermab= Die Tagfagung ließ fich auch durch diefen Mustritt in bren Berbandlungen nicht gufhalten, fondern fie befchleunigte piefelben , und die ftrengern Unitarier, an deren Spige Rengger jeftanden mar, famen den weniger unbedingten, Roch, Bimmer= nann, u. f. f. entgegen. Um 24 wurde die Revision der Ber= affung beendigt, und von einer großen Mehrheit der Uebriggeliebenen gegen eine Minderheit von drevzehn angenommen.

Der erfte f fprach fich aus : Die Belvetifche Republit bildet nur Ginen Staat, beffen Integritat durch die Berfaffung gefi= Es gibt nur Gin Selvetifches Staatsburgerrecht . chert wird. und feine politifden Cantonsburgerrechte. 3m 6 2. werden Schafhausen und Thurgau ale absonderliche Cantone angeführt. Ballis ift aufgenommen, und des Fridthals wird nicht gedacht \*). 6 3. Das Gefet tann die Gintheilung verbeffern. § 4. Die Re= ligionsubung des katholifchen und des reformirten Glaubensbe= fenntniffes, fammt den Rirchengutern, fteben unter dem befondern Schute des Staates. Die geiftlichen Guter tonnen nur zu religiofen und fittlichen Bmeden vermandt werben. Die Cantone forgen für den Unterhalt der Religionslehrer. 6 6. Reme Religioneparten, beren 3mede ber Sittlichkeit und offentlichen Ordnung nicht zuwider laufen, ift von ihrer Religionsubung ausge= fchloffen. - Die Rechte der Centralität und diejenigen der Cantone find im Befentlichen nach bem Entwurfe von Malmaifon, boch aber naber und beutlicher bestimmt. 6 24. Der große Bebenten wird unverzüglich nach bem brengehnfachen mittlern Jahresertrag losgetauft. Partifularen , Geiftliche und wohlthatige Unftalten, Gemeinheiten und Corporationen werden nach bem Bwanzigfachen vom Staate entschabigt. § 25. Die Grundginfen find lostäuflich nach bem Gefete vom 5 Januar. - Die Zagfagung befteht aus einundachtzig Gliedern; diefe merden von den Cantonen entschädigt. Sie versammelt fich jährlich am 1 Juni, und fann nicht langer als zwen Monathe verfammelt bleiben. Sie erklärt auf ben Borfchlag bes Senats ben Rrieg, bestätigt Friedeneschluffe, Bundniffe und Staatevertrage. Sie bewilligt jährlich die nothigen Geldsummen für die allgemeinen Bedürfnisse. Die stehenden Truppen konnen ohne ihre Eimvil= ligung nicht vermehrt merben. Der Senat befieht aus amen Landammannern und achtundzwanzig Gliedern. Die Umtezeit

<sup>(\*)</sup> Um nicht einen Schein zu geben, als wolle man in bemfelben einen Erfas für das Ballis finden.

ber Landammanner dauert feche Jahre. Der fleine Rath mablt aus einem funffachen Borichlage der großen Cantonebehorde bie Der Landammann im Umte bezieht einen Gehalt bon 16,000 frf. Der Statthalter hat den Butritt au der Ber= waltungsbehörde bes Cantons. Die Appellationsgerichte der Cantone entscheiden endlich über Bivilgegenstände, die den Werth von 3000 Franten nicht überfteigen. Der oberfte Berichtshof befteht aus eilf Gliedern, die der Senat aus einem drepfachen Borfchlage Diemand tann ohne einen fdriftlichen ber Tagfagung mählt. Befehl, von welchem ihm eine Abidrift augestellt wird, in Berbaft gefest werden. Der gemeinfamen Regierung ift die Ginrichtung eines allgemeinen burgerlichen und peinlichen Gefesbuches und die Bestimmung eines einformigen Rechtsganges vor-Jeber Belvetische Burger tann fein Activburgerrecht an jedem Orte der Belvetiften Republif vollständig ausuben. wenn er fich langer als ein Jahr bafelbft aufgehalten bat.

١

Ė

Unstreitig war dieser Entwurf in vollem Widerspruche mit den Bunfchen der Foderalisten. Er vernichtete alle hoffnungen auf Selbsiftandigkeit der Cantone. Die Loskauflichkeit der Behneten, einer der wichtigsten Quellen der Staatseinkunfte und der Hullen der Unterhaltung der Geistlichkeit, war nicht nur erslaubt, sondern gebothen; niedrig der Preis des Loskauses, und eben so derseinige der Grundzinsen. Die Centralität des höhern Unterrichtes \*) und die allgemeine Toleranz schreckten die für die Gefährdung der Religion besorgten Gemuther, u. s. f. d. Offensbar hatte dagegen der Entwurf vom 29 May durch die neue Bearbeitung viele Berbesserungen in wahrhaft republikanischem

<sup>(\*)</sup> In ber Ertlarung ber Priefterfchaft bee Capitele Uri an bie bortigen Cantonerathe vom 18 August 1801 wird gelagt: Die Erfabrung zeigt, baß, wo alle Religionen follen gefehrt werben, vielmehr alle leiben, und baß burd eine folde Berbrüderung nur Unglud und Sittenlosigfeit erzwedt werben. Republifaner nach liberalen Grunbfaben, v. 20. November 1801.

Sinne erhalten. Die wichtigsten Befugnisse, welche er bem Senate übertragen hatte, erhielt nunmehr die Tagfagung, de= ren Wirksamkeit sehr erhöhet wurde. Die auffallende Besoldung des ersten Landammanns, die lange Amtedauer der ersten Beam= ten waren vermindert, viele zweckmäßige Bestimmungen bevge= fügt. Man kannte die allgemeine Unzufriedenheit der durch Bahl und Einfluß immer wichtiger werdenden Föderalisten und der Geistlichkeit. Man wußte, daß von Frankreich mehr zu fürch= ten, als zu hoffen seb; aber man ließ sich nicht iere machen und wollte vollenden, was man begonnen hatte.

Bom 25 bis 27 murben die Bahlen in den neuen Senat vorgenommen. Alle fielen auf Ginheitsfreunde. Fur die Cantone wurden gemählt: Undermatt (Oberft), Cartier von Olten, Erauer von Rothenburg, Derivag von St. Gingoulph, Ruhn, Meyer von Urferen, Morell, Muller-Friedberg, Müller von Thaingen, Muret, Petolaz von Charmey, Rengger, Rusconi, Salis-Seewis, Schmid, Truttmann von Rugnacht, Ufteri, F. 3. von ber Flue, Bollifofer. Die Ernennungen nach freper Mahl fielen auf &. B. Meyer von Schauensee, Bimmermann, Roch, Fufli, Pibour , Wieland , Sted , J. U, Sprecher , Pfenninger von Stafa, Graf von Appenzell, Laflechere von Ryon. - Schon während ber Wahlen hatten Rengger, Schmid und Bimmermann erflärt, fie nehmen ihre Ernennungen nicht an, und quebrudlich bezog fich der Lettere daben auf die bedenkliche Lage des Bater= landes; dennoch trat die Tagfatung über diese Ablehnung nicht. ein. - Dolber, ein Sauptbeforberer des 7 Januars und 7 Mugufts, immer einverftanden mit den Stellvertretern Frankreichs, und auch jest vor Undern im Befite von Berninace Bertrauen, hatte vergeblich basjenige bender Partenen zu erhalten geftrebt. Er war in den Bablen feiner Cantonstagfagung und auch jest, wie Savari, durchgefallen. Bereits war er mit Berninge über die Behauptung des Entwurfes von Malmaifon, mit den Freunden des Alten über die Emporhebung ihres Ansehens eingetreten. Bwar hatten bie Glieber ber alten Bernerichen Regierung

feit dem Mistingen ihrer größern Plane im letten Winter fich von Frankreich zurud gezogen, und fie hofften nur noch auf Großbritannien; dagegen waren jest jungere Manner, die Glieder der Municipalität von Bern und ein Theil der Abvokaten, thätig geworden. Die Gewißheit, daß auch in die obern Cantonsbehörden erkfärte Demokraten und meistens Landleute wurden gewählt werden, bewog diese, Alles zu versuchen und an Dolder sich anzuschließen. Bay und noch andere Glieder der Minderheit der Tagsahung theilten ihre Ansichten und verstanden sich mit ihnen ein.

ı

Unter Ufteri's Borftande murbe die Sigung vom 27 des Abends um 7 Uhr geschloffen, und die Berfammlung von bem Borfieher auf Morgens um 9 Uhr vertagt. Schon am vorher: . gebenden Abende mar unerwartet die Auriliar-Salbbrigade Derrier zu Bumplig eingetroffen; Montdoiff aab vor, gum Bwede einer Seerschau. Man nahm noch andere militarische Buruftun-Einige entichloffene Danner aus ben neugewählten gen wahr. Senatsgliedern fchlugen ihren Freunden vor, man follte verfuden , Die Belvetifchen Truppen gu gewinnen, in der Borausfegung, Berninac und Montchoifi wurden alebann nichts unternehmen, hierauf die Organifation des neuen Spftemes fcnell vollenden, im Mothfall Gewalt anwenden, Doldern und feine wichtigften Unbanger anhalten, u. f. f. Die Ungefprochenen tonnten fich nicht überzeugen, daß Gefahr vorhanden fen, und Dolder felbst beruhigte den Polizeyminister durch mancherlen Borfpiegelungen. Doch vor Mitternacht versammelten fich in einer Privatwohnung drepgebn Glieder des gefengebenden Rathes, aus welchem feche abmefend und vierundzwanzig andere von der Bufammentunft nicht benachrichtigt waren. Sie ernannten Marcacci gum Borfteber, Luthard und Stodarn gu Schreibern. wurde auf Genhards Antrag in der Form eines Gefetes ein Beschluß folgenden Inhalts gemacht : "Auf die Unzeige eines Mitglieds, daß bie Belvetifche Tagfagung, nicht bloß entgegen bem Gefete ihrer Bufammenberufung, fich in Abweichung von dem ihr gur Berathung vorgetragenen Berfassungeentwurf gu einer constituirenden Bersammlung erhoben, sondern sogar zu den Bahlen eines Senates geschritten, und dieselben auf den heutisgen Tag beendigt habe, ist, in Erwägung der dringenden Gesahr, in welche das Baterland durch diese Berhandlung geseht worden, und daß drey Mitglieder des Bollziehungsrathes als Mitglieder der Tagsahung an solchen Antheil genommen, verordnet: 1. Den übrigen drey Mitgliedern, Dolder, Savari und Ruttimann oder ihrer Mehrheit \*), ist provisorisch die Ausübung der dem Bollzziehungsrathe zugestandenen Gewalt übertragen. 2. Dieselben sind beauftragt, für die Bepbehaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit zu sorgen."

Dolber und Savari, die, um unter Montchoisi's Schute sicher zu seyn, bey demselben zu Tische gebethen waren, übertrugen dem Oberst Andermatt den Befehl über die Helvetischen Trupen. Dieser und der Kriegsminister Lanther ließen die Ansstührer den Gid des Gehorsames auf das neue Geset schwören. Die Halbbrigade Perrier war von Bünpliz eingerückt. Bor dem Rathhause stand eine Grenadier-Compagnie mit zwey Kanonen. Alle andern Truppen waren aufgestellt oder sie durchzogen compagnienweise die Stadt, und eine Bürgerwache, mit Säbeln und Stöden bewaffnet, schloß sich an sie an. Wer sich ohne eine Sicherheitskarte, die mit dem Steigerischen Familien-Pettschaft bezeichnet war, auf den Straßen sinden ließ, wurde nach der Hauptwache gebracht.

Bon den Bewegungen benachrichtigt, erschienen vor zweh Uhr Morgens die Bollziehungsräthe Jimmermann, Usteri, Rutstimann, Schmid und die Minister Meyer und Rengger vor der Thure ihres Bersammlungsortes. Ginen Bache habenden Offiszier, der sie aus Befehl des Plats-Commandanten zurud wies, verständigten sie durch die Bemerkung, daß der Plats-Commansdant unter ihnen stehe. Bergeblich ließen sie ihre Collegen zu sich rufen; denn sogleich nach ihrem Eintritte war die Bache

<sup>(\*)</sup> Man zweifelte icon an Ruttimanne Buftimmung.

abaelost, und niemand mehr binein ober heraus gelaffen morben. Um vier Uhr Morgens versammelten jene brepgebn Glieber fich auf dem Rathhause und luden noch eilf andere durch Bufcbriften au fich ein. Diefen murben Sicherheitstarten augefiellt: andere unberufene Glieder bingegen, die fich auch einfinden wolls ten, wies die Bache gurud. Auf einen von den Bollgiehungs= rathen Dolder und Savari eingefandten Antrag erließ nun diefe Berfammlung, mit fiebzehn gegen feche verwerfenbe Stimmen, in der Form eines Gefetes den nachfolgenden Beschluß: In Erwägung, daß die Tagfagung ihre Befugniffe überschritten und fich mit einem neuen Entwurfe beschäftigt, daß durch ben Mustritt aller Mitglieder der fleinen und der Mehrheit anderer Cantone diefelbe aufgehört habe, eine allgemeine Selvetische Sagfagung au fenn, und daß es Wflicht fen, den Gräueln der Anarchie auvor au tommen : ift bie unter ber Benennung allgemeine Selvetische Sagfagung gu Bern figende Berfammlung aufgelost, und ihre Arbeiten als nichtig erflart. Die unterm 29 May 1801 befannt gemachte Berfaffung wird in Betreff der Organisation der Centralgewalt von nun an in Bollziehung gefest; ein Ausschuß von funf Gliedern aus der Mitte des gefengebenden Rathe wird dem= felben mahrend ber Sigung ein Berzeichniß von fünfundzwanzig Mannern vorfchlagen, die ben Senat bilben follen. faffungemäßige Zagfatung wird fich langftene in brey Monathen versammeln.

Ł

Ì

Ì

Nach der Abfaffung dieses Beschlusses wurden einige Glieder der Bersammlung zu Doldern und Savari hingesandt, um durch diese den Wahlausschuß ernennen zu lassen. Dieß geschah, und zugleich wurden ihnen auch die Nahmen der fünfundzwanzig zu wählenden Senatoren zugestellt. Einigen derselben war die Be= merkung bengefügt: "Bon dem Französischen Gesandten besonders empschlen." Nach wenigen Minuten war diese Wahl vollendet. Um 7 Uhr wurde den noch immer in ihrem Bersammlungszimmer bewachten vier Vollziehungsräthen sener Beschluß der eilf Mit=glieder der Gesegebung mitgetheilt, und nun erst erhielt Rütti-

mann die Ginladung, fich mit Doldern und Savari au vereinis Mit dem Ausbrude des bodiften Unwillens und der Meuge= rung, er wurde ein Gewiffenlofer fenn, wenn er bie Mufforberung annahme, wies er fie fchriftlich gurud. Rach zwen Stunben tam die Angeige, während funf Minuten werde die Thure geöffnet fenn, und die Gingeschloffenen tehrten nach Saufe. Darauf gegrundet, daß eine Minderheit bes Bollgiehungsrathes ber Gefengebung feinen Untrag habe machen, und eine Minderheit Diefer lettern hieruber teinen Befchluß habe faffen tonnen, ver= wahrten fie fich gegen alle Rolgen des Borgegangenen. Diefe Magregeln konnten einen großen Theil der Tagfagungs= glieder nicht abhalten, ju der für die Sigung bestimmten Stunde vor der Thure des Rathhaufes fich einzufinden und den Gintritt au forbern; allein fie wurden von der Bache abgewiesen. -Dan fab Montchoifi und Andermatt, von einem gablreichen Stab begleitet, durch die Straffen reiten ober Arm in Arm einher ge= ben. - Gin Befehl des Regierungestatthaltere verboth, daß mehr als funf Personen auf den Strafen fich versammeln. am folgenden Tage wurde niemand anders, als mit besonderer Erlaubnif durch die Thore berein oder heraus gelaffen, und die Gefellichaftehäufer blieben gefchloffen.

Die Minister Rengger, Meyer, Mohr und Rothplet gaben ihre Entlassungen ein. Einige Regierungsstatthalter thaten das Nähmliche, und siebenundfunfzig Glieder der Tagsatung stellten Berwahrungen aus. Sogleich wurde der neue Senat gewählt, die in die drep Länder verlegten Truppen zuruck gezogen, und diese sowohl, als der Canton Jug erhielten besondere Statthalter. In dem neuen Senate sollte nach den damahligen Abssichten Bonaparte's eine Mischung und Ausgleichung bevoder Hauptpartenen mit einigem Uebergewichte der Föderalisten Statt sinden; allein das Lettere war ganz entscheidend, und von den Mänenern, welche bisher die Sache der Einheit vorzüglich vertheidigt hatten, keiner gewählt. Die Wahl siel auf Bay, Frisching von Rümlingen, einen Nessen des Sedelmeisters, Füßli, David

Mys, Rrus, Sauffure, Pelis, Savary, Lanther, Glus, Bieland, Müller Landammann von Uri, Reding, Fr. Janag von Riue, Bweifel Landammann von Glarus, Ander= matt, Dolder, Baldinger Untervogt, Stodar, Underwerth, Mittelholzer, Bellweger, Derivaz, Salis-Sils, Marcacci. Ber-Schiedene Regierungestatthalter murben von der provisorifchen Bollziehung entlaffen , Ulrich von Burich durch Reinhard , Reller in Lugern durch Genhard, Bergog in Marau durch Sunermadel erfest. Die provisorische Bollgiehungebehorde und der Senat erließen Rundmachungen, in welchen fie die Berruttung bes Baterlandes und den herrschenden Partengeift beflagten; die Religion zu ehren, Rirchen= und Schullehrer zu beschüßen, Die Rudtehr der gefuntenen Sittlichkeit au befordern verhießen. bas Bolf jum Bertrauen, Gehorfam und jur Aufgebung aller Erwartungen aufforderten, die fich mit der gegenwärtigen Ordnung der Dinge und mit dem allgemeinen Wohl nicht vertragen. Es wurde erinnert, daß Behnten und Grundzinfen ent= weder Privateigenthum oder die Sulfemittel gur Beftreitung der wichtigften Bedürfniffe und Unftalten feven. Lostauflichkeit derfelben nach ihrem billigen Berthe, Defonomie im Staatshaushalt, Befchrantung aller brudenben Abgaben murben verfpro-Um 22 geschah nach Unleitung des Entwurfes die Wahl bes fleinen Rathes; Reding, dem der gegen die Frangofen bewiesene Muth und die Festigfeit, mit welcher er in der Sagfagung aufgetreten war, ein großes Unfeben beb den Freunden des MI= ten erworben hatten, wurde gum erften, Frifching gum zwenten Landammann gewählt , Glut für das Innere, der Alt-Sedelmeifter Cafpar Siegel von Burich, ber an die Stelle des abtretenden Rufli's \*) gewählt worden war, fur die Juftig, Dolder für die Finangen, Lanther fur das Rriegewefen.

Diefe Regierung enthielt mehrere von den Foderaliften und

<sup>(\*)</sup> Aud Wieland, Stodar und Derivag waren ausgetreten, und burd Gofenborfer, Pfifter und Burbriggen erfest worben.

den Freunden der alten Ordnung febr geachtete Manner, und Undere, Die mahrend ihres Bebfiges in den Selvetifchen Beharden des öffentlichen Butrauens genoffen hatten; dennoch war ihre Aufgabe fehr fchwierig. Sie follte bas von ihren Borgangern gegebene, in vielen Wegenden verhafte Wefet, meldes die Lieferung der Bebenten und Grundzinfen geboth, in Erfullung bringen , die unbezahlten Beamten , pornahmlich die Geiftlichen, befriedigen, die gerrutteten Rinangen berftellen und doch teine Auflagen einführen. Sie follte die Ginheit und den Grundfas der Gleichheit der Rechte behaupten ; und doch erwarteten von ihr die kleinen Cantone die Berftellung ihrer alten Frenheit; ein fehr großer Theil der Foderaliften und der ehemahligen Bevorrechteten einen wesentlichen Rudfchritt jum Alten, Berminde= rung ober Aufhebung der fie drudenden Laften, und ber größere Theil ihrer Glieder felbft munichte, Diefe 3mede gu erreichen. Groß waren die Freude und die Soffnungen der gehobenen, nicht weniger groß bie Erbitterung ber gefallenen Parten, die fich laut und ben jedem Unlaffe außerte. Bu ben erften Befchluffen der durch öffentliche Blatter angefochtenen neuen Regierung ge= borte die Ginführung einer ftrengern Cenfur derfelben. (12 Dovember.) Ihr folgte eine allgemeine Amneftie aller politifden Berbrechen, fraft beren in ben folgenden Monathen viele geift= liche und weltliche Perfonen wieder gurud fehrten, Die feit 1798 und 1799 bie Beimath verlaffen hatten. Je vielen Cantonen ge= schahen Borfchlage für die Berftellung alterer Berhaltniffe, oder man fuchte Unterfdriften für biefen Bred. Gine Drudidrift fprach von dem Bunfche von achtzehn bis zwanzigtaufend Gin= wohnern des Maatlandes, mit Bern wieder vereinigt zu werben; und alle diefe Berfuche hatten Gegenwirkungen und Gegenäu-Berungen gur Folge.

Obgleich der Umschwung unter Frangofischem Borfchub erfolgt war, und die neuen Behörden in ihren Rundmachungen
sich auf den ersten Conful bezogen, bemerkte man doch bald ein zurudhaltendes Benehmen von Seite der Frangosischen Regies

rung, deren Abfichten bas Borgegangene überschriften hatte. Der Gefandte gab feine Soffnung, daß Frankreich basfelbe anertennen werde. Um dieß zu bewirten, wollte Reding ein Mitglied der alten Bernerichen Regierung , Diefbady von Carrouge, nach Waris fenden. Beil er teinen Daß für benfelben erhielt, both er, in Soffnung durch bas Gewicht feines Dahmens felbft auf den erften Conful wirten zu tonnen, und zugleich die Befinnungen besfelben über bie Schweizerifchen Ungelegenheiten au erforschen , fich ju diefer Sendung an , und ging , ohne fich durch Die Bweifel feiner Collegen abhalten gu laffen, von Befannten in Bern ermuntert und von Diegbach begleitet, am 30 Do= vember nach Paris ab. Das Miftrauen des erften Confuls, der eine unbedingte Bingebung unter feinen Billen und an die Politit Frankreichs wollte, hatte fich vermehrt, fobald er ver= nahm, daß man noch auf Defterreiche und Grofbritanniens Ginwirfung hoffe, und noch vor dem Ende bes Jahres murbe ber General Montchoiff, der die Ereigniffe bes 27 Octobers hatte bewirken helfen , durch Montrichard erfest. - 2m 15 December bewilligte ber erfte Conful dem Schweizerifchen Land: ammann eine Unterredung. Die Billigung bes von ber neuen Regierung gewählten Spftemes, die Unabhangigfeit der Schweiz . und die Unverletlichkeit ihres Gebiethes mit Rudficht auf bas Ballis waren bie allgemeinen Bwede Rebings; allein neben diefen fuchte er insbesondere noch fur die drey gander durch die Ginwirfung Bonaparte's die Begunstigung zu erhalten, fich eine ihnen felbft gefällige Berfaffung ju geben, nichts an die Bedurfniffe der Centralität beptragen zu muffen und von der Selve= tifchen Salzregie fren zu fenn. Doch gab er zu, daß fie zur Beit der Roth ihr Contingent stellen follten. Ueber fein ganges Begehren reichte er dem erften Conful eine Dote ein, und erhielt von diesem mundlich die Antwort, nach den Worten und dem Geifte des Friedens von Luneville konne er nur durch freundschaftliche Dazwischenkunft wirken; boch empfahl er Annaherung an die gestürzte Warten und Aufnahme ihrer bedeutenden

Bleichwie feit bem Umfchwunge in ben meiften Cantonen ber Schweiz entichiebene Rreunde bes Alten geheime Berbindungen gum Bwecke größerer Magregeln anknüpften, ebenfo fann ein anderer Theil des Bolles auf einen gewaltsamen Umfturg der Regierung. Schon im December hatte ein junger Diftrifts= Commiffar und Gliten-Sauptmann, Gulger von Minterthur, ben einer Sochzeit in dem Dorfe Dachfen Ungufriedene gu Ergrei= fung der Baffen bewogen. Doch Undere fliegen zu ihnen. Sie naberten fich Winterthur, gerftreuten fich aber fogleich, als am folgenden Tage Frangofen und Belvetifche Truppen gegen fie beran gogen. - Der 20 Januar 1802 war von dem Regierungsfatthalter und der Berwaltungsfammer des Cantons Burich als lette Frift fur die Lieferung des Bebentene bestimmt worden. Bu Rehraltorf, einer der vielen Gemeinen, die fich weigerten, wurde am 18 unter flurmifden Bewegungen in bem Baumgar= ten des Wfarrers ein Krepheitsbaum aufgestellt. Als am 20 der Unterffatthalter mit funfundvierzig Frangofischen Golbaten ein= traf, die ben ben Sauptern der Widersvenstigen und ber garmer verlegt werden follten, wurden fie von tobenden Saufen umringt, und der Unterftatthalter war in Gefahr, mighandelt zu werden. Man beharrte auf der Beigerung, verlegte die Goldaten wie eine gewöhnliche Ginquartierung, und die auch aus der Ferne herbet= eilenden Scharen lösten fich nur auf, als am folgenden Sage mehrere Frangofifche und Belvetifche Compagnien herben eilten und die Anführer und vermuthlichen Urheber anhielten. Erecutionstruppen burchavgen die benachbarten Gegenden , und bie fich weigernden Gemeinen in andern Begirten des Cantons unterwarfen fich dem Gebothe, indeg in verschiedenen andern Cantonen die Lieferung ber Bebenten noch nicht erfolgte. - Bur nahmlichen Beit hatte fich auch zu Lugano ein vorübergebender Aufstand mit Berweigerung der Bezahlung von Staatsabgaben geäußert.

Rach dem Eintritte der feche neuen Mitglieder in die Regierung konnte man bald eine Beranderung des Spftemes mabrnehmen. Der Briefwechsel, beffen-Geheimnis mabrend der verflossenen Monathe Störungen erfahren hatte, wurde wieder frety,
und die Druckerpresse weniger gehemmt; aber zwischen dem kleisnen Rathe und dem Senate entstand ein Misverhältnis, weil
in dem erstern das Einheitospstem und das Neue eben so sehr
das Uebergewicht hatten, als in dem lettern der Foderalismus
und das Alte. Sleichwohl beschäftigte man sich angelegen mit
einer Umarbeitung der Berfassung vom 29 Mah, und am 27
Februar wurde der neue Entwurf mit zwölf gegen eilf Stims
men angenommen. Außer dem Borsteher stimmten auch Escher,
Marcacci und Zurbriggen nicht. Bier andere Senatzen waren
abwesend.

Dieser Entwurf sprach die Einheit aus, räumte aber den Cantonen weit größere Befugnisse ein, als die frühern Entwürse. Dem Cantone Bern gab er das sogeheißene welfche Sanenland wieder; dem Cantone Uri das Livenerthal; dem Cantone Schwyz die March, die Höse und überdieß noch Getsau; dem Cantone Schafshausen Dießenhosen. Glarus und Appenzell wurden in ihren alten Grenzen hergestellt, Baden und Margau getrennt \*), der Canton St. Gallen in seinem gegenwättigen Umsange aufgestellt; Ballis ward aufgenommen; die freve Ausübung der Religion wurde bepbehalten; den Kirchen und wohlthätigen Anstalten ihr Gigenthum gesichert, mit Borbehalt der Bezahlung von Abgaben und der Oberaussischt des Staates. Für Resormen der geistlichen Ordensgesellschaften wurde das Einverständniß der geistlichen Austonicken und der Helvetischen Regierung exfordert; der Censtralität waren die diplomatischen Berhältnisse mit dem Auslande,

<sup>(\*)</sup> Kaum fonnte man in bem Lettern einzelne Stimmen vernehmen, die fich weigerten, die großen, in ihrem Cantone vorhandenen Sulfemittel und Anfalten mit neuen Betbrüderten
zu theilen, indes im Cantone Baben', ungeachter diese Bortheile
ganzlich fehlten, ben ben Einflufreichern große Abneigung gegen
die Bereinigung fich außerte.

Die bewaffnete Dacht, bie Rriegsvorrathe, Die Feftungewerte, Die Marechauffee, die Oberaufficht uber die Rechtspflege, die Bestimmung der nothwendigen Bentrage der Cantone an die Staatsausgaben, die Berwaltung des Salzes, der Poften, des Pulvers, der Bergwerte und ber bagu gehörigen Baldungen, die indirecten Abgaben , die Gin = und Ausfuhrgebuhren , das Manamelen, die Oberaufficht über den Sandel und die Frenheit bes Bertehre, über Gewichte und Dage, die Errichtung einer Dational-Universität, die Garantie der Mationalverfassung und bas höhere Wolizepmefen vorbehalten; doch blieb die Gefengebung über biefen lettern Gegenstand ben Cantonen. Ihnen maren auch die Erhebung und Bertheilung ber Abagben, die Boligen : und Rechtepflege, boch mit einigen Ginfchrantungen, Die Benutung ber Domainen , Bebenten und Grundzinfen, ber Deg = und Bruckengelder, ber Bolle, die Aufficht über ben Gottesbienft, des Erziehungewefens und die Sulfsanstalten zugetheilt. Für die Beforgung der brey lettern Begenflande waren die Domainen, Die Cantonalzehenten und Grundzinsen bestimmt. In die Zagfagung fendet Bern 6, Burich 5, Lugern 3, Schmpg 2, Schafe baufen 1 Mitglied, u. f. f. Sie wird von dem Landammann prafibirt, der nicht im Umte ift. Bier Senatoren wohnen ibr ben; doch ohne Stimmrecht. Sie mablt ben Senat, pruft die Staatbrechnungen, welche burch ben Drud befannt gemacht werben , entscheidet über die Rlagen der Cantone gegen die Berfügungen des Senates. Sie entscheidet in den Fallen, wo nicht gwen Drittheile der Cantone einem Gefegesvorschlage bes Senates bepftimmen, biefer aber auf bemfelben beharrt. Sie ents fcheibet auf ben Untrag bes Senates über Rriegserflarungen, . Friedensschruffe , Bundniffe und Staatsvertrage. Sie bestimmt jährlich auf den Antrag des Senats die Truppenmacht. · Cenat beffimmt die Dauer ber Tagfagung, tann fie aber auch Der Senat befteht aus zwey Landammannern, berlangera. gwen Statthaltern und noch feche und zwanzig Gliebern. Canton bat wenigstens Gines berfelben, ju deffen Muswahl die

aberfte Cantonebehorde der Lagfagung brey Subjecte vorfchlagt. Der Senat entwirft bie Befegesvorschläge und legt fie den Cans tonen vor. Die Landammanner und Statthalter bleiben gebn Jahre im Amte; Die übrigen Senatoren nur funf Jahre; fle tonnen wieder gewählt werden. Der Senat fann fich vertagens bod nicht für langer, ale brep Monathe. Der fleine Rath befieht nebft den given Landammannern und ihren given Statthale tern aus fieben Gliedern. Den Landammannern und Statthale tern fommt die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten au. Die Centralregierung wied ihre befondern Auftrage an eine aus der oberften Cantonebehorde gemablte Magiftrateperfon gelangen. und, im Falle fie nicht befolgt wurden, unmittelbar vollziehen laffen. Die Centralregierung wird ein Eriminalgefesbuch und eine Eriminalprozefform für gang Selvetien fo bald möglich ber' verfassungemäßigen Genehmigung unterwerfen. Die Stellen im oberften Gerichtshofe find, nach einmahl erhaltener Beftatigung, Un den oberften Gerichtshof findet Appellation lebenslänglich. in Civilfallen Statt, wenn biefe uber 3000 Franten an Werth betragen, und baben jugleich ber Belvetifche Staat felbft ober irgend ein Canton, oder eine landesfrembe Werfon, oder ein Burger eines andern Cantons die eine Partey ausmacht.

Für die Mehrheit des Senates war es eine schwere Aufgabe gewesfen, den Grundsat der Einheit bentubehalten, und dennoch dem eigenen Wunsche und demjenigen der Föderalisten gemäß einen bedeutenden Grad von Selbstftändigkeit der Cantone herzustellen. Unter diesen Umständen war es unmöglich, daß der Entwurf nicht Stoff zu großen kunstigen Reibungen zwischen der Censtralität und den Cantonsbehörden in sich fassen sollte. Für und wider denselben wurde die öffentliche Meinung durch Wort und Schrift vielfach bearbeitet. Den Ginheitsfreunden mißsiel er allsgemein, und wenn ein Theil der Föderalisten ihm benpflichtete, so geschah es aus Anhänglichkeit an die Männer, die jest ihr Spstem wieder empor hoben, in der Hoffnung, sie dadurch an der Spisse der Centralität zu behalten, auch durch sie und die Hüsse

des Auslandes noch Mehreres zu erringen \*). Die bem dem größten Theile der Einwohner aller Cantone verbreitete Abneisung nothigte den Senat, zu ungewöhnlichen fünstlichen Mitteln seine Zustlucht zu nehmen, um die Annahme des Entwurfes zu bewirken. Er getraute sich nicht, eine allgemeine Tagsahung zusfammen zu berufen, deren Bersammlung nach dem Abslusse von drey Monathen das Deeret vom 28 October angefändigt hatte. Man glaubte, die Annahme leichter durch Cantonstagsahungen zu erhalten, um so viel mehr, da die bedingten oder weniger bestimmten Beschlüsse einzelner Tagsahungen der Erklärung des Senates unterworfen waren \*\*).

Die Bahl der Glieder diefer Cantonstagfagungen wurde in den geößern auf dreußig, in den mittlern auf zwanzig, in Glarus, Unterwalden, Uri und Bug auf fünfzehn bestimmt. Um meisten siel die Wahlart auf. Durch das Organisations-Decret des Senates vom 26 Februar waren die Gemeinen angewiesen, auf hundert Activbürger einen Wählbaren zu ernennen. Aus diesen Wählbaren ernannte eine Wahltommission die sämmtlichen

<sup>(\*)</sup> Eine im December 1801 verbreitete Drudichrift fagte: "Rur burch die am 28 October eingeseste Regierung tann die ehemahlige Berfassung und die alte Ordnung ber Dinge nach unsern sehnlichen Wünschen so viel möglich wieder hergestellt werden, u. f. f. Republ. vom 16 März 1801. S. 154, und Burflische Burcher-Beitung.

<sup>(4\*)</sup> Das Decref vom 26 hornung begann mit ben Worten: In Betrachtung, bas einerseits die innere Lage ber Republik, sowie ibre auswärtigen Berbältniffe in bem gegenwärtigen Beitpuntte feine Busammenberufung einer allgemeinen helvetischen Lagsaung zur Sanction ber Staatsverfassung gestatten, und anderseits die Willenbäußerungen ber Cantone um so zuverlassiger und unmittelbarer vernommen werden, wenn diese Sanction ben in dieser Absicht zu versammelnden Cantonstagsabungen übertragem wird, u. f. f.

Zagfahungsglieder. Diefe Bahlcommission bestand aus dem Regierungsstatthalter, fünf unmittelbaren, von dem Senate selbst gewählten, und aus sechs andern, die, wie das Decret sich ausständite, von Seite des Cantons gewählt werden sollten; allein ihre Bähler waren die Berwaltungstammern, die Cantonsges richte, in einigen Cantonen die Districtsgerichte, und in vielen von diesen Behörden hatte die Regierung während der verstossen nen Monathe Beränderungen vorgenommen, und die Entlassen nen durch andere Männer nach eigener Auswahl ersest. — Die auf diese Weise gewählte Cantonstagsahung war angewiesen, mach der Annahme der allgemeinen Berfassung fünf Cantonsbürzeger auszuwählen, die mit fünf andern, ihnen vom Senate zusgegebenen, binnen drep Wochen den Entwurf einer Cantonsverzstassung vollenden sollten.

it

!

ı.

Beunruhigende Gerüchte von einer Ginverleibung ber Schweiz in Franfreich burchliefen Die Cantone, vornahmlich ben Canton Die Grenzverlegungen, welche Frangofische Bollbeamten. au wiederhohlten Mahlen ben Berfolgung von Schleichhandlern : in diefem Cantone begingen, und die Bermehrung der Frangofischen Truppen ju Biel, im Erquel und in den gunadift liegenden Departementen gaben benfelben ein größeres Gewicht. Micht viel weniger Beforgniffe verurfachte bie Stimmung ber Bu Glarus maren die Bermaltungstammer Meinern Cantone. und der Erziehungerath beunruhigt und befchimpft worden. Die Annäherung des Frühlings wecte die Sehnsucht nach den Landege= meinen, inebefondere in den brey gandern. Reding brang aufeine große Magregel gu Gunften biefer lettern, und man glaubte, fie durch eine folche geminnen gu muffen. Um 2 Marg befchloß ber Senat, die directen und indirecten Abgaben, welche die Urfantone Uri, Schwyz und Unterwalden bezahlen, follen, weil ihre Boraltern unfere Frepheit gegrundet, und fie felbft in den neues ften Beiten fo Bieles fur die Frepheit und die Chre des Schweigernahmens gethan und gelitten haben, eineweilen lediglich au Beftreitung ihrer Cantonalbedürfniffe gewibmet fenn, und biefe

Maßregel foll baneen, bie ihnen bie Summe von 720,000 Fransten wird abgetragen seyn. Am 11 März erließ derselbe eine Bekanntmachung gegen die beunruhigenden Gerüchte über das Schickfal der Schweit, in welcher er sich auf den Lünevillers Frieden und auf die Aeußerungen des ersten Sonsuls bezog, welche bende Helvetien die Unabhängigkeit zusichern. Allein das Stillschweigen des am 18 März zu Amiens zwischen Frankreich und Großbritannien geschlossenen Friedens über Helvetiens Berspältnisse gab zu neuen politischen Bermuthungen und Beforgenissen den Anlaß; um so viel mehr, da Wiele eine kräftige Werswendung des Cabinets zu St. James erwartet hotten.

Mus den entgegengefesteften politifchen Anfichten berefchte Unaufriebenheit gegen die Bablen von Bablbaren; viele Begirte mablten feine. Die Mehrheiten der im letten Sommer verfammelt gemefenen Lagfabungen ber Cantone Burid und Bern forderten ben Senat burch Buschriften, in welchen fie fich als jest noch fortbauernd und als bie einzigen rechtmäßigen Stell= vertretungen der Cantone angaben , auf , die Frevheit der Dab. len beraustellen, und den Entwurf vom 29 May 1801 in Ausführung ju feben. Mit Bitterfeit befdwerte fich ber Diftrict Urferen über Storung ber Bollsfrepheit, über bie Befchrantung der Bahl feiner Stellvertreter und berjenigen des Diffrictes Livenen. Die Bahlmanner des Diftrictes Rufiweil, mo 1799 BBaffengewalt einen Aufftand gegen die Belvetifche Regierung unterbrudt hatte, beriefen fich jest auf die burch die Staatsumival= gung erworbene Bolfsfouverainetat, und forberten die Frenheit, ihre Stellvertreter ju mahlen. Mehrere Diffricteverfammlungen des Cantone Lugern und anderer Cantone außerten fich in bem nahmlichen Sinne, und einige biefer Bufdriften nannten ben Senat provisorisch. Im Margau, St. Gallen, Teffin, Thurgau und Bug murbe die Berfaffung verworfen, und die Befchluffe ' enthielten Rritifen besfelben , unter benen diejenigen von St. Gallen vor den übrigen eingreifend waren. Bu Lugern fimmten nur vier Glieder fur die Unnahme; die meiften wollten ihre Com=

mittenten befragen, und die abrigen verwarfen. Uri, Unterwalden und Rhatien zogerten. In den meisten annehmenden Cantonen wurs den Borbehalte, Bedenten und Einwendungen im Sinne des Foderalismus gemacht. Die Bersammlung von Freydurg erstärte, ihre Annahme geschehe nur ungerne und mit Beforgenissen. Sampt nahm twar an, behielt sich aber ausdrücklich seine alten Rechte vor.

16

71

:1

ai.

u

ıÌ

5

Bon Seite der Regierung wurde in öffentlichen Schriften. Das Bedürfniß, dem provisorischen Bustande ein Ende zu machen, zur Beherzigung empfohlen, und man gab zu bedenten, daß wahrscheinlich die Fortdauer der Schweizerischen Selbiständigsteit von der Annahme des Entwurses abhange. Man versicherte, über die Pauptgrundsäse hätten sich der erste Consul und der Schweizerische Landammann einverstanden. Nun machte Bernisnac am 31 März in den öffentlichen Blättern bekannt, die im Nouv. Baudois enthaltene Nachricht, der Berfassungsentwurf sey aus Frankreich gekommen, sey salsch; er habe sich darüber ben der Helvetischen Regierung beklagt; und er seste hinzu, seine Regierung habe der Pelvetischen noch nicht die geringste Meinung über denselben erklärt.

Ein ftiller, diplomatischer und bennoch bewassneter Angrisselleig war inzwischen von der Französischen Regierung gegen die Delvetische fortgesett worden. In Wallis benahm sich der General Thureau wie der Befehlshaber eines eroberten Landes. Er hatte im December eine Berordnung der Berwaltungskammet aufgehoben und den Beamten Befehle ertheilt, die ihm aber bis auf Wenige den Gehorsam verweigerten. Abgeordnete des Landes brachten ihre Rlagen über die Bedrüdungen an den Senat, und mit Borstellungen und Berwahrungen wandte sich diefer an Thureau. Ohne sich hieran zu kehren, entsetzte dieser am
Ende des Januars den Regierungsstatthalter de Rivaz; ernannte
eigenmächtig einen andern an dessen Stelle; und wenige Tage
nachher entließ er die Berwaltungskammer. Immer bezog er
sich auf die Befehle seiner Regierung. Fortgesetzte ähnliche Ge-

maltthatiafeiten und anbere Bebrfidungen follten bie Ballifer ermuben, und bas Unfuchen um Bereinigung mit Frankreich hervor bringen. Bergeblich; Abgeordnete von drepundneungig Gemeinen des Landes gingen über die bochbeschnepten Gebirges paffe und flehten am 2 Marg den Senat um Bulfe gegen Diefe Bebrudungen. Um 2 April protestirte ber Senat noch ein Maht gegen Thureau's gewaltthatiges Berfahren; allein ichon am 4 erfolgte in der Form eines Befchluffes der Machtfpruch des Frangofifchen Confulate, ber bas Ballis, um basfelbe wenigftens porerft von der Schweiz zu trennen, ale eine unabhangige Republik erklärte. Um der gewaltfamen Mafregel ein milberes Unfeben an geben, war der Beidluß auch darauf gegrundet, bag die Dallifer mit den Baffen der Bereinigung mit Selvetien fich widerfest und dadurch ihre Abneigung ju ertennen ge= Diefer Befdluß wurde der Selvetifchen Regiegeben hatten. zung mitgetheilt, die ihn fogleich burch eine Bermahrung gegen Die Loereiffung beantwortete. - Gine andere politifche Demonitration, die zuerft auf Erleichterung des Frangofifchen Planes gegen bas Ballis, nachher auch auf andere Bwede berechnet war, entwickelte fich in dem Frickthale. 3m Unfange des Nanuars ge= Schahen bafelbft durch ben Doctor Fahrlander im Mahmen des Ministere Berninge Ginlabungen fur die Bereinigung mit Belvetien. Am 21 verfammelten fich bie Stande unter Rabrlanders Borfit; allein als in vielen Cantonen der Biderftand gegen ben Berfaffungeentwurf in Gabrung überzugehen begann , zeigten fich auch im Fridthale die Beranderungen bes politifchen Ba= rometere. Um 15 April protestirten die Landstände ben Berni= nac, und durch ihn ben bem erften Conful, gegen die Ginverleibung , woferne die Berfaffung vom 27 Februar angenommen werden follte, weil fie ein Sinderniß guter Unstalten fen, und Unordnungen, Bedrudungen und Anarchie-herben führen murbe.

Am 14 April hatte fich der Senat bis auf den 21 vertagt, weil das Ofterfest bevor ftand. Reding und noch einige Senateren tebeten in ihre Beimath gurud. Für den Augenblick eben fo

gut mit Berninge einverstanden, ale man bieg am 27 October gewefen war, benutten die Ungufriedenen ben Unlag, um einen jenem Bewaltstreiche entgegen gefesten neuen auszuführen. Saupter ber Roberalisten erhielten Winte und versammelten fich am 16 Abends ben Frifding, um fich über Begenmagregeln Bay folug vor, eine bestimmte Ertlarung au berathichlagen. bon Berninac zu fordern , ob die Gegenparten der Unterfinbung Frankreiche ficher fen , und wenn , wie er glaubte, ber Minifter Beine bestimmte Untwort geben wurde, es fogleich ju versuchen, Die Belvetifchen Truppen ju gewinnen, und, es tofte, was es wolle, die ben Ruhn versammelten Gegner zu verhaften. Wornahmlich durch Birgeln bewogen, ber Bewalt verabscheute und das Ba= geftud allau miflich fand, liegen auch diefenigen, die dem Borfchlage bepgepflichtet hatten, fich abhalten. Um 17 Morgens wurde, wie gewöhnlich, eine Sigung des fleinen Raths gehalten . in welcher auf Ruhns Antrag, außer ihm noch Rengger, Rüttimann, Dolder, Schmid und Füßti, ungeachtet des Widerspruches Brifchings, Birgels und Efchere, befchloffen wurde : 1. Die Mafres geln fur die Ginführung einer allgemeinen Berfaffung und befonberer Cantonalorganifationen find eingestellt. 2. Mus allen Cantonen follen Burger, welche die Achtung und bas Butrauen ber Dation verdienen, zufammen berufen werben, um fich uber ben Entwurf vom 29 Man und allfällige Beranderungen desfelben zu berathichlagen, und bem fleinen Rathe in möglichft turger Frift ihr gutachtliches Befinden darüber ju ertheilen. 3m § 3 wurben Manner aus allen Cantonen ernannt, um am 28 April gu Diefem Brede in Bern fich einzufinden. 5. Der Senat bleibt fo lange vertagt, bis er von dem fleinen Rathe wieder wird Bufammen berufen werden. - Diefe Befdiuffe waren barauf gegrundet, daß der Entwurf vom 26 Februar, weit entfernt, ben Bepfall der Ration zu erhalten, vielleicht häufige und bringende Ginwendungen verurfacht habe, daß derfelbe nur von einigen Cantonstagfagungen unbedingt genehmigt, von mehrern nur mit Borbehalten, von benen einige einer Berwerfung gleich zu achten,

é

Ė

angenommen, von einigen aber gang wemvorfen, auch die von biefen Tagfangungen ausgegangene Meufeeung bes Bollswillens bestritten worden fev.

Das Berfahren der Manner bes 17 Aprils mar nur wenia minder gewaltfam, als basienige vom 28 October. Rein Selvetifdes ober Frangofifdes Militar mar baben in Bewegung gefest worden. Das erfte blieb in der Caferne verfammelt , und nur eine Patrouille von gehn Mann burchzog um Mittag bie Stadt. Jest hatte zwar eine Mehrheit den Befchluß gefaßt; aber auch die Mehrheit des fleinen Rathes war nicht befugt, den Senat Bu vertagen und Ginleitungen ju einer Berfaffung ju treffen. Schon am 48 beantwortete Berninge Die Mittheilung Des fleinen Rathes burch ein amar gurudhaltenbes Schreiben, welches aber bas Borgegangene bennoch billigte, mit ber Meußerung: ohne Bweifel werbe die Frangofifthe Regierung mit Bergnugen eine Mafregel vernehmen, welche babin giele, die Bereinigung der Parteven und die Ausgleichung entgegen gefester Spfteme gu vollenden. Bang furg antwortete am 19 Montrichard, er werbe alle Mittel, die ihm anvertraut fepen, anwenden, um die Rube in Belvetien ju erhalten.

Reding, der, kaum zu Schwyz eingetroffen, aus Bern von der bevorstehenden Gefahr benachrichtigt, am 19 früh wieder baselbst ankam, wurde sogleich durch Ruttimann und Ruhn von dem Borgegangenen benachrichtigt. Schon hatten Hirzel, Frisching und Escher am 17 eine Berwahrung eingegeben, in welcher sie die genommenen Maßregeln gewaltthätig und revolutios när nannten, und anzeigten, daß sie an keinen Berathschlagunsgen weiter Theil nehmen werden. Dennoch begleiteten die beys den Lettern Reding noch am 20 in die Situng des kleinen Rasthes, wo er als erster Landammann alles Geschehene als versfassungswidrig und alle künstigen Berhandlungen des unvollskändigen kleinen Rathes als null und nichtig erklärte. Der kleine Rath wollte seine Aeußerung als ein Entlassungsbegehren ansehen, ertheilte ihm durch ein Derert vom 20 dieselbe, und

abertrug bas Borfieberamt bem Statthalter bes Jahres, Ruttimann. Allein am 22 fandte Reding bas Decret gurud mit ber Erflarung, von bem fleinen Rathe nehme er feine Entlaffung an ; nur die Behorbe, von welcher er das Amt erhalten habe, tonnte ibm eine folde geben ; er wolle baber feine Rechte und Diejenigen Des Senats nach Pflicht und Schuldigfeit vermab= Much an ben erften Conful erließ Reding eine Proteffa= tion, erhielt aber auf biefelbe teine Antwort. Doch awolf andere Senatoren gaben Bermahrungen ein; allein ichon in den nach= ften Tagen verließen Reding und ber grafte Theil derfelben Die gurudgebliebenen Glieber bes fleinen Rathes über-Bern. trugen Schmid bas Rriegewefen, und bas Staatsfecretariat ber auswärtigen . Ungelegenheiten Mullern = Friedberg. Die Regie= rungestatthalter in Burich , Lugern und Margau und noch einige andere Unterbeamten murden durch ihre Borganger erfest. Durch Bepbehaltung bennahe aller Behörden fuchte bagegen bie neue Regierung ein Spftem ber Mäßigung aufzuftellen.

ı

١

Die siebenundvierzig eingeladenen Notabeln waren größten Theils Manner, welche bisher entweder in Helvetischen Beamstungen ober auch in ihren Privatverhaltniffen als gemäßigte Freunde des Einheitssystemes, wenigstens nicht als Gegner dessselben, sich gezeigt hatten. Wiele nahmen den Ruf nicht an und mußten durch Andere erseht werden; unter diesen auch Neber, der sich durch seine geschwächte Gesundheit und durch ganzliche Unbekanntschaft mit der Deutschen Sprache entschuldigte. Bep der ersten Situng, welche am 30 April gehalten wurde, waren nur noch dreußig Glieder vorhanden, welche sogleich einen Ausssschuß für die Prüfung des Entwurfes vom 29 May ernannten.

Much diese Staatsveranderung brachte teine Bewegung hervor. Freude erregte sie ben ben meisten Ginheitefreunden, deren billigende und beglückwünschende Buschriften zahlreich eintamen. Nicht weniger zeigte sich die Unzufriedenheit der Freunde bes Alten; boch ohne in öffentliche Bewegungen überzugehen. Mit Gleichgultigkeit sah ber größere Theil des Wolfes dem neuen Wechfel zu; überdrüffig der steten Schwankungen, ohne Bertrauen auf die Zukunft und in mismuthiger Erwartung, von den Franzzösischen Machthabern getäuscht und von Ehrgeizigen miße braucht zu werden. Allein immer noch hofften beyde Hauptparzteyen, auf ihre eigenen Kräfte vertrauend, die Ersüllung ihrer wesentlichsten Wünsche zu erreichen. Wenn die Einheitsstreunde auf die Französische Republik hindlicken, so sahen die Födera-listen entweder auf des ersten Consuls persönliche Politik, die bereits auch in Frankreich manches Vormahlige wieder herstellzte; oder sie erwarteten das Besser von dem Auslande, das nicht in die Länge müßig Frankreichs wachsender Größe zusehem werde. — Auch der Spott blieb nicht aus. Hatten die Einheitssteunde bald die Nahmen October-Regiment und Redingischer Senat ausgedacht, so sahen seht die Föderalisten eine Aprilse Regierung, und bald einen Dolderschen Senat \*).

Im nahmlichen Grade, wie das Anfeben der immer wechfelns den und angefochtenen Regierungen verschwand, wuchsen und ftarten fich die besondern Meinungen und Forderungen der einzelnen Staatsgenoffen. In den innern Rhoden von Appens gell verbreiteten fich mystische Ansichten \*\*). In den äußern Rhoden, im Toggenburg, in den öftlichen Gegenden des Can-

<sup>(\*)</sup> Bon Dolbern pflegte man ju fagen, er fen aus Pantoffels bolg (Rort) geschaffen, weil er immer oben sowimme.

<sup>(\*\*)</sup> Einer ber bedeutenbfien Beforberer berfelben mar ber Einfeblische Capitular Philipp Borfinger. Er lehrte, bas, wenn eine befessene Person die Gultigkeit einer Laufe widerspreche, um des Seelenbeils willen die Laufe widerhohlt werden muffe; für Stark-gläubige sep es besser, in Rrantbeiten keine natürlichen Mittel zu gebrauchen, sondern sich mit kirchlichen Benedictionen und geweiseten Sachen zu begnügen, u. a. m. Die bischöflichen Behörben und ber Abt von Ginsiedeln wirkten vereinigt diesen Bewegungen entgegen, und Borsinger widerrief feine Lehrsage. Republikaner vom Zugust 1802.

tons Barich, im Cantone Bern'auferten fich wieber biejenigen der Biebertäufer. Schwärmer aus Umfoldingen beunrubigten ploblid die Sauptstadt und ihre Umgegend. Seit zwen Jah= ren batte fich in jenem Dorfe Anton Unternerer aus Schupfen im Cantone Lugern, ein Afterarat und Fanatifer, nieder gelaffen. Befdmagigfeit, mit einnehmenden Formen verbunden, und die Unwendung von Segensfpruchen auf Gebrechen ber Menfchen und des Biebs verschafften ibm bald bas Bertrauen ber Denae. Er bielt Berfammlungen, in welchen ausgehobene Stellen bes neuen Testamentes nach befondern Unfichten gedeutet wurden, und feine Unbanger, die fich bis auf fiebengig vermehrt hatten, entzogen fich bem öffentlichen Gottesbienfie. Durch ein Schreis ben forderte Unternerer im Dahmen des gotilichen Geiftes ben oberften Gerichtshof auf, fich am Charfrentage Morgens mit allen Gefangenen und ihren Bachtern in der Sauptfirche ein= aufinden, wo der Beiland die Cangel besteigen und Bericht Um feine Lehren zu verbreiten, batte er eine halten werde. fdmarmerifche Schrift ju Bern druden laffen, und nun berief er feine Unbanger; die mabrend ber letten Tage ununterbrochen verfammelt gewesen waren, und einen großen Theil ihrer Sabe, in Erwartung des Beltgerichtes, an Andere verfchenft batten. auf die nahmliche Beit auch dabin. Bon allen Seiten ftrom= ten gablreiche Reugierige gufammen, und fcon mar Unternerer felbst von mehrern feiner Unbanger als Beiland angefündigt. Mur ein Theil Diefer Schwarmer fcheint mit dem Unftifter Die Befriedigung einer roben Sinnlichkeit zu einem ber Sauptzwecke ihrer Berbindung gemacht ju haben \*). Musgedebnter, doch nicht allgemein, maren die Spuren von beabsichtigten Unruhen; Die Berhaftung des Unftiftere und noch eines Saupttheilnehmers, die Ginfperrung von funfgebn der Erhipteften in das Sofpital und die Berlegung von Dragonern in die Saufer der Rubefio. ver machten eine folche Wirfung, daß nicht nur die meiften

<sup>(\*)</sup> Sie lehrten Semeinschaft ber Beiber und Guter.

Schwärmer wieder zur Befinnung tamen, ihre Berireungen und bie Berichleuderung ihres Bermögens bereuten, sondern daß im der ganzen Gegend das Bolt, diese Schwärmerenen mifbilligend, die Ofterfeper zahlreicher und aufmerksamer beging, als bieß feit mehrern Zahren nicht geschehen war.

Bon größerer politifder Bichtigfeit mar ber im Leman ausgebrochene Aufftand. Schon maren die im verfloffenen Sommer über die Bezahlung ber Bebuten und Grundzinsen befchloffenen Befete bem größten Theile ber bortigen Guterbefiger, inebefonbere bem Landvolfe, febr guwiber gewefen, und noch mehr miß= fiel bas Spftem, welches die nach dem 28 October aufgestellte Regierung hierüber annahm. Doch mahrend des Binters murben verschiedene Gewaltthätigkeiten verübt, und bas Archiv bes Schloffes Laffara, in welchem Urfunden über das Lebenwefen aufbewahrt waren, überfallen und die Documente gerfiort. Selvetifche Teupren, welche die Regierung binfandte, fellten grae Die öffentliche Rube fogleich wieder ber; aber tief in den Bergen Des von feinen Anführern aufgereixten Boltes lag ber fcon lange genante Bunich, fo leicht und bald als möglich ber verhaften Befdwerden los zu werben; und man verlangte bief um fo viel ungeftumer, weil auch neue, vorher unbefannte Abgaben geforbert wurden. Die meiften der gahlreichen, begludwunfchenben Bufdriften, welche die nach dem 17 April gebilbete Regies rung von Lemanifden Gemeinen empfing, enthielten bas Unfuchen um eine erleichterte Mufhebung derfelben und um Bertheis lung der Staatslaften auf alle Burger nach dem Berhaltniffe Bunachft mar bas Bolf gum 3mede einer ibres Bermogens. Unternehmung gegen die nunmehr aufgeloste Regierung bearbei= tet worden, und mehrere Unflifter batten fich feit der neuefien Regierungeveranderung gurud gezogen; aber bie aufgeregte Denge wollte ben blofen Bitten nicht fteben bleiben , und vornahmlich von einem bey der zwepten Sulfebrigabe als Sauptmann angeftellten Raymond \*), ber als Werboffizier fich im Lande befand,

<sup>(\*)</sup> Er ift mit dem oben genannten Raimondin nicht ju permedfeln.

aufgemuntert, tam bas Boll am Ende des Apulls aufs neue in noch größere Bewegung.

Ungefahr funfgehnhundert Mann, welche fich am 4 Dab Laufanne naberten, um fich der bortigen Archive au bemachtigen. gogen fich gurud, ale Frangofifche und Belvetifche Truppen bafelbit eintrafen. Ausgeschickten Patrouillen feste fich zuerft niemand entgegen, bis am 3 eine folche nabe ben Laufanne bon ben Bauern eingeschloffen, bann aber wieder frey gelaffen wurde. 2m 4 Abends erfolgte in der Rabe von Morges ein fleines Gefecht, nach welchem verwundete und gefangene gandleute da= felbft eingebracht wurden. In den Schloffern Ballerens, Grancy, Pompigny, Cottens, Severi, Montricher und noch in eben fo viel andern verbrannten die Infurgenten die Archive. Raymond . mar ihr Unführer. Er batte einen jungen Marcel von St. Francois aus Laufanne jum Abjutanten gewählt, und feine gange Schar in geregelte Abtheilungen geordnet. Die Compagnien waren nach ihren Gemeinen genannt, und die Mannichaft von Diefen febr ftart befoldet. 2m 5 vereinigten fich mit ihnen vierbundert Andere aus dem Begirf Oron hertommend, nachdem fie vorber fich Laufanne genabert hatten. Morges murbe aufgefordert. Der Frangofifche Commandant, der mit zwenhundert Mann bas Schloß befest hielt, in welchem fiebengig Stud grobes Gefchus aufbewahrt maren, verweigerte die Ablieferung besfelben; durch eine Capitulation murben bagegen bie Gefangenen loegelaffen , dreptaufend Rationen geliefert , die Stadtthore geoffnet, und die Urfunden über das Lebenwefen beraus gegeben, die fogleich auf feche Bagen gelaben, ins Lager binaus geführt, und noch an demfelben Abende verbrannt wurden , indeß Freunde und Feinde, Frangofen und Selvetier um das Feuer ber tange Immer mehr bestärfte fich bas Bolt in ber ihm bengebrachten Ueberzeugung, die Frangofifden Teuppen werden nicht gegen dasfelbe handeln. Dit Reftigfeit benahm fich indes der Regierungestatthalter Polier zu Laufanne. Allein ale er bie Ginwohner diefer Stadt von fechszehn bis fechszig Jahren aufforderte, ju Behauptung ber Rube und Ordnung die Baffen gu ergreifen, entsprachen Benige.

Auf die Rachricht von dem Ausbruche des Aufstandes hatte die Regierung, welche sich schmeichelte, das Spstem eines Mitztelweges zwischen dem Bormahligen und den Erwartungen des Jahres 1798 behaupten zu können, und dieß nun ben dem erzsten Amlasse allen Partenen mit Nachdruck zeigen wollte, den Senator Ruhn als Regierungs-Commissär nach dem Leman abzgeschielt. Aus Einil und Militärgewalt ward in seine Hände gelegt, die ganze bewaffnete Macht seinen Besehlen untergeordenet, und er hatte den Austrag, in keine Capitulation einzutrezten, sondern unbedingte Unterwerfung zu sordern, und im nozthigen Falle Gewalt zu gebrauchen. Sogleich entsprach der General Montrichard einer Einladung der Helveischen Regiezung und besahl den Französsschen Truppen im Waatlande, den Regierungs-Commissär zu unterstützen.

Rubn eilte nach Laufanne, erklärte bie bereits bedrobte Stadt in Belagerungezustand, und jeder Burger mußte fich mit einer Sicherheitetarte verfeben; boch fcon den folgenden Morgen (8 May) vor neun Uhr zogen durch bie Thore St. Laurent und Chaneran zweytaufend bis dreptaufend Mann, die in Batgillone und Compagnien eingetheilt maren, mit Erommelfcblag und fliegenden Sahnen von gruner Farbe, auf benen bie Borte: Siegen oder fterben! ju lefen waren, und ohne Unord= nungen ju begeben , nach der Wohnung des Regierungeftatt= balters , wo der Regierungs-Commiffar und der Generalftaab fich befanden, in die Stadt. Sogleich ging Beillande, Bataillonschef der fiebenundachtzigsten Frangofischen Salbbrigade, zu Rapmond ftellte ihm die Berwegenheit feiner Unternehmung vor, durchfcbritt die Reihen der Insurgenten, sprach zu ihnen mit Rraft, und forderte fie auf, die Stadt zu verlaffen. Mit Gleidigultigfeit feste er hingu, im Fregen wurde man, wenn feine Bereinigung möglich fen , fich beffer mit einander meffen tonnen. Unbeweglich flanden mabrend biefer Beit die Frangofifchen und Belvetis

schon Truppen in den Waffen. Schon vor 40 Uhr räumten die Insurgenten wieder die Stadt, und ftellten sich auf dem Montsbenon im Bierede auf. Ihnen gegenüber nahmen die Linientruppen ihre Stellung. Dem Regierungs-Commissär, der sich auch auf den Montbenon hin begab, erklärte der Anführer, sie fordern die Abschaffung allet Lehenrechte durch ein Geseh, und wenn man dieß ihnen abschlage, werden sie die Bereinigung mit Frankreich nachsuchen; gegen seinen Willen sepen die Doscumente verbrannt worden; denn er lege diesen keinen Werth bey. Am Ende sorderten die Insurgenten eine augemeine Amsnessie.

Mis Rubn , der, ungegehtet feines entschloffenen Charafters, über die fefte Saltung des Auffiandes um die offentliche Stim= mung betroffen war, zwar alle Forderungen abidblug, doch aber anzeigte, er werde felbft bie Regierung benachrichtigen und bin= nen achtundviergig Stunden gurud fehren, legte Raymond bas Ansuchen um Bereinigung mit Frankreich auf eine Trommel nieber. Dasselbe murde von einer nicht febr bedeutenden Ungabl unterzeichnet, und die Theilnehmer fagten, diefes Aftenfludes werden fie fich bedienen, wenn die Regierung ihnen nicht entspreche. Gine Urt von ftillfchweigendem Baffenftillftand erfolgte, und die Dienge glaubte, einer Umneftie ficher gu fepn. Die Linientruppen gogen fich in die Stadt, die Aufgeftandenen nach der Ebene von St. Sulpice, eine Stunde von Laufanne gegen Morges bin, wo fie, aus Laufanne und den umliegenden Begenden mit Lebensmitteln verfeben, gleich einem Luftlager, foswohl von folden, die gablreich ihr Gelingen wunschten, als von . Meugierigen besucht murben, und mabrend daß einzelne Theils nehmer nach Saufe gingen, burch Undere Berftartungen erbielten.

Much über den am Neuenburger=See liegenden Theil bes Baatlandes, der beym erften Ausbruche der Staatsumwälzung der Bernerfchen Regierung lange ergeben geblieben war, debnte fich jest der Aufftand aus, indef das öftliche Seeufer, deffen

١

Bewohner weit weniger, als die aufgestandenen Diftricte mit Grundginfen und Lebenbefchwerben beläftigt waren, an bemfelben feinen Antheil nahm. Chenfalls am 8 mit Tagesanbruch wurde Averdun burch amen Saufen, die von Ivonan und Granfon ber tamen, überrafcht, und nach einigen Stunden verftartte noch eine britte von Orbe berfommende Rotte Diefelben. Ohne andere Bewaltthatigfeiten zu verüben, verbrannten fie bie Documente über das Lebenwefen, und diejenigen des wenig beguter= ten Sofvitales wurden baben nicht gefchont. Das Rahmliche gefchah in Granfon und in den Schloffern Champvent, Mathod und Chamblon. - Un vielen Orten maren neben den Docu= menten auch die Motariateregister vernichtet worden; und in dem Cantone Freyburg wurden gegen mehrere Schlöffer und Acten= sammlungen die nabmlichen Frevel verübt. 2m 10 zogen einige taufend Mann Frangofifche und Belvetifche Truppen mit Artil= lerie gegen die bem St. Sulpice versammelten Insurgenten . Die fich fchnell wieder aufstellten . doch aber nach einigen Unter= bandlungen hinter dies Benoge gurud wichen, von woher es ih= nen gelang, mahrend der folgenden Radit wier Rauonen mit Bedarf durch eine Urt von Capitulation aus Morges au erbalten.

Sogleich hatte Monteichard dem General Amey den Befehl ertheilt, nach dem Leman abzugehen, mit dem Auftrage, Gewalt gegen die Rebellen zu gebrauchen, wenn Ermahnungen nicht wirfen sollten. Nicht weniger mißbilligte Berninac die Unternehmungen berselben, nahmentlich daß sie Frankreichs Farben mißbraucht, sich auf die Französische Regierung berufen und ausgestreut hätten, diese billige das Geschehene und den Bunsch der Anschließung. Der General und der Minister theilten diese Gesinnungen dem kleinen Rathe durch Zuschriften mit, und verreisten am 12 selbst nach dem Leman, kehrten aber wieder zurud, als sie schon zu Peterlingen die Nachricht ershalten hatten, die Aufrührer hätten sich aufgelöst. Ruhn war vor ihnen hergegangen und hatte eine drohende Kundungs

dung an die Diffricte Coffonap, Morges, Aubenne, Oron. Orbe, Laufanne und Rolle erlaffen. Amen, der ihm am 11 nachfolgte, hatte den Raymond und einige der Sauptanführer ju fich tommen laffen und ihnen angezeigt , Gewalt murbe gegen fie angewandt werden. Lange bauerten die Unterredungen: bot lieften die Ginberufenen fich belehren, und am 12 frube losten die ben der Brude der Benoge gelagerten Scharen fich auf, um in ihre Wohnungen jurnd gu tehren, immer noch in der Erwartung einer ganglichen Amnestie. Schon rudten noch funfzehnhundert Frangofen von Genf ber in den Canton, is daß über fünftaufend Dann in demfelben verfammelt fanden. Gleichwohl murben noch zwey Archive zu Bournens und Buffens, in der Rabe von Morges, verbrannt, und große Unordnungen, die im Schloffe Drny bey Laffarrag perübt murden, fonnten nur durch die in der Dacht vom 12 auf den 13 eintreffenben Frangofischen Truppen geftillt werden. In der nabmlichen Dacht näherten fich Bemaffnete aus Cuarny, Avonan, Rovray und andern benachbarten Dorfern der Stadt Iverbun, um bren Berhaftete frey ju machen. Bon einer Abtheilung der Befagung angerufen, gaben fie teine Untwort. Giner aus ihnen wurde durch den Schenkel geschoffen, eilf andere gefangen genommen, und in den folgenden Zagen fiebenundfunfrig nach Laufanne in Berhaft gebracht. Mit der Anzeige von der Beplegung ber Unruhen an die Belvetische Regierung verband Montrichard die Meugerung, ein Frangofifcher Relbherr capitulire nicht mit Rebellen.

Die unruhigen Gegenden wurden entwaffnet, und auf die meisten Einwohner von Iverdun wurde diese Maßregel mit uns gewöhnlicher militärischer Strenge nur darum angewandt, weil sie ben der Annäherung der Ruheltörer sich nicht auf dem Sammelplate zu Behauptung der öffentlichen Ordnung eingesunden hatten. Noch trasen neue Französische Truppen im Leman ein. Die Gemeinen wurden sur Gewaltthätigkeiten, welche noch wursben begangen werden, verantwortlich erklärt, mit Androhung

von militarifden Strofen. Um 24 May erflärte ber fleine Rath alle erzwungenen Bergichtleiftungen null und nichtig, gab den Befchädigten Unleitungen ju Biederherftellung ihrer vernichteten Rechtstitel, wofur in Ermangelung jedes andern fchrift= lichen Beweises gemiffenhafte Ungaben unter einigen Befchranfungen auläglich erflart wurden, und feste den Grundfas feft, der Erfan der Roften und die Entschädigungen follten von den Schuldigen getragen werben. Unrubige Bewegungen , welche fich ju Ende des Monaths in der Gegend von Orbe auferten, hatten noch ernftere Magregeln gur Folge. Lanther, ber als Regierungs-Commiffar an Rubns Stelle trat, belegte die aufgestandenen Dorfer von Myon bie Granfon mit einer abschläg= liden Anlage von 35.976 Franten. Streng murde fie bevgetrieben , und den Borftehern der Gemeinen war Ginquartierung angedrohet, wenn man mit der Bablung faumen wurde. Rurcht vor der Untersuchung entwichen bennahe amephundert Berdachtigte nach Genf, Berfoir und in andere Frangofische Ge-Die Berhafteten wurden bis auf fünfzehn entlaffen. 2m 27 Juli verurtheilte das Spezialgericht Raymond und Marcel in Contumag jum Tode, und in den erften Tagen des Mu-, aufte wurden noch einige andere in Contumag theile gum Cobe, theils zu langwieriger Rettenftrafe verurtheilt, bis am 17 Mu= auft, als bereits die Frangofischen Truppen die Schweiz verlaf= fen und die brev gander den Aufstand begonnen hatten, eine boch nur bedingte Umneftie von dem Senate ausgesprochen murbe, ber einige Tage vorher eine unbedingte fur die Theilnehmer an ben unruhigen Bewegungen im Cantone Burich mabrend bes letten Bintere bewilligt hatte. (Bourla Papei, Davierverbrenner.)

Sehr ungleiche Einbrude machte diefer Aufstand auf die verschiedenen Gegenden Selvetiens. Noch vor der Unterdruckung
desselben hatten die Diftricts = und Gemeindsbehörden des Districtes Meilen im Cantone Zurich dem Senate ihren Abscheu
über denselben bezeugt, mit dem Jusate, sie erwarten von ihm
eine definitive Berfassung und einen billigen und gerechten Los-

tauf der Bebenten und Grundginfen. Die Beborben ber Die ftricte Borgen, Metmenfletten, Grüningen, Bald und die meis ften des Diftrictes Winterthur folgten Diefem Bepfpiele nach. Im Cantone Bern befdwerten fich Langenthal, Logweil und Rutichelen über verbreitete Berüchte von einer bafelbft eingeleis teten Berfdmorung, und Sanen über ein anderes Gerücht von dem Plane eines dafelbft angezettelten Aufruhres und eines Ueberfalles der Stadt Thun. - In Nidwalden waren am 1 May an bie Stelle ber bisberigen Munigipalitätsglieder andere gemablt mor= 2m 2 hatte Mollis die feinigen entlaffen und nach alter den. Weife vier Ratheberren gewählt. Dad Stang murben einige .. Frangofische Truppen verlegt; allein als der Aufftand im Leman ernsthaft zu werden begann, wurden diefe mit benjenigen, die zu Lugern gelegen waren, babin abgerufen, und baburch ber Bebante von einer miglichen Lage ber neuen Regierung in den innern Cantonen befrärft.

k

ı

Einen besondern diplomatischen Aufstand hatte der kleine Rath in der Person des Selvetischen Ministers Dießbach in Wien zu bekämpsen. Den Umschwung vom 17 April und alle nachfolgenzden Beränderungen mißbilligend, mit der Erklärung, er werde seinen Tadel dem dortigen gesammten diplomatischen Körper mitthellen, schrieb dieser am 12 May an den mit den auswärtigen Angelegenheiten beauftragten Staatssekretar, Müller-Friedberg, den er, nach dessen zunächst vorher gegangener Amtstelle, nur Spef einer Division im Finanzdepartement nannte. Er wurde abgerusen, ausgesordert, Rechenschaft abzulegen, und kein Schweizzer, sondern der Hofagent Müller von Mühled in Wien wurde zu seinem Nachfolger ernannt.

Auch von den öffentlichen Blättern fab der kleine Rath fich angefochten; vor andern burch die Burklische Zeitung in Zurich. Ausfälle gegen die Französische Regierung und beunruhigende Neuferrungen über Selvetiens auswärtige Werhaltniffe hatten die Regierung so in Bewegung gefeht, daß sie am 28 May diese Blatt durch einen Beschluß unterdrückte, und zugleich die Berbreitung

jedes andern öffentlichen Blattes verboth, das aus diefer Druzderen erfcheinen murde. Burkli erinnerte, er ftehe unter Cenfur; der Cenfor rechtfertigte fich dadurch, daß er bisweilen in
diefem Blatte bis auf die hälfte goftrichen, so daß nichts übrig
geblieben ware, wenn jeder Anstoß hatte verhuthet werden solz len \*). Nach einigen Wochen erlaubte sie dem Bestraften, seine
Beitung wieder fortzusehen, und schon am 2 Juni hatte sie die

Gebet zu meiner Linten, ibr Bode! wird funftig ber Ridrer Sagen, und Schäfchen! fend mir zur Rechten gefiellt! u. f f. Gotbe.

Das Blatt vom 12 May, in welchem bes Aufftandes im Leman und ber Magregeln ber Regierung ermannt wurde, führte bie Aufschrift:

Et errat longe mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse aut stabilius,
Vi quod fit, quam illud, amicitia quod adjungitur.

Terent.

Doch auch bep biefem Verfahren tonnte er nicht immer bie Genfur befriedigen. Ginmahl ftrich ihm mabrend bes Winters ber Regierungeflatthalter bes Cantons Lugern eine Sielle aus Menbelsohns Phabon und zugleich bas ganze Blatt mit ber Bemerkung: "Darf nicht gebrudt werben; benn wenn man aus folden alten " Buchern Auszuge machen burfte, fo konnten baburch alle Bwede "ber Bosbeit erfüllt werben."

<sup>(\*)</sup> Gang andere benahm fich der Republikaner, der, feit ibm im verfloffenen Spätjabre eine früher von der Regierung bewilligte Unterflühung war entzogen worden, von Bern nach Lugern verlegt wurde: Nur felten erlaubte er fich Urtheile. Diefe äußerte er meiftens durch die Bufammenstellung der von ihm aufgenommenen Nachrichten und Auffähe, vornähmlich aber durch die Sinnsprüche die jedem einzelnen Beitungeblatte vorgeseht waren. So führte 3. B. das Blatt vom 9 März, welches die Schenkung an die drey Länder anzeigte, das Motto:

Werfügung des abgetretenen Senates vom 12 November, welche den Regierungestatthaltern die Genfur übertrug, aufgehoben, dagegen aber denfelben aufgetragen, wachsam auf die öffentlichen Blatter zu feyn, die Berbreitung derjenigen zu hemmen, in welchen rubestörende Neußerungen vorsommen würden, auch die Urheber davon gerichtlich belangen zu lassen.

٠.

:3

:3

. 57

:4

. ...

271

: 😾

7.7

<u>.</u>±

-3

ø

Ç,

: 3

15

٠, '

: 5

×!

اع

ij

Bahrend des Aufftandes im Leman und ber neuen Gabruna ben den alten Demofraten der fleinen Cantone, mitten unter ben Daraus herver gebenden Beforgniffen eines doppelten Burgertrieges war der Entwurf einer Berfaffung ju Stande getommen , und gerade burch fie befordert worden. Die Motablen batten einen Ausschuß von sieben Gliedern ernannt, um den Entwurf au prufen, der auf der Grundlage besienigen vom 20 Dan bes. verfloffenen Jahres mefentlidje Beranderungen enthielt, Die vornähmlich durch Rengger und Berninge maren berathichlagt morden. Die Motablen arbeiteten ohne Saumnif an der Bollendung ihrer Aufgabe. Ginmutbig gaben fie am 20 Man ihr Gutach= ten für die Unnahme ber Berfaffung dem fleinen Rathe ein, und am 25 befchloß biefer, diefelbe foll bem Belvetifchen Bolle aur Sanction vorgelegt werben. In allen Gemeinen wurben Regifter eröffnet, und alle Belvetifchen Burger, die bas gwangigfte Jahr gurud gelegt batten, aufgefordert, fich in benfelben ohne irgend einen Bufat für die Annahme ober Bermerfung au erflären , mit ber Bestimmung , daß Michtstimmende absonderlich aufgezeichnet und ju ben Unnehmenben gegahlt werben. im letten Frühlinge wurde auch jest die Unnahme des Entwurfes mit dem Bohl und ber Unabhangigfeit des Baterlandes in Berbindung gebracht, und mehrere Regierungeftatthalter fuhrten in ihren empfehlenden Rundmachungen biefe Sprache. Manner bes 17 Aprile hatten es fich vorgefest, das Ginheitefp= ftem und beffen Sauptgrunbfage gu bewahren, baben aber fo viel möglich die Gegenparten ju beruhigen. In diesem Spfteme war der Entwurf der neuen Staatsform abgefaßt, und Berfchies benes baben unbestimmt gelaffen, um, wie man fich fchmeichelte,

befto weniger ben ben Unbiegfamen anguftoffen. Mus biefem Ge= fichtepunkte muß man fich mehrere in das Rleinliche gebende Bendungen ertfaren. Der Canton Sentie erhielt den Dabmen Appengell, ber die alten Appengeller gufrieden ftellen follte, und der Diftrict Deu St. Johann, der bisher gum Cantone Linth gebort batte, wurde demfelben bengefügt; diefer lette Canton erhielt den Rahmen Glarus und verlor auch die March . Die Bofe und Reichenburg, die mit Schwyg wieder vereinigt wurben. Bern betam das Oberland und follte dafür das Umt Marburg an Margau abtreten, bem überdieß noch Baden und bie untern freven Memter augetheilt maren. Lugern trat Merifchman= ben an Bug ab und erhielt das Umt Sigfird. Bug wurde außerdem noch durch die übrigen Theile der obern freven Mem= ter vergrößert. Waat erhielt von Freyburg Avenche und Pa-Bafel, Graubunden, Schafhaufen, Solothurn, Thurgau, Untermalben, Uri und Burich blieben unverandert, und die Cantone Bellingona und Lugano maren auch dies Mahl in Ginen Canton vereinigt.

Die wefentlichften Bestimmungen Diefer Berfaffung, unter welchen fich einige gang eigenthumlide befanden, folgen bier Die immermahrenden Abgaben, nahmentlich bie Beben= ten und Grundginfen, find lostäuflich; die Art diefes Losfaufes foll fpateftens bis jum erften Januar 1803 feftgefest werben. -In der Aufgahlung der Befugniffe der Centralität erichien Die Juftiggewalt nicht, fondern nur die Aufficht über die Rechts-Dach den Worten " die allgemeinen Berfügungen über bas Riechenwesen" mar bengefügt: "in fo weit es von ber welt= lichen Gewalt abhangt." - Neber Canton bestimmt feine befondern Ausgaben und die Mittel gu Bestreitung fewohl derfelben, als feiner gefetlichen Beptrage an die allgemeinen. verwaltet feine Liegenschaften, tann aber ohne gefetliche Bevollmachtigung von Seite der Tagfagung diefelben nicht veräußern. Er vermaltet feine Unterrichts = und Unterftugungsanftalten , fo wie feine öffentlichen Stiftungen jeder Art. Er fest feine eigene

Organisation fest, u. f. f. - Die Glieder ber Tagfanung wer= ben in dem Berhaltniffe von Ginem aus fünfundamangigtaufend Seelen gewählt; doch bat jeder Canton wenigftens einen Stell= vertreter. In jedem Cantone werben fie burch zwen Bahlcorps ernannt, von welchen bas eine vorfchlägt, und bas andere mabit. Die Bahl ber Glieder beträgt in ben größern Cuntonen höchftens funfundvierzig. Um Mitglied bes vorschlagenden Bablcorps gu werben , muß man in den größern Cantonen ein Grundeigen= thum von wenigstens 10,000 Franten, in den geringern ein fol= ches von wenigstens 2000 Franten befigen. Gin durch das Loos ausgezogener Drittheil des vorschlagenden Bablcorps bildet den Borfchlag aus einem Bergeichniffe von Bahlbaren, Die burch bas Bolt in bem Berhaltniffe von wenigstens Ginem auf bunbert Seelen gewählt werden. Gin auch durch das Loos bestimm= ter Drittheil des andern Bahlcorps trifft die Bahl. Die Ginrichtung und das Berfahren biefer Bahlcorps wird das Gefes beftimmen. Die Mitglieder felbft fonnen nicht zu den Stellen gewählt werden, mit deren Bahl fie beauftragt find. len find lebenslänglich. Die Tagfagung entscheibet burch ges beime Abstimmung über die Gefetesvorfchlage bes Senates. Sie ernennt die Blieder des Senates. Ihre Sigungen find öffentlich. Der Senat besteht aus einem Landammann; zwey Landesstatt= haltern und vierundzwanzig andern Gliebern. Er fdläat der Tagfagung, wenn es der Fall ift, Rriegeerflarungen vor. fchlieft Frieden , Bundniffe und Sandelsvertrage auf Genehmis gung ber Tagfagung. Er ernennt aus feiner Mitte die brey Glieber des Bollgiehungerathes, die jahrlich in der Befleidung ber Landammannftelle abwechseln, und auf deffen Borfchlag die fünf Staatefecretare. Die Glieder bes Senates treten nach funf. bie des Bollgiehungerathes nach neun Jahren aus , find aber im= mer wieber mahlbar. Die Staatssecretare find sowohl fur die von ihnen mitunterzeichneten Acten des Bollgiehungerathes, als für die Dichtvollziehung feiner Auftrage und fur ihre eigenen

a

t

12

R.:

ŧŝ

ŝ

i.:

11

ŧ

Behandlungen \*) verantwortlich. Sie haben sowohl im Senate, als im Bollgiehungerathe rathgebende Stimmen. Der Bollgie= hungerath leitet die bewaffnete Macht, ernennt die Offiziere, Die Bollziehungebeamten und diplomatifchen Agenten. Er beforat die auswärtigen Angelegenheiten, u. f. f. Der Gehalt eines Landammanns besteht aus 45,000, der eines Landesstatthalters aus 6000, ber eines Senators aus 4000 Franten. - Die geiftlichen Guter fonnen nur zur Unterhaltung von religiofen, öffent= lichen Unterrichts = oder Unterftugungeanstalten verwendet , auch ohne Bevollmachtigung ber Sagfagung meder veräußert, noch ihrer gegenwärtigen Bestimmung entzogen werden. Es foll eine allgemeine Lebranstalt fur die hobere willenschaftliche Erziehung errichtet. und mit berfelben eine Stiftung zu unentgelblicher Unterhaltung folder Studierenden errichtet werden , die fich durch Sittlichfeit, Fähigfeit und wiffenschaftliche Bilbung ausgezeich= net haben. Das peinliche Gefesbuch und die peinliche Progeßpronung follen für die gange Republit gleichformig fenn. gleichformige burgerliche Progefordnung und ein burgerliches Befegbuch follen entworfen, nicht aber ohne Ginwilligung eines Cantons in bemfelben eingeführt werben, u. f. f.

Dem Entwurfe waren noch einige Busahartikel bengefügt; hier die Wichtigsten: § 1. enthielt die Nahmen von flebenundzwanzig Senatoren, welche zugleich mit, der Verfassung dem Bolke zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt waren. Die entschiedensten Säupter bender Partenen waren beseitigt, und so erscheinen auch die Nahmen Ruhn, Rengger, Schmid, u.f.f. nicht unter denselben. § 4. behielt dem Senate die Ernennung der Stellen in ihrem Kreise vor, welche an dem Zusammentritte der Tagsahung erledigt werden könnten. § 5. überließ dem Senate die erste Ernennung der Wahlcorps.

Roch bep teiner der vorhergebenden Beranderungen war der Gedante, eine große Rrifis und ein heftiger Rampf feben nabe,

<sup>(\*)</sup> Dies war ber Ausbrud.

über so viele. Gemüther verbreitet gewesen, wie jest; und indes die Einen mit Bangigkeit der Zukunft entgegen sahen, erwartesten Andere mit Schnsucht die Tage, wo sie ihre sich immer wiesder emporhebenden Gegner erdrücken würden. — Das geheims nisvolle und zweydeutige Benehmen des ersten Consuls trug viel dazu ben, die Verhältnisse der Parteyen noch gespannter zu machen. Verninac, der sich ohne bestimmte Instructionen über die damahligen Verhältnisse der Regierung und der mächtigen Opposition besand, oder wenigstens dies vorgab, suchte das Verstrauen beyder zu erhalten, und gab beyden Zusichrengen: der Regierung, der erste Consul werde nicht aushören, sie anzuerskennen und zu unterstützen; den Wortsührern der Länder und der vormahls regierenden Städte, ebenderselbe werde ihre Ansprüche nicht unbeachtet lassen.

Carl Theodor von Dalberg, Furft : Bifchof von Conftang, befahl feinem Generalvicar und Gefandten in der Schweig, Freyheren von Beffenberg, den Gefillichen ben Belegenheit der Gin= führung einer neuen Berfaffung Ergebenheit an die Regierung aufzutragen und ihnen zu empfehlen, daß fie der gottlichen Für= febung für die weisen Befdluffe ber Regierung banten follten, welche die Erhaltung der Religion und Sittlichkeit bezielen. Doch wie in ben andern bifdoflichen Sprengeln maren auch in bem feinigen nur wenige Beiftliche bem Entwurfe geneigt. Die meiften wirften auf bas Bolt in entgegengefestem Sinne, und eben dieg that auch der große Theil der reformirten Beiftlich= feit. Doch ein Dahl ftimmten die großen Dehrheiten der vor= mable regierenden Stadte und der fregen Lander gufammen, weil fie aufe neue die Gegner ihrer Bunfche an ber Spite ber offentlichen Angelegenheiten faben. Gin beträchtlicher Theil bes Bolfes feste, eingedent der ausgestandenen Milhseligfeiten, ber getäuschten Ermartungen und überdruffig der fteten Schman= fungen , feine Soffnungen wieder auf fie und auf eine Annahe= rung au dem ehemabligen Buftande, in welchem es des Friedens und der Rube genoffen batte; indes, mistrauifch gegen jede Berheifung und in Stumpfheit verfunten, eine noch größere Bahl dem Ausgange gleichgültig entgegen harrte.

Biele Freunde bes Meuen befriedigte der Entwurf ebenfalls Man tonnte es fich nicht verbergen, daß aus der Unnicht. bestimmtheit der Berbaltniffe amifchen der Centralregierung und ben einzelnen Cantonen, ebenfo wie dief bem bem vorbergebenden Entwurfe gefchehen mare, große Bwiftigfeiten nothwendig erfolgen mußten. Ungerne fah man die Bablen dem Bolte ent= jogen', ein Duntel über benfelben ichweben, die wichtigften Begenftande einem funftigen Gefete vorbehalten, u. bal. m.; allein Die meiften aus ihnen unterschrieben fich fur die Unnahme, um nicht burch bie Berwerfung noch mehr zu verlieren. Im Leman fab ein großer Theil bes Bolfes in der Regierung die harteften aller bisherigen Bedruder, und es verabicheute, mas von ihr bertam. Glarus verwarf größten Theils aus Unbanglichfeit an das Alte, und in dem, das Alte haffenden Werdenberg verwarfen Biele, weil ihnen die Gintheilung ber Cantone nicht gefiel. wirften bie entgegengesetteften Beweggrunde gusammen.

Un den meiften Orten bing viel davon ab, ob Leute von Ginfluß fich für diefe ober jene Unficht erflärten. 3m Cantone Bern maren 6340 Unnehmende, 7530 Bermerfende, 25,449 fanben fich nicht ein. 3m Diftricte Burgborf nahmen 175 an, 1650 verwarfen, 1063 waren weggeblieben. Mach Burgdorf mar die Babl ber Bermerfenden am ftartften in ben Diftricten Langenthal und Seeland; gering hingegen im Diffricte Bern felbft. 3m Cantone Oberland verwarfen nur 12 aus dem Diffricte Thun, obaleich gerade in biefer Landschaft große Anhänglich= feit an die alte Regierung vorhanden war. Die Unnehmenden betrugen 1024. In Oberhable mar ihr Berhaltnif am ftartften. Im Diftricte Interlachen erfchien niemand, um feine. Unterfchrift au geben. Im Leman war die Bahl ber Unnehmenden 5711, der Bermerfenden 14,218, der Ausgebliebenen 15.308; am fartften die Bahl der Unnehmenden in Aigle und Bevay. Cantone Burich flimmten fur die Annahme 10,996; im Diftricte

Benten mehr als zwer Diittheile ber Stimmfabigen. Su Walb war ihre Babl am fleinften. Berwerfend ftimmten im gangen Cantone 2784. Dichterscheinende waren 31.097. 3m Margan naberten fich die Unnehmenden ber Salfte . und nur ungefahr ein Achttheil verwarf. Im Cantone Schafhaufen überftiegen die Unnehmenden um einige Sundert die Beggebliebenen und die Berwerfenden. Der Lettern waren nur 114. - In vielen Bemeinen der gander war Gefahr mit der Annahme verbunden. 3m Dia firicte Altorf bes Cantons Uri ftimmten für bie Bermerfung 2147; fue die Unnahme nicht Giner, und 253 fcwiegen ftill. In Urferen waren nur 3 Bermerfende, 161 Annehmende, und 157 Richtstimmende. In den Cantonen Schwyz und Unterwalden außerten fich die Meinungen fo lebhaft, bag in jenem nur 28, in diefem 410 fich nicht erflarten. Begen 150 Unnehmende gablte Schwyg 5317 Berwerfende, Unterwalden gegen 122 Unnehmende 5414 Bermerfende.

Die vollendete Abstimmung zeigte 72,453 Annehmende; dies fen gegenüber die in einem Beitpunkte, wo so viel Gleichgulstigkeit und Ueberdruß herrschte, daß man auf die sogeheißenen ftillsschweigend Annehmenden keine Rechnung machen konnte, surchtbare Bahl von 92,423 Berwerfenden. Nicht unterschrieben hatten 167,172; allein nach ber angenommenen Regel wurden diese als Annehmende gezählt, und so eine scheinbar sehr überwiegende Mehrheit von Annehmenden verkündigt.

Roch vor der ganglichen Bollendung der Abzählungen hatte am 17 Juni der kleine Rath die durch die Annahme der Berfassung ernannten Senatoren eingeladen, sich am 29 in Bern einzusinden. Am 2 Juli wurde die neue Berfassung öffentlich verkundigt. Am 3 übernahmen die gegenwärtigen Glieder des Senates die Regierungsgewalt, und am 5 wählte der Senat den Bollziehungsrath. Durch eine kleine Mehrheit von Stimmen erhielt Dolden die Landammannstelle; durch ein größeres Uebergewicht Rüttimann diejenige eines erstern, Fühli die des zwepten Landesstattbalters. Gine Kundmachung des Senates

vom 7 Juli begann mit den Worten: "Das Biel Euerer bangen, so oft versehlten hoffnungen ist endlich erreicht." Sie sprach von hergestellter Ordnung, bleibender Ruhe, u. s. f. Für die Bermaltungszweige verordnete der Senat nicht Ministerien, sondern Ausschüffle. Die Staatssecretariate selbst wurden Männern übertragen, die theils schon Charafter und Einsichten erprobt hatten, theils durch die Annahme dieser Stellen nach der so eben erfahrenen Burücksehung ihre hingebung bewiesen. Rengger übernahm das Junere, Kuhn die Justig, Gottlieb Jenner das Auswärtige, Laurenz Kuster die Finanzen, Schmid das Kriegswesen.

So schien nach einem mehr als zwehjährigen, schwankenden und willfürlichen Bustande wieder ein verfassungemäßiger einzutreten; allein schon bewolkte sich rings umher der politische Horizont, und obgleich die Regierung Zuversicht zu zeigen suchte, sehlte diese dennoch selbit dem größten Theile derjenigen, die ihre Fortdauer wunschten. Gine Wallfahrt, welche vierzehnhundert Menschen aus Unterwalden vereinigt am 4 Insi nach Ginsiebeln machten, schien der Borbothe noch größerer Bereinigungen und Plane zu senn, und zur nähmlichen Zeit forderte auch der Regierungsstatthalter Würsch seine Entlassung.

Am 13 Abends spät war der Französische Gefandte zum Bwede einer Reise in die innere Schweiz zu Luzern angekommen. Schon waren in Schwyz kriegerische Ehrenbezeugungen für feinen Empfang vorbereitet, und Ausgeschossene aller Gemeinen gedachten, ihm in einer Denkschrift ihre Gründe gegen die Annahme der neuen Berfassung einzugeben, als plöglich ein unerwartetes Ereignis die Regierung in ihrer ganzen Schwäche darstellte, und dem großen, noch gleichsam in seinen Cantonizungen zerstreut liegenden Herre Gegner das Loosungszeizchen zum Angrisse gab. Am Abende des 12 machte Montrichard nicht amtlich, sondern nur vertraulich, Dolbern die Anzeige, er habe von dem Kriegsminister den Besehl empfangen, sich mit den unter ihm siehenden Truppen zum Rückmarsche nach Frankz

reich bereit zu halten. Es war nicht ein Dahl deutlich baraus au feben , ob feine andere Beeresabtheilung fie erfegen werde, und jur nahmlichen Beit erhielten Ungeftellte Befehle von ihren Dbern aus Frankreich, welche bewiesen, daß diefe nichts von einer folden Magregel wußten. Um 13 theilte der Landammann diefe Runde dem Bollgiehungerathe mit, der, über diefelbe febr betroffen, fogleich an den Frangofischen Minifter in der Schweiz und an den Belvetischen Gefandten, Stapfer, ju Paris fchrieb, um Aufschluffe au erhalten , und mittlerweile einen Aufschub die= fer Magregel auszuwirken; boch fcon in der Macht vom 15 auf den 16 traf der Belvetifche Gefandtichaftefefretair Boixot von Paris mit Talleprands Rote vom 8 Juli ein, Die den 20 für die Raumung der Schweiz festfeste; und am 17 gab der nicht einige Bollziehungerath, beffen Borfteber noch Auffchub fuchen wollten, während daß die beuden Statthalter fogleich einwilligen 🥄 ju muffen glaubten, dem Senate Renntnig von der Sache, der die Grunde fur und wider erwog, aber feinen Befchluß faßte. weil der Bollgiehungerath fich die Enticheidung porbehalten batte. Bahrend der Sinung war Dolder in das Borgimmer abgerufen worden und zeigte ben der Mudtebr an, Abgeorduete ber Munizipalität und der Gemeindstammet von Bern batten ibn erfucht, anzuzeigen, fie und die gange Bemeine murben, im Ralle daß die Frangofen gurud gerufen werden follten, fur die öffentliche Rube und die besondere Sicherheit der Regierung mit Leib und But fteben. Unter folden Umftanden mar nicht daran zu benten, öffentlich hindern zu wollen, mas der hochfte Bunfch der großen Mehrheit aller Boltoflaffen ivar; denn fremde Rriegsvolter find bas Unerträglichfte, für beffen Abhaltung ober Entfernung von feinem Serde, fobald Ausficht bafur vorhanden ift, dem Manne ohne Sclavenfinn tein Opfer gu theuer, fein Leben nicht zu toftbar fenn foll.

Der Bollbiehungsrath verfuchte es nun, eine unbefangene Stellung angunehmen, und beschlof noch an demfelben Abende, bem erften Confut fur feinen Entschluß, die Truppen aus Del=

tien gurud gu gieben , als für einen hoben Beweis feines Boblwollens gegen die Belvetifche Ration und feiner Achtung fur ibre Unabhangigfeit, ben' lebhafteften Dant zu erftatten. erfolgte am 18 bes inzwijden gurud gefehrten Berninges erfunftelte Untwort, deren verbindliche Sprache der Ironie glich. Frangofifchen Truppen nannte er die Bataillone, welche der Conful nach dem Frieden in Selvetien zu laffen eingewilligt habe. Die Magregel felbft grundete er barauf, daß der erfte Conful geglaubt habe, die Belvetische Regierung werde in den Zugen= den des Belvetischen Bolles, welches jest über die Grundlagen feiner politischen Organisation einiger fen , hinlangliche Sulfemittel fur die Erhaltung der offentlichen Ordnung und Sicherbeit finden. Die Regierung muffe biefen Entschluß als ein Wfand feines Butrauens in die Beisheit des Belvetifden Bolfes in die Absidten feiner Regierung, fowie feiner Abneigung, fich in die innern Ungelegenheiten anderer Rationen zu mifchen. Auf das Ansuchen um Aufschub war mit keiner Spibe geantwortet, und Berninge ließ diefe Antwort fogleich in ben Mercure de Berne einzücken.

Es wird ungewiß bleiben, ob der in so geheimnisvolle Formen gehüllte Befehl Europa einen Beweis der Mäßigung des ersten Consuls und seiner Achtung für geschlossene Berträge geben, ob er die Helvetische Regierung für einige schüchterne Beweise eines Selbstgefühles und dasir strafen wollte, daß auch sie nicht unbedingt in die Trennung des Wallis einwilligen und wenigstens versuchen wollte, in der Gegend von Biel eine Entschädigung zu erhalten; ob er eine ausdrückliche Bitte um Zupudlassung dieser Truppen, oder den Kampf der Parteven herpvor rufen und die Regierung nothigen sollte, sich in Frankreichs Arme zu wersen, damit diesem der Anlas verschafft würde, gleichsam wider seinen Willen, der Schiedsrichter und Gebiether des sich selbst zersteischenden Landes zu werden, oder ob die meisten bieser Zwede vereinigt waren.

Dem angenommenen Spfteme gemäß fundigte am 20 der

Bollgiehungerathe dem Selvetischen Bolle mit vielen Borten bie Burudaichung der Rrangofifchen Truppen, megu fie ohne Boges rung eingewilligt habe, ale ein freudiges, gludliches Greignif an. Sie ermannte gur Gintracht und Berfohnung ; Biberfetlichkeit gegen die Regierung werbe ftreng bestraft werben ; ber erfte Conful habe berfelben erffart, fie werbe ibn gur Unters flugung Teiner Bundesgenoffen immet bereitwillig finden. -Wenige Tage fpater las man im Frangofifden Umteblatte : , Die Frangofischen Truppen haben Befehl erhalten , fich aus Belvetien gurud gu gieben. Go find bie Buniche biefes Bolfes erfüllt , bas feit langer Beit nach ber ganglichen Unabhangigfeit Moge biefe Ration, die uns in der Geschichte ftets feufate. als ein Mufter von Rraft, Muth und guten Sitten erfcheint, von nun an, der Revolution mude, fich an ihre Regierung feft anschließen, und ihrem mabren Bortheile, ihrer Unabhangigfeit und ihrem Rubme, jede Leidenschaft jum Opfer bringen." In ben Tagen des Augusts verließen die Frangofischen Truppen, fobalb an jedem Orte neue bestimmte Befehle eintrafen, ben große ten Theil der Schweis mit folder Schnelligfeit, daß nur Rrante und fleine Bachen fur noch nicht abgeführtes Frangofifches Gi= genthum gurud blieben, und an mehrern Orten, wie g. B. in Burich, feine Ablofung der Bachtpoften erwartet wurde.

Mit der größten Schnelligkeit hatte sich durch alle Gegenden Selvetiens die Nachricht von dem Abmarsche der Franzosen
und von einer daraus hervor gehenden großen Berlegenheit der Regierung verbreitet. Die meisten Freunde des Neuen waren
darüber betroffen, und noch größere Hoffnungen, als bisher, faße
ten diesenigen des Alten. Schon vorher war man in den drey Ländern entschlossen, der, der Einmuthigkeit sich nährenden, Bers
werfung der neuen Berfassung noch stärkere Folgen zu verschafs
fen. Durch die Denkschrift, welche man in Schwyz für Bers
ninac bereit hielt, sollte Frankreichs Regierung im Nahmen der
drey Länder ersucht werden, ihnen behüllsich zu senn, um sich
nach den traurigen Ersahrungen der letzten Jahre nicht mit

42

II.

ben übrigen Contonen vereinigen gu muffen; gutes nachbarlis ches Bernehmen werbe badurch nicht gebindert werden, u. f. f. Swar maren bamable noch feine Abgeordnete für Uri und Untermalden jugegen; aber fcon am 16 befchloß in Obwalden, me man jest hoher geftimmt mar, als in Nidwalden, eine ver-Doppelte Central: Munigipalität, die Roften fur die Berpflegung ber Druppen follten durch die Beptrage berjenigen bestritten werden, Die von der Belvetischen Regierung Befoldungen erhalten hatten. Um 24 Juli verfammelten fich ju Gerfau ben bem Alt: Landammann Comenzind: Alois Reding, Joft Muller von Altorf und Burich von Unterwalden, um fich zu berathichlagen, ob Landsgemeinen gehalten werden follen, und mas dafelbft vorzunehmen Bu Stang und noch an andern Orten mar der Birtenbrief des Bifchofs von Conftang abgeriffen morden. In Glarus fchien man rubig au fenn; boch mar bereits teine Bermaltungs= fammer mehr in Thatigfeit; ungeachtet von biefer Bebotbe bie gange Bermaltung eines Cantons abbing.

Mehrere bedeutende Manner, wie g. B. Efcher, batten bie Ernennung in ben Senat ausgeschlagen. Richt nur von ihren erflatten Gegnern, fondern auch von ihren Unbangern vernahm Die Regierung Sandlungen und Meußerungen, die offentundig bewiefen, wie fchwach ihr Unfehen fev. Um 19 Juli fcbrieb bas Begirkegericht Sempach an den Senat, er mochte den Cantonen die Ernennungen der Babltorper überlaffen, weil es fchwer balten wurde, das Bolf au überreden, der Canton habe feine eigene Organisation festgefest, wenn die Berfertiger berfelben nicht von der Dehrheit der Cantoneburger ernannt werden; Diefe Bestimmung fev nur in den Bufabartiteln enthalten. 3mar ließ ber Senat fich nicht abhalten , am 26 ju beschließen , es follte von iom in jedem Cantone aus einem doppelten Borfchlage bes Bollgiehungerathes eine Commiffion gewählt werden , um die Cantoneorganisation ju entwerfen , die nadiber ben Burgern besfelben jur Annahme oder Bermerfung werde vorgelegt werden. lid) mabite er bie Babiforper, erlaubte fich aber teine nachbrude

liche Ruge folder Acuferungen einer amtlichen Beborbe gegen eine Sauptbestimmung der Conftitution.

Weil leicht zu bemerten war, daß aus den brey Landern bas meifte au beforgen fen, fdidte der Bollgiehungerath den Regie= rungeftatthalter (nachherigen Schultheiß) Reller von Lugeen als Regierungs=Commiffar bahin ab, bevollmadtigt, Beamten und Beborben ju ernennen, auch jebe erforberliche Berfugung au treffen. Seine Ericbeinung ju Stang binderte am 28 bie Berfammlung von Landegemeinen in Did : und Obwalden. entließ bie Munigipalitat, ernannte, nadbem er fich mit Mannern von benden Parteyen unterredet hatte, einen Landrath und andere Beamten. Fefter mar am 30 der Widerftand au Schmpa; mehrere Unwefende fagten zu Rellern , ., fie halten fich für fren, weil die durch Bajonette aufgedrungene Berfaffung nun aufgeboben, und die neue bennahe einmuthig von ihnen verworfen worden fep." Endlich folug Reller ber verfammelten Central's Munizipalitat vor, von der Regierung die Erlaubnif auszumir-Pen, Landrathe durch bas Bolf mablen laffen gu burfen. ein Theil der Glieder mantte, verließen andere das Bimmer, und durch Thuren und Fenfter drangen ungefahr vierzig Manner in Birtenbemben in basfelbe. Sie erzwangen ben Beichluß, am 1 Auauft eine gandegemeine balten ju laffen, indef Abgeordnete von Uri und Unterwalden bereits auf den Ausgang ber Sache marteten, und die letteen bem Regierungs-Commiffar anzeigten, feine Unordnungen miffallen, und man werbe eine gandegemeine verfammeln. In Schwyz und Unterwalden führte man als Rechtfertigung an, man feb ju biefem Schritte burch die Dafregel veranlaft worden, die ber Regierungs-Commiffar, ben Rechten bes Bolles entgegen, theils ergriffen, theils noch habe nehmen wollen.

Auf ber Landsgemeine ju Schwpz fagte Alois Reding zu bem Bolle, "nach bem von Bonaparte, ben er mehrere Mable ben Mann nanute, vor bem Guropa zittere, gegebenen Worte \*)

<sup>(\*)</sup> Beil Bonaparte Redings Rote angenommen, uber feine

tonne ber Canton fich nach Belieben eine Ordnung geben." Man befchloff, burch bie au ernennenden Behorben die Berbaltmiffe mit der Central=Regierung feftaufeten, mabite einen Landrath aus brenfig Gliedern, forberte Gerfan, Ginfiedeln, Rugnacht, die March und die Sofe auf, fid angufdliegen, und Landrathe in der nahmlichen Ungahl zu mablen. Die vier aulest genannten Begirte murben baben erinnert, von dem Befchluffe ber Landegemeine vom 18 Rebruar 1798 Gebrauch ju machen. Micht alle entsprachen fogleich. Rufnacht und die March zogerten einige Tage, und Ginfiebeln mablte querft einen eigenen Landammann. Db = und Didwalden befolgten die von der Central= Munizipalität in Schwyz erhaltene Ginladung, und ihre Landsgemeinen führten ihre Dablen aus. Rubiger, als man erwartet batte, mar biejenige von Didwalden; weit fturmifcher bingegen in Obwalden, wo beschloffen wurde, diejenigen, welche bem der Regierung angefiellt maren, follten zu feinen Stellen gewählt und ihre Meinungen nicht an das Mehr gefest werden. Uri wurde die Landsgemeine noch verschoben. Man verfammelte fich in der Form von Rathen und Landleuten \*); boch treten Die Mitglieder des Rriegsrathes von 1799 wieder in Birffam= feit. Roch nahmen Urferen, eine Beit lang auch Bafen an den Magregeln ber Urner, Bergieweil und Engelberg an benjenigen ber Unterwaldner keinen Antheil; aber fcon erkundigte man fich aus den außern Rhoden von Appenzell gu Schwyg, ob bie brey Lander aus fich felbft handeln, ober ob fie von einer auswartis gen Macht begunftigt werben.

Forberungen mit ihm eingetreten mer, und fie nicht befilmmt gurud gewiesen hatte; weil Lalleprand und hauterive ihm einige hoffnungen gemacht hatten, glaubte er, die Anerkennung feiner Rote voraus fegen ju burfen.

<sup>(\*)</sup> Eine ben außerordentlichen Landsgemeinen gang gleiche Berfanmlung, wo jeder ber Landsgemeine fähige Landmann ben Butritt hat. Bermuthlich waren in alfern Beiten nur gugezogene
Landleute baben jugegen.

Barnend und brobend hatte an bem nahmlichen 1 August ber Bollgiehungerath eine Rundmadung an die brey Lander Landsgemeinen und alle auf einer folden gefaften Beerlaffen. ichluffe erflarte er als verfaffungewidrig, und gab Unleitungen füt die Erwählung von Beamten. Wahrscheinlich veranlagte biefe Rundmachung die brevortifche Conferenz vom 6 August. welche nach Brunnen einberufen , dann aber in Schwog gehal-Die Abgeordneten erließen eine Gitlarung an bie Regierung, worin fie angeigten, feber ber bren Cantone werbe fur fich eine feiner Lage und feinen Bedürfniffen angemeffene Ber= faffung entwerfen; von der übrigen Schweiz werden fie fich nicht trennen, fondern fie fepen bereit, fich an jede Centralregierung anzuschliegen, in welcher fie eine fichere Gemabrleiftung fur bie Religion ihrer Bater , ihre wohlanererbten Rechte und Frenheiten finden wurden, wie dief in 6 9 und 10 der Rote vom 20 De= cember 1801 enthalten fen. Gegen die Regierung und die benachbarten Cantone werden fie fich , wie bisber , gang friedlich betragen, und fich niemable in die innern Ginrichtungen berfelben mifchen, fo wie fie zuverfichtlich erwarten, daß man ebenfo billig gegen fie verfahren werde. Dichte befte meniger berieth man fich über Magregeln der Bertheidigung , u. bal. - Dem erften Conful danfte die Confereng für die Burudberafung der Franabfifden Truppen mit der Ungeige. Die drep gander hatten fich wieder vereinigt und merden eine angemeffene Regierung berftel= len, "wie diefes felbft von Ihnen, Burger erfter Conful! gebilligt worden, und in der Dote vom 20 December, 1801 enthalten ift , die ber Landammann Alois Reding vorzulegen die Ehre batte."

Allerdings follen die ihrer wahren Beftimmung entfprechensen Borfieher eines durch gegenseitiges Bertrauen ftarten Freysftaates, die fich als Beamte, nicht als Gebiether, als Bollsftreder des vernünftigen Bollswillens, nicht als Beherrscher des felben ansehen, feineswegs sich felbst gegen ihre Mitburger mit Streitkaften umgeben; aber fie follen die Staatsgenoffen gegen

Befahren von Außen, und gegen Storer feiner Rube und feiner Rechte, noch ehe biefe vorhanden find, fraftig maffnen und üben. Midt nur hatte bie neue Regierung, obgleich fie nur mit fcbmaden Baffen ihr Umt begonnen, biefe lette Berpflichtung verabfaumt; fondern ben bem Mangel eines bestimmten Spftemes und in der Soffnung, amen widerstreitende Elemente ausgleichen au tonnen, batte fie vergeffen, baf ihre eigene Berrichaft auf Bewalt und nur wenig auf Bertrauen berube, und daß eine burch Gewalt gegrundete Regierung nur langfam in jenes glud's liche Berhaltnif gurud treten tonme. Mußerbem fehlte ibr bas unerläßliche Sulfemittel ju Aufstellung von Baffengewalt. Done Geld, ohne Staatscredit hatte fie fo menig Anfeben, daß bie Bermaltungetammern von Burich und Schafhaufen die Abliefes zung der noch in ihren Sanben liegenden Schuldfchriften permeis gerten, diejenigen von Bern, Freyburg und Margau nur theile weise entsprachen. Go batte fie den Aufftand im Leman nur burch bie Rraft frember Waffen niebergefchlogen. Jest, als fie auch Diefen Stubpuntt verloren hatte, dachte ffe auf Dagregeln ber Bewalt burch tigene Sulfemittel. Bereits maren am Ende bes Bult vier Eliten: Compagnien im öftlichen Theile des Leman, und ebenfo in einigen andern westlichen Cantonen einzelne Compagnien organisirt worden. Dun beschloft in dem Beitpuntte allgemeiner Gabrung ber Senat am 9 August, jede Gemeine babe auf hundert Dann einen Soldaten au ftellen ober hundert Rrans fen zu zahlen.

Unter dem Borgeben, eine Rauberbande mache das Land unficher, bewaffnete man in Schwyz das Bolt und stellte Baschen aus. Um 9 gaben Landammann und Rath daselbst den Munizipalitäten und Gemeindekammern von Jucich, Lugern und Bug Nachricht von ihren Mafregeln, mit dem Antrage, die eher mahligen freundnachbarlichen Berhältniffe zu erneuern. Die Stadts behörden von Bug lieferten die Buschrift dem Regierungsstatts halter ein; diejenigen von Lugern schwiegen still und die Jurie cherischen beantworteten das Schreiben durch eine uneinläßliche,

bod) freundschaftliche Befcheinigung. Unter dem Mahmen der Bewohner von Uri, Schwyg und Unterwalden erliegen am 14 bie Unführer ber brey gander eine Rundmachung an bas biebere Schweizervoll, und fcbloffen mit dem Buniche, man mochte fich nicht jum Bertzeuge gegen fie gebrauchen laffen, indem es ihnen leid thun wurde, ben Rampf gegen Bruder zu befteben, benen fie fo viel Gutes, als fich felbft munfchen. IL wurden die Bekanntmachungen der Confereng ju Schwyg von ben Cangeln verlefen; bennoch gaben einige bundert Perfonen eine Dentfdrift ein, in der fie bathen, man mochte fich in feine neue gewagte Unternehmung einlaffen; allein mit Ungeftum wurden am 16 au Stana drep Beltgeiftliche und amen Capuainer bebandelt, die man als Unhanger der Selvetifchen Regierung anfab. Flinten wurden neben ihnen geladen, und nicht ohne verfolgt gu werben, flüchteten fie fich uber bie Berge nach Lugern. zere hundert Perfonen verließen das Land, und diejenigen, welche fich ju Bergieweil aufhielten, wurden fchriftlich im Rabmen ber anäbigen Serren und Obern gurud berufen. Much Schwpg rief feine Ausgewanderten gurud.

Bon allen Seiten erhielten die Einwohner der drey Länder durch Reisende und durch Briefe Ermunterungen und Jusiches rungen, vornähmlich aus Bern und Zürich, und weil die Mänzner, die in Englischen Diensten gestanden waren, sich vorzügzlich thätig zeigten, schloß man auf eine unmittelbare Einwirkung des Großbritannischen Cabinets, obgleich dasselbe seit dem Friesdensschlusse zu Amiens in friedlichen Berhältnissen mit Frankreich zu stehen schien. Aus der Schwäche der Regierung selbst konneten sie die größten Hoffnungen schwäche der Regierung selbst konneten sie die größten Hoffnungen schwöhen. Geheime Abgeordnete von Schwoz, welche im Anfange des Augusts zu Bern gewesen waren, erhielten bey Berninac Aufnahme und die Antwort, die Französische Regierung gedenke nicht, sich in die Schweizerrischen Augelegenheiten zu mischen. Nach seiner Weise versischerte sie Dolder, er sinde die Forderungen der Lander billig,

und ließ fie hoffen, er werde ihnen, fo weit als dief von ihm abhange, behülflich fenn \*).

Bon Tag ju Tag flieg mittlerweile auch in Glarus die Gah-Um 16 befchloffen die Gemeinen, mit Musnahme von Enneda, Bilten und Diederurnen , am 20 follte eine Landsgemeine gehalten werben. Dem Senator Mittelholzer, ber als Regierunge-Commiffar Die Gemuther beruhigen follte , blieb nichts mehr übrig, ale fich zu entfernen. Die alten Berhaltniffe mur= ben hergestellt, die Boblen vorgenommen. Man befchloß, teine Muflagen mehr zu bezahlen , und erneuerte die Bergidtleiftung auf die Oberherrichaft uber ehemahlige Unterthanen. Diefe Befcbluffe wurden ber Regierung und bem Frangofifchen Gefandten mitgetheilt, mit Berufung auf den Frieden von guneville. Uri befchloß man am 24, noch unter dem Rahmen von Rathen und Landleuten mit Schwyz und Unterwalben zu beben und gu legen, und Fremwillige gieben ju laffen. In Appengell leiteten vornahmlich der gewesene Senator Bellweger und der Alt: Landam= mann Schmid ben Umschwung. Die Organifations-Commiffion bes Cantons befchloß am 19, auf die gleichen Rechte zu bringen, welche die dren gander erhalten wurden, in welchem Ralle ib= nen die zu entwerfende Berfaffung nicht nachtheilig fenn folle. Bieberhohlt versammelten fich ju Teuffen Abgeordnete ber innern und äußern Mhoden; boch blieben noch am 23 Balbftatt. Schwellbrunn und Schonengrund bavon weg. Roch in vielen Gemeinden zeigte fich Widerfpruch , ber aber ohne Unterftusung von der fraftlofen Regierung blieb, und bald in Stillschweigen überging. Die Anführer verficherten, teine außere Macht werbe

<sup>(\*)</sup> Der Beamte, ber in Republiten, fep es aus Schmache ober aus Shrgeiz, einem jeben gefällig fepn will, ift für den Staar, wie für die Privaten, weit schällicher, als seibst ber robe Polterer. In dem Staate wird er zum Berrather, und ben Privaten, der hm fein Bertrauen schenkt, verleitet er zu irrigen Erwartungen und pft auf verderbliche Abwege.

sich in die innern Angelegenheiten der Shweizer mischen. Am 50 wurde zu Trogen von mehr als sieventausend Mann die Ausberrhodische, zu Appenzell die Innerthodische Landsgemeine gehalten, und ihr Versahren war ähnlich dem jenigen von Glarus. Schon hatten in Graubunden die nähmlichen Bewegungen bestonnen; Landsgemeinen waren in verschiedenen Gegenden zussammen getreten, und man forderte die Herstellung der Häupterstegierung. Im Cantone Bug hatten die Bewegungen schon im Ansange des Augusts zu Menzingen begonnen, und sich zuerst über die beyden andern äußern Gemeinen, Baar und Negeri, aussgedehnt.

Immer feindseliger wurden bie Musfichten. Dicht nur von Gegend ju Gegend, fondern unter fich felbft war man mit Dig= trauen erfult. Inbeg bie Belvetifden Befehlshaber aus Beforaniß über die Rolgen eines angefündigten Rrepfdiegens in Bug amen Compagnien des Bataillons Muller von Lugern dabin abgeben ließen, nahm man in Didwalden Mannern, die dasfelbe befuchen wollten, die Baffen ab. Rachdem Reller bem Boll= giehungerathe burch ben gewesenen Juftigminifter Meyer von der gefährlichen Lage ber Umftanbe einen ausführlichen Bericht hatte erftatten laffen, ließ biefer, nach Ginhohlung des Rathes des Staatsfecretars, am 13 und 14 Auguft das Bataillon Bonbermeid, Die fammtlichen Rager zu Pferd, feche Relbstude mit fechezig bis achtzig Ranonieren nach Lugern abgeben. Lemanifche Scharf= fchugen folgten nach; zwey Bernerifche und vier Lemanifche Eliten-Compagnien follten inzwischen die Sauptstadt bewachen. Gine andere Truppenabtheilung wurde am Brunig gufammen gezogen. Dem Obwaldischen Landammann von Flue, der am 16 von dem Regierungs-Commiffar Reller forderte, man mochte fein gand mit fremden Truppen verschonen, antwortete biefer. er mochte feine Mitburger gur Rube meifen. Eine eilends auf den 15 nach Gerfau gufammen berufene neue Confereng schickte Meinrad Suter von Schwyz und Jauch von Uri nach Bern, um Berninges Bermittelung ben ber Regierung nachzusuchen.

Buch jest beflagte biefer feinen Mangel an Bollmacht, und wies fie, boch unter gefälligen Formen, an die Regierung. von der fie binmieder an ben Regierungs-Commiffar guruet gewiefen wurden; doch offenbarten fich auch ihnen die ungleichen Spfleme und die widerfprechenden Meugerungen ber Glieder der Regierung fo fehr, baß fie die davon ichon vorhandene Runde bey ihrer Beimtunft noch mehr bestätigen tonnten. wurde das Bataillon Bonderweib nach Bug verlegt, und ein Schiff mit zwen 3wolfpfundern und einer Saubige freunte vor ber Munbung bes Lugerner-Sees. Der Beneral Unbermatt . ber ichon allen Spftemen gedient hatte , erhielt den Oberbefehl. Er und der Regierungs-Commiffar batten den Auftrag, gegen bie Biberfpenstigen , wenn Gute nicht hinreiche , mit Gewalt au verfahren, boch aber bie beschräntte Truppengahl, über welche Die Regiernng gebiethen tonnte, nicht leicht in Befahr zu feben. Als am 19 bie Belvetifden Truppen ben Rengapag am nordlichen Rufe des Pilatus befesten, jogen ungefahr fiebzig Dbmaldner, welche bort gestanden waren, fich in die Chene gurud; aber unverfennbarer, als noch durch fein anderes öffentliches Ereigniff, erwies fich bas Dafenn eines weit verbreiteten furchtbas ren Ginverständniffes durch bas, was in der Racht vom 21 auf den 22 in Burich gefchah. Unbemertt wurde ein Pulverbebalter, nicht ferne hinter der Caferne, erbrochen, und 1037 Wfund Pulver auf einem in Bereitschaft liegenden Schiffe nach bem Cantone Schwyg abgeführt, ohne bag die Belvetifchen Beamten auf bie Spur ber That gelangen wollten ober fonnten.

Wie leicht zu begreifen, widersprach sich noch Bieles in dem Benehmen der drey Länder. Oft sprach Schwyz im Nahmen der andern; oft handelte Unterwalden für sich allein. Man trat in Unterhandlungen ein, und mittlerweile verstärkten das Bataillon Clavel und einige Eliten-Compagnien die Truppen bey Luzern und am Brunig. Doch unversehens eröffneten die Unterwaldner am 28 Morgens um 5 Uhr die Feindseligkeiten durch eine eben so rasche, als gelungene Unternehmung. Gine

Lemanifche Scharfichuben-Compagnie, welche feit einigen Tagen ben Rengangs befest bielt, und wegen ber folechten Witterung bie Ausstellung der Borpoften vernachläffigt hatte, wurde von vierbundertfunfzig Unterwaldnern überrafcht. Unter den Geften, die fich unerfcbroden bem Ungriffe bloß ftellten , fiel , von drey . Schuffen getroffen, ber Sauptmann Marier. Mur eine Gres nubier-Compagnie von den Linientruppen unterftutte bie Scharffdusen . weil ein mobiberechneter falicher Anariff der Untermald= ner auf Bergieweil ftartere Bulfe binderte. Die Ungegriffenen verloren ungefähr fieben Todte und zwey Gefangene. Fünfundamangig Bermundete wurden nach Lugern gebracht. Die Sies ger gaben ihren Berluft zu einem Tobten und fieben bis acht Bermundeten an. Den Angriff entschuldigten fie dadurch , daß ihre Grengen überfchritten und einige Plünderungen bem einer Landung verübt morden feven : und in festem Tone beantwortete der Congrest au Schwya die Mufforderung gur Unterwerfung, weldje Reller und Undermatt an ibn gerichtet batten. Obne befondere Birtung verfuchte bas bewaffnete Schiff eine Befchiefung von Stans:Staad.

2m 12 hatte ber Bollgichungsrath ben Rangolifden Gefandten zu Sanden feiner Regierung burd eine Note von ber Trennung der brey ganber benachrichtigt und die Rolgen berfelben porgestellt, und icon am 16 wurde befchloffen, die Fransolifde Regierung um die Ueberlaffung von zwen Sulfebrigaben gu bitten. Stapfer faßte barüber eine Dote ab, und bren Dahl forderte Bonaparte von ihm neue Moten. Bald mußte barin gefagt werben, die Belvetifche Regierung finde fich, nachdem fie die Raumung ber Schweis gefordert, von hinlanglichen Dit= teln zu Bezähmung der Uebelgefinnten und Aufrührer in ben kleinen Cantonen entblößt; bald follte. Stapfer aus alten Capitu= lationen barthun, ob ober in welchen Rallen bie ehemabligen Obrigfeiten berechtigt gewesen fepen, ihre Regimenter fur eigene Bedürfniffe jurud ju rufen. Sehr angfilich war baruber bie Doch verficherte Zalleprand Stapfern fogleid, Megierung.

Frankreich erkenne die dren Länder nicht an; bemeekte ihm aber auch im Tone des Borwurfes, die Regierung hatte nie in den Abmarfch der Französischen Truppen einwilligen sollen.

Immer noch verluchte es die Regierung, in dem aufwogenden Sturme eine Art von Mittelftrafe ju behaupten. Um 28 Auguft beschloß ber Genat die Stellung des diegfahrigen Benntens; allein er hieß auch bie bisherigen Magregeln des Bollgiehungs= rathes gut. Er forderte benfelben auf, die von der großen Debr= beit des Bolles angenommene Berfaffung mit Nachdrud zu bandhaben, und die bedroheten Burger, welche die Gewährleiffung Diefes gefellschaftlichen Bereines anzufen, ju fchugen, Die Rres geführten durch Berfohnung und Milde fur bas Baterland gu gewinnen, dagegen mit Strenge gegen die beharrlichen Unftif= ter und Berbreiter diefer Unruhen gu verfahren, und gu biefem Ende, wenn es die Dothwendigfeit erheifthe, die Gewalt der Maffen anzuwenden. - Die Senatoren Bieland, Didoux und Megmer wurden verordnet, mit dem Bollgiehungerathe und ben Staatsfecretaren jufammen ju treten, und auf ihren Antrag befcbloß am 2 September ber Senat, den Bollgiehungerath einguladen, fich ungefaumt an die Frangofische Regierung ju wenden und um die gutliche Ginwirfung und Bermittelung in Betreff ber Unstände, welche in einigen Cantonen fich über die Annahme ber Berfaffung erhoben haben , ju bewerben. Die unter dem General Undermatt ftebenden Belvetifden Truppen follten inzwischen fich bis auf andere Befehle nur vertheibigungeweise betragen.

Bereits war eine allgemeine politische Auflosung vorhanden, und gerade im Sigungsorte der Regierung herrschte die größte Thätigkeit für die Bewirkung ihres Sturzes. Schon lange hatten einzelne Berbindungen, wenn schon ohne genauen Jusammenshang, auf denselben Jweck hingewirkt, und bereits im verstoffesnen Jahre versuchte eine solche, die von der alten Bernerschen Regierung in England angelegten Summen zu ihrer Berfügung zu bekommen. Die seit dem Spätjahre 1801 zu Bern gebilsbete, und vornähmlich im Oberland wirksam gebliebene, sogeheis

Bene Schwefzerifche Berbruderung hatte bennahe durch alle Cantone Bergmeigungen ausgedebnt. Rest begrbeiteten Glieder berfelben aus dem Babe zu Schingnach den umliegenden Margau und Die untern Gegenden des Cantons Baden. Ohne Scheu, bennabe öffentlich, unter den' Augen der Regierung und ihrer Beams ten wurden Briefwechsel geführt, Bufammenfunfte gehalten , Aufwiegelungen betrieben, und feit geraumer Beit empfingen bin und wieder Leute, vornähmlich folche, die unter den ausge= wanderten Schweizern gedient hatten, eine Lohnung, um ftets fcblagfertig zu fenn. Dolber, bas Saupt der Regierung, ftanb mit den Anführern der Unaufriedenen in taglichem Bertebr . mit dem talentvollen Emanuel von Battenwol in einem fcbeinbar vertrauten Berhaltniffe, fo daß er nur bas Bret zu fuchen fcbien. um ale ein Ausgelernter in der Gilbe der Schanfelmanner aus bem fcwantenden Staatsschiffe in irgend ein anderes politisches Sabrzeug binuber glitschen zu konnen; er mochte von manchen Absidten der Digveranuaten genaue Renntnig befigen. Stagtefecretare Ruhn und Schmid maren ben mehrern Berfuaungen in Absicht auf das Woliken = und Rriegemefen dem un= fcbluffigen und uneinigen Bollgiehungerathe vorgeeilt, und erbittert über die Burudweisung vieler feiner Borfchlage, hatte ber erfte feine Entlaffung genommen, nach welcher ber Regierungs-Ratthalter Tribolet von Bern an feine Stelle gewählt wurde.

Die bennahe allgemein verbreitete Ungnfriedenheit ging aus den verschiedensten Ursachen hervor. In Basel war man erbittert gegen die Munizipalität, weil sie unbillige Beranlagungen mache, und nicht Rechnung gebe; und doch war gerade diese Munizipalität schon mit der Züricherischen in einen vertrauten Brieswechsel getreten. Im Cantone Zürich beschleunigten die Anstalten für die Zusammenziehung von sechstehn Eliten-Compagnien den Ausbruch der Gährung. Dieser Maßregel selbst aber war man, vornähmlich in den westlichen Gegenden, abgeneigt und höchst mistranisch im Hauptorte gegen eine befürchtete Zussammenziehung der Stadt. Ohne

fich auszusprechen, erriethen sowohl die Helvetische Regierung, als die Männer, welche zu Burich die öffentliche Meinung leie teten, die gegenseitigen Absichten. Die erste wollte des in der Mähe jener unruhigen Lander so wichtigen Plates sicher fepn, die Burgerschaft hingegen gerade aus diesem Grunde nicht gestemmt, und noch weniger von einer aus ihren nachsten Umgebungen gebildeten Waffengewalt bewacht werden. In einer von vielen Burgern unterschriebenen Buschrift wurde die Regierung ersucht, teine solche Besahung in die Stadt zu legen; allein man antwortete, neu aufgestellte Truppen können nur an einem größern Plate versammelt und gebildet werden; dieß geschehe auch zu Bern und an andern Orten.

Unverfebens trafen am 25 feche regulirte Compagnien Des Bataillons Bonberweid zu Burich ein. Rach einigem Bortwech= fel nahmen fie ihr Quartier in der Caferne, bezogen aber am folgenden Morgen die Bachtpoften ; allein der Ueberfall an der Renga fcbredte bie Belvetifchen Befehlehaber in Lugern fo febr. daß biefe feche Compagnien, gleich benjenigen zwey, welche in Bug lagen, eilends dahin abgerufen wurden. Schon am 29 in der auffallenden Stunde von zwey Uhr des Morgens verließen fie wieder die über ihren Abzug frohlockende Stadt, und mit diefem war ben Bielen nicht nur in Bürich, sondern in einem weiten Rreife der Entfaluß, einer wankenden Regierung, die man ohnehin als aufgedrungen anfah, nicht langer Gehorfam gu leiften , zur Reife gebieben. Der Regierungestatthalter forberte feine Entlaffung, und den fprechenoften Beweis von der Auflos fung aller politischen Bande und der gahmung der öffentlichen Beamten gab eine Rundmadjung der Buricherifchen Munigipalitat vom 4 September, in welcher fle fagte, ber Regierungs= fatthalter, der Unterftatthalter und fie felbft hatten fid, perei= nigt entschloffen, um Unordnung und Anarchie zu verhuthen, feinerlen Angriffe auf die Sicherheit der Dersonen oder des Gis genthums, von wem foldes immer feb, jemable guzugeben. fondern biefe beiligen Rechte mit allem Nachdrud in Schus zu

nehmen. Sie empfahlen "Rube, Maßigung, Gleichmuth, Fefligfeit des Charafters, beffen Beybehaltung allein im Stands ift, eine gludliche Entwidelung unfers endlichen Schickfals moglich zu machen."

In vielen Gemeinen bes Margaues waren die Behenten bes letten Nahres noch nicht entrichtet worden, und die Regierung batte Diefem Cantone, ber ju benjenigen geborte, in benen die neue Berfaffung noch den meiften Bepfall gefunden , eine furze Frift für die Ablieferung besfelben gefest. Biele ihrer bisberigen Unbanger wurden baburch migvergnugt ober gleichgultig, und ber Ginfluß der Berbruderung behnte fich mittlerweile fo aus, daß fcon im August eine Boltebewegung nabe mar. Die Befebie au Aufftellung der Eliten-Compagnien vermehrte die Ungufriebenheit. Gine im Begirt Baben gefchloffene Berbindung, welche in den Begirt Brugg binüber ging und fich von einer Gemeine aur andern ausbehnte, wurde entbedt, einige untergeordnete Un= führer eingezogen, und an dem nähmlichen 4 September, wo die Buricherischen Beborben eine Art von bewaffnetes Reutralis. tat ausgesprochen hatten, erließ der Regierungefiatthalter bes - Margaues eine Rundmachung, in welcher er die Bemeinen für Aufftande verantwortlich machte, die in demfelben ausbrechen und nicht unterbrückt murben.

Der Wollziehungsrath bath sich von dem Senate die Bewils ligung aus, die 2823 Mann Eliten und Milizen, unter denen sich 1588 Lemaner befanden, unter den Waffen zu behalten, und, wenn die Umstände es erfordern, auf 5000 zu vermehren, "um den Bersuchen, die abgefallenen Cantone durch gütliche Borstelstungen und Bewilligungen, welche die Versassung nicht verlegen, zurück zu beingen, Eingang zu verschaffen, oder aber im äußerssten Falle die Herrschaft der Gesethe durch die eigenen Kräfte den Nation zu erhalten." Nichts desso weniger erlaubte er in den ersten Tagen des Septembers neuen Abgeordneten der drep Lander, zum Zweie von Unterhandlungen nach Bern zu kommen, und am 7 schloß Andermatt, dazu bevollmächtigt, mit vier Der

putirten einen Waffenstillstand, wie zwischen zwey gleichen bes waffneten Mächten, ber ben gegenseitigen Berkehr und badurch ben Ländern die freve Zusur herftellte; und eine Frist von drey Tagen war festgesetzt, ehe nach der Aufkundigung die Feindses ligkeiten wieder angehoben werden sollten; das Begehren, daß Glarus und Appenzell möchten in den Waffenstillstand aufgenommen, d. h. als bereits von Helvetien getrennt angesehen, wers den, war zurud gewiesen worden.

Die Regierung, welche beschloffen batte, iber eine Bitte fdrift der Munizipalitat Solothurn um Burudziehung einer da= felbft liegenden Compagnie Freyburgifcher Gliten nicht ein Dabl einzutreten, fuchte Beit und Rrafte ju gewinnen, um Burich wieder gehorfam zu machen. Indeß Stapfer noch unter bem 1 September melbete, ber erfte Conful begehre Austunft über die Befugniffe der alten Regierungen, ihre capitulirten Truppen aurud zu fordern, las man in dem Frangofischen Umteblatte vom 34 August . ale Berichtigung einer Stelle des Dubliciften . ber ben Brief ber Lander an Bonaparte befannt gemacht batte: "Die Frangofische Regierung erkennt nur Gine Regierung in ber Belvetischen Republif an. Gin Theil diefes Bolfes fonnte fic bemnach nicht an ihn wenden, ohne fich gegen feine eigene Regierung in Mufrubr zu fegen \*). Micht wenig hob dies ben Muth der Regierung; ihre Gegner hingegen waren bereits fo weit vorgeschritten, daß fie glaubten, ihre Plane nicht mehr aufgeben zu tonnen und von der Beharrlichkeit felbft einen nicht ungunftigen Erfolg hoffen ju burfen, und zwar um fo viel mehr, weil man vernahm, daß man auch in Bunden die alte Ordnung berftelle, und daß felbft das Rheinthal, eine ebemablige gemeine Berrichaft, am 6 September eine Landsgemeine balte.

Beil die Regierung den ausgedehnten Aufftand im Leman,

<sup>(\*) &</sup>quot;Sans se mettre en rébellion contre son propre gouvernement."

der bod bon Rrantreiche Unterfineung fprechen butfte. burch Rraftaugerungen gebandigt batte, glaubte fie, ben fcheinbar ichmas dern Biberftand in Burich durch Restigkeit bald nieber ju fchlagen, und baburch einer weitern Musbehnung ber Gabrung guvet Friedrich May von Schadau, bet Lantheen im Leman nachgefolgt war, wurde nun als Regierungs-Commiffat nach Burich verordnet. Ge follte die Biberfeplichfeiten gegen Die Aufnahme einer Befagung unterfuchen; in biefem Cantone das Rriegswefen in Ordnung bringen, und Undermatt mat befehligt, zu feiner Berfügung zwen Compagnien fogleich nach Burich abgeben gu laffen. Bon dem Bataillone: Chef Mullet angeführt, naherten fich biefe am 8 Morgens bem Sibithore unverfeftens fo, daß der Bargerwache taum die Beit übrig blieb, um bie Bugbrude aufzuxieben. Sie fundigten fich als eine eins fache Truppenverlegung an; allein biele Burger griffen su ben Waffen und die awen Compagnien bezogen einen Bivouge int Rrauel unter ber Siblbrude , wo die Munizipalitat fie mit Les bensmitteln verfah, inzwischen fich fogleich an Undermatt wanbte . und zwen Abgeordnete an die Regierung fchicte.

Am 9 Abends erhielt man Nachricht von dem Anmarsche Helvetischer Teuppen, und am 10 des Morgens um zwen 72 Uhr forderte Andermatt, der mit fünfzehnhundert Mann vor dez Keinen Stadt angekommen war, keine nachdrückliche Widersetz-lichkeit vermuthend, die Stadt auf, sich in einer halben Stunde zu ergeben oder eine Beschiebung zu gewärtigen, die er, ohne einen verlangten Aufschub zu bewilligen, kutz nach dem Absslusse der gegebenen Frist aus zwen Kanonen und vier Hausbizen mit glühenden Rugeln und Habigranaten begann, und bis fünf 1/2 Uhr fortsetze. Allein schon hatten die Bürger die Wälle besetz ihr Geschütz antwortete dem seinigen, und ein Angriss auf das Bollwerk bezum Ausstusse des Sees wurde versmittelst eines lebhaften Gewehrseuers zuruck geschreckt. Durch Uebereinkunft wurde inzwischen ein Wassenstüllstand bis auf den Abend gestättet.

Andermatt hatte auf die erste Nachricht, daß Burich seine Thore den Helvetischen Truppen geschlossen habe, der Regierung gemeldet: "Er werde durch Borstellungen oder Gewalt sich den Gingang verschaffen." Bon sich aus hilligte der Staatssecretar des Kriegswesens diese Maßregel, und trug, in der Borausssehung des gänzlichen Gelingens, dem General auf, die Sessang durch einige Eliten-Compagnien zu verstärken, die Stadt die Kosten tragen zu lassen, u. s. f. Der Bollziehungsrath genehmigte dieß, und ließ dem General den Auftrag ertheilen, sich mit Güte oder Gewalt \*) den Singang zu verschaffen, der schloss aber zugleich, nach Map's Ankunft sollte diesem die Berzstügung über das Kriegswesen ganz überlassen sepn, und die alls fälligen militärischen Maßregeln sollten auch mit ihm berathen werden.

Eine mit fruchtlofen Unterhandlungen augebrachte Swischengeit benutte die, nachdem früher mehr von jungern ober untergeordneten Berfonen war gewirft worden, jest vornähmlich durch ben Alt=Seckelmeister Sirzel, die gewesenen : Regierungestatthalter Reinhard und Finangminifter Finsler geleitete Munigipalität, um Sulfe an fich ju gieben, die fie meiftens aus dem weftlis chen Theile des Cantons erhielt, indes Andermatt vornagmlich aus den öfilichen und fublichen Gegenden verftarft wurde, Munizipalität verfündigte, bey der am 5 Februar 1798 der Landschaft zugestandenen Gleichheit der Rechte und Frepheiten Um 11 Morgens fruß feste Undermatt verbleiben zu wollen. außer dem Bereiche des Geschützes der Stadt an das rechte Seeufer hinuber, erneuerte von den Boben des Burichberges am 15 nach Mitternacht die Beschiefung, und feste diefelbe mit Unterbrechungen bis auf den Abend fort, indef ein immer fleigender Enthusiasmus die Burger und ihre Gehülfen belebte. mehrere hundert Rugeln und Saubiggranaten in die Stadt gefallen waren, zwehunddrepfig nur allein in bas große Sofpital,

<sup>(\*)</sup> De gré ou de force.

fo wurden bach die an verschiedenen Orten entstandenen Brande sogleich durch Muth und Geistesgegenwart geloscht, und nur der einzige, allgemein geachtete Diacon Schulthes verlor durch eine todtliche Berwundung, die er mitten in der Stadt erhielt, sein Leben.

Bahrend der Beschiefung bewaffneten fich nicht nur, wie 1798, viele Gemeinen gegen ihre Dachbarn, fondern ein offener fleiner Burgerfrieg verbreitete fich uber einen Theil des Cantons. Muf dem Uitiferberge ichlug und gerfprengte eine Abibeilung den Bertheidiger ber Stadt eine in dem Begirte Mettmenftat. ten gebildete Schar, welche andere Bemeinen nothigen mollte. fich an fie anauschließen. Ben Rumlingen unterlagen bagegen die Unganger der Stadt benen der Regierung und ben Ems brach den Belvetifden Sufaren. Map's Unfunft machte ben Reindseligkeiten ein Ende, und eine mit Tribolets Unterschrift verfebene Rachricht von der Abbanfung der Regierung ericute terte den Muth ihrer Truppen und Unbanger. ber Burgerichaft bie Bewachung der Stadt gu, verfündigte eine allgemeine Umneftie, und am 16 Nachmittags fchlug Unbermatt, nachdem die Stadt beharrlich ben Durchmarfch verweigert hatte, ben Beg nach Baben über Bongg ein. Michte befto weniger machte die miflungene Unternehmung, die ohne Belagerungeges fdus gegen eine befestigte entfchloffene Stadt teinen andern Erfolg haben fonnte, und nach dem unerwarteten Fehlschlagen eis nes erften Berfuches jene gange Reihe von Gewaltthaten berbey führen mußte, ibn und feine Obern auf lange Beit jum Begene fande bitterer Bormurfe vieler Taufenden, und murde das Lofunges Beichen des allgemeinen Aufftandes.

Mahrend daß die Regierung und ihre Anhanger nur einzeln und unzusammenhangend handelten, einige der letteen zwar fühener und thätiger als ihre Obern, wie z. B. die gewesenen Senatoren Pfenninger und Muhrmann im Cantone Burich, wirketen die Berbruderten mit mehr Busammenhang und Thätigkeit, fowohl mit den Waffen, als in den Pfaden der Politik auf den

Sturg ihrer Gegner Bin. Der von der Berbruderung ats Oberbefehlshaber in den Morgan gefandte Rudolf von Erlach \*) fand einen burch bie Befchiefung Buriche aufgeregten Theil ber Bes wohner ber Cantone Baben und Margau im Aufftande. \_ Die von drep Gliten-Compagnien befeste Stadt Baben ergab fich am 13 nach fcmachem Widerftande dem Landfturme des Siggithas les, ber vorher zuerft bie Juden die lange genahrte Erbittes rung hatte fühlen laffen, und hierauf in einem nicht gang unblutigen Gefechte die Ernppen der Regierung gurud trieb. fo mußten Brugg und Lenzburg ihre Thore ben Scharen bes benadibarten Landvolles öffnen. Am 14 folgte Marau, wo Ludwig May von Schöftland nur durch Entschloffenheit Gewaltthatigfeiten der aufgebrachten Bauern verhuthete. 216 Erlach, von dem Margauifchen Aufstande begleitet, in den Canton Golothurn einrudte, erhob fich auch ein großer Theil des Bolfes Diefes fcon langft bearbeiteten Landes, und bas Beughaus ber Stadt Solothurn, deren Thore fich ihm am 17 offneten, ver-Schaffte ibm gablreiches Gefchus und binlangliche Rriegsvorrathe, die er vorher in der Befte Marburg, welche ibm den Gingang verweigerte, vergeblich ju finden gehofft hatte; doch wurde Erlache Plan, durch die Berfforung der Bruden ju Baden und Mellingen Undermatte Beerhaufen ben Rudzug abzufchneiden . nicht ausgeführt, den biefer nun ungehindert auf der großen Bernerftraße fortfette.

Noch vor dem Angriffe an der Rengg hatten junge Berner im Oberlande und in andern Gegenden Unterschriften für die Forderung der Entlaffung beyder Landesstatthalter und der entschiedenern Staatssecretare nicht ganz ohne Dolders Wiffen gesammelt, und nachher waren auch die Unterhändler der drey Länder in Bern dafür thätig. Sie, die gerade damable in der

<sup>(\*)</sup> Er war Berfaffer eines Code du bonheur und eines Precis des devoirs du souversin, und erhielt ben Bennahmen Sudibras burch ben Scherz eines Freundes.

Samptstadt befindlichen Abgeordneten einiger vormahls regierens den Städte und die große Anzahl der auf einen gänzlichen Umsschwung hin arbeitenden Berner, wirkten jeder in seinen Umgerdungen auf den Umsturz des morschen Staatsgebäudes hin. Ohne bestimmte Nachrscht von der Lage ihrer bedeutendsten Streits kräfte unter Andermatt. ben Jürich und von den Berhältnissen in der Nähe Luzerns, wo die Gegner der Regierung sich bereits so thätig bezeigten, daß Reller den gewesenen Regierungssstatthalter Genhard und noch sechezehn andere Männer hatte anhalten lassen, befanden sich die Helvetischen Behörden in der größten Berlegenheit. Am 13 sprach man von der Ernennung eines Dictators, und man hörte sogar Stimmen für die Erhebung Dolders auf diese Stuse der Gewalt. Die benden Landesstatts halter bothen ihre Entlassung an.

Bohldenkende und rankefüchtige Manner, von benden Darteven, hatten fich einander mit mannigfaltigen Borfchlagen ge= nabert, und eine folche, boch größten Theile aus Freunden des Alten beftehende Berbindung, fchrecte den muthlefen Dolder fo. daß er vornähmlich von Tribolet fich bereden ließ, zwar ungerne, gogernd, und ohne fich gegen Undere ju erflaren, auch feine Entlaffung ju geben, und am 14 fruh fich nach Jägiftorf abfuhren ju laffen. Durch einen abnlichen Ginfluß geleitet, ernannte nun ber geangstete Senat , Ausgleichung versuchend , ben an ber Spike eines im Oberlande gebildeten, gegen Bern-berangiebenden Auffandes ftebenden, und von der Berbruderung nun ju ihrem Saupte ernannten Emanuel von Battenmyl jum Landammann; eben fo feften Demofraten Monod, ber im Leman als Regies rungeftatthalter an Poliere Stelle getreten mar, jum erften, und d'Eglife zum zwehten Statthalter. Allein Berninac brang auf Dolders Burudbringung. Geine Entführer geborchten. fniefdit und mit Thranen erfchien er am 15 wieder in dem nur noth provisorifd bestehenden Bollziehungerathe, ben der Genat nun aufforderte, wieder im Umte ju bleiben, weil Battenmyl und d'Eglife furzweg ihre Ernennung ausgeschlagen batten.

Raum hatte ber Bollgiehungsrath wieder gu regieren verfucht, als durch Stapfern eine Dote Talleprands vom 22 Fructider (9 September) einfam , nach welcher ber erfte Conful gwen Bataillone von der erften, und zwey von der zweyten Sulfebrigade bewilligte, augleich aber auch fein Bedauern über die in der Schweig herrschende Uneinigfeit und ben Bunfch angerte, Die Unordnungen aufhören gut feben, welche beren politifches Dafenn in Gefahr fegen. - Bewührte diefe Mittheilung einige fdwache Soffnungen, fo fchlug die unmittelbar folgende Dade picht, ber erfte Conful habe mit übler Laune bas Unfuchen um feine Bermittelung verworfen, weil er jebe Capitulation: der Regierung mit einigen aufrührerifden Dorfern zu erniedrigend finde, Diefelben noch ein Mahl nieder. Dennoch nahm der Bollgie bungerath fich aufammen, bantte, bemertte aber daben, zwen unvollständige Salbbrigaben werden das Spftem nicht mehr retten, wie bieg vor einem Monathe gefchehen ware; von der Ariftofratie und von einer Bauernregierung fen man bedrobet, und mit Berufung auf ben Rrieben von Luneville gerfeifche Belvetien feine Gingeweibe; durch ben Bunbesvertrag gemabrleifte Frankreich bas Ginbeitefpftem ; bie neue Berfaffung fep gemiffermafen das Wert bes erften Confuls; man bitte daber um thätliche Bulfe.

Wom Oberlande und von Solothurn her brohten die von Wattenwyl und Erlach angeführten Aufitände; allein als am 18 früh die Nachricht eintraf, auch Andermatt nähere sich, faste die Regierung noch ein Mahl Muth, und wies Effingern von Wilbeck, der sie zur Abdantung aufforderte, ab; doch als des Nachmittags sich Erlachs Heerhausen auf dem Breitselbe zeigte, und auf der Höhe ber Schoshalben sich ausstellte, eine Beschies ung der Stadt, die vornähmlich auf das Nathhaus gerichtet war, und ein Angriff auf das untere Thor unternommen wurden, siedte man die weiße Fahne auf; und obgleich Erlach, den uns aushörlich das Besorgnis beschäftigte, Andermatt, der schon des Morgens zu Kirchberg angekommen war, möchte einen Angriff

unternehmen und ihn zwifchen zwen Feuer beingen, demfelben mit dem geöften Theil feiner Leute wieder die an die Papier= muble entgegen gegangen war, kam doch des Abends um 8 Uhr eine \*) Capitulation zum Schlusse, ber welcher die Angreiser dem Wunfche, Bern sobald als möglich und ohne deffen Beschädisgung in ihre Hande zu bekommen, die Regierung hingegen dem Bwecke, sich und ihre Truppen zu retten, jede andere Rudsicht unterordneten. Folgendes war ihr Sauptinhalt:

Rach vierundzwanzig Stunden follen die Belvetischen Truppen die Stadt raumen. 3mangig Stude fcmeren Gefchuses mit Bedarf, das Eigenthum aller Art, welches der Regierung gehort , werden berfelben überlaffen , und die Befpannung bagu wird verschafft. Die Archive, bas Gepad und andere Papiere, welche nicht transportirt werben tonnen, follen respectirt werben und unter der Garantie der Stipulanten bleiben. Die Chefe ber Eruppen gegen Bern garantiren der Regierung fregen Abzug bis an Die Grengen der Cantone Baat und Freyburg. Spater nachfolgende Glieder ober Ungeftellte werben Paffe erhalten. bermatt , die unter feinen Befehlen ftebenben , und die übrigen Eruppen der Belvetischen Regierung fonnen berfelben nachfolgen und werden verpflegt werden. Bis fie wirflich gufammen geftogen find, werben die gegen bie Belvetifche Regierung ausgezogenen Truppen das Gebieth der Cantone Baat und Freyburg nicht betreten, und es burfen weber von dem einen, noch von dem ans bern Theile Feindfeligfeiten begangen werden, u. f. f.

Beyden Theilen hatte die Befchießung fünf Toote und fieben Bermundete gekoftet, und unter den erftern betrauerte Bern den jungen Rudolf von Werdt, dem es ein Denkmahl feste. An-

<sup>(\*)</sup> Sie ward von S. Gaubard, Oberbefehlehaber ber helvetifden Rriegemacht und Emanuel von Battenwpl (nicht von Etlach),
beffen Ablicht es war, Die Regierung fogleich gang ju zerfforen,
im Nahmen bes Rriegsrathes ber Truppen, welche Bern belagerten,
unterschrieben.

Raum batte ber Bollgiehungerath wieder gu regieren verlucht. als durch Stapfern eine Dote Tallevrands vom 22 Fructider (9 September) einfam, nach welcher ber erfte Conful gwen Bataillone von der erften, und zwey von der zweyten Gulfebrigade Bewilligte, jugleich aber auch fein Bedauern über die in ber Schweiz herrichende Uneinigfeit und den Bunfch außerte. die Unordnungen aufboren zu feben, welche deren politifches Das fenn in Gefahr fegen. - Bewührte Diefe Mittheilung einige fdwade Soffnungen, fo fcblug die unmittelbar folgende Dade sicht, ber erfte Conful habe mit ubler Laune bas Unfuchen um feine Bermittelung verworfen, weil er jede Capitulation der Regierung mit einigen aufrührerifden Dorfern gu erniebrigend finde, Dennoch nahm der Bollgies Diefelben noch ein Dahl nieder. bungerath fich gufammen, bantte, bemertte aber daben , amen unvollständige Salbbrigaben werden das Spftem nicht mehr retten, wie bieg vor einem Monathe gefchehen mare; von der Ariftofratie und von einer Bauernregierung fen man bedrobet. und mit Berufung auf ben Frieden von guneville Belvetien feine Gingeweide; durch ben Bundesvertrag gemabre leifte Frankreich bas Ginheitefpftem ; Die neue Berfaffung fen gewiffermaßen das Werf bes erften Confuls; man bitte daber um thätliche Bulfe.

Wom Oberlande und von Solothurn her brohten die von Battenwyl und Erlach angeführten Aufitände; allein als am 18
früh die Nachricht eintraf, auch Andermatt nähere sich, faste
die Regierung noch ein Mahl Muth, und wies Effingern von Wilbect, der sie zur Abdantung aufforderte, ab; doch als des Nachmittags sich Erlachs Heerhausen auf dem Breitselde zeigte, und auf der Höhe der Schoshalben sich ausstellte, eine Beschies hung der Stadt, die vornähmlich auf das Nathhaus gerichtet war, und ein Angriff auf das untere Thor unternommen wurden, seefte man die weiße Fahne auf; und obgleich Erlach, den uns aufhörlich das Besorgnis beschäftigte, Andermatt, der schon des Morgens zu Kirchberg angesommen war, möchte einen Angriff unternehmen und ihn zwifchen zwey Feuer beingen, demfelben mit dem größten Theil feiner Leute wieder die an die Papier= muble entgegen gegangen war, tam doch des Abends um 8 Uhr eine \*) Capitulation zum Schlusse, bey welcher die Angreiser dem Wunfche, Bern sobald als möglich und ohne deffen Weschädis gung in ihre Hände zu bekommen, die Regierung hingegen dem Bwecke, sich und ihre Truppen zu retten, jede andere Rudsicht unterordneten. Folgendes war ihr Sauptinhalt:

Mach vierundzwanzig Stunden follen bie Belvetischen Trup= pen bie Stadt raumen. 3mangig Stude fcmeren Gefchuges mit Bedarf, bas Gigenthum aller Art, welches ber Regierung achort , werden berfelben überlaffen , und die Befpannung bagu wird verschafft. Die Archive, das Gepad und andere Papiere, welche nicht transportirt werben tonnen, follen refpectiet werben und unter der Garantie der Stipulanten bleiben. Die Chefe ber Eruppen gegen Bern garantiren ber Regierung freven Abzug bis an Die Grengen der Cantone Baat und Freyburg. Spater nachfolgende Blieder ober Ungeftellte werben Paffe erhalten. bermatt , die unter feinen Befehlen ftebenden , und die übrigen Truppen der Belvetischen Regierung tonnen berfelben nachfolgen und werden verpflegt werden. Bis fie wirflich aufammen geftogen find, werben die gegen bie Belvetifche Regierung ausgezogenen Eruppen bas Gebieth ber Cantone Baat und Freyburg nicht betreten, und es burfen weder von bem einen, noch von bem ans bern Theile Feindseligfeiten begangen werben, u. f. f.

Benden Theilen hatte die Befchießung fünf Tobte und fieben Bermundete gekoftet, und unter den erftern betrauerte Bern den jungen Rudolf von Werdt, bem es ein Dentmahl fitte. Ans

<sup>(\*)</sup> Sie ward von S. Gaubard, Oberbefehlebaber ber helvetifden Rriegemacht und Emanuel von Wattenwpl (nicht von Erlach),
beffen Abficht es war, die Regierung fogleich gang ju gerfforen,
im Nahmen bes Rriegerathes ber Truppen, welche Bern belagerten,
unterschrieben.

bermatt richtete feinen Marich nach Marbera, ohne Erlach zu fie ren ober von ibm geftort ju werden, und am 20 jogen die Berbruderten, benen bereits auch Theilnehmer aus bem Seelande, ber Gegend von Murten und Bifligburg ju Sulfe tamen , in Bern ein. Für fie mar es ein beunruhigendes politisches Somptom . daß Berninge . Der mabrent ber Befchiefung ber Sibung des Senates in Dolders Saufe bengewohnt hatte, auch mit bem Landammann in einem Bagen von Bern wegfuhr. indes ber Spanifche und ber Italianifche Gefandte gurnct blieben; gllein der geschmeidige Diplomate hatte Biele aus ihnen badurch beruhigt , baf er , einer Entschuldigung abnlich , fagte , er tonne die Regierung nicht verlaffen, weil er an fie beglaubigt fen; daß er guf die Frage, ob man nach der Einnahme von Bern meiter geben konne, die jeder Auslegung fabige Antwort gab: " Seute, wenn Sie mollen!" und daß er einige Borichlage fur eine neue Berfaffung bon ihnen annahm.

Mur beobachtend hatten fich die zwar noch nicht gang gerufteten drey gander mabrend der Befchiegung Burichs benommen, indes que dem taum aufgestandenen Margau, noch ebe Undermatt feinen Rudmarich antrat, icon Sulfe nach Burich im Anmariche mar. Sogleich nach Dolders Entführung verließen die Abgeproneten der drep gander, die fich vorher annahernd gegen bie Regierung bezeigt hatten, Bern, und die magrend Andermatte Angriff auf Burich in Schwyg gufammen getretene Lagfagung ber Cantone Uri, Schwyg, Untermalden, Glarus und Appenzell bediente fich biefes Schattenfpieles, um die Regierung als aufgelöst zu erklaren. In einer gegen ben General Under= matt erlaffenen Aufforderung vom 18 nahm fie ichon ben Charafter einer obern eidegenöffifchen Beborde an, zeigte aber qu= gleich, daß fie bem Centralitats-Spfteme noch nicht entfage; benn fie forderte ibn ben Strafe, ale Rubeftorer behandelt zu werden. auf, die Baffen nieder zu legen, in welchem Falle eine funftige Central-Regierung ben Bildung des neuen Militars auf ibn und feine Offiziere Rudficht nehmen werbe. Um nähmlichen

Rage erließ biefe Berfammlung einen Aufruf an bie Bewohner ber ehemable bemofratifchen Cantone und der untergebenen Lande, in welchem fie fagte, fie fen gefinnet, das tyrannifche Joch der Belvetischen Regierung zu gerhrechen; mit der Berficherung, fie werde eine gleiche Theilung von Frepheiten und Rechten zwis fchen Stabten und Landen aufftellen , und ihr ganges Unfeben babin verwenden, bag biefe Bereinigung von 'einer aus allen Cantonen rechtlich aufgeftellten Centralregierung garantirt werbe. Die fammtlichen Stande der alten Schweigerifchen Gidegenof= fenschaft wurden eingelaben, auf den 25 ihre Befandten sowohl aus den Sauptorten als von dem gande ju einer Sagfagung nach Schwyn abauerbnen, um fich wegen einer allgemeinen Berfaffung und megen ganalicher Bertreibung der bisherigen Belvetischen Regierung ju berathen. Endlich war vorgeschlagen, au Erhaltung ber innern Rube und au Berbinderung fremden Ginfluffes ein Beer von grangigtaufend Mann gu errichten, ju welchem Burich zwentaufend, Bern brentaufend, die bemofratifchen Cantone fechstaufend ftellen follten \*).

ı İ

\*\*

ìz!

12.2

ż

1

11

ś!

<u>ا</u>:

Wenige hatten, wie dieß gewöhnlich geschieht, den Aufstand gemacht; aber eine starte Bewegung erschütterte jeht die Cantone, wo ein fraftiger Antrieb aus den hauptorten her kam. Die beharrlichen Freunde des Alten, sehr Biele die in der Ginsheit die erwarteten Bortheile nicht gefunden, oder ihre perfonlischen Bwede nicht erreicht hatten, Biele, die nur auf den Borstheil des Augenblicks saben, flossen in Gins zusammen. Man-ließ die Menge hoffen, Frankreich wurde sich nicht einmischen,

<sup>(\*)</sup> Riedrig in Bergleichung ber übrigen Cantone und Landschaften von mittlerer Größe waren Basel zu vierbundert, Thurgau zu fünshundert Mann angesest; bas noch ganz hinter ber Delvetischen Truppenmacht liegende Freydurg war auch aufgezählt und Bunden zu zweptausend Mann angelegt. Zweifelhaft blieb es, ob Rheinthal, Sargans und die freyen Zemter zu den demofratischen poer zu andern Cantonen gezählt sepen.

bermatt richtete feinen Marfc nach Marberg, ohne Eplach au fis ren oder von ibm gestort ju werden, und am 20 jogen die Bm bruderten, benen bereits auch Theilnehmer aus dem Seefande, ber Gegend von Murten und Wifligburg ju Sulfe tamen, in Dern ein. Rur fie mar es ein beunruhigendes politisches Som ptom . daß Berninge , der mabrend der Befchiegung ber Sibung des Senates in Dolders Saufe bengewohnt hatte, auch mit bem Landammann in einem Wagen von Bern wegfuhr, indes ber Spanifche und der Italianische Gesandte guruck blieben; allein der geschmeidige Diplomate hatte Biele aus ihnen Dadurch beruhigt , bag er , einer Entschuldigung abnlich , fagte , er fonne Die Regierung nicht verlaffen, weil er an fie beglaubigt fep; daß er auf die Frage, ob man nach der Ginnahme von Bern meiter geben konne, die jeder Auslegung fabige Antwort gab: " Seute, wenn Sie wollen!" und daß er einige Borfchlage fur eine neue Berfaffung von ihnen annahm.

Dur beobachtend hatten fid, die gwar noch nicht gang gerufteten dreb gander mabrend der Befchiegung Burichs benommen, indes aus dem taum aufgeftandenen Margau, noch che Undermatt feinen Rudmarich autrat, ichon Sulfe nach Burich Sogleich nach Dolders Entführung verim Unmariche mar. ließen die Abgeordneten ber brey gander, die fich vorher annabernd gegen die Regierung bezeigt hatten, Bern, und die mahrend Andermatts Angriff auf Burich in Schwyg gufammen getretene Tagfagung der Cantone Uri, Schwyg, Untermalden, Glarus und Appenzell bediente fich biefes Schattenfpieles, um die Regierung als aufgelöst zu erklären. In einer gegen ben General Undermatt erlaffenen Aufforderung vom 18 nahm fie fchon den Charafter einer obern eidegenöffifchen Behorde an, zeigte aber gu= gleich, daß fie dem Centralitats-Sufteme noch nicht entfage; denn fie forderte ihn ben Strafe, ale Rubeftorer behandelt zu werden, auf, die Baffen nieder zu legen, in welchem Falle eine Bunftige Central-Regierung ben Bildung des neuen Militars auf ibn und feine Offiziere Rudficht nehmen werbe. Um nähmlichen

Sage erließ biefe Berfammlung einen Aufruf an die Bewohner Der ehemable bemofratifden Cantone und ber untergebenen Lande, in welchem fie fagte, fie fen gefinnet, bas tyrannifche Noch der Belvetifchen Regierung au gerbrechen; mit der Berficherung, fie werbe eine gleiche Theilung von Frenheiten und Rechten amifchen Stabten und Landen aufftellen , und ihr ganges Unfeben babin verwenden, daß biefe Bereinigung von einer aus allen Cantonen rechtlich aufgeftellten Centralregierung garantirt werbe. Die fammtlichen Stande ber alten Schweizerischen Gibegenof= fenschaft wurden eingelaben, auf den 25 ihre Befandten sowohl aus den Sauptorten als von dem Lande zu einer Taglabung nach Schwos abzuerdnen, um fich wegen einer allgemeinen Berfaffung und wegen ganglicher Bertreibung ber bieberigen Belvetifchen Regierung ju berathen. Endlich war vorgeschlagen, Bu Erhaltung ber innern Rube und gu Berbinderung fremden Ginfluffes ein Beer von zwanzigtaufend Mann zu errichten. gu welchem Burich zwentaufend, Bern brentaufend, die bemofratifchen Cantone fechstaufend ftellen follten \*).

2

.71

...

. .

: 1

7. i

=

12

2.

ď

ť

;

;

ı

Wenige hatten, wie dieß gewöhnlich geschieht, den Aufstand gemacht; aber eine starte Bewegung erschütterte jest die Canstone, wo ein kräftiger Antried aus den hauptorten her kam. Die beharrlichen Freunde des Alten, sehr Biele die in der Gins beit die erwarteten Bortheise nicht gefunden, oder ihre perfonlischen Bwecke nicht erreicht hatten, Biele, die nur auf den Borstheil des Augenblicks sahen, flossen in Gins zusammen. Man-ließ die Menge hoffen, Frankreich würde sich nicht einmischen,

<sup>(\*)</sup> Riedrig in Bergleichung ber übrigen Cantone und Land, schaften von mittlerer Größe waren Bafel ju vierbundert, Thurgau ju fünfhundert Mann angesest; bas noch gang hinter ber helvetischen Truppenmacht liegende Brepburg war auch aufgezählt und Bunden zu zwentaufend Mann angelegt. Bweifelhaft blieb es, ob Rheinthal, Sargans und die frepen Zemter zu ben demofratischen geber zu andern Cantonen gezählt fepen.

und die andern Dachte murben beifen. Der Efel über ben bise berigen Buftand und das größere Butrauen ju den Rubrern des Aufftandes wirften mehr, als die Borliebe für das Alte: boch außerte fich an mehrern Orten eine lebhafte Begenwirfung. -In Burich ließ man die gur Befchutung ber Stadt in die BBaffen Getretenen eine neue Beborbe gleichsam aufrufen, und bald wurde eine provisorische Regierung errichtet, die aus zwolf Burgern der Sauptftadt, zwen von Binterthur und acht vom Lande aufammen gefest war. In Bafel, mo ichon am 14 eine Ungahl Burger die Baffen ergriffen hatte, als eine fleine Selvetifche Truppenabtheilung Ranonen wegführen wollte, ubernahm die Munigipalitat, nur einige Personen, nicht ibre Benennung verandernd, die Leitung der Gefchafte. In Schaf= baufen vereinigten fich ju biefem 3mede Ausschuffe von Stadt und Land.

In Bern trat ichon am 24 ber alte Rath und Burger \*) aufammen und erließ zwey Rundmachungen. In der einen banfte er feinen Ungehörigen gu Stadt und Land fur die bezeigte Ereue und Tapferfeit, mit der Berficherung, man werde Alles anmenben , um dem wieder aufgerichteten Staatsgebaube alle mögliche Restigkeit zu geben und die Berfaffung fo einrichten, bag fein verdienter Mann von Militar = und Civilftellen ausgefchloffen fen. Gine amente verhieß den Ginwohnern des Margaues, fie werden nach ihrem Bunfche wieber mit Bern vereinigt werben. Befchafte übertrug er einer aus gebn Gliebern beftebenden Stan-Des-Commiffion, welche noch zwey Stadtburger, einen Ginwohner des Oberlandes und einen bes Margaues jugog. borde ubte alle Gewalt aus. 3m Nahmen von Schultheiß, flein und großen Rathen übertrug fie am 22 bem Emanuel von 2Bat= temppt ben Oberbefehl über die Bernerfchen, und ebenfo über die eingetroffenen Truppen der Lander. Um 23 ließ fie giveb 216= geordnete an den Minister Berninge abgeben, die demfelben ben

<sup>(\*)</sup> Großer Raib.

Entwurf einfaer Grundauge einer Berfaffung mit bem Unfuchen vorlegten, feine gefällige Bermenbung fur die Ginfubrung berfelben eintreten zu laffen. Gine Centralgewalt follte mit den ausmar= tigen und mit ben Sanbelsverhaltniffen beauftragt fenn, über Conftitutionefragen in den einzelnen Cantonen und über Streis tigfeiten amifchen benfelben enticheiben. Die Glieber berfelben follten von den Cantonen nach dem Mage der Bevolferung ges mablt merben. Das Burgerrecht der vormable fouveraiften Stadte wurde allen Cantoneburgern, die ein gewiffes Grundeigenthum befagen, gegen eine ju bestimmende Bebuhr geoffnet, und mar bie Bedingung ber Regierungsfähigfeit. Den neuen Cantonen. wie dem Thurgau und andern, die noch teine Berfaffung hatten, mar es überlaffen, fich eine folche zu geben, oder fich an andere Mlle Rechte, welche ber Centralregierung nicht ausbrudlich vorbehalten murden, blieben ben Cantonsregierungen uberlaffen. - Berninace Antwort auf diefen und andere Borfchlage war: Frankreich ertenne noch teine andere Regierung Doch auch hierauf hatte man ichon Rudficht genommen, und von Müllinen (den nachherigen Schultheiß) an den erften Conful abgeordnet.

Am 25 schloß die Standes-Commission mit zwey Abgeordneten der Tagsahung zu Schwyz eine Berbindung, zum 3wede
der Bertreibung der Helvetischen Regierung; allein um sich vor
den Wirkungen der allzu populär scheinenden Kundmachung der
Tagsahung zu bewahren, wurde anbedungen, kein Canton sollte
sich in die innern Angelegenheiten eines andern mischen. Mit
Abgeordneten anderer vormahls regierenden Städte der westlischen Schweiz berieth man sich, wie die Ginmischung der Tags
sahung verhüthet, der Sis derselben nach Baden oder einen ans
dern Ort verlegt, die Absendung Abgeordneter vom Lande vers
mießen werden sollte. Bon Tag zu Tage trat die Standes-Coms
missian entschiedener auf, und erließ am 30 eine heftige Berordnung,
welche mit Ausstellung eines summarischen Bersahrens, die Tobesstrafe Aussweglern, salschen Werbern, den Conspiranten ge-

gen die bermahlige Ordnung, Aufrührern, folden, die etwas von den vorgeseten Behörden ertrogen wollen, oder fich an denselben vergreifen, androhete, u. f. f. — Am 22 war nach Berns Borgange auch zu Solothurn der ehemahlige große Rath zusamsmen getreten. Auch er ernannte einen Regierungsausschuff, und ahmte das Berfahren Berns nach. In diesen beyden und noch in andern Cantonen wurden die Behörden bepbehalten, viele Personen aber verändert.

Indeg die Rreunde bes Alten in der westlichen Schweis nur mit Migtrauen der Tagfagung fich naberten, glaubten die der öftlichen, ungeachtet ihrer fehr abweichenden Spfteme, für ein Dabl fich feft an' diefelbe balten zu muffen. Diejenigen Bun= bens, welche bisher fich der Belvetifden Ginbeit aus allen Rraften widerfest hatten, waren, ungeachtet der Wiederherftellung ihrer alten Berfaffungen , die erften , deren Gefandte fich mit den funf zu Schwyz versammelten Cantonen vereinigten , und einer derfelben half ichon am 25 die Berbindung mit Bern bafelbit foliegen. Chenfo bandelte Buriche proviforifche Regierung, und fie war der einzige Stadte-Canton, der ohne Bogerung neben einem Gefandten aus der Stadt einen andern vom Lande pad Die Stadt St. Gallen ernannte eine Schwyg abgeben ließ. proviforifche Regierung. Schon am 21 hielt bas Land Gafter eintrachtig eine zahlreiche Landegemeine zu Schannis, mabite einen Landammann und Landsstatthalter, u. f. f., ohne sich durch Breifel über feine Stellung in dem eidegenöffifden Berbande abhalten ju laffen. Um 23 hielt Bug eine allgemeine Landeges meine, öffnete aus eigener Macht einem Theile der frepen Memter, bem Umte Merifdmanden und dem Relleramte, wovon jenes unter Lugern, diefes unter Buriche Landeshoheit geftanden war, ben Butritt in feinen Staateverband, und ernannte feine Gefandten nach Schwog. Dur nach einer ernften Aufforderung bes Landes Uri fchloß fich am 21 Urferen an basfelbe an.

In Lugern waren die Selvetischen Truppen , ungeachtet der burch die Bewaffneten der Lander wiederhohlten Aufforderungen,

von dem Regierungestatthalter Relier und vielen Burgern ers muntert . gurud geblieben . bis fie auf Undermatte Befehl am 21 fruh wegzogen. Dur durch die Sulfe einer bewaffneten Schar bes Landvolles und durch das Ginruden einer Befagung aus ben gandern wurde am 23 der Umschwung eingeleitet, und ein proviferifcher Centralausschuß aufgesiellt, dem fich aber Reller, ungeachtet gegen ibn Gemalt verfucht wurde, noch ein pagr Zage widerfette. Mit Reperlichteit verbrannten die Freunde der Beranderung die Selvetische Ranonierbarte; aber ein beträchtlicher Theil des Landvolles mar begierig nad der Frevheit der Lanber, und eine gablreiche Berfammlung trat in Billifau gufam= men, um fich au berathichlagen, wie biefer Bred au erreichen und die Anerkennung des Ausschauffes zu vermeiben feb. ein Mahl dachte das Entlibuch auf eine Anschliefung an Une terwalden, und fragte ju Schwyg, mobin der Ausschuß auch einen Gefandten fchicfte, was von den dortigen Berfundigungen Bu erwarten fen, ob man bas Alte wieder wolle. Durch Drobungen ließ es fich zur Rube weifen, gehorchte aber, gleichwie ein Theil der übrigen Landichaft, nur unvollfommen.

Unti-Belvetifch, aber ohne ben Grundfagen feiner felbfigemadten Staateveranderung ju entfagen, verfammelte fich am 30 das Bolf der alten St. Gallifchen Landichaft auf einer Landes gemeine zwifden St. Gallen und Bruggen, nahm auch bieg Mahl die äußern Rhoden zum Borbilde, mablte einen ganbams mann und andere Landesvorfleher, und befchlof einmuthig, fic an die Tagfapung anzuschließen; dem Rlofter wollte man feine Bebenten und Grundzinfen wieder zutommen laffen; bagegen follte dasselbe auf alle politischen Rechte Bergicht leiften, doch aber einen Stellvertreter in den gandrath wahlen durfen. niger geneigt zu einer Beranberung, und noch weniger einig unter fich felbft mar man im Thurgau und im Toggenburg, mo ein großer Theil über dem blogen Gedanten an die Rudtebe gum Alten erfchrat, und vorerft die Entwidelung der politischen Ungelegenheiten erwarten wollte. Much die Italianifchen Lands Thaften blieben ruhig, und nur von den obeen Beborben gefchaben einige Ginleitungen für die Anfchliegung.

Um 27 wurde ju Schwyg die Lagfatung im Krenen und in Gegenwart einer großen Bolfsmenge eröffnet. Befandten der ichon fruber versammelten Orte maren von Bus rich der Alt-Sedelmeifter Cafpar Birgel und der Untervogt Balder von Wegifon, von Bern der Ratheherr Sinner, von Solothurn Ratheherr Glus, von Bafel Oberft-Bunftmeifter Des rian , von Schafhaufen Senator-Pfifter , auch von Bug zwen Gefandte zugegen. Reding fprach neben Underm den Inbeariff ber einzig mabren gibegenöffifchen Politit in folgenben fchonen Borten aus: "Laft uns, eble Bater bes Baterlandes! jeden unferer Schritte mit Gerechtigfeit und Großmuth bezeichnen : feben wir den Grundfat der Gleichheit der Rechte gur Bafis ber Cantonsverfassungen, und wir werden das Schweizervolf beruhiget und fur die gute Sache gewonnen haben; das Bolf wird die Rechte des Baterlandes als die feinigen betrachten und vertheidigen, fobald ihm das Baterland eine beruhigende Eriffens gibt und verfichert." Bewaffnete und Geld zu ihrer Berfugung au befommen, mar bas eifrige Beftreben ber Sagfabung, und ebenfo febr fühlte fie das Bedürfnif ber Bereinigung in bem aufgeftandenen ganbichaften. Sogleich fandte fie den Landsflatts balter Suter von Schwyg nach Burich , der in einen fehr nache brudlichen Erflarung ju gegenseitiger Bereinigung und jum Bu= trauen ermannte. 2m 30 erließ die Tagfabung eine Erffarung an ihre Mitburger, in welcher fie die bisherigen politischen Ber= fuche als bloß einfeitig und theoretifch erklarte, bie Beife, wie Die lette Abstimmung über die Berfaffung ale eine Mehrheit war ausgegeben worden, und der Berfuch, die dren gander burch Baffengewalt zu unterwerfen, rugte; die Regierung babe den Bolfeverführern fich in die Arme geworfen, und dieg burch die Busammenfegung der Organisations-Commission bewiesen. Das barbarifche Berfahren gegen Burich und die Leichtigkeit, womit die Regierung gefturgt wurde, baben gezeigt, bag fie reif

zu ihrem Falle und baß die Nation einmutzig fety. Die Bereirrten wurden zur Besserung aufgesordert, Rube und Ordnung empfohlen, den Störern derselben schwere Ahndung gedroht, mit der Bersicherung, daß man auf die veränderten Umftände und auf rechtliche Bunsche Rucksicht nehmen werde. Einzig dadurch konne die Schweiz sich der wohlthätigen, im § XI des Lüreviller Friedens ausgedrückten Bestimmungen der beyden benachbarten großen Mächte wurdig machen, und durfe alsdann auch von den übrigen hohen Mächten diesenige thätige Theile nahme zuversichtlich erwarten, die sie jederzeit für die politische Unabhängigseit der Schweiz hatten.

Diefe Erflarung murbe bem erften Conful in einer Bufchrift, als der Ausbrud der einstimmigen Gesimungen der Nation, mitgetheilt, die nicht ruben werde, bis bas eben fo brudende als Pofispielige Berfassungefpftem aufgehoben, und die Regierung, welche es mit 3mang burchfegen wollte, aufgelost fen. Man fprach von Entichloffenheit, von der Befolgung des am 16 Dis vofe von dem erften Conful felbft gegebenen Rathes, und von Nachahmung bes Bepfpieles ber Frangofischen Regierung. habe getrachtet. Reactionen zu vermeiden, und nur die Rabels: führer außer Wirtfamteit ju fegen ; man werbe den Grundfas der Gleichheit der Rechte beobachten. Un die benden Bulfsbris gaden, deren Rudfehr angefündigt war, ließ die Zagfagung ein Schreiben abgeben, worin fie biefelben aufforderte, fich der aus Bern verjagten Regierung nicht anzunehmen, an ihre Befehle, fich nicht zu tehren, fondern an der Grenze fiehen zu bleiben, mofür ihnen verfprochen wurde, fie ale Freunde und Bruder zu bebandeln , auch fur ihre fünftige Bestimmung Gorge ju tragen, indem die Tagfagung keineswegs gefinnet fen, die freundschaft= lichen Berhaltniffe mit Frankreich zu ftoren, fondern vielmehr Diefelben aufe neue au befestigen gebente.

Bu Laufanne waren nur zwanzig Senatoren und von bem oberften Gerichtshofe vollends nur vier Glieder angefommen, und zu gleicher Beit verbreitete fich ein, wenn fcon Bern ben 18

fchaften blieben rubig, und nur von den obern Beberden gefchaben einige Ginleitungen für die Anfchliegung.

Am 27 wurde zu Schwyz die Tagfatung im Freven und in Gegenwart einer großen Bolfemenge eröffnet. Befandten der icon fruber versammelten Orte maren von Burich der Alt=Sedelmeifter Cafpar Sirgel und der Untervogt Balder von Wegiton, von Bern der Rathsherr Sinner, von Solothurn Rathsherr Glus, von Bafel Dberft-Bunftmeifter Derian , von Schafbaufen Senator. Wfifter , auch von Bug amen Ge-Reding fprach neben Underm ben Inbegriff fandte zugegen. der einzig mabren eidegenöffichen Politit in folgenden fchonen Borten aus: "Laft uns, eble Bater bes Baterlandes! jeden unferer Schritte mit Gerechtigfeit und Großmuth bezeichnen; fenen wir den Grundfat der Gleichheit der Rechte gur Bafis ber Cantonsverfaffungen, und wir werden bas Schweigervolt beruhiget und fur die gute Sache gewonnen haben; bas Bolf wird die Rechte des Baterlandes als die feinigen betrachten und vertheidigen, fobald ihm das Baterland eine beruhigende Erifteng gibt und verfichert." Bewaffnete und Gelb zu ihrer Berfugung au befommen, war bas eifrige Beftreben ber Zagfagung, und ebenfo fehr fühlte fie bas Bedürfnif ber Bereinigung in ben aufgeftanbenen ganbichaften. Sogleich fanbte fie den Landsflatts halter Suter von Schwyd nach Burid, der in einen fehr nachs brudlichen Ertlarung ju gegenfeitiger Bereinigung und jum Bu= trauen ermahnte. Um 30 erließ die Tagfagung eine Erflarung an ihre Mitburger, in welcher fie die bisherigen politifchen Berfuche als bloß einfeitig und theoretifch erflärte, die Beife, wie die lette Abstimmung über die Berfaffung ale eine Dehrheit mar ausgegeben morben, und der Berfuch, die drey gander burch Baffengewalt zu unterwerfen, rugte; die Regierung habe den Bolteverführern fich in die Arme geworfen, und dief durch die Busammenfegung der Organisatione-Commission bewiesen. barbarifche Berfahren gegen Burich und Die Leichtigfeit, momit die Regierung gestürzt wurde, haben gezeigt, bag fie reif

au ihrem Falle und daß die Ration einmuthig fen. Die Bereirrten wurden zur Befferung aufgefordert, Ruhe und Ordnung empfohlen, den Störern derselben schwere Ahndung gedroht, mit der Bersicherung, daß man auf die veränderten Umftände und auf rechtliche Bunsche Rudssicht nehmen werde. Einzig dadurch konne die Schweiz sich der wohlthatigen, im § XI des Lureviller = Friedens ausgedrückten Bestimmungen der bevoen benachbarten großen Mächte wurdig machen, und durfe alsdann auch von den übrigen hohen Mächten diesenige thätige Theils nahme zuversichtlich erwarten, die sie jederzeit für die politische Unabhängigseit der Schweiz hatten.

Diefe Erflärung murde bem erften Conful in einer Bufchrift. als der Ausbrud der einstimmigen Gefinnungen der Mation, mitgetheilt, die nicht ruben werde, bis bas eben fo brudende als Pofifpielige Berfaffungefpftem aufgehoben, und die Regierung, welche es mit 3wang burchfegen wollte, aufgelost fen. Man fprach von Entschloffenheit, von der Befolgung des am 16 Mis voje bon dem erfien Conful felbft gegebenen Rathes, und bon Nachahmung des Bepfpieles der Frangofischen Regierung. habe getrachtet. Reactionen gu vermeiden, und nur die Radelsführer außer Wirtfamteit zu fegen ; man werbe den Grundfas ber Gleichheit der Rechte beobachten. Un die bepden Bulfebris gaden, deren Rudfehr angefündigt mar, ließ die Zagfabung ein Schreiben abgeben, worin fie diefelben aufforderte, fich der aus Bern verjagten Regierung nicht angunehmen, an ihre Befehle fich nicht gu tehren, fondern an der Grenze fiehen gu bleiben, mos für ihnen verfprochen murde, fie ale Freunde und Bruder gu bebandeln, auch fur ihre fünftige Bestimmung Gorge zu tragen. indem die Tagfagung feineswegs gefinnet fen, die freundschaft= lichen Berhaltniffe mit Frankreich zu ftoren, fondern vielmehr Diefelben aufs neue ju befestigen gebente.

Bu Laufanne waren nur zwanzig Senatoren und von bem oberften Gerichtehofe vollends nur vier Glieder angekommen, und zu gleicher Beit verbreitete fich ein, wenn fcon Bern ben 18

September batirtes, bod vermuthlich im Maetlande gebructes Rlugblatt ohne Unterfdrift, welches biefe Landfchaft aufforderte, au ihren rechtmäßigen Batern gurud gu tehren, bas genoffene Blud an ermagen, au bebenten, daß fie allein noch ubrig fep. nicht taub zu bleiben gegen die Stimme Gottes. Befeffene (energumenes) hat en es irre geführt, und das öffentliche Bobl fen in ihrem firchenrauberifden Munbe nur ein leeres Mort gewesen \*), u. f. f. Dieselbe Regierung, welche nur noch vor brey Monathen den Aufftand gegen bas. Lebenwefen mit Strenge durch Baffenmacht nieder geworfen hatte, fchaffte jest als lestes Rettungsmittel, um eben biefes Bolt zu gewinnen, burch ein Senats: Decret vom 22 September, welches auf die Laften, die auf den Canton fallen, und auf die Unftrengungen bestelben gegrundet war, die Bebenten, Grundzinsen und Lebenrechte ab, mit der Bestimmung, daß die Bebenten und Grundainfen, welche Gemeinheiten oder Privaten angehoren, von den Cantonebehors ben losgelauft werden follen; bie Grundzinfen nach bem Gefese vom 31 Nanuar 1801, die Behnten nach dem amangiafachen Ertrag, wozu die zehent = und grundzinspflichtigen Grundftude einen mäßigen Beptrag leiften fouen. Fur die Unterhaltung der Geiftlichen waren Bestimmungen bengefügt. Der Bollgiehungsrath befleidete den Regierungestatthalter Monod mit den ausgebehnteften Bollmachten, um die Macht des Staates au vermehren, die Polizen zu handhaben, und lud ihn ein, dem Baatlandischen Bolfe alles Berbindliche zu fagen, mas eine Regies rung je einem Bolte fagen fann. Schon hatte Monod alles angewandt, um die lette Rraft des Widerftandes in Bewegung au fegen. Seine wiederhohlten Aufrufe waren eben fo fraftig als bitter. Um 24 kogen noch vier Gliten=Bataillone an die Grengen, um die Selvetischen Truppen gu verftarten; ein Theil ber Referven ergriff die Baffen, und ber Rriegeminifter blieb au Daperne, um dem Rriegeschauplage naber au fenn.

<sup>(\*)</sup> Mémoires de H. Monod, II. 217,

Mit ben möglichften Unftrengungen fuchte man, vornabmlich Burich , Bern , in den brey gandern , in Glarus und Appengell, ben vorgefesten Plan fraftig und fconell auszuführen. Schon am 18 hatte die nene Gewalt in Burich gwey Ranonen und eine fleine Abtheilung Reiter nach Schwog gefandt. Bier fleine Batgillone aus den drep gandern und Glarus, ungefähr feches gebibundert Dann fart, jogen mit benfelben vereinigt ubet ben Beunig und Thun nach Bern, wo fie am 22 ankamen. Sphald dafelbft bie Rachricht von der Unnaberung ber Belvetis fchen Befagung aus Lugern eintraft, führte Aufdermauer, der Befehlthaber ber ganbertruppen, ohne au dlauben, bag er beie Baffenftillftand von Lugern oder die Capitulation Berne noch au beobachten habe, und ohne auf die Digbilligung vieler angefebener Manner in Bern au achten , feine Scharen benfelben entgegen , uub machte fie am 23 ben Burgborf gefangen. Bu. Bern hatte man mittlerweile bren Bataillone Linien-Truppen gemorben , unter welche viele Belvetifche Musreifer traten, und aus allen Gegenden bes Cantons fcbloffen Reepwillige fich an. Balb folgte ein Bundnerifches Contingent ben eibegenöffischen Scharen nach, und am 29 lief bie proviforische Regierung in Burit, ib. res eigenen Bolfes noch nicht ficher, ein Bataillon Fremmilliger Dabin abgeben. Um 28 hatte fie jeder Gemeine des Landes bie Stellung einer bestimmten Ungahl von Mannichaft ju Bervolls ftandigung ber in der Rundmachung que Schwoz vom 18 vorgefchriebenen zwehtaufend Mann befohlen; allein an manchen Drten widerfeste man fich, gleichwie auch im Cantone Bern an mehrern Orten Swang angelvandt werden mußte, um bie anface forderten Fremwilligen in Bewegung gu fegen.

Ein Bataillon aus Jug und eines von Appenzell blieben eine Beit lang jum Schucke ber Tagfatung und um die Cantone Burich und Luzern zu beobachten, in dem Innern zurud, gine gen aber in der Folge auch zu dem Herre ab. Mur langfam und von der Tagfatung gemahnt gelangten andere Cantone zur Alufftellung von Contingenten. Solothuen entschuldigte sich durch

Mangel an Waffen. Bafele fleines Contingent fam nicht einmabl bis an die Grenze des Cantons, und wurde, auf die Dachricht von der Unnaberung der Frangofen, eilende gurud berufen. Schafhaufen, welches gleich nach ber Eroffnung der Tagfagung , eine Ermahnung jur Dednung an die brey angrenzenden Buris derifchen Begirte Benten , Undelfingen und Bulad erlaffen , Batte ein Sulfs-Contingent auf dem Marsche, als die Franzofen bereits gegen die öftliche Schweig vorrudten. Bur nahmlichen Beit maren biejenigen von Lugern und Baden marichfertig. Stadt St. Gallen und bas Rheinthal berichteten jene, fie babe hundert , diefes, zweghundert Mann in Bereitschaft. Die meiften Cantone lieferten die geforderten Gelbbeptrage. Glarus mar daben einer ber befiffenften; weniger Lugern. Thurgan, Toggenburg, die alte Landschaft und die Italianischen Cantone gaben webee · Geld noch Mannichaft. Dagegen tamen auch von Privaten und felbft von Unbefannten bedeutende Beptrage ein.

Sobald man in Bern nad, bem Ginmaridie ber gander gum Angriffe geruftet mar, wurden die Feindfeligfeiten wieder begon-In der Radit vom 25 auf den 26 September ructen Wattenmyl und Aufdermauer wieder vor. Gin Ungriff auf Freyburg am Morgen des 26 miglang, und dieg bewog den Dberft Berrenschwand, ber Murten ichon befest hatte, fich wieber gurud ju gieben. Ben Salavaur erlitten die Berner einigen Berluft. 2m 27 waren fleine Borpoftengefechte, Die nichts entfchieden ; allein am 28 rudten bie Bereinigten wieder vor, und am Ende des Monathe übernahm der General Bachmann aus Da= fels, von der Tagfabung ernannt, den Oberbefehl. 21m 30 be= machtigte fich der Oberft Pillichoby, ein Baatlander, an ber Spige eines um Granfon und in den Thalern des Jura gebildeten Aufftandes, des Städtchens Orbe, im Ruden der Selvetifchen Streitfrafte. Aus Saufern gefchaben einige Schuffe auf die weichenden Baatlander; aber binnen gwolf Stunden waren fünftaufend Mann um Orbe versammelt, die mit Berluft eini= ger Tobten und Bermundeten die Infurgenten nothigten, ju

entflieben und fich zu zerftreuen. Durch die Bezahlung einer Brandichatung von 9000 Franten entging die Stadt Gemaltthatiafeiten des aufgebrachten Landvolfes. Durch Sinweifung auf den Bruch der Capitulation von Bern und auf den drobenden feindseligen Ungriff wurde der Muth der Waatlander ge-Die Belvetische Regierung bedrohte die Unftifter ber Unrugen, und nicht weniger drogend forderten nun die Unfuge rer der Berbundeten die Belvetischen Befehlshaber auf, ibre Leute zu entlaffen. Am 3 October griffen die Truppen ber Tagfanung diejenigen der Belvetifchen Regierung auf feche Duntten Aufdermauer. Der aus dem Frenburgifden ber burch ben Pfauenwald diefen in den Ruden fallen follte, fand ben meiften Bon allen Seiten gedrangt mußten endlich die Angegriffenen weichen, und ber Rudzug wurde gur Fluchte Die vortheilhaften Poften von Surpierre und Lucens, fetbft bie Sohen des Jorgt wurden verlaffen, und viele Gliten eilten nach Saufe. - Undermatt, auf den ein farter Berdacht fiel, er habe durch Geld fich von genauer Erfullung feiner Pflichten abhals ten laffen, verlor fogleich den Oberbefehl, und wurde durch Bonberweid erfest.

Jeht war die Selvetische Regierung in dem Falle, sich ents weder aufzulosen, oder auf Französischem Boden ihre Juflucht zu suchen, als gerade in dem entscheidenden Augenblicke, am 4, der General Rapp mit der Erklärung des ersten Consuls vom 8 Bendemiäre, eben den 30 September, unter welchem die Zagssahung an ihn geschrieben hatte, zu Lausanne eintraf, in welcher Bonaparte schon in der Boraussehung des Ersolges an keine Regierung sich wandte, sondern an die achtzehn Cantone der Selvetischen Republik ein quos ego \*) aussprach, das ungeachtet der Eigenmacht und der großen Klugheit, mit welcher der Gewaltige seine Stellung berechnete, doch das Gepräge wohlmeis nender Absichten für diesen Zeitpunkt auf sich trug.

<sup>(\*)</sup> Aeneidos Lib. I. 135.

"Bewohner Belvetiene! (fagte er) Ihr biethet feit gwet Jahren ein trauriges Schauspiel bar; entgegen atfeste Ractionen baben fich wechselweise ber Gewalt bemachtigt, und ihre vorüber gehende Regierung durch ein Spftem der Parteplichteit ausaezeichnet , welches ihre Schwache und ihre Ungefchidlichteit an Wenn man Gud langer Guch felbft überläßt, ben Daa leate. werdet ihr noch Jahre lang Guch gegenseitig tobten, ohne Guch beffer zu verfteben. - Gure innerlichen Rriege fonnten nie ofine Die wirkfame Dagwischenkunft Frankreiche beendigt werden. hatte beschloffen, mich nicht in Gure Angelegenheiten zu mischen; Gure verschiedenen Regierungen suchten immer ben mir Rath, befolgten ibn aber niemable und miffbrauchten mandemabl meinen Dahmen jum Bortheil ihrer Leibenschaften. Aber ich tann und foll nicht gleichgültig gegen bas Unglud fenn, welchem ich Euch ausgefest febe; ich nehme meinen Entschluß gurud; ich werde ber Bermittler Gurer Bwiftigfeiten fenn; aber meine Bermittelung wird jene Rraft begleiten, die ben großen Bolfern geziemet, in beren Dahmen ich fpreche. Fünf Tage nach Befanntmachung ber gegenwärtigen Rundmachung wird fich ber Senat in Bern vereinigen \*). Alle Behorden, welche zu Bern feit der Capitus lation find gebildet worden , follen aufgelöst werden , aufhoren. fich zu verfammeln , n. f. f. - Die Regierungestatthalter follen fich wieder an ihre Stellen begeben. Alle fonft gebilbeten Bewalten werden ihre Berfammlungen einstellen. Alles, mas unter den Baffen ift , foll aus einander geben. Mur bieienigen Erup= pen, welche feit langer als feche Monathen aufgeftellt waren, tonnen ale Truppencorpe bepfammen bleiben. — Der Senat wird brep Deputirte nach Paris fenden. Reder Canton wird ebenfalls Abgeordnete babin abfchiden tonnen. Alle Burger, welche feit bren Jahren gandammann ober Senatoren gewesen, ober auch andere Stellen bey der Centralregierung befleibet haben, tonnen fich nach Paris begeben, um die Mittel anzuzeigen, durch welche

<sup>(\*)</sup> Er mag ibn als bereits aufgelöst angefeben haben.

die Ruhe und Einigkeit können hergestellt und alle Partenen ausgesohnt werden. — Jeder Bernunftige muß einsehen, daß die Bermittelung, welche ich übernehme, für die Schweiz eine Wohlthat jener Borsehung ist, welche mitten unter so vielen zusammen treffenden Zerrüttungen immer für das Dasenn und die Unsabhängigkeit Eurer Nation gewacht hat. Es wäre schmerz-haft zu denken, daß das Berhängnis den Zeitpunkt, in welchem mehrere neue Freystaaten sich erhoben haben, als den Augenblick des Untergangs einer der ältesten Republiken bezeichnen würde."

Sogleich beschloß der Selvetische Senat, er empfange mit lebhafter Erkenntlichkeit diesen neuen Beweis des Wohlwollens des ersten Consuls für das Helvetische Bolt, und werde sich in Allem nach dem Inhalte der Erklärung richten. Nach einem kurzen Aufenthalte eilte der Friedengebiether in Bachmanns Hauptquartier nach Moudon. Dieser wies ihn an den eideger nössischen Kriegsrath in Bern, der keine entscheidende Antwort geben wollte, sondern die Erklärung nach Schwyz schiefte; und gerne überließ jeht auch die Vernerische Standes-Commission der Tagsahung die Entscheidung. Ihrem Bolke machte sie die Erzklärung kund, mit der Bemerkung, sie verspreche sich davon die heilfamsten Folgen.

Entschlossener blieb und handelte die Tagsagung in Schwyd. Doch hoffte sie, auf den ersten Consul zu wirken oder von andern Mächten unterftüßt zu werden; wenigsteus wollte sie nur dem Bwange weichen. Sie beschlof, der Helvetischen Regierung nicht nachzugeben, den General Bachmann noch weiter vorrücken zu lassen, Franzosischen Truppen nicht zu widerstehen, die Französische Bermittelung aber nicht anzunehmen, weil man fürchtete, entweder der Gegenpartey aufgeopfert, oder, wie die Cisalpinische Consulta in Lyon, ganz der Obervormundschaft Bonaparte's unsterworfen zu werden \*). An Rapp sandte man Abgeordnete,

<sup>(\*)</sup> Diefe Beidluffe murben nicht öffentlich in ber Rirde gu Schmpz gefaßt, wie Raoul-Rochette, ber fich noch manche andere

und der Graf von Affrn aus Freyburg (nachheriger erfter Landammann) follte ohne öffentlichen Charafter nach Paris gehen. Unsterm 8 October schrieb die Tagsahung dem ersten Consul: Sie bedaure, daß ihre erste Justivist, von welcher sie eine Abschrift beplege, ihm nicht eher zugekommen sep. Sie überzeuge sich, er werde sehen, daß kein Partepenkamps vorhanden sep, sondern daß die Schweizerische Nation das Recht anruse, welches der Friede von Lüneville ihr einräume. Man sep einig gegen eine Regierung, die metaphyssische Ideen ausbrüte und einen Bürzgerkrieg angesangen habe. Man beruse sich auf die Gerechtigzkeit der Sache, die Stimme des Bolkes und der Nachwelt. Die Schweizernation werde eine geneigte Entsprechung in stets danksbaren Andenken behalten.

Ingwischen hatte am 5 October der neue Befehlehaber der Belvetischen Truppen, Bonderweid, im Rahmen des Frangofiz fchen Ministers zu Montprevepres dem Oberft Berrenschwand erflatt, der erfte Angriff, den die Berbundeten gegen die Selvetifden Truppen vornehmen murben, werde von dem erften Conful ale eine Rriegeerflarung betrachtet werben, und ber General Den alebann fogleich mit vierzigtaufend Mann in die Schweiz Badmann ging, ohne den Befehl der Tagfagung einrücken. au erwarten, den Baffenftillftand ein. Der Rriegerath miderfeste fich demfelben nicht , und die Zagfagung genehmigte ibn mit ber Erflarung, man trete mit ber Belvetifchen Regierung in feine Unterhandlung ein ; 'den Baffenftillftand nehme man an, weil die Drohung in Frankreichs Rahmen geschehe; auch fen derfelbe auf die gange Schweiz ausgebehnt. - Rapp, dem ble Abgeordneten der Tagfagung die Bufdrift an den erften Conful mittheilten , antwortete , deffen Bille fen wie auf Erz gegraben. Er beharrte auf der Auflofung der Zagfagung, gab aber noch eine

Ausschmudung und ben vielen Anlassen bichterische Wendungen erlaubt, wo in der That nur Prosa vorhanden war, Seite 521 und 525 ergablt.

Feist von fünf Tagen, verhieß seine Verwendung, und sagte basen, die Helvetische Regierung werde nicht lange dauern. In dem Wassenstillstande war anbedungen worden, wenn Freydurg noch nicht übergeben sep, so soll es mährend desselben in Helsvetischer Gewalt bleiben. Dennoch wurde die Stadt wieder ansgegriffen, in der folgenden Nacht zur Uebergabe genothigt, und die Helvetische Besahung, aus dreynundzwanzig Offizieren und drechundert Soldaten bestehend, als Kriegsgesangene erklärt. Dreyhundert Waatländer erhielten freven Abzug. Ungeachtet der veränderten Verhältnisse versammelte sich am 8 auch hier der vormahlige große Nath, und am 14 faud sich ein Freyburgisscher Gesandter, Baumann, in der Tagsahung ein.

' Ginige Lage nach der Eröffnung der vermehrten Sagfagung in Schwyz war auch aus Bafel, wo Buriche Bepfpiel fart wirfte, ein Gefandter vom Lande, Pfaff, angefommen. einem Theile der Landfchaft Solothurns, welche unter fich zerfallen war, tam die Rlage ein, man babe ihr die Ginladung der Zagfagung nicht mitgetheilt, mit der Forderung, auch ihr gu einer Stellvertretung ju verhelfen. Die dortige Standes-Com= miffion erhielt eine Erinnerung, und nun erfchien auch ein Ab. geordneter von der Landschaft, Munfinger, in der Sagfagung. Beharrlich weigerte fich Bern, einen Abgeordneten vom Lande gu fenden. Die Bereinigung mit bem Lande, antwortete es, werbe man zu erzielen nicht ermangeln. Rein Stand foll fich übrigens in die Angelegenheiten bes andern mifchen. - Um Mäßigung ju empfehlen, ging eine Abordnung der Tagfagung nach Bern; allein Bonaparte's Machtgeboth war eingetroffen, die brobende Uebermacht in der Dabe, und von jest an beobachtete Die Staudes-Commiffion ein paffives , Benehmen. Moch andere Sorgen über widerftrebende Elemente in allen Cantonen befchäftigten die Zaglagung. . Rleine Oppositionen und Ausgewanderte beunru= higten felbft die demofratifchen. In den auffern Rhoben von Appenzell erhoben fich lebhafte Biderfpruche. Rach Obmalden entboth die Tagfagung eine fraftige Ermagnung, nicht gegen . verjährte Ereigniffe Untersuchungen einzuseiten, fondern fich auf Unterbrudung neuer Storungen ber Rube ju befchranten, u. bgl. mehr.

Bon ber Stadt St. Gallen, von Lugern, Baben, Rheinthal , Thurgau trafen Gefandte ben ber Zagfapung ein. Milein fcon fing man an. Borbebalte über die funftigen politifchen Berhältniffe ber neu gebilbeten Staaten ju machen , und ebenfo befand man fich in Berlegenheit über das, mas aus den Italiani= fchen ganbichaften werden follte. - Bon bem Entichluffe , Die politischen und burgerlichen Berhaltniffe zu verbeffern, und eine Gentralregierung, ober boch wenigstens eine befrandige Tagfatung benaubehalten, mich man bennoch nicht gurud. Die Doft , bas Munamefen und noch andere Sobeiterechte follten ihr mit ben Docon berfliegenden Ginfunften untergeordnet werden ; allein aus ben Stabte-Cantonen, inebefondere aus Bern und Solothurn, tamen Ginwendungen und Borbehalte in dem Sinne bes Ent= wurfes ein, der dem Frangofischen Minister mar eingegeben worden \*). . Bglb erfchien auch ein Abgeordneter des Abtes von St. Gallen mit dem Unfuchen , daß man ihm zu beforderlicher Beziehung feiner Bebenten , Grundginfen und anderer Gefalle ver= helfen, ihn mit einer Empfehlung für bas Deutsche Entichabis gungsgeschäft unterftuben, jugleich aber auch die Berbalmiffe des Abtes auf fpatere Beiten im Gebachtniffe behalten mochte. der Bifchof von Laufanne oder Freyburg benutte die ihm gunftig fcheinende Beitfrift, um wegen ber geiftlichen Angelegenbei= ten Borftellungen einzugeben und den Wunfch zu äußern, daß der Unterricht den profanen Sanden der Philosophen nicht mochte überlaffen werben.

Immer ernsthafter wurden inzwischen die politischen Berhalte niffe. Bachmann berichtete, ibm fehlen Baffen, Munition, Proviant und Kleidung, er konne daber das Feld nicht langer halten; von Müllinen kam aus Paris zurud, ohne auf den

<sup>(\*)</sup> Man febe auch Allg. Beitung 1802 Mrp. 274.

Billen bes erften Confuls gewirft zu baben. Die Frift, welche Rapp noch eingeräumt hatte, ging ju Ende. Die Standes Commiffion gu' Bern ersuchte den Rriegsrath, er modite die Trup: pen allmählig gurud gieben; fie felbft entließ ihre Ungeworbemen. Die meiftens aus gewesenen Solbaten der in Englischem Solbe gestandenen Regimenter Roverea und Bachmann und aus Belvetifchen Musreifern gufammen gefest maren. Gute und geichaste Unführer begleiteten die Fremwilligen bis nach Saufe. fonnten aber boch nicht jeben Ausbruch gereigter Empfindlich= feit verhuthen, und am 15 loste die Standes:Commiffion fic auf. Un dem nahmlichen Sage faßte bie Sagfagung' ihren 216= Schied im Rahmen ber XIII Cantone, gemeiner brey Bunde, St. Gallens, des Thurgaues, Badens und des Rheinthales ab, den fie am 28 bey ihrem Abtreten befannt machte. 47 fehrten bereits einige Glieder berfelben, wie fie fagten, in Privatgefchaften nach Saufe, indeß Birgel, Reding, Bellweger, Jauch und einige Unbere die Tagfagung noch bepfammen biels ten, ungeachtet andere und felbft einflufreiche Manner in Bern mehr von Nachgiebigfeit hofften. Doch berieth man fich über bie Stellung, welche den Truppen ju geben fev, und wie man Die Belvetischen abhalten tonne. Allen Cantoneregierungen murbe augefchrieben, fie follten fich fo lange als möglich behaupten. weil man hoffte, entweder noch beffere Radrichten von irgend einer Seite eingehen gu feben, ober wenigstens durch Beharrlich= feit auf bas fünftige Schickfal einzuwirken.

Die zweyte halbe Hulfsbrigade war aus Italien durch Walslis nach dem Waatlande gezogen, und am 17 kam die erfte zu Bern an, wohin ihr am folgenden Tage die Helvetische Regiezung nachfolgte. Am 21 rudten die Franzosen zu Basel, am 25 zu Bern ein. Als am 26 die Tagfahung diese Nachricht erhielt, beschloß sie, sich aufzulösen, und zeigte dies dem Französischen Oberbeschlöhaber, General Ney, an. In ihrem Absschiede sagte sie, sie weiche nur der Uebermacht; der Schweizers Nation und den einzelnen Cantonen behalte sie das durch den

Lüneviller-Frieden zugesicherte Recht vor, sich selbst eine Berfassung zu geben, und die Selvetische Regierung sehe sie nur
als von Frankreich aufgedrungen an. Die noch unter den Baffen stehenden Contingente der demokratischen Cantone, der Bundner, diesenigen von Zürich, Luzern und Baden blieben an der Reuß stehen, bis die Franzosen an dieselbe vorrügkten. Die meisten provisorischen Regierungen lösten sich mit Bermahrungen in ihren Protocollen auf. In Luzern sehte Reller, noch vor dem Einrücken der Franzosen, nicht ohne Widerstand der neuen Regierung, sich wieder in die Stelle eines Regierungsstatthal= ters ein, und in Bünden, welches sich ebenfalls unterwarf, trat Saudenz Planta unmittelbar aus der Haft, in welcher er vierundsstatthalters binüber.

Rein Canton war bewegter gewefen , als der Canton Burich , und in feinem handelten bie aufgestellten Behörden mit mehr Plan und Beharrlichfeit. Den Abgeordneten ber Tagfatung, Meinrad Suter, hatten mehrere hundert Bewaffnete, meiftens aus Schwyz und Appenzell, begleitet, Stafa und andere Dorfer befest. Der gemefene Sengtor Pfenninger murbe nach Schwisz abgeführt und noch Andere verhaftet. Mis Sorgen andere Be= meinen fcbriftlich aufforderte, fid, mit Befchwerden an die Zagfatung ju wenden, wurde am 9 burch eine Erecution von fechehundert Dlann überrafcht und entwaffnet. Unaufriedene wurden verhaftet, und abnliche Entwaffnungen hatten auch jenfeits des Albis Statt. Im Contrafte mit diefen Bewegungen fuchten zur nahmlichen Beit bie Stadt Stein, die Berefchaft Sar, ein großer Theil des Relleramtes und einige Badifche Dorfer ben ber Sagfagung die Anschliefung an den Canton Burich nach. Gine Abtheilung Fremwilliger aus Stein fam nach Burid, und wohnte den von bort ausgehenden Streifzugen bep. Muf bie Rudtehr ber Belvetifchen Regierung und auf ben Gin= marfd der Frangofen in die Schweiz fchien Burichs proviforis fche Regierung keine Rudficht ju nehmen. Am 23 entließ fie

alle Beitersgerichte und sette bafür Amtsgerichte ein. Am fols genden Tage ließ sie eine Execution nach Wald abgehen, und der Ort wurde entwaffnet. Roch am 27 bediente sie sich von den durch sie aufgestellten Behörden der Ausdrücke, ihre kunftigen Amtsverrichtungen werden hoffentlich nicht ohne Segen seyn. Alls am 29 die Franzosen einrückten, versuchte sie von dem General Serras die Anersennung des von ihr ernannten Regierungsstatthalters Reinhard auszuwirken, löste sich nicht auf, die sein Generaladjutant in ihrer Mitte erschien, und bez hielt in ihrem Protocolle dem Cantone das Recht, sich selbst zu constituiren, seperlich vor. (Insurrections = oder Steklikrieg \*).

In Abficht auf die auswärtige Politit batte die Sagfagung mit großer Uebereinstimmung gehandelt. Sie fdrieb auch an Grofbritannien , Defterreich , Rufland , Preufen , Spanien und felbft an Cisalpinien, um ihnen von der genommenen politischen Stellung Runde ju geben und biefelbe ju empfehlen. Bor bem Ausbruche der allgemeinen Bewegung hatte man von mehrern Cabinetten, wenigstens mittelbar, Aufmunterungen und Bufagen erhalten; allein fest blieb nur England feiner Berficherungen Samtesbury (Lord Liverpool) ftellte dem Frangoeingebent. fifchen Minifter Otto in London eine Dote gu, welche Borftels lungen und die Billigung ber von den Berbundeten unternom= menen Biederherftellung ihrer atten Berbaltniffe enthielt. nur murden in England Unterschriften für Unterflugungen ge= fammelt, fondern Mores ber auf bem Friedenscongreffe gu. Amiens bie Gefandtichaftefecretarftelle betleibet hatte, ging nach ber Schweiz ab, um Unterfügungen angubiethen, und hielt gu Confant mit dem Secretar ber Taglabung (bem jegigen Staaterath Sirgel) Unterredungen. Aus dem Borarlbergifden erhielt

<sup>(\*)</sup> Die erfie Benennung murbe in Burich gebraucht, und behnte fich auf andere Gegenden aus. Der zwepten bediente man fich in ber weftlichen Schweiz wegen ber ichlechten Bewaffnung bee ganbfpurmes. Stedli ift ber Schweizer-Ausbrud für Stödchen.

man, mit Zulassung dowtiger Landesstellen, einige hundert Flinten, welche theils für das Appenzeller-Contingent gebraucht, theils nach Schwpz geliefert wurden. Allein Deutschland war damahls ganz mit den Entschädigungen der Fürsten beschäftigt. Desterreich beschränkte sich auf Borstellungen, und einige Beamten im Tyrol, die sich in die Angelegenheiten der Bündner gemischt hatten, wurden bestraft; man wollte wissen, Desterreichische Geschäftsmänner hätten der Französischen Regierung Borschläge zur Bertheilung der Schweiz gemacht. Der Russische Gesandte, Markow, in Paris, der den Schweizerischen Abgesordneten zuerst Hoffnungen gemacht hatte, verstummte, als der erste Consul sich bestimmt erklärte \*). Reine dieser Mächte besantwortete die Zuschrift der Tagsatung, und eine oder zwey \*\*) derselben theilten sie dem Französischen Cabinette mit.

Die Französische Regierung benachrichtigte die angrenzenden Staaten von den Maßregeln, die sie in der Schweiz getroffen hatte. Talleprand war aussuhrlich gegen den Bayerischen Minister Cetto. Man konnte wahrnehmen, daß diese Mittheilung auf Deffentlichkeit, berechnet war und eine Rechtfertigung seyn sollte. "Ränke und Geld (sagte Talleprand) hätten die Unruben angesacht. Blut sey gestossen. Helvetien werde mit dem Umsturze bedrohet. Alle Winsische vereinigen sich, die Wermittelung des ersten Consuls zu suchen. Die Menschlichkeit, das Interesse Frankreichs und Europa's fordern, daß der erste Consul von dem Entschlusse abstehe, sich nicht in die Angelegenheiten der Schweiz zu mengen. Helvetien sey zur Ruhe gebracht; die

<sup>(\*)</sup> M. Dumas, Précis des évenèments milit. Paris 1820. I. p. 50 etc.

<sup>(\*\*)</sup> Bonaparte fagte am 29 Januar 1803 gu ben Ausschüffen ber Schweizerischen Abgeordneten: Der Rönig von Preußen und Defierreich haben mich von allen Schriften Alops Redings unterrichtet. Mem. sur le consulat, par un ancien consoiller d'étal. Paris 1827.

Bewaffneten hatten gedroptet, ihre Waffen gegen die Führer zu wenden, die Frankreich herab zu würdigen trachteten. Das Recht, sich felbst zu constituiren, habe Selvetien durch die Siege und die wohlwollende Politif Frankreichs erworben. Gine Hand voll unruhiger Ausgewanderter soll nicht bennahe die Bollzahl ihrer Mitburger ihre Rechte verlieren machen. Der Gedanke, eine Werbindung, wie mit der Cisalpinischen Republik anzuknüpfen, sep den Entschlüffen des ersten Consuls entgegen geseht. Er werde nur so weit mitwirken, als es zu Sicherstellung einer volls kommenen Unabhängigkeit nothwendig sep."

Mit Muth und Entfchloffenheit mar die Unternehmung begonnen, und mit eben fo viel Beharrlichkeit fortgefest worden. Sich felbft überlaffen hatten die Berbruderten mit leichter Mühe das Selvetifche Spftem vernichtet; aber ihnen ftand die Lofung einer Aufgabe bevor, beren Umfang niemand zu berechnen vermag. Bieles und Ungleichartiges war benen verfprochen worden, beren Mrme man batte gebrauchen muffen. Benn die Ginen bas Alte erwarteten, fo hatten gange Landschaften bas Spftem ber Landsgemeinen gewählt, und andere, vorher unterthänige Gegenden, wunfchten das Nahmliche ober doch ahnliche Frenheit. Erbitterung und Rache glimmten, nur mubfam unterbrudt, an vielen Menn fur ein Mahl die Rube behauptet und irgend ein politisches Syftem im Sinne der Sieger eingeführt werben follte, fo konnte dief nur geschehen, wenn die frepeften Gibege= noffen ben Beruf ber Albanefer gegen einen großen Theil ihrer Mitbruder auf fich nahmen. So war Bonaparte's gewaltsame Dagwifchenkunft eine mabre Boblthat.

Auf der Regierung lag das traurige Schickfal, das bennahe jede nur durch fremdes Gewalt empor gehobene herrschaft trifft. Mit Gleichgultigkeit empfing sie der größte Theil ihrer vormaheligen Anhänger, mit bitterm hasse die Menge ihrer Gegner. So wenig Bereitwilligkeit fand sie in Bern, daß sie ihre erfte Sigung im Gasthose halten mußte. Durch eine Kundmachung vom 20 October kundigte sie sich dem Bolke in bescheidener,

bennahe angftlicher Sprache wieder an, und empfahl, mit Binweisung auf den empor gehobenen Mem des Mächtigen , Gin= tracht, Rube und fille Erwartung deffen, mas erfolgen wurde. Ein Senatsbeichluß vom 25 verordnete, die Cantonstagfagungen vom 1 August 1801 und vom 2 April 1802 follten gufam= men treten um die Abgeordneten nach Waris zu mablen. gelnen Gemeinen wurde geftattet, Abgeordnete auf ihre Roften babin abgeben zu laffen. In dem größten Theile der aufgeftanbenen Gegenden und durch die gange öftliche Schweiz veranftaltete Den eine allgemeine, doch nicht ftreng ausgeführte Ent= waffnung, und im Unfange des Movembers lief er Sirgeln \*), Alois Reding, den ju Baden wohnenden Carl Reding, Bellmegern, Burich und Aufdermauer als Geißeln für die öffentliche Rube, ober vielmehr um Ginwirkungen gegen bas Bermitte: lungewerf zu verhindern , nach der Befte Marburg bringen , und noch andere Manner von Ginfluß wurden in Bermahrung ge-Merian entging dem Schidfale der Undern durch bie Rlucht. Frankreich befoldete amar feine Truppen; allein au Beftreitung ihrer Berpflegung fcbrieb am 20 November die Belvetifche Regierung eine Rriegesteuer von 625,000 Franten aus. Gbe die Gefchichte zu den Ginleitungen für die Auflosung der

(\*) Diefer Mann, einer ber entschiedenften Gegner ber Staatsumwälzung und bes unbedingten Einheitespftemes, auf ber Taglagung zu Schwyz berjenige, an bem fich bisweilen selbst Alois Rebing-empor hielt, nahm zwar nach ber Mediation keine öffenkliche Stelle mehr an, ungeachtet ihm die ersten seines Cantons offen standen; aber er ward bald und blieb bis an feinen, fünfundzwanzig Jahre später erfolgten Tod ein aufrichtiger Anhänger des ausgleichenden Spstemes; er war es vorzüglich, der 1813 und 1814 in Bürich die Versuche derjenigen vereitelte, die Alles wieder so viel, wie mäglich auf das Alte zurud führen wollten, indem er es nicht nur ausschlug, sich an ihre Spise zu flellen, sondern ihnen entgegen wirkte. Einheitsverfaffung übergeht, muß hier noch der Trennung bes Ballis und der Erwerbung des Friefthales erwähnt werden, des ren Behandlung die bieberige Ergablung wurde unterbrochen Die durch ben 17 April emporgehobene Regierung batte Die Bemühung nicht aufgegeben, die Trennung des Ballis von Ungeachtet ber beftanbig fortgefesten Belvetien abzumenden. Berfuche, die Ginwohner bald durch Berheifungen, bald burch Bedrudungen zu vermogen, die Bereinigung mit Franfreich nachaufuchen, dauerte die Abneigung der großen Mehrheit des Bols tes beharrlich fort. Alls endlich die Regierung fab, daß bie Drennung diefes alten Berbundeten von Selvetien unvermeidlich fen, versuchte fie es, burd bie Wiedererwerbung von Biel und feiner Umgegend den Erfat fur die Abtretung gu vermehren, den aber Frankreich auf das Frickthal beschränkte. Der Bille des erften Confuls mußte erfullt werden. Dun follte die Formlichteit, baß neben dem Frangofischen Commiffar, General Tureau, auch Belvetifche und Cisalpinifche ben der Biederauffiellung der un= ter eine ftrenge Bormundichaft tretenden Republit gugegen was ren', dem Machtsprudje den Schein eines fregen Staatsvertrages benachbarter, unabhangiger Republifen geben, und am 26 trat die Tagfagung des Ballis in Gegenwart diefer Commiffarien Bufammen, um fich zu constituiren. - Rachdem am 7 Mugust Berninge die Abtretung des Fridthales angezeigt hatte, beichloß am 18 der Senat, dasselbe follte einen eigenen Canton bilben; allein die Insurrection hinderte die Ausführung eines Beschluffes, der durch die Aufnahme eines fo fleinen, bennahe von allen Bulfemitteln entblogten Landchene in die Reihe der Cantone eine gefährliche Unreigung fur andere fleine Schweizerifche ganbichaften murbe gewefen fenn.

Nach der Rudtehr' der Helvetischen Regierung und dem neuen Ginruden der Franzosen waren die bevorstehenden Bers handlungen zu Paris und die Wahlen der Abgeordneten unstreiz tig die wichtigste Angelegenheit des Landes; doch zeigten sich die Freunde des Neuen weit bereitwilliger und thätiger fur dies felben. als bie erbitterten und mifftraufichen Bertheibiger bes Die Regierung ernannte Dtuffer = Friedberg . Monod. und Pidour, und bennahe in allen Cantonen traten fogleich die Bablverfammlungen gufammen. Die der Cantone Burich. Bern, Quzern, Leman und Margau fandten entschiedene Freunde bes Reuen. In den übrigen größern Cantonen maren die Bahlen gemifcht. Der gewesene Director Labarpe war ju Burich, Bern, und felbit in Bug gewählt, nahm aber nicht an; ber Landes: ftatthalter Rüttimann wurde als einziger Stellvertreter von Teffin und, neben Labarpe, auch von Bug gewählt. Thurgau mabite ben Belvetischen Minister Stapfer in Paris, u. f. f.; auch bie innern Cantone fentichloffen fich ju Ernennung von Abgeordneten. Gingelne Stadte, Begirte und Gemeinen thaten nun auch fur fic bas Rahmliche. Die Stadt Bern, welche Mulinen auch mit die fer Sendung beauftragen wollte, ernannte nach deffen Ablehnung Battenwyl von Montbenay und den Munigipalitätsprafident Gruber, und von Salleprand eingeladen, folgte ihnen Dullinen ale Privatmann nach. Bon Burich ging ber Regierungeftatte halter Reinhard aus der Saft auf dem Rathbaufe, die Den ibm angewiesen hatte, zu diefer Sendung ab. Gine große Anzahl Eigenthumer im Leman beauftragte den Banquier Saller in Daris, verfchiedene Gemeinen bes Cantons Solothuen ben gewest: nen Director Ochs, drephehn Begirte bes Cantons Burich Pfenningern.

Einige Mochen gingen vorüber, ehe die Franzölische Regierung einen Schritt gegen die Eingeladenen that; sey es um die Ankunft der nur langsam eintreffenden Föderalisten zu erwarten; sey es, wie Einige glaubten, um auf Großbritannien, welches die Räumung Aegyptens verschoben halte, durch die Besorgniß zu wirken, Frankreich werde ben längerer Bögerung sich der Schweiz und Hollands bemächtigen. Endlich ernanute der erste Consul wier Commissarien: Barthelemp, Fouché, Roderer und Dememnier. Der Nahme des Ersten, als eines alten Bekannten, flöste den Foderalisten Hoffnungen ein, und von Demeunier wußte

man , baf er ale Ausgewanderter die Schweig habe tennen less nen, und daß er ber Deutschen Sprache fundig fen. 10 December murben die Abgeordneten \*) in einen Sagl der Mre chive des Muswärtigen gufammen berufen, und Barthelemp las' ibnen eine Bufdrift Bonaparte's vor, in welcher biefer als Bore fieber der Frangofifchen und der Cisalpinifchen Republif und in ibrem Dabmen fprach, und die Grundguge feiner Bermittelung bereits entwidelte. "Gine Bundesverfaffung ift für Guch Beburfe Die Natur felbst bat die Schweiz für eine folche beftimmt. Ihr bedürfet der Gleichheit der Rechte zwischen den Cantonen. einer Bergichtleiftung auf alle Ramilien=Borrechte, und inebes fondere foderativer Organisationen für jeden Canton. wird fich nadher bie Centralverfaffung ergeben. Die Meutralis. tat, bie Beforderung des Sandels und eine fparfame Bermaltung find bas, was Guerm Bolte guträglich ift. 3mmer babe ich biefe Sprache gegen die Abgeordneten geführt, welche meinen Rath fuchten; allein die nahmlichen Manner, welche dief aufe befte au fühlen ichienen , bingen am meiften an ihren Borrechten. Sie bielten fich an die Feinde Frankreiche, und fuchten ben biefen Unterftugung. Frankreich und Cisalpinien tonnen nie bie Befes ftigung eines Spftemes zugeben, welches Frankreichs Reinde begunfligt. - Guere Infurgenten murben von Mannern befebligt, die gegen uns den Rrieg geführt batten. Ihre erfte Sandlung war ein Aufruf an die Bevorrechteten, Berftorung der Gleichbeit und eine offenbare Befdimpfung des Frangofifchen Bolfes. Reine Partey foll triumphiren und feine Gegenrevolution Statt baben. Eure Regierung muß weise genug fenn, um, auf den Rall verletter Meutralität, mit Frankreich gemeine Sache zu machen. Gerne unterhalte ich mich mit Gud. Dief wird noch oft gefches ben; ich werde Guere Borfchlage bedenten, u. f. f. "

<sup>(\*)</sup> Die Bermittelungsacte fpricht die Babl 56 aus. Andere Machtichten gaben die Anzahl ber zu Paris versammelten Schweizerifchen Wortführer beträchtlich bober an.

Um Enbe zeigte Barthelemy an, ber erfte Conful wunfde fich mit einigen Bliebern ber Confulta ju unterhalten; und bon ibm aufgefordert, fcblug ber Minifter Stapfer, . mit Buftim: mung ber Berfammlung, Ruttimann, Muller-Friedberg, Affre, Reinhard und Ruhn vor. - 2m 43 empfing fie Bonaparte, bbn ben Commiffarien, Ministern, Generalen und andern Der: fonen umgeben, und führte feine fcbriftlichen Meußerungen noch mehr aus. "Für die Armuth und Rleinheit der Schweis (fagte er noch weiter) paft nur eine Berfaffung, in welcher niemand von Auflagen gedruckt wird. Große Staaten fcmacht ber Sie bergliemus, indem er ihre Rrafte vereinzelt; dagegen erhöbet a Diejenigen fleinen Staaten, indem jeder ungeftort feine eigen natürliche Energie bepbehalt." - Mit einer Offenheit, beren nur größere Charattere fabig find, in welcher Uebergen gung und Wohlmeinung unverkennbar maren, feste er bingu: , Wenn ich mich an einen Ginzigen wende, fo magt er es nicht, mein Ber-Dug ich mich bingegen an Cantonere langen zu verweigern. gierungen wenden, fo erflart fich febe fur nicht befugt au antworten. Gine Tagfagung wird jufammen berufen. Ginige Me nathe find gewonnen, und das Gewitter ift vorüber." - Er fuhr fort : " Im verfloffenen Jahre \*) fturgtet Ihr bie rechtmafige, vom Bolte gewählte Zagfagung. Die hatten der April \*\*) und Gure lette Tagfagung meinen Bepfall. - Regulare Trup pen wurden fur Guch ju foftbar fenn, und Gure mabre Starte, Die Miligen, murben baburch verschwinden. Wenn Ihr nach Grefe luftern fend, fo gibt es dazu nur Ginen Deg: die Bereiniauna mit Frankreich."

Sein ganger Born ichien sich durch die wiederhohlten ichristlichen Ergießungen gegen die Insurgenten und durch feine Daßregeln gegen sie erschopft zu haben. Bon nun an ging er den Foberalisten entgegen. Ihr schneller Sieg über die Selvetische

<sup>(\*) 28</sup> Dctober 1801.

<sup>(\*\*) 17</sup> April 1802.

Regierung hatte ihm die Ueberzeugung von ihrer Ueberlegenheit bengebracht. Bielleicht mochte auch da fcon der Plan, fich auf Throne zu erheben, ausgebildet in feiner Seele gelegen, und die eitele Hoffnung, er konne durch Entgegenkommen die bevorreche teten Classen überhaupt für sich gewinnen und durch sie feine Herrschaft sichern, sich bey ihm feligesett haben \*).

Moch lange walteten indeß ben vielen Mannegn von Gin= ficht, mehr noch ben den Freunden der Ginbeit, als ben den Rie bergliften Sweifel über die Aufrichtigfeit Bongparte's. Sie beforgten, es fev nur auf eine Bereinigung mit Frankreich , vornahmlich barauf abgefeben, baß bedeutende Stimmen aus der Schweiz diefe felbft fordern follten, und fie glaubten, am Ende werde der Consulta gleichsam etwas hingeworfen, das fich mit noch größern Bermirrungen endigen murbe. Dichts beite menis ger waren bende Partenen febr thatig. Sie gaben ben Commife farien nicht nur ihre Borfchlage, fondern auch Rlagen und Bes genklagen über Dinge ein, welche in ber Beimath vorgegangen waren, oder jest noch vorgingen \*\*), und felbft die einander entgegen flebenden Deputirten einzelner Cantone versuchten, wiewohl vetgeblich, eine Ausgleichung. Roberer, der bie Berfafe fung der Städte-Cantone entwarf, legte mit Ausnahme der Bable art zuerft bennahe ben gangen Rahmen ber alten Staatsform jum Grunde, und glaubte, burch Musbehnung ber Bahlaunfte auf die Landschaft, diefe gang befriedigt ju haben. Als die Ginbeitefreunde fich überzeugten, daß fie ihr Spftem nicht retten tonnen, befchrantten fie fich auf Mobificationen des Gingelnen, auf die Rettung des Grundsates ber Trennung der vollziehens ben und der richterlichen Gewalt, u. bal. m. Bergeblich ver-

<sup>(\*)</sup> Man fieht aus feinen Zeugerungen gegen die Ausschüffe ber Abgeordneten am 29 Januar 1803, baß er die Schweizer, und nahmentlich die fleinen Cantone, bald zu gewinnen und durch ihre Truppen fich zu verftarten hoffte.

<sup>(\*\*)</sup> S. 711.

fuchten fie bie Beubehaltung bes allgemeinen Belvetifden Bur gerrechts und bie Geleichterung ber in ber Bermittelunasacte enthaltenen Befdyrantungen ber Bablbarteit, weil biefe die Beporrechteten begunftigten; auch bebielten fie in ben eingegebenen Dentidriften ihren Cantonen das Recht, fich zu conftituiren, vor. - Micht weniger vergeblich versuchten fie in Absicht auf die allgemeine Berfassung auszumirten, bag Lugern der bestäm Dige Sauptort fev , daß der Landammann jahrlich von der Lagfatung der Reibe nach aus allen Cantonen gemablt merbe, doch fo, daß diejenigen, welche es nicht munfchen oder die Roften fcheuen, diefe Auszeichnung ausschlagen konnen. munichten überdief , die unbedingten Demofratien mochten nicht pergestellt werden, weil in benfelben eine robe, verfäuslicht Boltsmenge das Spielwert und das Wertzeug weniger gamilien fen, oder daß wenigstens ben der Anklage wegen Staats berbrechen in hohern Straffallen von den Berichten Diefer Cantone die Beitereziehung an die Tagfabung geoffnet werde.

Gegen das Ende des Jahrs 1803 schien die Aufmerksamket des erften Consuls und durch sie die allgemeine Thatigkeit sich zu vermehren; man konnte nicht mehr an dem ernsten Willen des Vermittlers zweifeln. Aufgefordert, engere Ausschüffe, aus fünf Personen bestehend, zu bilden, wählten am 24 Januar sünfzehn Föderalisten Affry, Glut, Reinhard, Wattenwyl (vin nachherige Landammänner) und Emanuel Jauch von Uri; sunfundbreußig\*) Einheitsfreunde Monod, Ulrich Sprecher, Stapfer, Usteri und Ignaz von Flüe, und die nunmehr auf bestimmte Gesichtspunkte gerichtete Wieksamkeit dieser beyden Ausschüsse brachte noch wesentliche Verbesserungen in die Entwürse. Der merkwürdigste Tag der ganzen Verhandlung war indes der 29 Januar, an welchem Bonaparte sich von ein bis acht Uht mit den beyden Ausschüssen unterhielt, und den Gegenstand sie

<sup>(\*)</sup> Schon waren viele nach Saufe jurid gefehrt; einige anbere abmefenb.

ner Bermittelung mit ihnen so discutirte, daß kein Mitglied von der Theilnahme ausgeschlossen war, und auch dieser Tag blieb nicht ohne Wirkung auf das Ganze, so daß viele Theilnehmer an der Unterhandlung, wornähmlich die Freunde des Neuen, es bedauerten, daß man sich nicht auf die Eingabe mehrerer bestimmten Hauptideen vereinigt habe, ehe Bonaparte sich über gewisse Hauptpunkte entschied \*).

Bennahe jedes Bort des erften Confuls ben Diefem Anlaffe gehört der Geschichte. Groß find die meiften feiner Bedanten : bemerkenswerth auch diejenigen, wo er irren fonnte, und biefe bezeichnen wenigstens bas Suftem, in welchem er handelte. Bier nur einige Stellen : "Die demofratischen Cantone und ihre Regierungeformen find bas, mas Gud, auszeichnet und die Mugen ber Welt auf Euch zieht. Sie find es, bie ben Gedanten nicht fest werben laffen, Gud mit anbeen Staaten zu verschmelgen. In bem erften Mugenblide, wo Berfolgungen und Musa bruche ber Leibenschaften au furchten fenn fouten , wied bie Daga fatung fie im Baume halten., Man fann die Landegemeinen verpflichten, nur die von dem Rathe ihnen vorgelegten Gegenftande ju behandeln. Die Erlaubnif, aller Orten fich nieder zu laffen, feinen Beruf zu treiben, foll fur bie Schweizer allgemein fenn. Man fagt, die fleinen Cantone fepen diefem Grundfate abges neigt; aber wer wird großen Berth barauf legen, fich bev ihnen

<sup>(\*)</sup> Ein Mitglieb bes Ausschusses ber Republikaner, welches bas bisherige Berfahren bes erften Consuls und Die hauptgrundfahe ber Bermittelung migbilligte, schrieb bennoch an einen feiner Freunde in ber Schweiz: "Man muß ihn ja nicht bloß geseben baben, sondern ihn reden und discutiren boren, um sich einen Begriff von bem theils liebenswürdigen, theils imponirenden Bessen, bas ihm zu Gebothe fieht, und von der gefälligen Bereintgung ber ebeiften Simplicität in seinen personlichen Bemerkungen mit bem unverhehlteften Gefühle einer, keinen Widerfand und teine Schwierigkeiten kennenden Rraft und Gewalt zu machen."

anzusiebeln? - Franfreich wird neue Regimenter in feinen Golb nebmen . und fo für fene gemen Cantone wieder eine Geldquelle Rranfreich wird es thun, nicht weil es biefer Eruppen bedarf, fondern weil es im Intereffe Frankreichs liegt, Diefen Demofratien fich anzuschließen \*). - Die Schweiz fann ibre Ebenen nur mit Suffe Franfreichs vertheidigen. Franfreich fann auf feiner Schweizerifchen Grenze angegriffen werben. reich bat nicht bas Gleiche zu furchten. Ich batte lieber bunberttaufend Mann geopfert, als zugegeben, daß bie Schweis in ben Sanden der Unführer ber letten Infurrection bliebe. -Batte England Beforgniffe ausgedrudt, ich wolle mid ju Guerm Landammann maden, fo wurde ich es gethan haben. Bort in der Londner-Beitung geftanden, ich vereinige Guch. . . . Benn die Ariftofraten fortfahren, fremde Bulfe au fuchen, fo werben fie fich felbft ins Berberben fturgen. Frankreich wird fle verjagen." Bu ben Foberaliften : "Ihr fend durch bie Ro volution mit Guerm Leben und mit Guerm Gigenthum bindurch gefommen. Batte bie vepublifanifche Partey bie Bebenten und Die Grundzinfen abgefchafft , fo mare bas Bolt auf ihre Seite getreten , und die Dopularitat , beren ihr Gud ruhmt , ware ein Michte. - Ihr bagegen habet im erften Mugenblicke, wo Ihr Euer Unfeben wieber erhalfen hattet, Berfolgungen ausgeubt. Man bat gegen die Befchiefung Buriche ein fo großes Gefchren er boben ; es lohnte fich nicht ber Dube ; es war eine rebellische Gemeine. Wenn eines meiner Departemente fich ju gehorden weigerte, ich murde es eben fo behandeln und Truppen marfchie ren laffen. Sabet 3hr nicht auch Bern und Freyburg beschoffen? Dicht Gewaltthätigfeit, fondern Schwäche follte man ber Belpetifchen Regierung vorwerfen. Wenn man fich mit bem Regie: ren befaffen will, fo muß man mit feiner Derfon zu bezahlen miffen, und fich tooten zu laffen fabig fenn. - Reding bat

<sup>(\*)</sup> Bieberhoblt fagte er ihnen, wie foon früher, bas beil ber Someis berube auf ber Anschliegung an Frankreich.

weber gefunden Berftand, noch Ginficht gezeigt. Obgleich ich ihm fagte, die Sonne werde eher nach Often zurud kehren, als daß die Baat an Bern zurud gegeben werde, blieb doch die Baat immer fein Stedenpferd. Dann beging er die Thorheit, jenen Dießbach nach Wien zu schicken, den man hier nicht hatte annehmen wollen," u. f. f. \*). Einwurfe und Forderungen, die er nicht mehr zugeben wollte, wies Bonaparte da, wo er sich nicht auf Grunde stütte, bieweilen auch mit Scherz zurud \*\*).

Im Baterlande hatten mabrend biefer Monathe Diejenigen. benen bas Bohl besielben am Bergen lag. ber Entwickelung Der Berbandlungen in Waris mit gespannter Erwartung entaesgen gefeben. Dit ftumpfer Bleichgultigfeit, ober an der Biebertehr einer Gelbstftanbigfeit zweifelnd, erwarteten Undere den Erfola. Für die Geschichte liefert diefe Bwifchenzeit bennahe fei-Bon allen Seiten fühlte fich die Regierung gelahmt; nen Stoff. fie benahm fich mit Dagigung, ließ bennahe alle Beamten an ihren Platen; doch trat fie zwey Mable durch tief eingreifende Befchluffe aus bem Buftanbe einer neutralen Apathie hervor. 20 November verordnete fie : Alle aus den öffentlichen Caffen durch die insurgirten Beborben bezogenen Gelder, Schuldtitel, Effecten, Lebensmittel, Naturalien muffen der Ration erfest werben, und zwar perfonlich und folidarifd durch die verfaffunges widrigen Civil = und Militarbeberden, fowie nicht weniger durch ihre Unterbegmten. Wofern fie den Erfat nicht innert vierzebn Tagen leiften, werben fie ohne Aufschub gerichtlich fummarifch verfolgt, und givar nach ber abgefürzten Rechtsform vom 1 Juli

<sup>(\*)</sup> Mémoire sur le consulat, par un ancien conseiller d'état. Paris 1827. p. 361.

<sup>(\*\*)</sup> So 3. B. ben Bunich, die helvetiichen Gefest über Rloffer möchten wenigstene bepbehalten werben, bie die fatholische Schweiz ein Concordat wurde erhalten haben, durch die Botte: "Enfin co sont des monuments publics, des endroits d'opéra pour les paye montagnards."

1799 ohne einige Beiterziehung, u. f. f. - Den Bollgiehunges rath beauftragte der Senat, binnen Monathefrift über die befonbere Strafmurbigfeit einzelner Cantone, Gemeinen und Derfonen einen Bericht vorzulegen. - Dachdem aus mehrern Cantonen fortgesette Rlagen' über erlittene Diffhandlungen zur Beit der Bwifchenregierung eingetommen, und ju beren Ginfammlung und Musarbeitung im Cantone Burich- ju Febraltorf ein Musichuf von vielen gandesgegenden bevollmächtigt wurde, faßte ber Senat noch am 9 Rebruar 1803 einen Befchluß, wie die Entichadigungeflagen geführt werden follten. Die erftinfigngliche Ent= fcheibung wurde dem Begirtegerichte , in beffen Rreife der Gegenftand ber Rlage porgegangen war, übertragen, und bie Beis tergiehung, mit Uebergehung ber Cantonsgerichte, an den oberften Gerichtehof geoffnet. Um ben unvermeiblich aufwogenden Sturm ju mäßigen, mar verordnet, die Entschädigungsfordes rungen follen querft bem Bollgiehungerathe eingegeben, von bemfelben gepruft, und nur wenn fie in biefe Claffe gehoren, an das Begirtegericht gewiesen werden. Jenen brobenden Berfügungen vom 20 November hatte indeg die Regierung feine Bollziehung gegeben, und bald feste die Bermittelungsacte bes erften Confule auch ben Rlagen und Unterfuchungen, beren ber Befdluß vom 9 Februar erwähnt, ein Biel.

Mit großer Thatigkeit wurde nach der Unterredung vom 29 Januar das Bermittelungswerk zu Ende gebracht. Daskelbe ftellte das Bundesspftem wieder her, doch mit vielen tiefeingreisfenden Berbesserungen. In den Städte-Cantonen war die äußere Form der alten Berkassungen großten Theils beybehalten; aber allen Cantonseinwohnern war die bürgerliche und politische Gleichteit mit der einzigen Ausnahme gesichert, daß den Hauptorten in den Cantonen Bürich, Bern, Luzern, Freydurg und Solozthurn der fünste, den Städten Basel und Schafhausen der dritte Theil der Stellvertretung eingeräumt ward. Jeder Cantonsbürger erhielt das Recht, in dem Hauptorte das Bürgerrecht zu erwerben. Sowohl in diesen Cantonen, als in den fünf neuen:

Margau, St. Gallen, Thurgau, Teffin und Baat, mar bie rich= terliche Bewalt von der vollziehenden getrennt. Diefe neuen Cantone erhielten , wie jene , einen fleinen und einen großen Rath. Dem lettern war die bochfte Bewalt, bem erftern die Initiative (ber Untrag) in der Gefengebung jugeeignet. Alle Regierunges fellen wurden einer zu gewiffen Beiten wiedertehrenden Dahl Die Bahlen in den großen Rath gefchahen für unterworfen. ben fleinern Theil der Glieder unmittelbar burch die Bunfte ober Rreife aus ihrer Mitte, fur die andern durch bas Loos aus eis nem Candidatenverzeichniffe, wozu jede Bunft ihre Borgefchlage= nen aus andern Begirfen mablen mußte. Die große Haupts frage der damabligen politischen Partegen, bas Schickfal der Bebenten und Grundginfen, war durch die Buläflichfeit des Loes faufes, und zwar nach bem rechtmäßigen Werthe, gefichert; nur blieb der Baat ihre neufte Gefengebung. Die Gigenschaft der Babler und Bablfabigfeit murben mit wenigen Musnahmen von einem bestimmten Bermogen abhangig gemacht.

Der Canton Graubunden wurde aus feinen fruhern anarhisfchen Berhättnissen heraus gehoben, und der Antrag der Gesete einem großen Rathe aus dreyundsechszig Gliedern zugeeignet, in welchen jeder Bezirk oder vormahliges Hochgericht ein Mitzglied wählte. Dieser große Rath entschied über die Streitigkeisten zwischen Gemeinen. Die Hochgerichte und die drey Bünde konnten unter sich nur durch die Bundesvorsseher oder den großen Rath des Cantons Briese wechseln. Ein kleiner Rath aus drey Gliedern, eines aus jedem Bunde, übte die Bollziehung aus. Die bischießliche Gerichtsbarkeit siel weg, und schon hatte der Canton durch das Aushören der Rechte Desterreichs zu Räzuns sehr viel gewonnen. Die Berkassung sprach die Zuläslichkeit eis mes Appellationsgerichtes aus, durch welches der öftern Rechtlossigkeit ein Ziel geseht werden konnte.

Fur die demokratischen Cantone war bestimmt, das die Landsgemeine nur die Gefete genehmige ober verwerfe, welche der Landrath ihr vorlege. Rein anderer Gegenstand konne bafelbft in Berathung gezogen werden, als nachdem er einen Monath zuvor schriftlich dem Rathe mitgetheilt und mit dem Gutachten desselben begleitet worden.

Die neunzehn Cantone waren alphabetisch aufgezählt: Appenzell, Argau, Basel, Bern, Freyburg, Glarus, Graubunden, Luzern, St. Gallen, Schashausen, Schwyg, Solothurn, Tessin, Thurgau, Unterwalden, Uri, Baat, Jug und Jurich.

Margau überließ an Burich Dietiton, Schlieren, Detwil und huttiton. Es erhielt das Fridthal in zwey Bezieten: Rhim felden und Laufenburg; der Canton Schwyz Gerfau; Teffin das Livenerthal; Nidwalden Engelberg; Jug Steinhausen, wo die Landeshoheit vorher Zurich zugehörte. — Folgendes sind die wesentlichen Bestimmungen der Bundesacte.

6 1. Die Cantone gemabrleiften fich ihre Berfaffung, if Bebieth , ihre Frenheit und Unabhangigfeit gegen fremde Mabit, andere Cantone oder Ractionen. 6 2. Das Truppencontingent betragt 15,203 Mann; auf bundert Seelen (doch nach eint nicht genauen Berechnung) ein Mann. Bern lieferte 2292, Uri 118. Bu dem Geldcontingente von 490,507 Franken trugm Uri, Schmpa, Unterwalden und Bunden nur das Bebenfadt ihres Mannichaftscontingentes bey \*); Bug, Glarus, Appengel, Teffin das 3mangiafache; Lugern , Frenburg , Thurgau, Ct. Gallen das Drepfigfache; Burich, Bern, Solothurn, Saaf: haufen, Baat das Bierzigfache; Nargau etwas mehr als bas Drepundvierzigfache; Bafel das Funfzigfache \*\*). gibt in ber Schweig weber Unterthanenlander noch Borrechte bit Derter, ber Geburt, ber Personen oder Familien. Schweizerifche Burger bat 'bas Recht, in jedem-andern Cantone

<sup>(\*)</sup> Schwyz gab 30: Mann und gabite 3012 grin. , u. f. f.

<sup>(\*\*)</sup> Ungeachtet biefer icheinbaren Billigfeit fielen auf arme Dor, fer mehrerer größern Cantone ftartere Beptrage, als auf anfebnitie Gemeinen ber Lanber. Den Stabten Burich und Bern ber traf es mehr, als das Doppelte bes weit reichern Bafele.

fich nieder gu laffen und fret fein Gewerbe au treiben. 6 5. Der freve Berfehr mit Lebensmitteln , Bieb und Raufmannemaaren . ift gemährleiftet. 6 6. Nebem Cantone bleiben die für die Uns terhaltung der Strafen und Bruden beftebenden Gebubren. § 7. Das Die Dariffe muffen ber Daglagung vorgelegt werden. Geld foll nach einem gleichen, von ber Tagfagung ju bestimmenben Rufe gefchlagen werben. § 8. Rein Canton foll einem, pon der Jufigpflege eines andern gefetlich beurtheilten Berbres. cher ober gefeslich verfolgten Ungeflagten Buflucht geftatten. 6 9. Rein Canton barf mehr als awenhundert Mann ftebenbe Truppen unterhalten. § 10. Jebe Mlianz eines Cantons mit einem andern Canton, ober einer fremden Dacht ift unterfagt. § 11. Die Regierung ober Gefengebung eines Cantons, Die ein Befes ber Tagfabung verlett, tann ale rebellifch vor ein Eris bunal, bas aus ben Prafibenten ber Eriminalgerichte aller ubrigen Cantone beftebt, gezogen werden. § 12. Die Cantone üben alle Gewalt aus, die nicht ausbrudlich ber Bundesgewalt übertragen worden ift. § 13. Die Lagfagung verfammelt fich weche feldweise, ein Jahr nach dem andern, gu Freyburg, Bern, Golothurn, Bafel, Burich und Lugern. § 14. Diefe Cantone werben baburch fur ein Rahr Directorial = Cantone. 6 16. Der Schultheif ober Burgermeifter bes Directorial-Cantons führt gu= gleich ben Titel eines Landammanns ber Schweig; er verwahrt bas Siegel ber Belvetischen Republif. Der große Rath feines Cantons bestimmt ihm ein befonderes Behalt, und laft die außerordentlichen Ausgaben bezahlen, die mit diefer Magiftratur verbunden find. § 17. Durch feine Sand geben die diplomatifchen Berhandlungen. 6 19. Rein Canton tann ohne Biffen des Landammanns mehr als funfhundert Mann auffordern und in Bewegung fegen. § 20. Im Falle eines Aufruhres in bem Innern eines Cantons, ober irgend eines andern bringenben Beburfniffes, bod nur auf bas Begehren bes großen ober bes fleinen Rathes bes Cantons, ber um Sulfe anfucht, läßt er Bewaffnete aus einem Canton in den andern geben. § 21. Wenn mabrend der

Beit, wo die Zagfatung nicht verfammelt ift, Streitigfeiten gwi: fchen awer ober mehrern Cantonen entfteben, fo wendet man fich at ben gandammann der Schweig, ber je nach der Dringlichfeit ber Umitande vermittelnde Schiedrichter ernennt, oder die Grorterung auf die nadifte Zagfabung vertagt. § 22. Er marnt die Can: tone, wenn ihr inneres Berfahren die Rube der Schweig blof fiellt (compromet), oder wenn ben ihnen etwas Unregelmäßiges und entweder der Bundesverfaffung, oder der befondern Berfaffung Buwiderlaufendes vorgeht. Danngumahl tann er ben großen Rath oder die Landegemeine aufammen berufen laffen. § 23. Der Land: ammann laft, wenn bas Bedürfnif es erforbert, Strafen, Bege und Rluffe untersuchen. Er ordnet bringende Arbeiten bieruber an und läßt im Rothfalle von fich aus auf Roften besjenigen, ben es betrifft , bas ausführen , was nicht begonnen ober ju bestimmter Beit vollendet ift. Seine Unterfchrift gibt den damit ver febenen Ausfertigungen die Beglaubigung und ben Charafter eines Rationalactes. § 25. Jeder Canton fendet auf die Tag: fagung einen Abgeordneten, dem er einen ober zwen Rathe ober Stellvertreter bevgeben tann. § 26. Die Abgeordneten fimmen nach ihren Auftragen \*). § 27. Der Landammann ift von Rechtte wegen Abgeordneter bes Directorial-Cantons. 6 28. Die Camtone, deren Bevolkerung bunderttaufend überfteigt: Been, 30 rich, Baat, St. Gallen, Margan und Bunden, haben jeber amen Stimmen \*\*). 6 29. Die Tagfagung , deren Borfieber ber Landammann ift, versammelt fich am erften Montage bis Muni, und tann nicht über einen Monath bauern \*\*\*). § 30. Außerordentliche Zagfabungen haben Statt: 1. Auf das

<sup>(\*)</sup> Richt nach frepem , Befinden, wie in einem Senate ober in Rammern.

<sup>(\*\*)</sup> Der politische Ginfluß ber größern und ber reformirten Gantone wurde baburd in ein annaherndes Berhaltnig mit ihren ftartern Leiftungen gebracht.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sie mußte jebes Mahl ihre Dauer verlängern.

Begehren einer angrenzenden Dacht, ober eines Cantons, das von dem großen Rathe des Directorial-Cantons, der zu biefem Swede aufammen berufen werben muß, genehmigt wird. 2. Dach Dem Befinden von fünf großen Rathen ober Landsgemeinen, wenn Diese ein foldes, von dem Directorial=Canton nicht jugegebenes Begehren gegrundet finden. 3. Wenn fie durch den gandam= mann aufammen berufen werben. 6 31. Die Rriegserflarungen, Friedensichluffe oder Bundniffe geben von ber Tagfanung aus; allein die Buftimmung von drey Biertheilen der Cantone ift er= forderlich. § 32. Sie allein fchlieft Bandelsvertrage, Capitula tionen für fremde Rriegebienfte. Sie bevollmächtigt die Cantone, wenn bieß Statt haben fann , fur fich insbefondere uber andere Gegenstände mit einer fremden Macht zu unterhandeln. § 34. Sie gebiethet die Aufftellung der im § 2 bestimmten Truppencontingente und ernennt den Oberbefehlehaber. Sie ergreift uber-Dieß alle für die Sicherheit der Schweiz und für die Bollaies bung ber Bestimmungen bes 6 1 nothwendigen Dagregeln. § 35. Sie ernennt und fendet die außerorbentlichen Gefandten. 9 36. Sie entscheidet über die Streitigfeiten der Cantone, die nicht vermittelt werben fonnten. Bu biefem 3mede bilbet fie am Ende ihrer Berrichtungen ein Syndifat , wo jeder Abgeordnete eine Stimme hat, und wo ihm'fein Auftrag ertheilt werben fann. 6 38. Gin Rangler und ein Schreiber (greffier). welde die Tagfagung auf zwen Jahre ernennt, und die ber Di= rectorial=Canton nach ihren Bestimmungen befoldet, folgen immer bem Siegel und bem Protocolle nach. § 40. Die gegenwärtige Bundesacte und die befondern Berfaffungen der neunzehn Cantone heben alle frubern Berordnungen auf, die ihnen entgegen fenn wurden, und fein Recht in Rudflicht auf die innere Berwaltung der Cantone und ihre gegenfeitigen Berhaltniffe fann auf den vormabligen Buftand der Schweiz gegrundet werden.

Nach Aufstellung diefer Centralverfassung fprach der erfte Consul aus: Mäßigung, Unparteplichkeit und Beisheit feven die Bedingungen der Begrundung der neuen Ordnung. In Busag=

artifeln bestimmte er Freyburg jum erften Directorialorte , und ernanute Affry sum erften Landammanne, den er mit außererbentlichen Bollmachten bis gur Tagfagung betleibete. Für bie Einführung der Berfaffung und fur die eineweilige Bermaltung wurden in jedem Cantone fieben Manner bestellt, wovon der erfte Conful ben Borfteber, die geben Ausschuffe Die feche übrigen ernannten. Der 10 Mara ward gur Auflofung der Central Regierung , ber 11 fur ben Gefchafteantritt der Cantone=Commiffionen, der 15 April fur die Ginfubrung der Berfaffung be-Durch den neunten Busabartitel maren die Cantons-Commissionen angewiesen, fich in Fallen, die besondere Berbaltungebefehle erfordern konnten , an den gandammann zu wenden. § 42. Die dermablen im Solde der Schweiz flebenden Belvetis fcben Truppen, welche ben 4 Mab nicht von den Cantonen ans gestellt find , werden in Frangofischen Dienst genommen. 6 13. Des gen Bergehungen, die fich auf die Revolution beziehen, fann niemand gerichtlich verfolgt werben, fie mogen wirklich ober nur angeblich von Privaten oder bey Ausübung irgend eines offents lichen Amtes begangen worden feyn. Den Rloftern murben ibre Guter wieber augeitellt. Die Bernerifden Schuldtitel murben Commiffarien übergeben, um fie zwifden Bern, Baat und Margau au vertheilen. Gin besonderer Urtitel bestimmte, daß den vormable fouverainen Stadten eine Ausstattung fur ihre Munis Rivalausgaben gegeben werde. Für die Tilgung der Rational= fculd murden gunächst die Schuldforderungen an das Ausland angewiesen; das Uebrige follte unter bie Cantone vertheilt merben \*). Fur die Liquidation mar ein Ausschuß von fünf Der= fonen ernannt.

Gin Schlufartifel fprach aus: Sogleich nach Ginführung der neuen Staatsform werden die Frangofischen Truppen gurud gezogen, und die Acte endigt fich mit den Worten \*\*): "Wir

<sup>(\*)</sup> Bern bufte baburch Millionen, Burich mehrere hundeittaufenbe ein.

<sup>(\*\*)</sup> Bie ein unabhangiger Fürft fpricht Bonaparte bier in feis

erkennen Selvetien, dem gegenwärtigen Acte gemäß conflituirt, als eine unabhängige Macht an. Wir gewährleiften die Bunsbesverfassung und die Berfassung jedes Cantons gegen die Feinde der Ruhe Selvetiens, und wir versprechen die wohlwollenden Berhältnisse, welche seit mehrern Jahrhunderten bepde Nationen verbunden haben, zu unterhalten." Gegeben zu Paris den 30 Pluviose Jahr XI. (19 Februar 1803.)

Bonaparte.

Diefer Unterschrift folgten diejenige des Staatssecretairs, die der Minister des Auswärtigen: Zalleprand und J. Marescalchi, der vier Commissarien und der zehen Ausgeschossenen, die den Act aus der Hand der vier Commissarien erhielten. Am 24 wurden die sämmtlichen Abgeordneten von dem Bermittler zu eisner severlichen Audienz zusammen berufen, und schon vor ihnen ber kündigte sich die erhaltene Urkunde dem Schweizerischen Bolke unter der Benennung des Rettungsbalkens an: ein Bild, welches an den hülstos sinkenden Schissbrüchigen erinnert, und bald von Mund zu Munde ging.

Noch gab es Biele, die über den Berlust ihrer Vorrechte, ihres Alleinhandels, ihrer Innungen, die Deffnung der Bürgerrechte, und nicht weniger manche Einheitsfreunde, die über die Rüdfehr eines, wenn schon beschränkten Föderalismus und über die Bestäsigung der Zehnten: und Grundzinsrechte mit Bitzterkeit erfüllt waren; aber man konnte die Worte der Verfassung nicht übersehen, die da sagten: "Wir erkennen Helvetien, der gegenwärtigen Acte gemäß constituirt, als eine unabhängige Macht an."

Sehr bald fühlte jeder Schweizer, dem es nicht an Ginficht

nem eigenen Rahmen. Rur bepläufig wird Frankreichs gedacht, und nur die Unterschrift des Eisalpinischen Ministers erinnert noch, daß der erfte Consul am 10 December im Rahmen der bepden bed nachbarten Republiken auftrat und in der Einleitung der Bermitte-lungsurkunde derfelben gedenkt.

٠٠.

ober Unbefangenheit gebrach, Die Boblthat Diefer Bermittelung. Die Amneftie, welche ber brevgebnte Bufapartifel aussprach. folug alle Berfolgungen und die damit verbundenen nenen Auf: regungen nieber. Die Centralverfaffung gewährte bennehe alle Bortheile des Ginheitsfpftemes. Alle Unterthanenfchaft und alle Borrechte blieben aufgehoben, Die Gleichheit der politifchen und burgerlichen Rechte und die Frenheit des Erwerbes gefichert. perderbliche Frenheit der einzelnen Cantone, fich gegenfeitig zu befehben, und mit bem Muslande ober unter fich gum Daditheile anderer Eidsgenoffen zu verbinden, mar befeitigt. Die Bundesglieder tonnten nur fich nuten, nicht ichaben, ihre Baffen nur gegen Feinde und Storer ihrer Rube gebrauchen, und es bing nicht von dem einzelnen ab, ungeftraft bie 3mede bes Bangen und bas Wohl ber befondern Glieder au gerftoren. Dagegen blieb jedem Cantone fein politifches Leben. Er fant nicht jum blogen Bermali tungebegirte berab. Die Magiftraten blieben unter den Mugen ihrer fie am beften tennenden Mitburger. Die größte Rlippe ber Republifen, nahmlich ihren oberften Magiftraten eine ausges behnte und augleich eine langere Beit fortdauernde Gewalt anvertrauen zu muffen, war in fo weit befeitigt \*), baf dem mab

<sup>(\*)</sup> Man hatte gesehen, wie welt ein selbftsuchtiger Dolber, ein ehrgeiziger Doch, ein zwar von reiner Liebe des Baterlandes durchdrungener, aber mit demselben zu wenig befannter und von der Destigleit seines Charakters hingeriffener Labarpe, eine beständig von den Agenten des Auslandes umlagerte, den Einwirfungen des Augenblicks hingegebene Bollziehung, Rathe, die von keinen heimatblichen Austragen abhingen und der gebietherischen Budringlichseit des Auslandes keine Berufung auf die verschiedenen Theile der Nation entgegen sehen konnten, den kleinen Delvetischen Staat, der nicht, wie ein großer, seine Bunden wieder ausheilen, sondern durch einen einzigen Fehlgriff untergeben kann, an den Rand bes Berderbens brachten. Man hatte gesehen, wie leicht die Beweglichkeit das zerbrechliche Gefäß in die Reibungen der ehernen Massen binein wirst, da bingegen die söderative Schwerfälligkeit ihn von benselben zurück hält.

ren Republikaner nur die in der einzelnen Person des Landam= manne vereinigte Macht anftößig war \*).

In den Stadte : Cantonen lebte jene Theilnahme an dem Staatswohl auf, die Mlous Reding ber der Eröffnung der Zag: fanung von Schwyg vorher gefagt hatte, und die fich jest burch einen Gemeinfinn, ber fruber, ungeachtet mander andern burger= lichen Tugenden, unbefannt war, und durch eine größere Regfamteit zeigt. In den neuen Cantonen tonnten, ba wo der Funte eines bobern politischen Lebens nicht ganglich erftiett war, diefe Reime fich mit Mugendtraft entwideln. Go entfalteten in der Baat fich mannigfaltige Talente mit einer Rule, welcher ber Schauplat bennabe zu enge mar. So fonnte im Margau bie Abneigung der Menge, die gegen ihren Billen frever geworben war, im Cantone St. Gallen der Nachtheil der ungunfligsten Busammenfetung und ber große Mangel an Sulfemitteln, im Thurgan die gangliche Entblogung von folden aufgewogen und ein Staatsleben erzeugt werden. Die drey gander, benen die früher wenig bekannte Benennung Urcantone eine Art von Bolksadelsvorurtheilen und Anmagungen ohne Leiftungen und Berdienste einzuflößen drobete, gewannen, wie die übrigen Demos fraten, gerabe burd bas, mas fie verforen. Die Magistraten borten auf, in der Regel ihre Stellen durch jedes unedle Mittel zu erhandeln, das Bolf, fie zu versteigern. Die erftern flie-

:-

:

ł

::

le.

÷

1

3

<sup>(\*)</sup> Die kurge Amtebauer bes Landammanns und die Befugniff ber Cantone, ihm ichnell in ben Arm zu fallen, wenn er diesen eigenmächtig ausstreckte, gaben Beruhigung; aber nichts besto weniger hatte Mancher biese Macht lieber in ben handen Mehrerer gesehen. Der persönliche Charofter ber acht Manner, die in dieser Beamtung auftraten, gab Beruhigung; aber nicht alle ihre Umgebungen und nicht alle außern Formen waren ohne Anflos. Die Augen der Leichtsfinnigen wurden geblendet, und bin und wieder begannen unrepublikantsche Gemüther, die Bortheile zu berechnen, die ihnen zustiefen könnten, wenn ein Einziger bleibend an der Spife fiehen würdei.

1)

gen in Unabhängigfeit, innerm Anfehen und reinem Ginfluffe, bas lettere in Unbefangenheit und wahrem Frenheitsfinne. Die Stimme jedes Medlichen drang von jeht an tiefer in die Heridfeiner Landsleute, und die wichtigste Bevanlassung verderblicht Factionen fiel weg.

Ohne irgend einen bedeutenden Widerspruch wurde die nem Berfassung durch die ganze Schweiz eingeleitet. Ruhig, flug und mit großer Mäßigung, aber auch mit eben so viel Festige keit benahm sich daben der Landammann Affry, der sich der bisherigen Generalsecretar Mousson zu seinem Kanzelepbeamten wählte. Um die Besoldung der helvetischen Truppen und au dere Ausgaben bestreiten zu können, behielt er sich die Einkunst des Alleinverkauss des Salzes und Pulvers, den Ertrag des Setempelpapiers und des Postwesens vor.

Beil jest der Rampf zwifchen Ginbeit und Foberalismus ent fchieden war, fo bothen in den Stadte-Cantonen und in den neuen die Ariftofraten und Demofraten allen ihren Rraften auf, um in den Bahlen der Stellvertreter des Bolfes das Ueberge wicht, und dadurch in den großen und fleinen Rathen die Det beit ju erhalten, und durch diefe in der Gefengebung, fo viel, wit moglich, ben Brecken fich ju nabern, beren gangliche Grfuttung Die Berfaffung felbit unmöglich machte. In Bern, Freyburg, Bafel, Schafhanfen erhielt die ariftofratifche ober Stabteparte ein weit überwiegendes, in Burich nur ein fleines, doch aber ent-. fchelbendes Uebergewicht. Bu Solothurn wurden in den fleinen Rath eilf Glieder vom Lande, und gehn aus der Stadt gewählt; allein bas Uebergewicht blieb auf ber ariftofratifchen Seite. Lugern befanden fich unter fünfgebn Gliedern nur fünf aus ber Stadt Lugern. Der Umfdmung war 1798 aus ber Stadt eingeleitet, und ben ber Infurrection auch ba vornahmlich verthei= bigt worden, und Stadter ftanden unter den erften Wortführern des Ginheitsspftemes auf der Confulta gu Paris. Diefer Um: ftande erinnerte fich jest das Bolt; und fo gaben die Ariftofratifchgefinnten vom Lande ben Ausschlag. Mllein nach wenigen

Monathen verföhnte ihr eigener Vortheil fie mit ber Gegenwart, und sie glichen sich mit ihren demofratischen Mitsandleuten aus einem Spsieme aus. Im Aargau behielten die Aristofraten die Oberhand. Berner, die auf ihren Gutern im Aargau wohnten, und Freunde Berns bilbeten die Mehrheit des kleinen Rathes, und Dolder, meistens dessen Vorsicher, war nun auch ein, zwar vorsichtiger, Aristofrat. In der Waat, Thurgau und St. Gals Ien war pagegen die Mehrheit entschieden auf der Seite der Demofraten. In den Cantonen, wo die Landsgemeinen hergesftellt wurden, traten bennahe durchweg Männer an die Spife, die entweder während der ganzen Pelvetischen Leitseist sich den Neuerungen abgeneigt erwiesen, oder doch wenigstens seit der Inspurerction in das System ihres Cantons eingelenkt batten.

•

....

: 3

: Ė

ŧ

ø

Ċ

¥

d:

į.

t

ä

曹

11

3

\$

j

1

1

i

Mit Rudficht auf ben damahligen Rampf der Paetenen, und um ein defto größeres Gewicht in die Sande ber vollziehenden Gewalt zu legen, wurden in einigen Cantonen den kleinen Rathen neben den Befugniffen, die ihnen die Mediation zutheilte, noch andere eingeräumt, welche diejenigen der vormahligen kleinen Rathe in den alten, weniger spsiematischen Berfassungen beträchte lich übertrafen.

Am 23 März war die Ruhe der Stadt Bern burch einen Musstand der Helvetischen Truppen in hohem Grade gestört wersden. Er drohete, sehr gefährlich zu werden. Die Aufrührer und die Franzosen seuerten auf einander; doch wurde die Emspörung schnell und träftig unterdrückt. Die Helvetischen Truppen pen traten bald in Frankreiche Sold; und als der erste Conssul sah, daß aller Orten die neue Berfassung eingeführt sen, zog er, seinem Worte getreu, auch die Französischen Truppen zuruck, deren Abmarsch Großbritannien hereits gesordert hatte. Am 18 May kündigte dieser wachsame Nachbar schon wieder Frankreich den Krieg an, der bis auf Bonaparte's Sturz nicht mehr aushörte; und weil nun die Bezahlung der in England augelegten Schweizerischen Gelder verweigert wurde, zogen sich die Arbeiten der Liquidations-Commission sehr in die Länge. Um

4 Juli wurde die Tagfahung in Freyburg eröffnet; Affry nannte felbst feine Bollmacht eine gefährliche Gewalt und eine Dictatur, und er freute fich mit Recht, daß fie in seiner Sand unberührt geblieben sey.

Diese erste mediationsmäßige Tagsanng begann, die innern Beziehungen des neuen Bundesspsiemes auszugleichen. Allein ihre wichtigsten Berhandlungen betrafen die außern Berhaltnisse, und zwar mit dem Staate, der jest mehr als je sich als Beschüßer ankundigte, zugleich aber auch seine Ansprüche auf eine politische Obervormundschaft nicht verbarg. Ein Bundniß und ein Capitulationsvertrag wurden gleichzeitig von dem Französischen Minister, dem General Ney, angetragen, zwischen ihm und eidsgenössischen Commissarien unterhandelt, und beyde kamen am 27 September zum Schlusse.

Mußte ein Bundnig gefchloffen werben, fo war biefes menigstens weit gunftiger, ale bas Schut = und Trupbundnif ber Belvetifchen Regierung mit den Machthabern ber Frangofifchen Republit. Es war ein Friedens :, Freundschafte : und Sautbertrag auf funfgig Jahre, mit Berufung auf ben emigen Frieben von 1516 und auf die Bermittelungeacte. Die Frangofifche Republik versprach, fich ftets fur die Neutralitat der Schweis und die Sicherung ihrer Rechte gegen andere Machte gu verwenden , im Falle eines Angriffes biefelbe mit ihrer Dacht und auf ihre Roften zu unterflugen, boch nur wenn fie von ber Selvetifchen Tagfagung bagu aufgeforbert werbe. Much die übri: gen Bedingungen glichen größten Theile benjenigen bes Bund: niffes mit Ludwig XVI. Doch wurde die aufferordentliche Berbung von fechstaufend auf achttaufend Mann ausgebehnt. verpflichtete fich, einem fremden Durchmariche fich mit ben Baffen gu wiberfegen, und die Schweig mußte jagrlich 200,000 Centner Frangofifchen Salges annehmen \*). Bey ber Capitu:

<sup>(\*)</sup> Das Bolt pflegte zu fagen: "Das Bundnif ift uns verfalzen worden."

lation fcbien man fich nicht burd ben Rudblid auf bie Werhaltniffe des Schweizerdienftes in Frankreich im Apfange der Frangofifchen Staatsumwalgung, und eben fo wenig durch ben Gebanten an Bonaparte's friegerifchen Ginn au beunruhigen. Man ichloß für fechezehntaufend Mann ab, die in vier Regia menter, jedes zu viertaufend Mann, eingetheilt merben follten. Der & 1 fprach amar von fremwilliger Werbung; aber im 6 2 wurde ichon von dem Falle gesprochen, wo die Kranzoliiche Regierung verlangen follte, daß biefe Truppen ftete vollitäudia fepen ; und für diefen Roll waren nur Formen, nicht ausbructliche Schranten fest gefest. Ungeachtet Diefer großen Berpflichtungen fuchte man unaufgeforbert auch die Erneuerungen der Capitulas tionen mit Spanien. Um 3 August 1804 wurde biefe fur fünf Regimenter, jedes gu 1909 Mann, gefchloffen, und in der Gina teitung wird fie ein neuer Beweis des foniglichen Wohlwollens genannt.

Eine nicht unwichtige Unterhandlung mit dem Auslande war Diejenige mit dem Rurfürften , nachberigem Großherzog von Baden über den Austauf derjenigen Grundstücke und Gefalle, die ihm durch den Reichedeputations-Schluß vom 25 hornung 1803 jugefallen waren, und vornahmlich in den Befigungen des Soch= ftifte Conftang und der Abten St. Blaffen bestonden. Beunruhigender war indef am 16 Februar 1804 die Erfdeinung eis nes Desterreichischen Commisson, ber, von einigen Bewaffneten begleitet, das einst von Burich theuer erkaufte, und jest mit Stein an Schafhaufen übergegangene Dorf Ramfen aufforberte, bem Raifer als Berren des Rellenburgiften gu huldigen, und durch Drohungen wirklich dazu bewog. Diefer Berfuch mochte mehr von untergeordneten Stellen hergekommen, als aber vom kaiferlichen Sofe ausgegangen fenn; denn der in jenen Tagen eingetroffene neue Frangofifche Gefandte, Wial, erhielt von dem faiferlichen Gefandten , dem Baron von Crumpipen, die Erfla: rung, die Auftrage feines Sofes beziehen fich nur auf Befalle, nicht auf den Boden; und nun ließ der Rath von Schafhaufen

am 28 bie Ramfer nicht nur burd Abgeordnete von bem geleifteten Gibe wieder loebinden, fondern er zeigte dief dem Deflerzeichifthen Commiffar an, und lief die Granzpfable erneuern.

Mach ein Mabl follten bie Unfprudje, Die 1798 ben Sieg er sungen batten, bepnahe bie gange Schweig erfcuttern, und vor andern aus den Canton Burich gum Rampfplag mablen. Die lette Scene der Revolution mag biefes Ereignif bier noch mit einiger Mubführlichfeit behandelt werben. mungen der Bermittelungegete über Bebenten und Grundrinfen maren Bielen unertraglich, und ale die Gefete ber Cantone Burich , Bern und noch einiger ben Lostauf bober bestimmten, als in andern Cantonen, fo muche die Ungufriedenheit. 3m Cantone Burich wurden alle Stoffe gu Befchwerden gefammelt : Die große Musbehnung der Bermaltungsbezirte \*), we man die Beamten in der Ferne fuchen muffe; bie Bemmung des fregen Berfehrs burd allgemeine und örtliche polizepliche Ginrichtungen , u. bal. m. Die Ginwohner ber Bereichaft Dadensweil, in welcher fruber feine ausschlieflichen fogeheißenen Chehaften, Bafthofe, Fleifche bante, u. f. f. gewefen waren, glanbten fich burch bas all gemeine Befet bee Cantone benachtheiligt. In ben Gegenden von Din teethur, Bulach und Undelfingen wurden Berfuche gemacht, burd gahlreiche Unterschriften die Burudnahme bes Bebeutengefenes ju bewirken; allein fie wurden unterdruckt und mehrere Theilnehmer, boch nicht ohne Bolfsbewegung , bestraft.

In vielen Cantonen waren bie Sulbigungen auf die neue

<sup>(\*)</sup> Die fünf Bablbezirke ber Berfaffung: Burich, horgen, Ufter, Binferthur und Bulach, waren auch für die Berwaltung und die Gerichtstreife bepbehalten worden, weil § 6 ber Berfaffung aussprach: "Der kleine Rath beleht die Stellen, beren Berrichtungen sich auf einen ganzen Bezirk ausbehnen", und man beforgte, bep dem großen Kampfe der Partepen dieses Bahlrecht des kleinen Rattbes nicht behaupten zu konnen, wenn kleinere Gerichtstreise eine geführt wurden.

Betfaffung geleiftet worden. Ginen zuchlofen Berfut. Diefe Reperlichfeit zu Marmangen im Cantone Been zu ftoren. Der aber nicht in bebareliche Diderfeslichkeit überzugeben magte, befeis tigten fraftige Magregeln. - 3m Cantone Burich murbe am 48 Die Suldigung ju Badensweil unter, wilhem Getummel verweis gert, ju Meilen, Meftenbach, Ufter die Feverlichteit durch Unrubige aus andern Gemeinen geftort. Rach Rebraltorf, wo eine tobenbe Rotte die Belvetische Cocarde wieder aufgestedt und fich mit Brugeln bewaffnet batte, gingen die Berordneten nicht bin. Su Benifon, und noch mehr au Simveil herrichte milder Mufe fand, noch an andern Orten Belarm und Biderftand von Gingeinen. In ben norblichen, weftichen, auch in einigen Gegen= ben am See, ju Winterthur und um Burich her murde der Gib mit nur wenigen Storungen gefeiftet. Die Ganeinen Babens= weil , Richtersweil , Schonenberg und Sutten erflaten dem fleinen Rathe, fie werden nicht fdmoren, bis die Gefete, über welche fie fic befchwerten, von dem großen Rathe abgeandert feven; auch fandten fie zwey Abgeordnete an ben Landammann ber Schweig, ben, Schultheißen von Mattenmyl in Bern.

Diefer war einer Anzeige der Regierung von Zürich voran geeilt, um fie zu Unterdrückung und Bestrafung der ersten Beswegungen um Winterthur aufzusordern. Ihm blieb es nicht verswegen, daß in einigen Gegenden seines Cantons eine dumpfe Gährung, in den Cantonen Basel, Solothnen und an andern Orten viel Bereitwilligkeit zu Beränderung des Bestehenden vorshanden war. Sobald er von der Züricherischen Regierung eine Anzeige von den Ereignissen in Wadensweil empfing, erließ er am 18 eine drohende Aundmachung an die vier so eben genannten Gemeinen, und ihre zwer Abgeordneten ließ er, sobald sie zugeben mußten, nicht gehuldigt zu haben, der Regierung von Zürich zusschapführen. Schon am 23 trasen, nach seiner Ausstrage von Bern, am 24 eine zwerte von Bern, und am 26 eine von Freydurg zu Zürich ein, um sich mit einem dort ausgestellten Bataillone zu vereinigen.

In ber Nacht des 24 war das undewohnte Schlof zu Badenswell, von einigen Einverstandenen heimlich angesteckt, durch
seine Flammen ein Loosungszeichen des Aufruhres geworden. Biele
Unzufriedene ergriffen die Waffen im Bertrauen auf die ihnen
Gleichgesinnten eines großen Theiles des Cantons, in der eiteln
hoffmung auf ähnliche Bewegungen in andern Schweizerischen
Gegenden, auf Theilnahme aus den Cantonen Jug, Luzern,
St. Gallen, u. s. f. Am 27 wurden zwen Stadsoffiziere von
Jurich, welche die Milizen versammeln sollten, zu Albis-Affolz
tern überrascht und angehalten, in der folgenden Nacht aber
durch eine Abtheilung Reiter wieder befreyt. Die versammelten
Aufrührer zogen sich um Hovgen zusammen, und eine kleine
Abtheilung, welche über den See ging, sollte zunächst die Gez
gend von Stäse und Grüningen in Bewegung sesen.

Natob Willi, ein Schufter von Sorgen, ber Soldat gewesen war, ein ungebildeter, aber entichloffener Mann, aus ber Claffe ber Wielen, die mabrend der Revolution fich auf der friegerifchen Laufbahn empor gehoben hatten, feste fich an ihre Spite und nannte fich Chef. Schon batte der fleine Rath funf feiner Blies der, unter dem Rahmen einer Standes-Commiffion, eine febr ausgedehnte Gewalt übertragen. Man wußte, das ju Barentidmeil, in der Gegend von Knongu und noch am andern Orten Bewaffnete fich verfammelten, und die Standes-Commission ließ bie eidegenöffifchen Truppen , zu beren Befehiehaber ber Landammann ben Dberft Biegler von Burich ernannt hatte, auf bem Gee und gu Lande gegen Willi's Scharen vorruden. Ben Oberrieben begann bas Gefecht, und plankelnd jogen fich die Aufgeftanbenen nach Babensweil und Schonenberg jurnd, bis es ihnen gelang, der auf der Berghobe vorrückenden Abtheilung der eide genöffischen Truppen, die ben Borgen in dren Saufen maren vertheilt worden, in die Seite gu tommen. Diefe gogen fich am Abende, mit Burudlaffung einer Ranone, nach Burich gurud, und auf benden Seiten zählte man mehrere Todte und Berwundete: bach größer war der Berluft ber eidegenöffifchen Eruppen.

Mm Bi wurde im fleinen Rathe burd eine weit überwiegende Mehrheit ber Antrag, ben großen Rath gufammen gu berufen und die Berfammlund einer Zagfagung ju fordern, verworfen. Am nahmlichen Sage feste Billi mit vierzig Mann und ber genommenen Ranone nach Stafa binuber, und es gelang ihm und feinen Gehülfen, an verschiedenen Orten Bufammenrottungen auf= Buregen, die je nach Beschaffenheit der Gerudte und der Stim= mung fid vermehrten ober aber wieder auflosten , und an einigen Orten bewaffneten Biberftand fanden. Meue eidegenöffifche Bulfe aus mehreen Cantonen war ju Burich eingetroffen, neue Aufgebothe im Cantone felbft ausgeführt worden, und am 3 April gog der Oberft Biegler noch ein Maht gegen Borgen und Da-Er fand feinen Biderftand mehr; auch im Umte Gruningen entfant den Unruhigen der Muth. Die Menge, die nut auf den Erfolg des Augenblide fieht, nahm felbft einige ihrer Unfuhrer gefangen. Billi, ber am Fufe verwundet mar, wurde ju Stafa entbedt und angehalten. .

Fur bie Beurtheilung ber Schuldigen ftellte ber Landammann ein Rriegsgericht auf, bas unter dem Borftande eines oberften Rich= tees, aus zwen Stabsoffizieren, zwen Sauptleuten, zwen Subalternen , zweb Unteroffizieren , zwey Gemeinen und einem Mubitor befteben follte. Die Ernennung des Borftebere und Aubitors übertrug er der Buricherifchen Standes-Commiffion, Die ber Bepfiger bem Befehlshaber ber Truppen. Man batte ae= glaubt, bem Frangofischen Befandten feven diefe Bewegungen nicht gang fremb; allein er nannte die Ertfarung Willi's vom 50 Mark, worin es hieß: "Reiner Proclamation jum Dicht= aufbruche gehorchen wir, außer einer vom Frantifchen Minifter," Die der Landammann ihm mittheilte, eine ftrafbare Schrift. Er bediente fich des Wortes Aufruhr, fprach von bem lebhafteften Unwillen bes Bermittlers , u. f. f. - Die Regierung von St. Gallen hatte ben Rapperemeil Bewaffnete in einer beobachtenden Stellung verfammelt, in Glarus und' Bafel die Bufammengiebung der Contingente Schwierigfeiten gefunden.

Bürich, wa auf ben Rufabes Landammanns aus den Cantona Schwyz, Glarus, Bafel, Solothurn, Schafhaufen und Appenzell Contingente eintrafen, war bald die innere Ruhe wieder ber gestellt. Fünfzehn Gemeinen wurden entwaffnet, viele Schuldige gefangen geseht; die Gemeine Horgen um 25,000, Wädenswill um 70,000, Richtersweil um 20,000, Stäfa um 25,000, die fämmtlichen unruhigen Gemeinen um 232,900 Gulden belegt. Das Kwiegsgericht verurtheilte den Willi und noch zwey ander Anführer, Schnebeli und Höberlig, zum Tode.

Das fcnelle und fraftige Buftreten bes Landammanns bewies, mas in diefer Stellung geleiftet werden tonne, und ohne Dasfelbe hatte Die Babrung fich leicht über einen großen Theil der Schweiz verbreitet; aber nicht alle Cantone billigten das Befchebene. Bug batte die Bufammenberufung einer Zagfagung Der gerade damahls versammelte große Rath von -gefordert. · Luxern that bas Mahmliche; aber ber Rath von Bern fimmte der Forderung nicht ben, und Bug trat von derfelben guruct. protestirte gegen bie Mufftellung bes Rriegegerichtes burch ben Landammann, und einige Cantone nahmen die Borladungen bet fetben nicht an. Man befremdete fich , daß nicht aus allen Can: tonen Truppen waren aufgestellt worben. 21m 26 April lost der Landammann das Rriegsgericht wieder auf, und das Obergericht des Cantons führte den Proges fort. Doch ein Unfub: rer. der Sauptmann Rleinert, wurde jum Schwert, viele Under au Frepheits :. Ehren = und Beloftrafen, die Entwichenen in Contumas verurtheilt. Den meiften Gemeinen wurden Rachlaffe bewilligt, und der große Rath befchloß in feiner nachften Sigung einige Bestimmungen über Diederlaffungen , u. A. m. , beren unverzügliche Bewilligung die Digvergnügten hatten ertropen wollen.

Die nächste Tagfatung in Bern bantte bem Landammann für seine zwecknäßigen Maßregeln zu Riederdrückung bes Aufrruhres im Cantone Burich. Dagegen fand der Berfuch, die Befugniffe der Tagfatung zu erhöhen, beharrlichen Biderspruch.

Luzern, Bug und die neuen Cantone bewirkten die Ginleitung eines Beschlusses, der am 6. Juni des folgenden Jahres von der Tagfahung zu Sofothurn gefaßt wurde. Er sprach aus: Krieges gerichte können nur von der vollziehenden Gewalt des Cantons gefordert werden, in welchem ein Aufruhr erfolgt, der Landamsmann nur den Borsteher und den Aufruhr ernennen, das Krieges gericht nur nach den Gesehen des Cantons urtheilen, und ents hielt noch andere ühnliche Bestimmungen. So beschränkten die vormahligen Freunde der Einheit die Centralgewalt, indes die Vöderalisten von Bürlch und Bern diese vertheidigen wollten, und auch dies Mahl gestaltete die veränderte Stellung die poslitischen Spsteme um.

Mancherley Reibungen wurden durch ben Gegenftog ber ale ten und neuen Staatsfofteme und durch ofonomifche Unfpruche veranlaft. Ginige Jahre gingen vorüber, ehe Glarus und St. Gallen fich megen Berbenberg, Birich und Thurgau megen bet Patronaterechte in Diefem Cantone vertrugen. Schwyg und bie funern Rhoben von Abpengell behaupteten, wenn Auswartige unbefdrantt Unleihungen ben ihnen machen fonaten, fo wurde alles Grundeigenthum fremben Befigern gufallen. Sehr ungleiche Unfichten malteten über die Beauffichtigung ber Mofter. Betanntmachung ber Befchluffe ber Tagfabung wurde beftritten, u. bal. m. - Teffin, Glarus, St. Ballen und Privaten' befcmerten fich uber die Befchluffe der Liquidations : Commiffion ; allein mit funfgebn Stimmen entschied bie Zagfagung , wie es aud die Bermittelungsacte angubenten fchien, jene fer ben ihr unabhangig, und hinderte badurch endlofe Prozeffe; denn die Liquidation verwarf Forderungen für flebzehn Millionen, und bieg nur für drey und eine halbe gut.

Won biefer Beit an bis auf ben Sturz Bonaparte's und feis ner herrschaft bezog sich die äußere Potitik der Eidsgenoffen bennahe ganz auf die Person und das Machtwort desselben. Als ihm die erbliche Kaiserwurde zuerft von den Staatsbehörden, mit denen er sich umeingt hatte, und endlich von einer wenige Rens scheinbar weit übewiegenden Mehrheit des Französischen Bolles übertragen wurde, ging eine eidegenöfische Abordnung nach Paris, um ihn zu beglückwünschen und der bedeutungsvolsien Feperlichkeit bevauwohnen, in welchte er sich und seine Gatztinn vom Papste salben ließ, aber selbst sich und ihr die Krone auf das Haupt seite. Im solgenden Jahre 1805 trat er, unter dem Nahmen eines Königs von Italien, an die Spise der von ihm gesaften und nach seinem Winke sich schmiegenden Sisalpinischen Republik.

Die Berbindung Defterreichs und Ruflands mit Großbritannien fette im September 1805 die medialionsmäßige Stellung ber Gibagenoffenschaft und ihre neue Rriegeverfaffung im Berbaltniffe jum Austande jum erften Mable auf die Probe. -Die außerordentliche Tagfatung ju Colothurn befchloß und erflatte die Meutralität, und rief das einfache Contingent in die BBaffen. Affrb, für welchen ber Frangofifche Dinitter einige empfehlende Binte gegeben batte, erhielt nur acht Stimmen in ber Dabl eines Oberbefehlehabere. Gine Dlehrheit von feche= gebn \*) mablte ben lestjährigen Landammann von Battenwyl. theils weil man beforgte, die eidegenoffifche Meutralität durch bie Ernennung Affry's ben Defterreich verbachtig ju machen, theils weil Battenwyl fich burch feine Umteführung viel Unfeben erworben batte. Affry murbe zu Mapoleon gefandt, ent= fcbulbigte felbft feine Befeitigung und erhielt beffen Unerkennung ber Reutrglität, über welche der Raifer Frang ichon am 5 Geptember fich gunftig erfart batte, infofern die Frangofen die Schweis nicht betreten murben.

In hohem Grade war die öftliche Grenze berfelben bedroft \*\*), bis in der Mitte bes Octobers die große Defterreichische Seeres-

<sup>(\*)</sup> Uri mar abmefenb.

<sup>(\*\*)</sup> Die Schweiz follte von Frankreich unabhängig gemacht. also gum wenigften umgefialtet werben, und es mat von einem Angriffe Frankreichs burd bie Schweiz bie Nebe, nachben man in Schwa

macht in verschiedenen Treffen, und vornahmlich ben Ulm , von Dapoleon, der bie Rurfürften von Bavern und Burtembera an fich gezogen hatte, gefchlagen, und mit Burudlaffung von mehr als funfzigtanfend Gefangenen zum Rudzuge nach Defterreich gef' nothigt wurde, der auch die bereits bis in Bavern vorgeruckten Ruffen mit fich fortrif. Der Geparatfriede, ben ber Raifer Frang am '26 December gu Bregburg mit Rapoleon fchfof, ent= fernte Deflerreichs Macht weit von ber eibsgenöffischen Genze, weil bas gange Benetianifche Gebieth bem Romigreiche Italien , Tyrol, Briren, Trient, Borarlberg, Lindau, u. f. f. bem Rurfürften von Bapern, das Rellenburgifche und die rudwarts liegenben Landfchaften bemjenigen von Burtemberg, Conftang und ber größte Theil des Breisgques dem von Baden übetlaffen werden mußten. Go verschwanden in diefen drep-Staaten, wovon die benden erftern turg nachher in Ronigreiche, ber lette etwas fpater in ein Großbetzogthum umgebildet murden, Die gablreichen Berrichaften großer und fleiner Gebiether und die vielen Reichestabte . Die vorher in dem Schmabifchen Rreife die Rachbarn ber Schivei= ger gewefen, durch ihre Mannigfaltigfeit manches Berhaltnif erleichtert, durch die unvermeibliche Polizeplofigfeit aber manche . Storung veranfaßt hatten.

Die Beunruhigungen, welche die durch einen Saufch veranslafte Abtretung des Reuenburgischen Staates an Frankreich 1806 verursachte, wurden dadurch nicht gehoben, daß Napoleon densfelben seinem Kriegsminister, Alexander Berthier, überließ; denn der Gewaltige vernichtete durch Berleihung der Souverainität an den neu geschaffenen Fürsten und Herzog die alten Rechtedes Landes, die Preußen nicht besaß und nie übertragen konnte, und er ließ von diesem souverain genannten Fürsten sich denwoch den Unterthaneneid leisten. Dem Beherrscher des Französischen

ben und in Italien binlänglich wurde vorgerudt fenn. S. Lord Mulgrave's Eröffnung im Oberhause am 3 Jebruar 1806, und die Supplementary Papers.

Rafferreiches, der bereits in Italien eine Republit an eines verdienstlosen Berwandten verschenkt hatte, und jest den ginft so ruhmvollen Frenstaat der Bataver seinem Bruder Ludwig als ein Königreich übergab, war es eben so leicht, unter wechseln den Umständen sich über die Bwede noch anderer Boller hinweg zu sehen.

Der Rrieg , in welchem Dreugen, durch große Grinnerungen irre geleitet, bas Berhaltnif der damabligen Rrafte verfennend, muthig, aber ju fpat oder ju fruh, 1806 gegen Rapoleon auf: trat, und den Berfuch 1807 in bem Tilfiter-Frieden burch ben Berluft der Salfte feiner Staaten bufte, mar gu entfernt von ber Schweit, um'fie unmittelbar ju beunrubigen ; bingegen die abnliche, nur wenig minder ungludliche Unterneb mung Defterreichs im Frühling 1809 durch das Bordringen feiner Beere in Ober: Deutschland, noch mehr aber durch ben be: barrlichen und fuhnen Auffland der Tproler und Borarlberger. Das Schweizerische Contingent eilte wieder an Die oftliche Grenze, der Alfelandammann Reinhard ale Abgeordneter gu Dapoleon, um ibm, gerade ale'er in Bayern die Oefterreicher an: griff, die Reutralität ber Schweiz zu empfehlen, Die, wenn jener Aufftand fich weiter über Schwaben verbreitet batte, in bie größte Befahr murde verfest worden fepn; fen es, daß Dane leon die Schweizer zu Dampfung desfelben aufgerufen, oder daß ein dem muthigen benachbarten Bergvolle gewogener Theil derfelben fich in einem folden Falle fur biefes erflart ober bod bem Billen bes Bermittlers widerfirebt hatte.

Nicht lange, so erwies der sehnlich zurud gewünsichte fremde Kriegsdienst neue gefährliche Seiten. Den Regimentern in Framzösischem Dienste sehlten im Anfang des Jahres 1807 mehr als 8000 Mann. Napoleon drang auf Bervollständigung. Teffin ging so weit, um für die Hälfte seines Antheiles das Loos einzusühren. Bis zum 1 May lieferten die Cantone 9703 Mann. Große Ausperungen an Geld, mehr als Ein fünstliches Mittel, und die Justig, welche die Aersorgung in queländische Ariegs-

🎏 Dienfte, fo oft fie konnte, ale Strafe anwendete , mußten au Bulfe Diefe Abführungen entfernten givar manaenommen werben. den febr entbehrlichen Menfchen; aber fie verguteten die Une : # ftrengungen und die Berftofe gegen Recht und Pflicht feines-Much im Brittifchen Golbe ftanden viele Schweizer: boch Rapoleon wollte durch feinen Undern fich den Alleinhandel mit diefer Bagre erichweren laffen. Aus Rinkenftein in Dreugen fcbrieb er am 18 Day an den Landammann, mer muniche, die .... Schweizer moditen feiner Dadit, Die nicht in feinem Spfteme" fen, Berbungen geftatten ; gebildete Menfchen tonnen nur ود .: mit Behmuth Bruder gegen Bruder tampfen feben." :: 3 fagung und die Cantone entsprachen, tonnten aber ben Englis 4:: fchen Rriegebienft nie gang bindern. Spanien . Calabrien \*). ٠, Deutschland verschlangen die fich immer erneuernden Seudungen, 19 und die zwey in Spanien felbft einander befampfenden Ronige 15 erhobeten noch mehr die Schwierigkeiten des bortigen Dienfles \*\*). Ţ, Der Beereszug nach Rugland vermehrte bie Berlegenheiten; allein ¥ in eben diefem Jahre, 1812, bewirften die Schweizer die Erø leichterung , daß die fechezehntaufend auf die immer noch fchwer 1 gu erfüllende Babl von zwölftaufend vermindert murde. fcon oft wurden auch bief Mahl bie Berpflichtungen gegen bas Baterland von vielen, dem Auslande Bingegebenen nur unvolls

, t D

Ė

<sup>(\*)</sup> Das erfte Regiment war bem neuen Ronige von Reapel überlaffen worben.

<sup>(\*\*)</sup> Der Werth, ben man auf die Erneuerung der Capifulationen gelegt hatte, gab ben Miethern die Buversicht, auch das Ungünstigste als eine Gunst darzustellen. Que seriez-vous de vos jeunes gens, si vous n'aviez pas le service étranger? sagte 1812 auf der Tagsatung zu Golothurn der Minister Lalleprand zu einigen eidegenöfssichen Gesandten; allein einer derselben antwortete ihm: "Le tems des Pfyssers, Erlachs et Affrys est passé. Les grandes places sont réservées aux nationaux, et pour un individu, qui y sait quelque sortune, il y a deux autres, qui épuisent la leur.

kommen erfullt; und es fanden fic Befehlehaber, welche bie Briefe und Aufforderungen des Landammanns kaum noch oberflächlich beantworteten.

Durch bie Defterreichischen Intammerationen ober Gingiehun: gen auswärtigen Gigenthums wurden Schweizerifche Regierun: gen, Gemeinheiten und Privaten empfindlich gefchabigt. halfen Borftellungen, und die neuen Befiger ber von Defterreid abgetretenen Provingen bedienten fich gerne des von einem an bern bereits erfundenen Rechts. Obgleich Rapoleon viel ron ben Schweigern forderte, erfdiwerte er doch die Ginfufr der Er geugniffe ihres Fleifes durch Befdyrantungen und erhobte Mbac-Umgehungen feines Continentalfoftemes mußten gablreibe Schweizerifche Raufleute auf fein ernftes Geboth durch betracht liche Gummen bufen, die aber den Caffen und Unftalten ibret Contone gufliegen durften. Die fteten Berreifungen und Berfchenfungen von Landern und Bolfern bewiefen gu deutlich, baf der Allgewaltige die von ihm abhängige Menfchheit\_nur als cinen willenlofen Stoff behandle; fein Familiengefet, daß er fit als Obervormund \*) aller Mapoleoniden betrachte; ber angenommene Litel eines Protectors bes Rheinbundes, daß er auch beffen Politif zu lenten fich vorbehalte; und fo tonnte es beunruhigen,

<sup>(\*)</sup> Seine in alle öffentlichen Nachrichten übergegangene Anrebe an ben Reffen, ben er vor ber Geburt seines Sobnes jum
Rachfolger zu bestimmen gedachte, und jest mit dem Großberzog,
thume Berg belehnen wollte: "Noubliez jamais, dans quelque position que vous placent ma politique et l'intérêt de mon empire,
que vos premiers devoirs sont envers moi, vos seconds envers la
France. Tous vos autres devoirs, même ceux envers les peuples
que je pourrois vous consier, ne viennent qu'après", ließen keinem
Denkenden mehr einen Zweisel übrig, das der Mann, der so sprach,
sich selbst, wie ein Ludwig XIV, für den Staat, und die Franzosen
für das einzige Derrschervolt ansehe, dem alle andern, die mit
Brankreich in Berbindung stehen, untergeordnet sepen.

daß er erft, nachdem Jahre vorüber gegangen waren, auch denjenigen eines Bermittiers der Schweizer annahm. Noch näher berührte sie 1810 die, wenn schon vorher geschene, Bereinigung des Wallis mit Frankreich, und noch weit beunruhigender war et, als er bald nachber die Hand an seine eigene, von ihm selbst oft gepriesene Schöpfung, die Mediation, legte, und dadurch, daß er Truppen in den Canton Tessin einrücken ließ, diesen und die Eidsgenossen zu der Abtretung des Bezirkes Mendris oder noch zu größern Opsern zwingen wollte. Eine Abordnung nach Paris 1811 und der Aussstische Krieg hinderten für ein Mahl die Ausssührung dieses Planes.

"Unfer große Bermittler" war ben eibegenöffischen Reperlichteiten zur flebenden Wirefe geworden. Schon 1806 hatte ber Landammann beb Eröffnung ber Zaglabung .. von bem allvermogenden Bohlwollen bes erhabenen Bermittlers" gefprochen, und den neu gebornen Ronig von Rom borte man bey einer abne lichen Feverlichfeit " biefes gebenedepte Rind" nennen. Drang ber Umftanbe mag bieß und viel Arbnliches entschulbigen. insbefondere wenn es aus ichwächerm Munde und aus furchtfamem Sinne flog. Aber als auch der Rrieg mit Rufland begann ; als alle abhangigen Boller an ben Siegesmagen gelettet murben und dem Unbefangenen tein Breifel mehr übrig blieb, im Ralle bes Belingens murben Strome Europaifchen Blutes auch Alien und felbft Indien, den empfindlichften Theil des gehaften Leopardes \*), dungen muffen, das Loos des geschonteften Bolfes am Ende basjenige feyn, bas Polyphem dem Dopffeus zudachte \*\*): durfte der Mann von Charafter wenigstens glauben und im vertrauten Rreife fagen : "es fann nichts Schlimmeres tommen als Manoleon!" und daber ben Stury des Roloffes wünschen. Universalmonarchie macht alle menschlichen Berbaltniffe, über

11.

<sup>(\*)</sup> Mehrere Mable nannte Napoleon Großbritannien öffentlich "le hideux Leopard."

<sup>(\*\*) &</sup>quot;Den vergehr' ich guleft!" Odyssea IX. 369.

welche fie fich ausbehnt, jum ftehenden Sumpfe. Gine foldernd ein Berfallen berfelben in roben Solbatenbefpotismus war bie einzigen Auslichten, die ihm blieben.

Den Schweizer konnten zwar der Muth, den feine Landelaut in Napoleons Heeren immer bewiesen, und seibst die traurige Lorberen, die sie noch an der Beresina eineenteten, für Mandis augenblidlich trösten; aber am Ende des Decembers 1812 ersauft terte das in der Weltgeschichte hoch stehende Actenstüd des neum undzwanzigsten Bulletins auch den festellen Glauben an die lie bestegbarteit des großen Eroberers, und als im October 1816 die dreptägige Bölkerschlacht auf Leipzigs Sebenen und ihre File gen die Franzosen wieder auf ihre eigenen Grenzen zurüd weifen, konnten auch die Sidsgenossen nicht mehr an der Nähe schieflatvoller Ereignisse zweiseln.

Erfreulich verkündigte sich ihnen zuerst das Steigen der Wagschale Frankreichs. Schnell verließen im Anfange des Revembers die Französischen Truppen und mit ihnen der Schwam von Bollbeamten den seit drey Jahren von ihnen belässigten Canton Tessin; allein schon waren die in Napoleons Berbindung emporgestiegenen Könige von Bayern und Würtemberg, du allgemeine Gefühl der Deutschen Bölter theilend, von seinen Systeme abgetreten, und in Schwaben gebothen die gegen Frankreich vereinigten Waffen.

Satte gleich der eiferne Arm des nie Befriedigten die Eibsgenoffen, ungeachtet er fie mehr schonte, als kein anderes benacht bartes Bolk, oft schwer bedrudt, so war doch fein Geschent, die Mediation, ihnen theuer geworden. Bahllose Stoffe der Buittracht waren verschwunden. Ein vorher nie empfundente Brit dersinn wuchs eben so sehr, als einzelne Anmaßungen sich verminderten. Das Aufhören der Unterthanenverhältnisse, die zunst entehrend, dann zersiörend auf jede Republik zuruck wirken, die in sich aufnimmt, hatte die Bahl der Gidsgenoffen verzehrsfacht; mit einer bisher unbekannten Leichtigkeit und Eintracht bewegte sich ihre Politik, und die feindseligen Schranken det

Werkehres waren zwischen ben Cantonen gefallen. Das Bedürfe niß fortschreitender Bildung und freperer Mittheilung war empfunden, und ihre Entwickelungen gedieben.

: 3

١

٠,

٥,

1

y

5

25

ķ

ŗį.

1

Diefe Guter au bemahren, mar ber Bunfch ber welt. Abetwirgenden Mehrheit des Bolfes. Billig eilten die Contingente an bie vom Teffin bis nach Bafel gu bewachende Grenge. gewöhnlich ftarte Rriegesteuern bewilligten zu ihrer Unterhale tung bie großen Rathe, und mit übereinstimmenben Instructionen verfammelte fich ju Burich eine außerordentliche Tagfanung. gleich erflärte fie am 18 Dovember einhellig und feverlich , " die Rentralität gewiffenhaft und unpartepilch gegen alle hoben Friegführenden Dadite beachten ju wollen," mit der ausgefprodenen Erwartung, biefelbe werbe auch von biefen anerkannt merben. 2m 20 fagte die Tagfagung den Gibegensffen : "Die Neus tralität mit allen in unfern Rraften ftebenben Mitteln ju bande baben , die Frenheit und Unabhangigfeit des Baterlandes gu bewahren, feine gegenwättige Berfassung zu erhalten, unfer Gebieth unverlett zu behaupten : das ift ber einzige, aber große Bred aller unferer Unftrengungen." - Doch ein Dahl murbe der Oberbefehl der Baffenmacht dem Alt=Landammann von. Battenwoll aufgetragen. Alops Reding und der Alt-Sedelmeifter Efcher gingen an die vereinigten Monarchen nach Frankfurt, Ruttimann und Wieland nach Paris an Napoleon ab, und bie Tagfagunges glieber fehrten nach Saufe. Doch am 13 December widerlegte ber Landammann von Reinhard in den öffentlichen Blattern einen Artitel ber allgemeinen Beitung vom 9 December, ber die Ginmus thigfeit der Zaglasung und die Befinnungen der Gidegenoffen gweis felhaft machte; und am 15 fprad fich ber fleine Rath gu Bern aus: "Die Dichtbetretung unfere friedlichen, vaterlandifchen Bobens burch frembe Rriegeheere ift unfer Munich und Biel; auf jeden Fall find wir einmuthig entschlossen, die Rube, Ordnung und Sie , cherheit im Cantone burch alle in unferer Gewalt flebenden Mittel zu handhaben, u. f. f."

Der Raifer Frang und der Ronig von Preufen nahmen die

Abgeordneten freundschaftlich auf; aber fle gewährten feine bei flimmte Unerkennung der Neutralität. Dagegen sicherte Raiser Mterander sie, doch mit Borbehalt des Durchzuges über die Rheinbrude in Basel, zu. Den Abgeordneten gaben die Umgebungen der Monarchen deutlich zu verstehen, man sehe die Schweiz als dem Systeme Frankreiche zugehörend an, und sie bemerkten leicht, daß Schweizer ihnen entgegen arbeiteten. Gine Berbindung solcher Manner wirkte, durch Englisches Geld unterstützt, aus Waldshut auf das Innere der Schweiz.

Gine große Defterreichische Beeresmacht fand an der Grenze, vornähmlich in der Rabe von Bafel, angehauft; bennoch glaubte ein nicht unbetrachtlicher Theil der Schweizer, eine beharrliche Behauptung ber Meutralität murbe nicht gewaltfam geftort, und im Ralle eines wirflichen Angriffes die Achtung des Auslandes, die Ehre ber Mation und die Sicherheit funftiger Befchlechter burch ben rubmlichen Tob ber Bertheibiger und eis niae Brandftatten nicht zu theuer ertauft werden, und daß die Uebermacht fich eines möglichen Sieges balb felbft fchamen murbe. Die aus Rrantfurt gurudtehrenden Abgeordneten murden meh: rere Tage lang ju Freyburg im Breisgau an ber Fortfebung ihrer Reife gebindert, und ihre Briefe tamen gang verfpatet in ber Beimath an. Mittlerweile war ber Raifer Frang gu Freyburg, Alexander und Friedrich Wilhelm auch am Oberrheine eingetroffen, und am 18 erhielt ber bep Bafel commandizende Dberft Berrenschwand von den Defterreichischen Generalen Bubna und Langenau eine Ginladung nach Lorrach. Er entfprach. allgemeine Labmung fcbien fich über bie Leitung ber eibegenofe fifchen Angelegenheiten verbreitet zu haben \*), ober noch eber durch

<sup>(\*)</sup> Zus Unterredungen, die in einen nicht lange vorhergegangenen Beitpunkt fielen, überzeugt fich der Berfaffer, daß die Manner, welche im December 1813 die eibegenöffische Waffengewalt und die berfien Staatsangelegenheiten leiteten, keinen Umflurz des Beftebenden wunschten; aber als die zahllofen Deere der Berbundeten

füngere und untergeordnete Derfonen berfelben bengebracht morden au Done eine Uebereintunft zu fchließen, verließen die eideges nöffischen Eruppen am 20 nach Mitternacht Bafel und die gange untere Rheingegend. Einige Bataillone wurden fogleich nach Saufe entlaffen , und der größere Theil zwifden die Mare und Reuß Burud gezogen; von Morgens halb neun Uhr an gogen ununterbrochene Maffen durch Bafel nach Franfreich. Um Abende murbe die Stadt felbft befest, und von Rrengach bis Schafhaufen gefchaben Rheinübergange, indeß bin und wieder eidegenöffische Befehle-Baber und ibre Untergebenen fich taum entfchließen tonnten , ben Befehlen jum Rudjuge ju gehorden, und viele ber Leptern voll Ingrimm ihre Gewehre gerichlugen; boch ohne die bereits gefährdete Ruhe bes Baterlandes noch mehr zu fforen. entließ der General von Wattenwol die noch übrigen unter den Baffen ftebenben Truppen.

Eine milde und freundliche Rundmachung vom 20 hatte der Defterreichische Oberbesehlshaber, Fürst von Schwarzenberg, vor sich her geben laffen, und an eben diesem Tage erklärten die in Bürich angesommenen Ritter von Lebzeltern und Graf Capo d'Istria: "Die Monarchen können eine Neutralität nicht zulaffen, die unter den gegenwärtigen Berhältniffen der Schweiz nur dem Nahmen nach bestehe. Die Armeen der vereinigten Mächte hof-

baber wogten, in ber Rabe teine Macht ihnen entgegen fand, Rönige, welche Rapoleon ibre Rronen bantten, fich ihnen anschloffen, felbft ber Frangofische Sesanbte bie Berftärfung bes Grenzcorbons bringend abrieth, ein ftürmischer Chor von Stimmen, auf die man bisber oft zu hören pflegte, mit großer Berantwortlichkeit brobte, und seibst bas zarte Ebrgefühl ansoch, als vollends die alten Berhältniffe, benen ber ergraute Geschäftsmann am wenigsten zu widersteben vermag, sich von allen Seiten vergegenwärtigten, und was bas Michtigste ift, nirgends woher ein großer entschloffener Boltswille sich äußerte: fand man sich von der Gewalt ber Umftände überwältigt. (Overwehlmed.)

fen, bey ihrem Eintritte in die Schweiz nur Freunde zu finden. Ihre R. R. Majestäten verpflichten sich severlich, die Waffen nicht nieder zu legen, ohne der Schweiz die Wiederherstellung der ihr von Frankreich entrissenen Länder gesichert zu haben. Sie werden sich nie in ihre innere Berfassung mischen, konnen aber auch nicht geschehen lassen, daß die Schweiz einem fremeden Einflusse unterworfen bleibe. Sie werden ihre Neutralität von dem Tage an anerkennen, wo dieselbe frey und unabhängig seyn werde."

Roch ebe biefe benben Diplomaten in Burich ausgesprochen Batten, die hoben Machte werden fich nie in die innere Berfaffung der Schweiz mifchen, war am 19 fruh der entlaffene foniglich Gadfische Minister, Graf Senft von Pilsach, ber im legten Sommer in der Baat, ju Interladen und Bern fich aufgehalten hatte, unmittelbar aus bem Sauptquartier Frantfurt in diefer Stadt angefommen; er fundigte fich als in Defterreis difchen Dienften fiebend an, und forderte bie Regierung auf, ihre Gewalt, ju Sanden der vormafligen, einem Musfchuffe ju ubergeben. Mit Mehrheit wies am 20 ber große Rath die Aufforderung ab; allein als die Nachricht von dem Ginmariche der Defterreicher und der Unnaherung ihres Bortrabes eintam, und Senft von Dilfach brobete, rief unerwartet ber Schultheiß Freubenreich den großen Rath am 22 noch ein Mahl gulammen; und nun befchloß deffen Mehrheit, feine Gewalt dem alten Rath und Burger gu überlaffen , und die Bermittelungsacte , fo meit fie ben Canton Bern betreffe, für aufgehoben zu erflaren. Rath und Burger verfammelte fid, mablte einen proviforifden Regierungs : und einen Constitutione: Musschuf. Am 24 befahl jener in einer Rundmachung allen Behorden und Beamten , fowohl im dermabligen Cantone Bern, als in den abgeriffenen Theilen, mit der größten Thatigleit und Wachsamfeit fur Rube und Ordnung ju forgen. "Bon Empfang diefer Publication an follen die benden Regierungen in Margau und Baat fowohl als ihre Unterbeamten ihren Caffabeftand, mit authentischen Be:

legen unterflügt, festfesen, und felbigen, sowie alle noch eingebenden Belder . unter perfonlicher Berantwortlichfeit \*). au unfcver Berfugung bereit balten; beffgleichen befehlen wir auch, alle Militarvorrathe an Baffen, Pulver, u. f. f. unverandert gu laffen." - Mannern von Bilbung und Rabiafeiten aus allen Ständen und allen Theilen des Cantons wurde verheißen, fie follten nicht nur nicht von ber Regierung ausgeschloffen, fondern aufs gefucht und ju unmittelbarem Untheile an Regierungegeschäften gezogen werden, "wo fie ihre Brauchbarteit, ihre Rechtschaffene beit und ihre Befinnungen thatig werden bemabet baben, und überdieß foll eine bedeutende Angahl von Familien, fowohl aus bem Margau und ber Baat, als aus bem gegenwärtigen Bernergebieth, in bas Burgerrecht von Bern aufgenommen werben." Gine Amneftie murbe am Schluffe verfprochen. - Sehr betrof= fen war der größte Theil der Gidsgenoffen über diefes Greigniß. In der Baat und im Margau erffarten die Regierungen alle Berbreiter diefer Befanntmachung ale Rubeftorer und Berrather. und behielten einige Truppen unter ben Baffen. Soaleich ers theilte der große Rath von Margau einmuthig den Magregeln bes Eleinen Rathes 206 und Benfall, und derjenige von Baat that das Mahmliche.

Schon am 20 hatte ber Landammann Reinhard die Lage fanung wieder nach Burich einberufen; allein am 24 fcbries ben Landammann und Rath von Schwyz nicht ihm, fondern an

<sup>(\*)</sup> Diefe brobenbe Sprache miffiel vielen Gliebern ber Bernerifchen Regierung, und ber verfiorbene Dechant Rifold foll gefagt
haben: "Meine Röchtnn ift ein besterer Politifer; wenn ein Subnichen ihr wegläust, so ift sie nicht mit bem Rehrbeien hinter ihm ber,
sondern sie ftreut ihm eine Sand voll Saber vor, und ruft mit fanfter Stimme." Doch die Subnichen waren bereits fraftig geworden;
sie batten sich an die Stimme ihrer neuen Wärter gewöhnt, und
würden auch dem sanstessen Ruse schwerlich von selbst gehorcht
haben,

Burgermeifter und Rath Des Cantons \*) Burid, , sin dem Angenblide, mo bie Bermittelungegete aufhore, die Schweig ju m gieren, und wo ber Canton Schwyg fich wieder als fouverann, unabhängiger Canton conflituire." und lud Zürich ein. die Leitung ber Gelchafte mieber als Borort zu übernehmen. ladung des Landammanns entsprechend, fanden fich nach Beife nacht die Befandten ber meiften Cantone wieder in Burid ein, und nach einigen Borberathungen vereinigten am 29 biejenign ben \*) Uzi, Schmpg, Lugern, Burich, Glarus, Bug, Fremburg, Bafel, Schafhaufen und Appenzell fich zu dem Beschluffe. Da die mediationsmäßige Bundesverfaffung teinen Beftand meh baben tonne, es aber nothwenbig fen, den alteidegenöffifchen Ber band nicht nur benaubehalten, fondern neu zu befestigen, fo fo ben allfeitigen Committenten folgende Uebereintunft gu möglichft befdleunigter Ratification vorgefdlagen: 1. Die Cantone ficher fich im Geifte ber alten Bunde Rath, Unterflugung und treut Bulfe neuerdinge ju. 2. Die übrigen Stande werden ju diefem erneuerten Berbanbe formlich eingelaben. 3. Reine mit den Rechten eines freven Boltes unverträglichen Unterthanenverhalt niffe follen hergestellt werden. 4. Gindweilen ift der alte Borod Burich ersucht, die Leitung ber Geschäfte gu beforgen. 5. Die bepftimmenden Stande find bereit, über eine Antwort auf die Erklarung der hohen allirten Madte vom 20 dieß, wegen der Funftigen' Stellung bis gu einem allgemeinen Frieden, in Unter bandlung ju treten. - Durch vier Abgeordnete forberte ber Ber - ein, der fich noch nicht Tagfatung nennen wollte, den verfam melten Buricherischen fleinen Rath auf, die Leitung der Gefcofte wieder ju übernehmen. Diefer entfprach, und ordnete, um bie ausgedehnte, gefährliche Gewalt der Landammannsfielle gu be-

<sup>(\*)</sup> Richt ber Stabt, wie vor ber Staateumwalzung von 1798. (\*\*) Auf ber erften Lagfatung ju Brepburg mar die Reibenfolge ber Centone nach ber Beit bes Eintrittes in bas elbegenöffische Bunbesverhaltnis bestimmt worben.

schränken, dem Amtebürgermeister für die Ausübung derselben einen aus sechs seiner Mitglieder bestehenden Ausschuß bey. — Moch an dem nähmlichen Tage schlossen die Gesandten von St. Gallen, Thurgau, Aargau und Waat der Uebereintunft sich an. Am 31 trasen schon mehrere Ratisscationen ein, und auch der Gesandte von Solothurn unterzeichnete. Indes die eingetroffenen Gesandten von Bern von den Sipungen sich entsernt hieleten und bald wieder verreisten, schlossen auch diesenigen von Unsterwalden und Tessin sich an, und von allen Cantonen, deren Gesandte früher unterschrieden hatten, kamen auch die Ratisscationen ein.

Um 30 febrte ber erfte Baatlanbifche Gefandte, Monob, aus bem Sauptquartier ber bepben Raifer'und bes Ronigs von Vreugen. als Bothe der wohlwollenden Gefinnungen berfelben, inebefons bere des Raifers Alexander, nach Burich gurudt, und gleich nach ibm bestätigte Capo d'Aftria das Dahmliche. Mm 4 Nanuar 4814 brachten Ruttimann und Bieland Napoleons unbedingte Unertennung der eidegenöffischen Reutralität , und am nabmlis den Tage forderten der Baron von Lebzeltern und der Graf Capo d'Aftria den Berein auf, Bedacht auf eine Berfaffung at nehmen, welche die Grundlage und die Gewährleiftung ihrer Dauer in fich felbft trage, und die Ration auf immer gegen fremben Ginflug fichere. "Die Schweig tonne nichts Underes wollen, als was die Bohlfahrt aller Stande und aller Bestandtheile des Staates zu begründen vermoge." Sie wiederhohlten die fruhern Buficherungen : aber mit biefen verbanden fie bie gefährliche. enannigfaltige Bunfche und Leibenfchaften erregende Ginladung gu Umarbeitung ber Berfaffung. - Man nahm diefen wichtigen Gegenftand in Ueberlegung, und empfahl den Cantonen, jebes einseitige und übereilte Berfahren baben au vermeiben.

Der Borgang Berns und die Einladung ber neu angekommenen Diplomaten weckten durch alle Cantone die Sehnfucht nach verlorenen Borrechten, mannigfaltige Bunfche, und bev Bielen einen heißhunger nach Einfluß und Unftellungen auf.

Revolutionen und Gegenrevolutionen, Berfdmorungen und fleine Burgerfriege ericbutterten mehrere Cantone. In Bunden, m Solothurn und Frenburg außerten fich im Anfange des neuen Jahres die erften großern Bewegungen, und bis in ben Som: mer binein festen fic biefe burch alle Cantone in farfern und fchwachern Schwingungen fort. 2m 4 zwangen einige bundert, von dem Baron Seinrich von Salis angeführte Bauern den in / Chur versammelten großen Rath, die Trennung von der Schweit und die Berftellung des Alten auszusprechen; Alles unter dem Borgeben des Butheißens Defterreiche. Allein icon am 5 perließ der eingedrungene Baufe, eine Gegenwirkung befürchtend, die Stadt; am 6 versammelte der große Rath fich wieder : aber eine Stodung des bisherigen politifchen Spftemes blieb gurud. - In der Racht vom 8 jum 9 erfolgte in Solothurn eine Regierungs veranderung, indem der alte Rath und Burger fich felbft wie ber einfeste. Seine Rundmachung fprach von entriffenen Red: ten und von einer aufgedrungenen Dlediation. Achtundamangia Blieder des großen Rathes versammelten fich in Olten . und gaben der Sagfagung eine Bermahrung ein, die den Borort erfuchte, ber neuen Regierung ihr Bedauern ju bezeugen und fie gur Magigung aufzufordern. Um 14 gefchah eine abnlidt Beranderung ju Freyburg, wo aber die Rundmachung nur von einer Revision der Berfassung und von einer Angaffung derfelben an die liberalen Gefinnungen der hoben Allirten fprach. - Die Gefandten diefer drey Cantone verließen den in Burich verfam: melten eidegenöffischen Berein; aber nichte befto weniger natmen die dren in Bafel fich aufhaltenden Monarchen eine Mb: ordnung desfelben als die Stellvertreter des eidegenöffifchen Boltes wohlwollend auf. Diefe menfchenfreundlichen Bereicher . benen ihre Erzieher die besten Grundlate für Rürftenpflicht, Staatenamed und Bollerwohl eingeflößt hatten, übten, ohne ju ermniden, noch lange auf die getrennten Gidegenoffen einen wohlthatiges und uneigennütigen Ginfluß aus. - In einer Dote vom 19 auferten die bepden in Burich anmefenden Bortfubrer berfelben den Bunfch, die XIX Cantone machten binnen adyt Sagen verfammelt fepn, der fogleich nach Been, Freyburg, Solothurn und Bunden mitgetheilt wurde, aver unerfult blieb. Nichts defto weniger arbeitete man emfig an dem Entwurfe der neuen Staatsverfassung, die am 11 Februar vollendet wurde.

In Lugern hatte bie Stadt bie Balfte der Stellvertretung gefordert. Als fid die Dehrheit der Regierung diefer Fordes rung widerfeste und Bewaffnete in die Stadt rief, wurde fie ' burch eine am 16 Februar mit Schnelligfeit ausgeführte Baffenbebung ber Stadter gefturgt, und ihre Unhanger liegen fich be-Die vor der Staatsumwalzung von der Regierung ausgeschloffenen Stadtburger erhielten den Butritt , und der Land- , Schaft blieb die Balfte der Stellvertretung. - 2m 19 erflarte Uri die Livener mit feinem Cantone wieder vereinigt; doch als felbstftandige Mitlandleute; und in verfchiedenen Gemeinen bes Livenerthales war man einer Unfdliegung an Uri nicht abgeneigt. - In Freyburg hatte das vormahlige Patrigiat durch ben Borbehalt von dren Biertheilen in der Stellvertretung Uns aufriedenheit ben der hobern und niedern Claffe in der Stadt und auch auf der Landichaft veranlaft. Bewegungen gu Bulle und Murten wurden durch Erecutionen bald gedampft. - 3m Februar wurden die Berhaltniffe Berns mit Margau und Baat wies Margau maffnete fich gegen einen Ungriff. der feindfeliger. Flagte über Aufreizung feiner Angehörigen, ftellte achthundert Mann unter die Baffen, hielt noch mehrere in Bereitschaft, und ließ feine Festungewerte ausbeffern. Dagegen ruftete fich Waat, um dem Margau Sulfe gu leiften.

Durch die gange Schweiz war ein Kampf der Flugschriften und öffentlichen Blätter verbreitet, und die Anhänger jedes Sysfiemes beschuldigten ihre Gegner der Aufreizung und ungerechter Borwürfe. In Bunden, wo aristokratischer Einstuß eine mehr noch anarchisch, als demokratisch gesinnte Menge leitete, spiezgelte man dem Bolke vor, gegen 25 eidsgenössische würden die 2 Stimmen Bundens jummer unterliegen, und das alte Bas

terland der Schweizerischen Billfur hingegeben fenn. Mit 31 Stimmen gegen 29 wurde zwar der Bundestag bevollmachtigt, auf eine Berbindung mit der Gidegenoffenschaft einzuwirken; 36 bestätigten gegen 27 die Deputation nach Burich; allein will 51 Stimmen die alte Berfassung unverändert heritellen, 30 sie mobistizier wissen, und 2 das Gegenwärtige bepbehalten wollten, so verlangerte sich der unsichere Bustand.

Sogleich nach bem Umschwunge in Solothurn hatten Bern und Solothurn von Burich die Bufammenberufung einer drengebnortifchen Zagfagung gefordert. Uebergeugt, daß ein eilf Jahre lang unter gludlichen Rolgen bestandener, burd Gibe geheiligter Staateverband nicht nur unverlegliche Rechte gebe , fondern daß die Rube und das Dafenn der Schweix durch eine gewaltfame Störung bes Staatsfpftemes ber Befahr bes Unterganges wurden bloß gestellt merben . wiefen ber Landammann Reinbard und der einmuthige fleine Rath von Burich \*), ungeachtet aud um fie ber ber Beift der Meuerung thatig gu werben anfing, bie Mufforderung gurud. Moch ein Mahl beschloffen auf einer Conferent ju Bern am 22 Februar die Stande Bern, Frenburg und Solothuen, nur an einer brepgehnortischen Zagfagung Theil ju nehmen. Ihre Soffnungen bestärften fich, als am 2 Dar; Die aus andern Cantonen febr bearbeiteten brep gander und, von ihnen eingelaben, Lugern in Gerfau gufammen traten, und Burich durch Abgeordnete aufforderten, eine drepzehnörtische Zag: fabung ber neunzehnörtischen vorher geben zu laffen. fo viel Klugheit als Starte verfocht Berns großer Rath gegen benjenigen von Burich burch ein Schreiben vom 4 Dark fein altes Staatsrecht, und mit rubiger Befonnenheit antwortete ibm

<sup>(\*)</sup> Es ift nicht ju berechnen, welche Erfcutterungen ohne Barrichs Bebarrlichteit und ohne Labarpe's Ginfluß auf ben Raifer Alexander in der Schweiz erfolgt waren, und wie die zahlreichen Gegner und Reider der Schweizerifden Selbftfanbigfeit biefe murben benugt haben.

Burich am 15 \*). Buriche Borfdlag, am 17 eine brepgennortie fche Confereng ber neungehnörtifchen Zaglagung vorher geben gu laffen , die man auf den 21 verfchieben wolle , empfahlen Lebzeltern und Capo d'Aftria, die jest als bevollmächtigte Minister beglaubigt maren, in entgegen tommendem Zone, boch nur die bisberige Tagfanung gnerfennend. Die Gefandten von Glarus. Bafel , Schafbaufen , Appenzell, St. Ballen, Bunden, Margau, Thurgan, Teffin und Baat trafen zu Burich ein. In Lugern versammelten fich bagegen gur nahmlichen Beit Uri, Schwoy, Unterwalden, Lugern, Bern, Bug, Freyburg und Colothurn. In ihren mundlichen Meuferungen und in ben Greditiven ihrer Minister batten die Monarchen die Berhandlungen in Burich aut gebeißen. Bwifchen bevden Berfammlungen ber Cantone wurden Unterhandlungen gepflogen. Mus dem Sauptquartier der Berbundeten trafen neue Binte ein, und am Ende des Mars und zu Anfang des Aprile tamen auch die Getrennten von Que Um 30 Mary war in bem großen gern nach Burich hinüber. Rathe von Bern mit 118 gegen 56 Stimmen die Sendung nach Burich befchloffen worden, und am 6 April machte bie Gefandts fchaft von Freyburg die Tagfatung vollftandig, die unter wies berhohlten Bertagungen fich immer wieder verfammelte, und ben Mahmen der langen Taglabung erhielt.

Bon den fremden Ministern wurde die vollftändige Tagz fagung beglückwünscht, mit der Einladung, Maßregeln zu nehmen, daß die noch in Frankreich stehenden Schweizer nicht mehr gegen die Berbündeten fechten. Die Bothen der Sidgenossen entsprachen und forderten die Schweizer in Frankreich auf, den Besehlen der provisorischen Regierung und in der Folge dem rechtmäßigen Souverain zu gehorchen. Durch eine andere Note wurde die Tagsahung aufgefordert, ein Truppencorps zum Schutze der Grenzen und der von Frankreich entriffenen, jest

<sup>(\*)</sup> Siebe bas Margheft ber Buriderifden monathlichen Radericten, und bie Aarauer-Beitung 1814 Rro. 35 und 34.

neu zu verbindenden Landschaften aufzustellen. Wiederhohlt wurde sie von ihnen an die Nothwendigkeit einer Berfassung und selcher Einrichtungen erinnert, durch welche die Schweizerischt Neutralität sich Achtung verschaffen könne. Die Zagfatung beschloft, für diest Mahl fünstausend Mann aufzustellen, und nicht nur Genf und die übrigen im Westen abgerissenen Gegenden, sondern auch Eleven, Beltlin und Worms zu besogen. Dru Bündnerische Compagnien kamen in den ersten Tagen des Massihnen zuvor. In zwey Gesechten trieben sie die Italianischen Truppen vor sich her; allein drey Oesterreichische Bataillone stellten sich ihnen entgegen; der Genetal Bellegarde erklärte, er sich beauftragt, auch diese Landschaften zu besetzen, und man zog sich wieder zurück.

Bohrend der ersten Monathe des Jahres fühlten der nochliche und der westliche Theil der Schweiz sehr empfindlich die Lasten und selbst die Gesahren des Krieges. Die hartnäckige Ber theidigung von Huningen und die seindselige Stimmung des Platecommandanten, der auch Basel beschoft, ließen diese Stadt dessen Schrecknisse unmittelbar empfinden, und Genf, das bereits feine alte Selbiständigkeit hergestellt glaubte, sah sich plotisch wieder vom Kriegegetummel umringt und mit einer Belagerung bedroht. Die erneuerten starten Durchmärsche brachten gefährliche Lazarethsieber und Biehseuchen in das Land, und imma deuckender wurde die Verpflegung. Die Aushebung des Continentalspstemes und ein Nachlaß in den strengen Bollverordnungen in Frankreich und Italien erleichterten hingegen die Thätigkeit der Fabrisen und des Erwerbs.

Der gewesene Fürst-Abt von St. Gallen, Pancraz, versucht jedes Mittel, feine herzschaft ganz oder zum Theil wieder herzuftellen. Schon hatte er sich an die Monarden gewandt. Am 30 März rief er seine vormahligen Schirmherren um Schutz und herstellung seiner vormahligen Rechte an. Bald schlug er vor, den Canton St. Gallen in zwey halften zu theilen, deren eine an dem katholischen Stifte und dem Fürsten, die andere an der

evangelifden Stadt ihren netürlichen Berren finden murbe. Er nannte bief eine Dachahmung der Landestheilung von Upren-Radhber glaubte er, bem Cantone St. Gallen tonnte eine Bundesverfaffung für feine verfchiebenen Bestandtheile gegeben, und die Berrichaft bes Rloftere in Diefelbe aufgenommen werben. Difvergnugte in Gafter, Uhnach und Sargans fuchten die Unfabliefung ben Schwyz und Glarus. Mit Nachdruck unterftupte Schienz bas Unfuchen, und ju Glarus fanden die Sarganfer Mus ben Lanbern murben, ungeachtet ber gemigtes Bebor. frühern Bergichtleiftungen auf Die gemeinen Berrichaften , mancherley Unfprude der Zagfabung eingegeben. Go forderte 3. B. Midwalden ein offenes Burgerreit für feine Landleute, freve Werbung, gollfreven Transit der Landeserzeugniffe und Ents fchabigung fur befeffenes Gigenthum \*). Bug erneuerte bie fcon vor zwolf Jahren geaußerten Bunfche fur die Erwerbung eines Theiles der fregen Memter, u. f. f. Go machtig waren biefe Bepfviele, baf fie auch in benjenigen altern Cantonen, die bisher der Uebereinfunft vom 29 December treu geblieben waren, eingelne Schwankungen und Berechnungen veranlaften, Die aber durch die Beharrlichfeit ber Freunde des feftgehaltenen Spftemes bald niedergeschlagen wurden.

Immer schritten indes die Minister von Rustand, Desterreich und Preußen ermahnend und vermittelnd ein. Um 26 Marz hatten sie Bern in einer Note erklart, die Monarchen erkennen die Selbstftändigkeit der Schweiz nur insofern an, als ihre Bundesversassung auf der Grundlage der seit 1803 bestandenen neunzehn Cantone beruhen werde. Um 30 Juni stellten sie der Regierung des Cantons St. Gallen eine Erklärung zu, in wels cher sie sagten: "Weder Uznach, Sargans, noch irgend ein anderer Theil des Gebiethes des Cantons soll von demselben getrennt werden; auch von der Rudtehr des Fürst = Abtes und seines Stiftes in ihre vorigen Rechte kann keine Frage mehr seyn."

<sup>(\*)</sup> Lagfagung vom a Juni.

Das Nahmliche fagten fie auch ben Cantonen Schwyz und Gle rus. Das Livenerthal ermahnten sie, ruhig die Entwickelung ber Berhältnisse ber Cantone Uri und Teffin zu erwarten. Sie empfahlen den Sidsgenoffen die Aufnahme von Genf und Neuew burg, und sie vermittelten im Ballis zwischen den ehemahligen herren und Unterthanen. — Noch am Schlusse des Jahres wurde die Regierung von Freydurg eingeladen, den Proceduren gegen diesenigen Personen Einhalt zu thun, welche daseibst schon lange wegen des Bersuches verhaftet waren, eine größere Ausbehnung der Stellvertretung zu erhalten.

Selbst ihr entscheidender Zon wirfte indes wicht immer; ob gleich tein nachdentender Schweizer es fich verbergen . Connte, daß feindselige Unschläge gegen die Unabbangigfeit der Schweis betrieben wurden. Allgemein befannt mar ber amar nur wenige Borte enthaltende, aber auf vorhergegangene, fur die Schweis bochft wichtige Anregungen bindeutende f 6 des Parifer=Frie bens wom 30 May 1814: "Unabhangig wird die Schweis forts fabren, fich felbft gu regieren." Satte es Dube getoftet , die neunzehn Cantone in Burich ju verfammeln, fo hielt es noch weit schwerer, ihre entgegen gesetten Forderungen einander naber Ben der Gröffnung der Instructionen über ben Entwurf ber Bundesverfaffung in der Sigung der Tagfagung vom 18 Juli verwarfen Betn und Didwalden benfelben. gern, Glarus, Obmalden, Freyburg und Solothurn verlangten die Modification mehrerer Artifel. Burich , Bafel , Die angern Rhoben, St. Gallen, Margau, Thurgau, Teffin und Baat Schwyg, Bug, Schafhaufen , Bunben nahmen unbedingt an. und die innern Rhoden waren abwefend. Bern führte ale Grunde feiner Bermerfung an: ber Unfpruche mehrerer Cantone auf abgeriffene Landestheile fev nicht Rechnung getragen; bas Privateigenthum der Stadt und Republit Bern fen gefährdet; Die Berlegung der Cantoneverfaffung vor die Tagfagung fet mit der Cantonalfouverainetat unverträglich, weil feine Mbanberung ober Die Bustimmung der Tagfatung möglich mare, u. f. f. Inder

Schafhausen und Bunden, wo eine weit überwiegende Mehrheit sich gebildet hatte, zustimmiten, Obwalden, Glarus und andere nur noch einzelne Worbehalte machten, wurden Schwyz \*) und Nidwalden immer heftiger. Ohne auf Worstellungen, selbst auf Diejenigen ihrer nächsten Nachbarn zu achten, beschworen am 17 September zwehundbreußig Abgeordnete von Nidwalden und der Landrath von Schwyz das Bündniß von 1315 in der dorztigen Hauptfieche, und man unterließ keinen Wersuch, um Urt und Obwalden auch dazu zu bewegen.

. 3m Thurgau versuchte eine, boch nicht gablreiche Darten, eine ftartere Stellvertretung für die dortigen fleinen Stabte, und eine folche fur den vormabligen Gerichtsherrenftand gu bewirten, und durch einen Aufftand die Regierung ju fturgen ! allein diefe vereitelte den Unfchlag durch einene Rraft. - Gine in Belleng fich bildende Partey fchlug vor, den Canton Teffin, wie Unterwalden oder Appenzell, in zwey Theile zu theilen, fo daß Lauis und Mendris ben einen , die übrigen gandschaften ben anbern Theil bilden wurden. Den Migvergnugten gelang es, im August die Regierung ju ffurgen und eine andere ju bilden, beren Abgeordnete aber von der Sagfagung die Anweifung erhielten, binnen vierundzwanzig Stunden Burich zu verlafe fen. Ginige eidegenöffifche Compagnien wurden bingefandt ; aber aus Mangel entschloffener Anführung tomen fie felbft ins Gebrange. Un verschiedenen Orten floß in fleinen Gefechten das Blut bender Teffinischen Partepen. Die Regierung floh in bas Milforerthal; aber die auf fechezehnhundert verftärften Gibsgenoffen und eine fraftigere Gubrung ftellten die Rube wieder her, und ein von der Tagfagung ernanntes Spezialgericht aus Burgern anderer Cantone bestrafte die Ungefchuldigten. -Auch im Cantone St. Gallen entstanden neue Bewegun gen. Im Rheinthale wunschte man gandegemeinen. In Upnach, und vornähmlich in dem Sarganferlande erhielten die Dunfche für Die 21: fchliegung an andere Cantone neue Mahrung. In Sar:

<sup>(\*)</sup> Mons Redings legte Lebensjeit murde Dadurch verfummert.

gans wogte gegen die etdegenöffischen Reprafentanten larmenden Widerftand auf; aber er verschwand, sobald eidegenöffische Erecution sich einfand. — Ale in Bunden die große Mehrhelt schon die neue Berfassung angenommen hatte, begann die Obrigseit des Hochgerichtes Diffentis neue ftorende Unternehmungen, lief sich aber bald zur Ordnung weisen.

Um fruben Morgen des 2 Juni murde Solothurn von amerbundert Landleuten mit Unterftugung von Stadtburgern erfice-Die Rubrer gaben fich ben Dahmen eines Regierungsausschusses, erliegen eine nicht unübenlegte Rundmachung, und riefen auf den folgenden Zag ben mediationsmäßigen großen Rath aufammen; aber ber Unternehmung fehlte es an naber Theil: nahme. Die Freunde der angefochtenen Regierung und ein Theil ber Befatung ergriffen die Baffen. Man fchlug fich. Um Abende tam eine unvolltommene Capitulation ju Stande. Biele berangiebende Landleute fehrten nach Saufe, und ichon am folgenden Morgen um drey Uhr traf bewaffnete Sulfe von Bern ein. und Burger nahmen die Capitulation und ben Untrag einer Umneftie nicht an, und viele Perfonen geriethen in Unterfudung \*); doch murbe nachher die Stellvertretung bes Landes um etwas vermehrt. Gin noch weniger berechneter Berfuch , bie Regierung gu flurgen, florte am 12 Dovember abermable bie Rube Solothurns, mar aber fcon nach ein Paar Stunden vereitelt. - Im Juni wurden bie Difverhaltniffe gwifchen Ber und ben von ihm getrennten Landichaften wieder lebhafter. gau verftarfte die Befatung von Marburg, und both nicht nur feine Gliten , fondern auch die Referve auf. Baat ruftete fich , Margau benaufteben; boch auch in biefem Cantone waren furg verher in den Gegenden von Orbe, Iverdun' und Granfon einige Unrubige Auftritte erfolgt. Das Nahmliche gefchab im Bernerifchen Oberlande. Die Migvergnügten hatten Unterflütung - ben der Tagfagung gefucht; boch ging die Migstimmung in feinen öffentlichen Ausbruch über. Berichiebene Theilnehmer wur-

<sup>(\*)</sup> Unter Diefen auch ber Gefdichtfdreiber Glug.Blogbeim.

den beftraft. Seinen Munisipalftädten und der Landschaft hatte die Stadt drepundvierzig Stellen im großen Rathe eingeräumt. Sie erboth sich, der Waat, wenn diese darauf bestehe, die Selbste ftändigkeit zu gestatten, nicht aber dem Aargau, weil ein großer Theil des dortigen Bolkes die Anschließung wunsche. Dieß versanlaste eine Aargauische Miberlegung, diese einen neuen Federe Frieg und die gegenseitigen Bewassnungen.

Ungeachtet biefes gerrutteten Buftanbes ber Schweig mar Die Wieberanschließung an dieselbe das Biel mannigfaltiger Bunfche. Raum maren die Berbundeten in Franfreich eingebrungen, als Biel die Erneuerung der alten Berhaltniffe ben Bern und ben Gidegenoffen nachfuchte. Genf, Bauis und die Landschaft Meuenburg , welcher der Ronig von Preufen am 18 Juni aus Lonbon eine Berfaffung gab, fuchten die Aufnahme als Cantone nad, und erhielten fie im September. Die Gefühle ber Soch= achtung und des Dantes für die mobiwollenden Gefinnungen des Ronigs von Preugen und der moralifche Werth Des Neuenburgifden Bolfes felbft liegen die ohnehin durch viele Gorgen bes -fchäftigten Gibegenoffen fich über die Bebenklichkeiten bimveg fegen, welche die unbedingte Aufnahme eines, unter einem felbft= berrlichen Gurften flebenden Landes und die Erinnerung an die neuesten Schickfale beefelben nothwendig barbiethen mußten. -Berfchieden und abwechfelnd war die Stimmung in den vormable bifchoflich=Bafelfchen ganden. 3m May fuchten zwenundzwanzig Gemeinen des Lauffenthales die Anschliegung an Bafel, Deuenfladt im September Diejenige an Bern nach, und unter bem 1 October richteten die Meper (Maires) und Rotabeln des Erquels fowohl an die Tagfabung, als an den Congrest zu Bien den Bunich , das Bisthum Bafel mochte möglichst ungetheilt der Schweig als Canton in einer liberalen, reprafentativen Berfaf= fung einverleibt werden, in welcher die vollziehende Gewalt bem Fürften überlaffen bleibe. - Sollte dieß nicht möglich fenn, fo verlangen fie die Unschließung an Bern unter fcbutenden Formen. - Auch im Chablais wachten alte Erinnerungen, doch nur

theilweise auf; aus bieser Landschaft und aus dem Faucigny wurden Denkschriften fur und wider die Bereinigung mit der Schweiz, mit langen Reihen von Unterschriften versehen, am 20 Juli der Tagsatung vorgelegt, die aber nicht darüber eintrat. — Entgegengesette Wunsche äußerten Carouge und feine Umgebungen, indem sie lieber ben Frankreich geblieben waren und ungerne sich mit Genf vereinigten.

2m 8 September, dem allgemeinen Bettage, hatte die überwiegende Mehrheit der Cantone, theils unbedingt, theils mit Borbehalt, die Bundesverfaffung der neunzehn Cantone angenommen, die das Mannfchafte-Contingent verdoppelte, eine eidegenöffifche Rriegecaffe anordnete, ju gegenfeitiger Unterfiugung verpflichtete, ein eidegenoffisches Recht durch Schitdrichter auf: ftellte, die Aufhebung der Unterthanenfchaft und der ausschlief: lichen politifden Borrechte einzelner Bolfeflaffen beftätigte, brey wechfelnde \*) Bororte : Burich , Bern und Lugern bestimmte, für Lebensmittel, Landeserzeugniffe und Kaufmannsmaaren ben frepen Rauf, doch nicht ohne Borbehalte, ficherte, u. f. f. -Schwyg und Ridwalden beharrten auf ihrer Beigerung, und Teffin war durch feine innere Berruttung abgehalten. Uri, Schmpt, Unterwalden, Glarus, Bug und die innern Rhoben behielten fich auch jest noch ihre Unfpruche auf die Cantone St. Gallen, Margau, Thurgau, Teffin und Baat vor. - Die Minifter ber auswärtigen Machte begludwunften die Tagfe-Bung , in der Soffnung , daß alle Cantone fich bald der großen Mehrheit anschließen, auch Spannungen und Bewaffnungen aufhoren werden. - Um 12 September befalof die Tagfagung die Aufnahme der Cantone Ballis, Neuenburg und Genf.

Ungeachtet Diefer fcheinbaren Annaherung waren noch fo viele

<sup>(\*) 2</sup>m 5 August wollten 9 Stimmen Burich jum beftanbigen Bororte bestimmen; 8 waren für ben Bechfel. Glarus wollte feir ner biefer Dauptmeinungen beptreten, und Burich stimmte nicht. Für einen Bundesrath waren nur 9 1/2 Stimmen,

Stoffe des Bwiftes vorhanden, baf bas Bedürfnif einer noche mabligen burchgreifehben fremben Bermittelung von benjenigen Diplomaten, welche die Erhaltung der Gidegenoffenschaft auf= richtig munichten, und ebenfo von ihren Gebiethern als noth: wendig angesehen murde, und den Gidegenoffen selbft blieb nichts übrig, als auch noch biefen Rettungebalten ju ergreifen. Zagfagung fchidte brey Abgeordnete auf den Monarden: Congreß Die Cantone, welche einander am flartiten entge= gen ftanden , ftellten ber demfelben noch befondere Bortführer auf. und Bunden that fur die großen Unfpruche des Staates und ber Privaten auf die dren abgeriffenen gander das Mahmlide. dem Raifer Alexander und noch von mandjer Seite erfuhr man Diefelben moblwollenden Befinnungen, wie bieber; allein die Cantone, welche fich gefrantt glaubten, gaben in ihren Unfpruchen nicht nach. Mit großer Bitterfeit erneuerte fich ber Rampf ber Rlugidriften und der öffentlichen Blatter. In der erften Salfte des Rebruars 1815 maffnete Migtrauen noch ein Mahl Bern und Baat, und jeder diefer Cantone befchuldigte den andern Freyburg, Solothurn und Margan ruboswilliger Abfichten. fteten fich ebenfalls. Frankreichs Minifter felbft befurchtete gefahrliche Unichlage aus ber Baat, und die Tagfagung ermahnte Die bewegten funf Stande, ihre Baffen nieder gu legen. - In Uri, welches Monathe lang den Aufreigungen aus Schwyg und Midmalden widerstanden hatte, mußte am 26 Februar auf einer außerordentlichen, febr gablreichen Landsgemeine über die Frage entschieden werden, ob man fich an diefe benden Lander anfchließen und dem drey ganderbunde bentreten, ober dem Bundesvertrage ber fiebzehn Cantone treu bleiben wolle. Gine überwiegende Mehrheit entichied fur bas Lettere. Bur nahmlichen Beit murbe die Uebereinkunft der Ballifer noch ein Mahl aus verschiedenen Theilen' der obern Behnten angefochten, und alle diefe Bemegungen machten Gindrude, die im Auslande fur die Schweis nicht wohlthatig feyn tonnten. Satten einige neue Cantone burch Entschloffenheit und feftes Busammenhalten bewiefen, daß fie der

erwerbenen Selbstftandigteit nicht unwurdig feven, fo danten andre ihre Rettung theils fluger Leitung, theils der ben den wohlwollenden Auslande und ben treuen Bundesbrüdern herrschenden Ueberzeugung, daß einzelne Losreifungen für das Ganzt verherblich feyn würden,

Die große Politif hatte sich in Wien eben so wenig beeilt, als die kleine auf der Tagsahung in Zürich. Am erstern Onte war man, vornähmlich wegen der abgerissenen Landestheile und über die Bestimmung der Schweizerischen Grenzen, nicht einig, als plöhlich die Nachricht von Napoleons Landung, und sein, einem Triumphe ähnliches Berschreiten in Frankreich die ganze Diplomatis Europa's wieder aus ihrem behaglichen Schlummer weckte und zahllosen Wiedersprüchen ein Ende machte \*). Sogleich rief die Tagsahung das halbe Contingent von fünfzehntamssend Mann zur Beschühung der Grenzen in die Waffen. Zwey Waatländische Bataillone wurden eilends nach Genf verlegt, und in der Waat nahm man die Truppen Berns, gegen welche man

<sup>(\*)</sup> Die fonelle Wirfung bes plotlichen Bieberericheinens Die poleone erinnerte an ein Schweigerifches Ammenlieb, meldes, ben fübifden Offergefang vom Biffein parobirend, flatt besfelben pon ben Fruchten eines Birnbaums fpricht, Die nicht fallen wollen, und bie lange Reibe ber Sandelnben in beharrlicher Biderfpenftigfeit barfiellt, bis bas Auftreten einer, mit feftem Billen brobenben Bollgiebung ben Geborfam von einem Biberftrebenben gum anbern mit eleftrifder Soneligfeit fortpflangt. - Gerade umgefehrt beftraft in bem jubifchen Oftergefange eigenmächtig jeber Auftretenbe ben, ber vor ibm bas Rabmliche verfdulbete, und wird bafür wieber beftraft; fo ber Schachter (Schochet) burch ben Engel bes Tobes (Malach Sammavet), und biefer felbft burch ben lieben herr Gott. Man febe 3. C. Ulrichs Sammlung jubifder Gefchid. Burich 1768, G. 131 ff., und Die bafelbft angeführten Schriftfteller Bagenfeil, Probft von ber Barbt, u. 2. m ; auch in bes Rnaben Bunderborn gltbeutichen Liebern. Deibelberg 1208. HI. 44 binten.

fich noch vor wenigen Bochen gewaffnet hatte, freundschaftlich auf. Die wichtigften Stoffe der Zwietracht schienen verschwunden, die heftigsten Gegner verfohnt zu fenn. Die Tagfahung forderte Schwyd, Nidwalden und die innern Rhoden auf, ihre noch fehlenden Gesandtschaften mit ihr zu vereinigen; allein nur die lettern entsprachen.

Schon am 20 Mary gaben die acht auf bem Biener-Conareffe vereinigten Machte Defterreich, Spanien, Frankreich, Großs britannien, Portugal, Preugen, Rugland und Schweden, in Erfüllung des Parifer: Bertrages vom 31 May 1814, die Erflarung, fie werben die immer mabrende Meutralitat der Schweis. anertennen, und die ju beren Behauptung erforberlichen Burud: gaben und Abtretungen veranfiglten, fobald bie Tagfagung ibre Buftimmung ju bem nachfolgenden Bertrage werbe gegeben baben. 1. Der unverlette Beftand ber neunzehn Cantone, wie fich bies felben aur Beit der Uebereinfunft vom 29 December 1813 befanben , wird als Grundlage bes Schweizerifchen Berbandes aners fannt. 2. Ballie, Genf und Deuenburg werden brep'neue Cans tone bilden. Das Dappenthal wird der Baat gurud gegeben. 3. Das Biethum Bafel wird ein Bestandtheil bes Cantons Bern fenn; nur wird ein Begirt von drey Quadratmeilen (der Begirt Birecd') dem Cantone Bafel , und ein fleiner Ginfchluß ben Lie anieres dem Fürstenthume Neuenburg einverleibt. 4. Die Ginverleibten genießen ber politischen Rechte ber alten Bestandtheile Diefer Cantone, Biel aller ber Munigipalrechte, welche mit ber Berfaffung des Cantons Bern verträglich find. 5. Die frepe Ber= bindung Benfe mit der Schweiz wird gefichert, und eine Erweiterung des Gebiethes gegen Savopen verheißen. 6. Die Cantone Margau, Baat und St. Gallen bezahlen den Cantonen Shwyg, Unterwalden, Uri, Bug, Glarus und ben innern Rhos ben 500,000 Schweizerfranten, welche auf ben öffentlichen Uns terricht und auf die allgemeine Bermaltung, boch vorzugeweife auf den erftern, vermendet werden follen. Die Bablungen und ber Bezug werden nach bem Berbaltniffe ber Beptrage biefer

Cantone on die eidsgenöffischen Beburfniffe vertheilt \*). wird Uri jabrlich bie Salfte von bem Betrage des Bolles im &ie venerthale bezahlen. 7. Bern und Burich bleiben in dem Befite ibrer in England angelegten Capitalien, wie diefe 1803 gur Beit ber Muflofung ber Belvetifden Regierung fich befanden : auch genießen fie die vom 1 Januar 1815 bavon fliefenden Binfen. Die von 1798 bis 1814 angehäuften Binfen follen gur Begab lung ber noch übrigen Belvetischen Schuld verwendet, und ber übrig bleibende Theil biefer Schuld von den andern Cantonen bezahlt werben; boch find die feit 1813 ju ber Schweig bingugetommenen Landidaften davon ausgenommen \*\*). Drivaten, welche Laubemien befigen, wird eine Entfchäbigung augefichert. 9. Der Canton St. Gallen wird bem Abte einen Sahrgehalt von 6000, feinen Beamten 2000 Bulden bezahlen. -Am Schluffe äußern die Mächte in wohlwollenden Ausbruden die Erwartung, die Cantone werden nicht langer gogern , bem Bundesvertrage ber großen Mehrheit bevaupflichten, und ben

<sup>(\*)</sup> Durch einen Befolug vom 18 Juli vertheilte Die Lagfagung bie Beptrage und ben Bezug auf folgenbe Beife:

| Der Canton    | St.  | Ø٥  | Det | 1 6 | eza | blte | : |   | Fr. | 130,687 | 28. | 8            | Rp. | 4. |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|-----|---------|-----|--------------|-----|----|
|               | Narg | gau | •   | •-  | •   | •    |   |   | •   | 172,960 | •   | 7            | •   | 2, |
|               | Waat |     | •   | •   | •   | •    | ٠ | • | •   | 196,351 | •   | 4            | •   | 5. |
| Uri erhielt . |      | •   |     |     |     |      | • |   | •   | 58,520  | •   | _            | •   | 9. |
| Sowns         |      |     |     | •   | •   | •    | • | • | •   | 97,992  | •   | <del>,</del> |     | _  |
| Unterwalben   |      |     |     | •   |     | •    | • | • | •   | 62,942  | •   |              | •   | 8. |
| Bug           |      |     |     |     |     |      |   |   |     |         |     |              |     |    |
| Glarus .      |      |     |     |     |     |      |   |   |     |         |     |              |     |    |
| Appengell Ir  | ner- | Rho | ber | 1   |     |      |   |   | •   | 63,297  |     | 8            |     | o. |

<sup>(\*\*)</sup> Durch einen Befdluf ber Tagfahung rom 50 Auguft und sine Uebereintunft vom 13 Rovember übernahmen Burich und Bern bie Bezahlung ber Delvetifchen Staatsfculd: 2,254,580 Schweisgerfranten, 5 Rappen, und 61,416 Liv. 5 S. Tournois.

Bunfch , baf zu Befestigung ber Rube eine allgemeine Amneftie ausgesprochen werden mochte.

Bu Ausrundung des Cantons Genf trat der König von Sarbinien einige Bezirke ab; allein für diese Abtretung wurde, nes ben andern Borbehalten, die für künftige Beiten sehr wichtige Bedingung gemacht, daß die Provinzen Chablais und Faucigny, und alles von Ugine nördlich gelegene Sardinische Gebieth in der Schweizerischen Neutralität einbegriffen sehn sollen, und daß ben dem Ausbruche eines Krieges die Saedinischen Truppen im nöthigen Falle den Rüdmarsch durch das Wallis nehmen können. Nachdem die Zustimmung der großen Mehrheit det Cantone eingegangen war, beschloß am 27 May die Tagsahung den Beytritt zu der Erklärung des Weiener-Congresses.

Mittlerweile war Napoleon wieder als Beherrscher Frantzeichs aufgetreten, und von allen Seiten zogen die Heere der Berbündeten noch ein Mahl zum gewaltigen Rampfe. Die Sidsgenossen, welche leicht voraus sahen, daß derfelbe mit der äußersten Anstrengung werde geführt werden, stellten eine großere Macht auf, als sie seit der Schlacht bey Murten kaum je versammelt haben mochten. Ueber dreußigtausend Mann standen bald an der westlichen Grenze, die hin und wieder kleine Berslehungen erfuhr.

Bon den Gefandten Defterreichs, Großbritanniens, Preussens und Ruflands wurde die Tagfagung am 6 May unter der Berscherung, daß dem Grundsase der Schweizerischen Neustralität nicht zu nahe getreten, sondern dieselbe auf eine bleibende Weise festgesetzt werden solle, eingeladen, durch ein Berkommnist den Beptritt zu der heiligen Sache zu bezeugen, für welche sich diese bereits erklärt hätten, und am 20 wurde eine Uebereinkunst beschlossen, durch welche die Schweiz ihren Beptritt zu dem von jenen vier Mächten ergriffenen Spsteme erklärt, dessen zwe in die Wiederherstellung der Ruhe Europa's gesetzt wird. Die Schweiz verspricht, aus allen Kräften zur Erreichung des Zweskes diese Allianz mitzuwirken. Die vier Mächte versprechen

dagegen, in dem allgemeinen Frieden über die Erfullung der om Biener-Congresse der Schweiz zugesicherten Bortheile zu wachen, und für ihr Interesse zu sorgen, so viel die Umstände es erlauben werden. Die Schweiz verspricht, ihre Grenzen gegen Frankreich zu beschüben, und jede den Bewegungen der Berömedeten nachtheilige Unternehmung auf dieser Seite zu hindem. Die hohen Mächte verpflichten sich, einen hinlänglichen Ihalierer Macht zur Hülfe der Schweiz bereit zu halten, im falle daß sie Hülfe verlangen wurde. Sie werden seine Militärstreifen, Hospitaler oder beschwerliche Depots auf dem Schweizerischt Gebiethe anlegen. In dringenden Fällen, wo das gemeinschaftliche Interesse einen augenblicklichen Durchzug der allierten Truppen erfordern sollte, wird die Tagsaung um Bewilligung der angesucht werden. Die Mächte erbiethen sich, im Falle des Bedürfnisses, zu Anleihungen, u. s.

Im Juni murbe von Frangofischer Seite ber Bertehr um Deue Beunruhigungen ber Grenze, vornahmlid berjenigen bes Bisthums, erfolgten. Gin Defterreichifches Sm jog über ben Simplon durch Ballis und Benf, am Ende bis Monathe ein anderes lange der Ateingrenze durch Bafel. Rriegsvorfalle beunruhigten Genf. Mus Buningen wurde Baft wieder befchoffen, und bev beffen Belagerung dienten die eide genöffischen Truppen neben den Defterreichern. Gin Ginmarit in Frankreich, den der Oberbefehlshaber, General Bachmann, unternehmen zu muffen glaubte, um feine Stellung leichter be haupten und die Grenze beffer beschüßen zu konnen, führte ben eibegenöffischen Bortrab bis nach Befangon, veranlagte abn eine Meuteren ben einigen Batgillonen, die fich weigerten, it Frankreich vorzuruden, gegen welche fich bie gute Mannegucht des übrigen Seeres defto beffer bemahrte.

Theils im verftoffenen, theils in diefem Jahre arbeiteten bit Cantone ihre besondern Berfaffungen unter mancherlep Bewegungen um. Diejenigen, in benen die hochfte Gewalt der Lands- gemeine gufteht, hoben größten Theils die Beschränfungen in

Bolfegewalt wieder auf, welche durch die Mediationegete maren eingeführt worden, und gingen jener fogeheißenen reinen Demofratje wieder entgegen, die man auch die robere nennen tonnte; nur überließ Bug feinem brepfachen Landrathe einen Theil ber Befugniffe, welche von der Landesgemeine ber alten freven Bemeinen waren ausgeübt worden. Bunden rettete feine geregeltere Staatsform vor der brobenden Rudfehr gur Unarchie. Stadte-Cantonen erhielt ber Sauptort, bod in verschiebenen Berbaltniffen und unter mehr oder weniger milben Rormen, wieder größere Borguge ober ein Uebergewicht in ber Stellvertretung. Lugern behielt bas gleiche Berhaltnig zwifchen ber Stellvertretung der Stadt und berjenigen der Landschaft ben, bob aber ben Grundfat ber Trennung ber Bewalten und noch andere wohlthatige Bestimmungen ber Mediationeverfaffung wieder auf. In allen bevorrechteten Städten blieben indeg gablreiche Freunde Des öffentlichen Bobles der erworbenen und erprobten Uebergeugung getreu, daß die Theilnahme der fleinern Stadte und der Landschaft an der Regierung und an der Gefengebung die Bedingung der Achtung des Auslandes und der Fortdauer eines über ben bentenben Theil bes Bolfes verbreiteten Baterlandefinnes fen; daß die aus diefen außern Theilen des Landes eintretenden Blieder ber Behörden fraftige Burgeln eines garten Stammes werden, die ibm wohlthatige Safte gufuhren und ibn tief in einem republitanischen Grunde befestigen. Die ben großen Rathen ertheilte Befugnif, einen febr beträchtlichen Theil ihrer Glieber felbst zu mablen, die auch in die Berfaffungen der neuen Cantone überging, follte die Staateverwaltung vor allzu großer Beweglichkeit fichern, und durch Aufftellung von Bablcollegien, benen der Borfchlag zu den Ernennungen diefer Blieder des großen Rathes eingeräumt ift, murbe ein weit ariftofratifderes Princip in biefe Bablen gelegt, als wenn ber große Rath fich biefelben gang vorbehalten hatte.

Um 30 April nahm die Landsgemeine von Schwyz den Bunbesvertrag mit einigen Bedingungen , die Erflarung des Biener-

Congreffes unbedinat an. Theils einmuthia, theils mit Ich beit, theils mit einigen Borbehalten erfolgten Die Buftimmus gen anderer Cantone. In Bern tonnte eine bebarrliche Minbe heit fich nicht überzeugen, daß der alte, weit umber in Unfcha gestandene Staat dem Allgemeinen größere Opfer bringen felli, als bennahe alle andern Bundesglieder aufammen genomma Dur Didwalden folug beharrlich den Beptritt ab. Sein Em tingent erboth es fich, in Bereitschaft zu fegen; aber Befandt wollte es nicht zur Zaglagung fenden. Biederhohlte Ermahnn: gen berfelben theilte ber Landrath dem Bolte nicht vollftandig mit. Engelberg trennte fich von dem gerrutteten Landesthille, und wurde, durch Genehmigung der Tagfagung, mit Obwalden vereiniat. Diefes lettere als Canton Unterwalden anerfann, endlich Midmalden ale ausgeschloffen von dem Bunde und beffe Bortheilen erflart. Dadidem ingwischen am 19 Man der Gin Meuenburg und die Republit Genf, am 4 August die Republi Ballis durch wirkliche Bertrage als Cantone in den Bund me ren aufgenommen worden, befdmuren am 7 August ju Burib alle Stande, außer Midmalden, im fünfhunderteften Nahre nob der Schliegung des erften emigen Bundes, denjenigen der god undzwanzig Cantone, in Gegenwart des Erzbergogs Johann, Dberbefehlshabers des Beeres ben Bafel, der die beften Beffer nungen und Buniche für bas Bobl ber Schweis ju cifit nen gab.

Bahrend daß alle Gidegenoffen fich der Ausfohnung not bem langen hader erfreuten, während daß ihre Krieger vor hie ningen fich Shee erwarben, nöthigten die Eigensinnigen in Miwalden die Tagfahung dadurch, daß sie die benachbarten Cantont wieder aufzuregen versuchten und ihre eidegenöffsch gefinnten Mitlandleute beunruhigten, die Waffen des Bundes gegen des getrennte Glied desseiben zu wenden. Ungefähr tausend Sietzgenoffen zogen am 17 von verschiedenen Seiten, ohne Widerstand anzutreffen, in Nidwalden ein; bald schloß die enträuselt große Mehrheit freudig sich an ihre Mitbrüder an. 2m 20

: : wurde von allen einzelnen Gemeinen , am 24 einmutbig von der -: Landsgemeine die Annahme des Bundes befchloffen. Entgegen reformmend nahm die Zaglagung fcon am 50 die Midwaldner in m ben neu geschloffenen Berein auf. Die Bundesbrüder erliegen : bem gurudfehrenden Genoffen die Rriegefoften. Mllein Engels - berg blieb bey Dbmalben.

Mile Cantone entsprachen ber Aufforderung bes Wiener:Congreffes, und erließen Amneftien ; doch mit Ausnahmen und Bor= ... behalt von Roften. - Die Uebergabe der Feftung Guningen .. am 26 August stellte die Sicherheit der Schweizergrenze auf jener Seite wieder ber , fo daß die meiften Baffenruftungen bald vermindert und im December gang aufgegeben werden fonnten; nur befchloß die Sagfagung mit Mehrheit, die fehr unvollftan= big aus Franfreich gurud getommenen Regimenter, Die fich mit Muenahme einer geringen Angahl von Offigieren und Solbaten geweigert hatten, die Sache Ludwigs XVIII gu verlaffen, noch bis jum 1 Marg 1816 in eibegenöffischem Solde gu behalten. Der Parifer-Friede ober fogeheißene Definitiv-Bertrag vom 20 Novem= ber 1815 murde durch mehrere Artifel fur die Gibegenoffenschaft von großer Bichtigfeit. § 1 bestätigte die bereits in dem frubern Parifer=Bertrage vom 30 May 1814 angenommene Greng= fcheidung gegen Bafel, bas gemefene Bisthum, bas Fürftenthum Reuenburg und den Canton Baat. Um eine unmittelbare Bers bindung amifchen dem Cantone Genf und der Schweiz ju verfchaffen , wurde der Theil des Landchens Ber , der durch den Bens ferfee, das damablige Gebieth von Genf, den Canton Baat, den Lauf der Berfoir, und eine angenommene Linie begrengt mar, ber Gidegenoffenschaft abgetreten , um ihn dem Cantone Genf ein= zuverleiben. Die Frangofifche Douanenlinie wurde hinter das Landchen Ger verlegt. § 3 vergutete ber Stadt Bafel reich= lich die ausgestandenen großen Beschwerden und Gefahren, den Gidsgenoffen ihre ungewöhnlichen Unftrengungen, indem er die Schleifung der Festungewerte von Suningen verordnete, und bie Frangofifche Regierung fich verpflichtete, innerhalb brey Stun-

:::

1

¢

ben von Bafel feine andern Reftungewerte angulegen. - De gegen wurde die Meutralitats-Linje in Savopen, mit Ginichluf bi Stadt Ugine, mittäglich bes Sees von Annecy burch Lavery bis Lecheraine, von da an den See Bourget und bis gur Rhon ausgebehnt. - Bon ben fiebenbundert Millionen Franken , welch Franfreich den Berbundeten bezahlen mußte, wurden drey be Eidegenoffenschaft zugetheilt, und durch einige nachträgliche Be ftimmungen erhielt Genf gegen Frankreich und Savoven mit eine vollständigere Ausrundung. Auch wurde bestimmt , die Ge popfche Dougnenlinie follte, wie die Frangofische, von der Gruy jurud gezogen werden. - Dach bem Spfteme ber gefchloffenn Grengen und nach den Abtretungen , die Franfreich an die Schwif gemacht hatte, tonnte von einer Berftellung der Selbftftanbig feit Muhlhaufens nicht mehr die Rede fenn. Bunbens Unfprücht auf feine vormabligen welfchen Berrichaften und die Rorderunga ber vielen in ihrem Gigenthume fcmer gefrantten Brivatn wurden nicht berudfichtigt. - Biel, jur Bernerifchen Landflot geworden, borte auf, ein befonderes Bundesglied au fenn.

An dem nähmlichen Tage, 20 November, wurde zu Pam' won Desterreich, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Prim fen und Rußland die immerwährende Neutralität der Schweig und die Unverlesbarkeit ihres Gebiethes in bestimmten und din denden Ausbrücken anerkannt und gewährleistet, mit der Erlib rung, daß jene Neutralitäts-Linie in Savopen die nähmliche Krast haben soll; daß die Unabhängigkeit der Schweiz von jedem frem den Einstusse dem wahren Interesse von ganz Europa entsprecht; daß aus dem Durchmarsche der allirten Truppen über einen Ihal des Schweizerbodens keine den Rechten der Schweiz und du Unverleslichkeit ihres Bodens nachtheilige Folgerung gezogn werden könne oder solle; daß dieser freywillig gestattete Durchmarsch eine Folge des offenen Beytrittes der Schweiz zu den Grundsähen der vereinigten Mächte gewesen sep, u. s. w. \*)

<sup>(\*)</sup> Diefe Acre ift fo gehaltvoll, baf jeber an ein Baterland

Bon bem Raifer Alexander eingeladen, trat die Gidegenoffen-Schaft am 27 Januar 1847 noch ein Dahl, in Abweichung von ibrem frubern Staatsfpfteme, in eine unmittelbare Berbindung Bunadift mit Defterreich, Preugen und Rufland, und baburch mit bennahe der Gesammtheit der Guropaifden Staaten, indem fie fidt auch ber beiligen Alliang anfalloß : einem Bertrage, ber jenen emigen Frieden verwirklichen follte, den man bisber als eine ichone Idee Beinrichs IV und als einen autmuthigen Draum des Abbe St. Wierre betrachtet batte, ber bas bochfte Biel des reinften Rosmopolitismus erreichen tonnte, und nur den Quunfch übrig ließ, daß die Theilnehmer nie dadurch verleitet werben mochten, die Stugen ihrer Politif ben den auswärtigen Theilnehmern bes Bundniffes ju fuchen, und baruber ju vergeffen, daß fie in den Staatsgenoffen und in dem Bertrauen derfelben einzig gu finden fep. - Beldben Schweizer erinnert diefe beilige Alliang nicht an das Stanger: Bertommnig!

Keine politischen Bewegungen von Bedeutung störten vondieser Beit an die Ruhe der Eidsgenossenschaft. Zwar brach in
Genf am 15 October 1817 ein Wolkstumult aus; aber er war
ohne politische Zwede, und die bloße Aeußerung der Unzufries
denheit einer roben Bolksmenge, wie diese in Beiten von Theus
rungen in größern Städten nicht selten sind. Siedzehn Jahre
lang in dem weiten Raume eines großen Reiches verloren, und
meistens von stehenden Truppen bewacht, hatte die untere Bolksklasse zu Genf den lange genährten Hang zur Juchtlosigkeit
abgelegt. Iest glaubte sie, demselben gegen eine schwach scheis
nende Regierung wieder freven Lauf lassen zu dürsen. Worräthe von Erdäpfeln wurden geplündert, öffentlich zu niedrigen
Preisen verkauft, Landleute gezwungen, mit den zu Markte gesbrachten Lebensmitteln das Nähmliche zu thun. Wiederhohlt

glaubenbe, und basselbe liebenbe Eibegenoffe von einiger Bils bung ihren Sauptinhalt fich einprägen sollte, um fie in jedem Augenblide fich vergegenwärtigen zu konnen.

entwaffneten die Larmer die Bache und beschimpften angehim Magistratspersonen. Das besonnene Benehmen der Obrigie wertte den bessern Theil der Bürgerschaft aus einer augenbildichen Gleichgültigkeit. Jest war die Rube bergestellt, und einig Schuldige büsten durch mäßige Strafen ihre Bügellosigkeit.

Bang auf politifche Bwede berechnet, aber ohne bedeutent Folgen waren 1818 neue Bewegungen in Didwalden. geschobener Bortführer hatte vergeblich ben der bifchöflichen & borde die Bewilliqung nachgefucht, Balbbruber gu werden, m in frommer Bertleidung befto gewiffer auf das Bolt wirfen # fönnen. Der Schalf mard erfannt und abgewiesen. Landsgemeine am 26 April trugen er und feine Behulfen af Die Aufhebung des Buridger=Bundes von 1815 und auf die 3= rudberufung der bamable Berbannten an, und ale ber Landret fich entfernt hatte, versuchten fie, neue gandesvorfteber mat len zu laffen; allein die Berfammlung loste fich auf. Luzern und dem Bororte Bern abgeschickte Truppen trafen in Midwalden ein. Ruhig war die nachfolgende Landsgemeine, un magige Strafen hielten, ohne zu erbittern, die Unzufriedenen wie neuen Berfuchen ab.

Bewegungen, welche in dem größern Theile der Schaffatfischen Landschaft, veranlaßt durch die Einführung einer Grundfleuer, entstanden und im Januar 1820 die öffentliche Rube be drohten, wurden durch das Aufgeboth einiger Züricherischten Compagnien und die Erscheinung eines eidsgenössischen Repröfentanten bengelegt. Wünsche für Verbesserungen in der Berwaltung und für die Trennung der Finanzen des Hauptortes und des Cantons wurden ben diesem Anlasse in der Stadt und auf der Landschaft nachdrücklich geäußert.

Streitigkeiten zwifchen Cantonen und Cantonstheilen bliebn auch in diefer Beit nicht aus. Mehrere Jahre verfloffen, ift zwischen Uri und Seffin diejenigen über Boll = und Strafenan gelegenheiten bengelegt wurden. Das Nähmliche geschah in Unterwalben, wo die Anschließung Engelbergs an Obwalden bit

Ernofindlichkeit Didwaldens, und durch diefe eine Reihe von Diff. elligfeiten bervor gerufen batte; und bergleichen Diffverhaltniffe lab es noch viele, die aber ben ber gegenwärtigen Ginrichtung bes Bundesfuftemes von teinen bedeutenden Folgen feyn tonnen .-Bichtiger fcbienen 1827 ben ihrer erften Entftehung die Bemes jungen in den innern Aboden von Appengell, beren enbliche Entwidelung eine awar teines Beweifes bedürfende , boch aber mehr ale ein Dabl bezweifelte Frage entschied, daß nahmlich jede, in einer gang demofratischen Berfaffung bestehende Obrig-Peit nur fo lange die rechtmäßige fen, als die verfaffungemäßig verfammelte Landegemeine fie durch ihre Mehrheit beybehalt; aber eben fo unzweifelhaft liegt es auch ben biefer Beranderung am Zage, bag eine neue, burch eine folche Beranberung auftretende Regierung nur durch Mäßigung, durch Schonung der Befeitigten und durch vorwurfefreve Bermaltung fich Unfeben und Bertrauen erwerben fann, und bag fie durch jede Abmeis dung von diefen Bedingungen ihres gludlichen Gebeibene ihren eigenen Erebit auf bas Spiel fegen und neue Gegenwirkungen bervor rufen murde.

Moch ehe ber Bundesstaat und die einzelnen Cantone in ih=
rem Innern beruhigt und ausgeglichen waren, wurden schon
1818 mit dem damahligen souverainen Fürsten der Niederlande
Capitulationen sur Regimenter geschlossen, die wir mit dem Ende
des Jahres 1829 von dem Könige wieder entlassen sehen sollen.
Un Frankreich überließen 1816 alle Cantone, die äußern Rhoden
und Neuenburg ausgenommen, durch neue Capitulationen, neben
den vier Linien-Regimentern, noch zweh Sarde-Regimenter. Eine
Capitulation, die aus Graubunden mit Sardinien eingegangen
wurde, sand bald wieder ihre Ausstösung, und die Geschichte
der von mehrern der größten Mächte selbst empsohlenen Ueberlassung von Schweizertruppen in Reapolitanische Dienste
hat durch ihren Zweck, durch Erinnerungen an das vere
, rusene Reislausen und durch den Wechsel, welchen sie in mehrere Regierungs-Systeme brachte, eine besondere Aussperksamseit

auf fid, gezogen. In Spanien beftehen fest noch einige famade Ueberbleibsel ber borthin gegebenen Megimenter: vieljäprige Bem gen mannigfaltiger innerer Berruttungen und ber baraus hervorgehenden mißlichen Berhaltniffe eines folchen Kriegsbienftes.

Raum war die Rube in der Gidsgenoffenfchaft wieder bergt ftellt, als ein unerwartetes Greignif neue Beunruhigungen gab, und zugleich das veranderte Bundesfpftem auf die Probe fette. Bu den merfwurdigften Theurungen, die von Staatsmannern und insbefondere von Cameraliften in bleibendem Ungedenten behalten wer ben follten, gehort die des Jahres 1817. Oft hatte man in den vorben: gebenden Jahren aus manchem Munde die Meuferung gehört, by ber gegenwärtigen Auedehnung des Kartoffelbaues ift feine große Theurung mehr möglich. Dennoch fliegen, weil bennahe in bir gangen Schweiz Borrathe mangelten, ungeachtet fein Rrieg von handen , tein großer , mehrere Jahre hindurch wiederhohlter Difwachs eingetreten mar, die Getreidepreife auf eine vorher mit befannte Sobe, welche diejenige der Theurung in ben fiebenib ger Jahren um das Doppelte übertraf. Gine wirkliche Sungers noth fühlte man nicht; aber nur die mit großen Aufopferungen von den Regierungen aus ben Safen des fdgwarzen und mittel landiften Meeres gemachten Unfaufe und eine gludliche Ernt bewahrten vor einer folden. - Dicht wenig trugen gu der Ep bohung der Preise und zu ber Aufregung des Speculationsgeiftes die Bemmungen und Befchrantungen ben, welche von viele Cantonen in den Berfehr gelegt murben.

Auch auf diese Theurung erfolgte, wie schon auf frühen, nach wenigen Jahren eine anhaltende Wohlseilheit, die den Admbauer eben so sehr drückte, als vorher die Theurung die übrigm Bolksklassen. — Beränderungen, die man nie erfahren hatte, erfuhr auch der Weinbau. Durch anhaltende Fehljahre ware die Weinpreise 1817 so hoch gestiegen, daß in der Gegend von Jürich der Eimer des neuen sehr schlechten Weines mit 18 bis 24, des ältern mit 40 bis 60 Jürichergutden bezahlt wurde, da gegen wärtig (1829) die Preise der ältern Weine um 60 bis 80, die des neuen um mehr als 80 Procente tiefer stehen.

Migtranen gegen bie Verfonen, welche bie bildofliche Gewalt in dem Conftangifchen Rirchfprengel ausübten, die nabe Musficht auf eine ganaliche Beranderung bes Diocefan=Berbands. umd ber Gedante, ein Mational-Bisthum fen der Abhangigfeit bon einem auswärtigen Bifchofe vorzugiehen, erregten fcon 1813 beb Uri , Schwyd und Unterwalden ben Bunfch einer Trennung. Man bedachte nicht, daß der auswärtige Birt mit den bifchofe lichen Rechten auch die frevere Stellung der Bisthumsgenoffen gegen die Romifche Curie oft fraftig vertheibigt batte. und bag einheimische geiftliche und weltliche Borfteber, die von einer aus= wartigen Bisthumeverwaltung feine oder doch nur wenige Bortheile erwarten tonnen, die Medite bes Landes auch gegen biefe weit beffer gu vertheidigen geeignet find, als diejenigen, die eis nem einheimischen Bisthume gang nabe fteben. 1814 fuchte die Mehrheit der Diocesan: Cantone bey dem Papfte die Trennung nach. Leicht fanden fie ben der Munciatur und in Rom entgegenfommende Bereitwilligfeit. Gin apostolifches Breve fprach Die Trennung aus, und durch ein anderes ernannte der Papft ben Probft Goldlin ju Beromunfter jum apoftolifden Bicarius ber abgefonderten Cantone. Bmar proteffirten unterm 31 3as nuar 1815 die geiftliche Regierung und das Domcavitel von Conftang ben ber Tagfatung gegen bie Trennung ber Schweizer-Cantone, fo wie gegen die Schritte der Runciatur. Jahre lang dauerte ein provisorischer Buftand unter bebeutenbem Ginfluffe der Munciatur fort. St. Gallen und Glarus vereis nigten fich mit Chur. Doch wurde in St. Gallen eine befoudere Cathedralfirche errichtet. Die Cantone, welche vereinzelt einer fpstematifch auf langft bekanntem Boben wirkenden Macht entgegen ftanden, murden burch Migtrauen und durch den Mangel an Ginverftandnig in eine noch unvortheilhaftere Stellung verfent. Man hatte gu wenig Selbftvertrauen, berudfichtigte bas canonische Recht, die Befugniffe, welche andere Staaten, benen die heutige Schweis in ber Rlarbeit ber Anfichten teineswege nachfteben follte, in bifchoflichen Berbaltniffen ausüben,

und das frühere Berfahren der Eibsgenoffenschaft felbst nicht, im man dieß hatte thun können; und so wurde ein Concordut pfchlossen, das durch ein Aufrassen des Cantons Aurgau und bent kräftige Stimmen, die sich in andern großen Räthen echoba, einige Berbesserungen erhielt, doch aber ein ohne einen Metropsten unter Rom stehendes Bisthum, mit großem Einfusse ken unter Rom stehendes Bisthum, mit großem Einfusse Kömischen Curie auf die Wahlen und andere wichtige Gegenstadt, aufstellte, welches sich gegenwärtig über die Cantone Lusten Bug, Solothurn, Aurgau, Thurgau und die vormahls zu der Bisthume Basel gehörenden Theise der Cantone Wern und Bistereckt.

Die von mehrern Cantonen von Beit gu Beit erneuerten Ant pragungen großer Summen von Bagen und andern foleom Scheidemungen , und ihr nachtheiliger Ginfluß auf den Berlit und öffentlichen Eredit veranlagten von Beit zu Beit Befdme den mehrerer Cantone, bis endlich Burich, auf die fichere Ange daß fogar feine neu ausgeprägten groben Silberforten, gleich bit jenigen anderer Cantone, gesammelt, und in einigen eibegenoff ichen Mungftatten in schlechte Scheidemungen verwandelt wer den, alle nichtzuricherifchen Mungforten unter dem Berthe eine Frankeng verboth. Diefe Magregel wurde zwar als unfreundlib und uneidegenöffifch angegriffen , hatte aber mittelbar die Folydaß jene Schlechtmungeren die allgemeine Aufmerksamkeit auf fic zog, endlich gang ober doch größten Theile aufhörte. fühlen mehrere Cantone jest noch ihre Rolgen, und auch die am bern tonnen fich nicht gang gegen biefe vermabren. fuche, dem Uebel gu fteuern, find feither in der weftlichen Sonei gemacht worden; aber fie werden nur wenig wirten, bis bi gange Schweiz fich von den Bortheilen Giner Munge, Gines Gr wichtes und Gines Mafes überzeugen und glauben wird, daß, wie in andern gandern, die augenblidlichen Opfer in der Folge mehr fach vergutet werden.

Die von Frankreich erhöheten Einfuhrgebuhren auf wichtigt Erzeugniffe des Schweizerifchen Bodens und der Schweizerifchen Induftrie veranlagten 1822 vierzehn Cantone zu einem Berfuche, durch entgegengefeste Magregeln Frankreich ju Auffte: bung ober Milberung ber feinigen zu vermogen. Der Gedante, ber, wenn er aus der Uebergengung des Bolfes felbft bervor gegangen. von deffen Gefammtheit oder doch von einer weit überwiegenden Mehrheit als Nationalfache mare aufgefaßt worden, nothwendig batte wirten muffen, ba einzelne Berfuche von abnlicher Urt benachbarte Staaten gur Machgiebigkeit bewogen, fand fogleich Dur durch fortgefeste Mufopferun= machtige Schwierigleiten. gen hatte der Bwederreicht werden tonnen, und der Grad des Gelingens blieb ungewiß. Der Gewinn des Tages und des Jahres, ber bey ber Menge den Musschlag gibt, war gefährdet. Bieten flanden bleibende Befdyrankungen des Ihrigen bevor, und die weit größere Bahl der Ration fchien wenig Gefallen an dem Borfchlage zu finden. Mit Grund fruste unter diefen Umftanden Die Minderheit der Cantone ihre Ginwendungen auf den Machtheil der Mauthanstalten und auf ihre für die Moralitat des Bolfes verderblichen Wirfungen. Bende Parteyen blieben bey ih= ren Anfichten. Statt einen fraftigen Bolfswillen in Birffams feit ju fegen, wurde ein unfeliger innerer Rrieg veranlagt, in welchem Bollner und Baarendurchftoberer die Plaferenen grofferer Mauthipfteme bennahe auf jeder Cantonsgrenze den Schweis gern vergegenwärtigten, und das Bolf in der Erfindung falfcher Ungaben und in der Umgehung der Grenganftalten übten. Die Cantoneregierungen felbit erbitterten fich gegenseitig durch die daraus entstandenen Berwidelungen, bis nach einer zwenjährigen Erfahrung über die Nachtheile einer folden Magregel der Berfuch wieder aufgegeben werden mußte. (Retorfion.)

Nach ber Beendigung bes Befrepungefrieges waren durch eisnen großen Theil von Deutschland viele Personen aus allen Stänsben und Altern ber Meinung, die großen Anstrengungen ber Böller sollten ihnen burch die Einführung allgemeiner Stellverstretungen und noch burch andere politische Freyheiten erwiedert werben. Durch Mittheilungen von Mund zu Munde, durch

Drudichriften und burch geheime Berbindungen fuchten fle fin Bunfchen Ausführung zu verschaffen, und erregten baburbt: Aufmerksamteit und bas Migtrauen ber meiften Regierunge. Untersuchungen wurden eingeleitet. Berhaftungen und Beftrafm: gen erfolgten, und mehrere Ungeschuldigte entfloben in bi Schweiz. Das Rahmliche gefchab von manchen Italianen als der in Piemont ausgebrochene Aufstand und die in Rent versuchte Staatsveranderung unterbrudt, und auch in dem ubr gen Italien firenge Untersuchungen eingeleitet wurden. Frange fen, die entweder durch republifanifche Grundfate ober burh ihre Unhänglichkeit an die Sache Bonaparte's die Regierung beunruhigt hatten , fuchten ebenfalls einen Bufluchteort in bi Schweig. Diefe Erfcheinungen erregten das Diftrauen verfchie bener Cabinete, und unvermuthet vermehrte basfelbe fic burd die menfchenfreundliche Aufnahme und Die großen Unterftubun gen, die den Griechischen Fludtlingen gu Theil wurden, bie, nadbem fie durch die Gute bes Raifer Alexanders eine Beit lan fowohl in dem innern Rugland, als in Polen eine Frepliatt gefunden batten, weil der Beg durch die Defterreichischen Gio ten ihnen verfagt und fur die Rucktehr in die entfernte Seinul berjenige durch die Schweiz angewiesen mar, wegen Bermeig rung von Paffen viele Monathe lang dafelbft verweilen mußta, fo daß, wenn man fie mit Sarte hatte wegweisen wollen, bis nicht möglich gewesen ware.

Die fremden Mächte schienen nicht mehr daran zu denitn, daß die Werhältnisse in dem Laufe der Jahre sich so ändern, daß es für ganz Europa einen hohen Werth haben sollte, went ein Land vorhanden ist, wo Menschen, die der Wechsel der Umstände nachtheilig berührt, eine sichere Freystätte finden konnel. Borzugsweise legte das durch innere Gährungsstoffe und durch die damahlige Ungewißheit des Ausganges des Spanischen Kritzges beunruhigte Franzosische Eabinet diesem Gegenstande Wicktigkeit bey. Sein neuer Gesandter, Moustier, war mehr gerignet, eine solche Stimmung zu unterhalten, als sie zu verminden,

und diefer Ginfluß wirfte auch auf andere Cabinete. - Mud Die öffentlichen Blätter, wovon einige fich theilnehmend über biefe Mngelegenheiten geäußert batten, erregten die Aufmertfamteit des Mustandes, und zwar in eben dem Grade, als es oft den fremden Ministern in der Schweiz an wichtigern Stoffen diplomatifcher Shatigfeit gebricht. — Auf verschiedenen Seiten entstand 1823 eine febr ungunftige Stimmung gegen die Schweit, und es fanben fich Leute, welche diefelbe gerne benutt batten, um Sems mungen ber Schweizerischen Unabhangigfeit zu bewirfen; allein ihr Ginfluß reichte nicht bis zu der oberften Leitung der Guros paifchen Ungelegenheiten bin; bennoch gelangten folde Befchwerben und Aufforderungen an den Borort, daß die Sagfagung von 1823 ju wichtigen Berathichlagungen veranlaft murbe. und zwey neue Artifel: "Fremden-Polizen und Beauffichtigung ber Druderpreffe" auf mehrere Jahre binaus die Bahl der Berbandlungegegenftande vermehrten.

Sogleich überzeugte man fich, daß bende die Souverainetat ber Cantone berühren, und daber nicht von der Zagfatung ent= fchieden werden fonnen; allein einmuthig erließ man eine Ginla= bung an alle Cantoneregierungen , ernftliche Magregeln zu ergreifen, damit in den Beitungen, Sagblattern, Flug = und Beit= Berührung auswärtiger Ungelegenheiten alles fdriften ben Dasjenige forgfältig vermieden werde, was die fchuldige Achtung gegen befreundete Machte verlegen, ober denfelben Beranlaffung au gegrundeten Befdmerben geben tonnte, und daß hierben nicht allein auf Bestrafung von Widerhandlungen, sondern vornahme lich auf Berhuthung berfelben bingezielt werbe. In Abficht auf die Fremden-Polizen murbe porgefchlagen, burch Dagtegeln bas Eindringen ober den Aufenthalt folder Flüchtlinge zu verhuthen, die wegen Berbrechen oder Störung ber affentlichen Rube ihr Baterland verlaffen haben und befhalb verfolgt werden, fo wie hinwieder auch folder, die mabrend eines, ordentlicher Beife in der Schweig erhaltenen Aufenthaltes blefen ju gefährlichen Umtrieben gegen bie rechtmäßige Regierung einer befreundeten

auswärtigen Macht, ober qu Storung ber Ruhe und des innen Friedens migbrauchen würden, und gu veranstalten, daß der Gintritt von Fremden durch den Besit vollgültiger Legitimations schriften ihrer anerkannten Seimathebehörden bedingt werde.

. Mehrere Regierungen maren febr geneigt diefen Aufforderum gen die ausgedebntefte Rolge ju verschaffen, und bie Drudm preffe auch über eidegenöffische Angelegenheiten einer firenam Beauffichtigung zu unterwerfen; andere hingegen-glaubten, bie ein neues politisches Leben unter den Gidegenoffen verbreitende Deffentlichkeit beschügen, und bas alte Afplrecht der Schweig, ben welchem fchen mandes Spftem und manches Individuum eine Buflucht gefunden hatte, um fo viel mehr vor ausgedebm ten Gingriffen bewahren ju muffen, als die von dem Frangoff ichen Directorium und bem übermachtigen Raifer ber Schwift abgenöthigte Berfchliegung beefelben ein Gegenftand der Bor wurfe wichtiger ausländischer Stimmen geworden mar. behauptete' baben fremuthig, aber mit Befcheidenheit eine Stellung, die Freyburg fünfundsechezig Jahre fruber gegen Grof. britannien unter derben Formen angenommen hatte, die aber wie ber bewies, daß ein einzelnes Glied bes Bundesftaates bismi: Ien Dinge behaupten fonne, die eine Ginheiteregierung faum zu vertheidigen fabig mare. Die Zaglabungen beschäftigten fic feither mit biefen benden Gegenständen. Die Rube, welche fit einigen Sahren in das mittlere Guropa gurudtebrte, vernindent auch die Sorgen ber Cabinete und mit diefem die unruhige Auf merksamteit auf Die Schweit. Gingelne Menfchen verloren die Wichtigkeit, die man ihnen eine Beit lang bengelegt hatte, und ber Aufenthalt der Fremden in der Schweiz wurde wieder freger. Größere Berathfchlagungen veranlagte noch die Druckerpreffe auf ben Zagfagungen und in manchen Rathefalen; allein mitten un: ter benfelben wurde fie in mehrern Begenden freger als je, und fchritt an einzelnen Orten ohne Schranfen vor.

Wahrend diefes Beitraumes vermehrte fich nicht nur ben ben Theologen , fondern auch ben ben Layen das Intereffe fur bas Rizdliche. Das wiffenschaftliche Studium der Gottesgelahrt: beit wird weit emfiger betrieben; allein je nach Befchaffenheit ber Quellen, aus welchen geschöpft wird, nimmt man balb erfreuliche Borfchritte mahr, burch welche biejenigen fich immer mehr vereinigen, die nach reiner Erfenntnig bes Sochften binftreben, bald aber auch beunruhigende Rudfehr in eine duftere In der gebildeten Claffe ift jene Gleichgultigfeit (Indifferentismus), die man oft mit freundschaftlicher Unnaberung ber verfchiebenen Betenntniffe verwechfelte, fettener geworben. Un achter Tolerang hat bas Beitalter gewonnen. Beugen bavon find bas gegenseitige friedliche und freundschaftliche Benehmen bender Religionspartepen, die bennahe in allen Cantonen frey gegebenen Unfiedelungen anderer Religioneverwandteh, die fatholischen Rirchen in Bern , Burich , Bafel , Marau , Laufanne , u. a. m. , Schwieriger waren die tatholifden Stande, ungeachtet ein evangelifder Cultus für den Staat ungefährlich ift, weil die Benoffen desfelben unter feinen fremben Obern fteben. Doch bat Lugern ein erfreuliches Bepfpiel der nahmlichen Duldung gegeben. tet diefer Duldung ift bingegen mit ber größern Aufmertfamteit auf das Rirchliche die Wolemit \*) wieder lebhafter geworben.

<sup>(\*)</sup> Durch Forschung und ben Sansch ber 3been tann bie Babrbeit nur gewinnen. Jebes Bekenntniß spreche baber mit freper Ueberzeugung, und keiner fordere bas Aufbören eines solchen wohltbätigen Rampfes; aber nie sollten bie aufrichtigen Freunde ber Bahrbeit vergessen, baß, wenn sie schon unter verschiebenen Bannern fecten, ihnen noch gefährlichere Gegner entgegen sieben, und baß, wenn sie in Daß und Berfolgung sich verleren, sie jenen Griechen gleichen, bie, weil sie sich unter sich selbst zerfleischten, den Arabern, Sarazenen und Domanen den Sieg erleichterten, und sich selbst den Untergang bereiteten. — Ganz verwerslich ift eine schimpsende, robe Polemit, weil sie nur erbittert und nicht belehrt; daß aber über das Wichtigste feine summe Gleichgültigkeit Statt haben soll, dars über ist jeder einverfanden; nur weichen die Ansichten über die

Wie jede über alle Classen des Bolkes sich verbreitende geiftige Bewegung, ward auch diese vermehrte Theilnahme an that logischen Gegenständen durch unerfreuliche Erscheinungen getrübt, in welchen die sanftere, den Mehschen veredelnde Religion einer finstern Dogmatik, gefährlichen Formen und einer verderblichen Casuistik weichen mußte. Schauerliche, verbrecherische Aeufer rungen des Fanatiemus ersuhr man zu Rappersweil im Cantom Bern, zu Wildenspuch im Cantone Jürich, und ähnliche noch au andern Orten. In der katholischen Kirche erhob sich nicht nur der kräftige Pfarrer Secht zu Pfassnau gegen Mirakel und Wallfahren, und entging ungefährdet dem Jorne der Berfolger, son dern noch andere, theils verstorbene, theils jest lebende Geiste

Rrage ab, mas bas Bichtiafte fen. Wenn im Rampfe für Rrepfeil und Deffentlichfeit fein Bort gurud gehalten und feine Aufregung gefdeuet wirb, warum follte über bas gefdwiegen werden, wi bie Bebingung aller geiftigen Frepheit ift? Der Proteftant erfent in Millionen pon Ratholifen feine Bruber und Geiftesverwandten; allein fo lange er fiebt. bas biefe felbft von ibrer oberften Bemali nur gebulbet und nicht gebilligt find, bag, mo ber Ultramontanismus ober bie Congregation berricht, Alles jurud foreitet, und taf Dicle geiftliche Gewalt ihre alten Anfpruche auf Alleinberrichaft imma behauptet, barf er nie verflummen. Die Babrheit unterliegt bo Der Meigung ber großen Mehrheit ber Menfchen zu Borurtheile febr bald beren nachtheiligem Einfluffe, und felbft mathematiff Babrheiten murben im gemeinen Leben verbuntelt ober entfifft, wenn fie nicht immer aufe Reue erwiefen und entwickelt murben, Ein Blid auf ben gegenwärtigen Buffand Portugals (um nur mi Diefem ungludlichen ganbe ju fprechen) zeigt, wohin ber Gieg be Congregation augenblidlich führt, und bie Denfenden eines jede Befenntniffes follten bemjenigen Dant wiffen, ber gegen eine Daf fampft, Die auf ihren gemeinschaftlichen Untergang ausgeht, inde fie bie beffere Ginfict bep bem aufmachfenben Gefchlechte in ba Reime gu erfliden fucht, und in bem Erwachsenen, ben ibr Grim ju erreichen vermag, mit gewaffneter Sand murgt.

verwandte besselben wirkten in dem nahmlichen Sinne; allein indest gelehrte und gebildete Theologen durch Erbauung und milde Lehren weit um sich her Gutes verbreiteten, kehrten ans dere wieder zu dustern Systemen und zu den Grundsähen einer Alles beherrschenden Hierarchie zurud. Schon stehen die erneuersten Jesuiten in Wallis und in Freydurg wieder auf sessen Woden, und die Freunde sowohl des Baterlandes als der bessern Sinstituten seinen nicht ohne Besorgnisse den Wirkungen entgegen, die ihr Einstuß auf das Kirchenwesen, auf geistige Bildung und auf die eidsgenössischen Berhältnissessisch hervor bringen kann.

Unter ben Reformirten zeichneten fich die Nahmen eines, zwar in Deutschland lebenden, Bollitofers, eines Safeli, Sef, Lavaters, Stolz, u. A. m., ben den Katholischen einige jest noch lebende Männer aus.

Die dritte Jubelfeper der Glaubensverbesserung, die Burich und mit ihm der größere Theil der reformirten Cantone, wie schon früher, im neunzehnten Jahre des Jahrhunderts beging, machte das ganze Bolt wieder mit ihren Ursachen, ihrem Wesen und ihren Wirkungen bekannt, und belebte aufs neue die Theile nahme. Dem hundertjährigen Umlaufe seiner Jubelfeper getreu, verschob Bern die seinige auf das Jahr 1828 und gab dadurch dem Andenken und ihren Eindrücken in einem weiten Kreise neue Kraft.

Bennahe in allen Gegenden der Schweiz wurde für das Erziehungswesen Bieles gethan, und wenn schon noch Großes zu wünschen übrig bleibt, so darf doch das Geleistete nicht verztannt werden. Bafel brachte nicht unerhebliche Berbesserungen in seine Universität. Bern, Waat, Genf verbesserten ihre Alades mien und ihre übrigen Bildungsanstalten. Ausgau, Luzern und andere ließen es an ähnlichen Anstrengungen nicht ermangeln. Bieles leisten mit beschränkten Kräften in Zürich das medicinische, politische und das neue technische Institut, und eine dem gegenwartigen Zustande der Wissenschaften angemessene Berbesserung des Symnassiums ist begonnen. Bernahe in allen Schweizeris

schen Städten hat jene dem Innungszwange ahnliche Beldednius ber Lehrstellen auf Ortsbürger ihr Ende gesunden, und Auslände oder Eidsgenossen aus andern Gegenden stehen ehrenvoll an wittigen Lehrstellen. Mannigfaltige Kenntnisse, die früher vernadligst waren, haben sich ausgebreitet und vervollkommenet; so die Ketematis mit Anwendung auf die Kriegskunst, Architektur, Metranis, u. s. f., die Rechtswissenschaft, die verschiedenen Zweige die Cameralwesens, Shemie, Technologie, u. A. m. — Ueber Eropa's Grenzen hinaus ist Pestalozzi's Nahme durch wirklis Berbesserungen, die er in einzelne Theile des Elementar-Untveichtes, und noch mehr durch die Anregung bekannt geworden die er in das allgemeine Erziehungswesen brachte.

Die wohlthätigen Wirfungen des verbesserten Wolfeuntentes find aller Orten sichtbar; allein es ist zu wünschen, dif it als das Pfand noch größerer Leistungen betrachtet, und daß it selbst mehr für Weredelung und Auftlärung des Wolfes, als un nur für den augenblicklichen Gewinn benutt werden mögen.

Wer follte es länger bezweifeln können, daß der ohne Bedung aufgewachsene Reiche und Begüterte schon dadurch be Staate und seinen Mitburgern nicht nur unnüte, sondern werderblich wird, weil er die in seiner Hand liegenden hills mittel nur zu leicht auf eine schäbliche Weise mißbraucht, wah daß der ununterrichtete Vermere oft die Lasten des Staates we mehrt, die er ben mehrerer Bilbung wurde erleichtern helfen?

Wer sollte es verkennen konnen, wie wohlthätig es war, wenn auch der Geringere im Bolle seine einzelnen freyen Stut ben und einen Theil der langen Winterabende zum Lesen zweit mäßiger Bolksschriften benugen, sich über manches hemment Borurtheil belehren, richtige Begriffe über das Baterland, sie eigenen Berhältnisse zu demselben und zu der übrigen Welt werben konnte; wenn jede Classe des Bolkes durch zunehment Einsichten und Kenntnisse diesenigen, welche über ihr stehn, insbesondere die Magistraten und Bolkslehrer, gleichsam nöthigt würde, sich auf eine höhere Stuse wisfenschaftlicher Bildung is erpeben?

Die sollten indest Untereicht und Bildung iegend einen nühllchen Beruf verächtlich machen, und es zeugt von einer fehlerhaften Richtung des Erziehungswesens, wenn um des genoffenen Unzerrichtes willen Pflüge stille siehen, oder Werkstätten verlassen verden, und man sich gewöhnt, diese Berufsarten für weniger hrenvoll zu halten, als manches gefährliche Schachern und unsichere oder solche Schreibereven, die oft nur auf Täuschungen ider auf Hervorbringung von Streitigkeiten berechnet sind \*). — Die Ausbreitung nütlicher Kenntnisse ist schon darum wichtig, damit sie nicht in den Händen Weniger ein ausschließendes Worzecht werden, und ihre Inhaber übermüthig machen \*\*).

In den meisten Fächern der Wissenschaften haben sich ge= lehrte Manner ausgezeichnet. Bon solchen sind die Geschichte und die Runde des Landes bearbeitet worden; doch erlauben die sich verengenden Schranken des Buches hier nur noch die Erz wähnung einiger Geschichtschreiber. Biel zu fruhe schied von uns Robert Glug-Blogheim. Ihn hatte der von manchen Sei-

<sup>(\*)</sup> Es ift beklagenswerth, wenn man bisweilen fagen bort, diefer Menfc tann nicht mehr Guterarbeiter fepn; er tann nicht mehr ein einfaches Handwert ausüben; benn er hat Frangofifc, er hat Rechnen gelernt, u. dgl. Und doch ift biefer Menfc allen Anreizungen und Gefahren ber Berufslofigfeit hingegeben!

<sup>(\*)</sup> Renntnis und Wiffenschaft sollen niemanden fiols machen und am wenigsten irgend einer Pflicht entbinden. Dies bezieht sich nicht blot auf das männliche, sondern auch auf das weibliche Geschlecht. Die Thörinn, die um beswillen, daß sie einige ausländische Sprachen spricht oder schreibt, und einige hundert oder auch tausend Bände gelesen bat, die Pflichten der Dausfrau und Mutter vernachlässigt oder wohl gar verachtet, die sich nicht schamt, müßig zu sepn, indes ber vielfach beschäftigte Gatte mühsam für die Dausbaltung Brot sucht, sieht auf einer weit niedrigern Stufe des Wertbes in der menschlichen Gesellschaft, als manche unbekannte Acheiterian,

ten ertonende Musruf, teiner fen fobig und wurdia . Mullen ber von ihm gemählten Bahn nachzutreten, nicht abgefdin Durchdrungen von inniger Liebe fur bas Baterland und fut Babrheit, mit ber Ueberzeugung, bag die erfte ohne die blind fen, unternahm er fein Bert. Ohne zu berechnen, ju pituliren ober auszugleichen, ohne nach Bepfall zu hafte überließ er es dem Schickfale zu entscheiden, was das Loos ! Schriftstellers fenn werbe. In diefem Beifte ift bas mertwin Bruchftud ber eibegenöffifden Gefchichte gefdrieben , welches bem Geprage der unabhangigen eigenen Unficht, treu in fin Sauptzügen einherschreitend, nur einzelner Berichtigungen Bervollständigungen entbehrt, welche die Beit nachgetragen bill Seine Gemahlbe umfaffen vorzugeweise die großern Beach beiten fubn und fraftig, bieweilen berb in ber Beichnung # Gruppirung; nur fehlen bin und wieder weniger wichtige Bi fchenfcenen und die Ausführung des Lichtes und Schattens, k es, daß er das Rleinere noch zu wenig achtete, um fich in Runft des Ausmahlens, des Ginmifchens der Rebenparticen, m des Gingelnen zu versuchen, oder daß er dieß einer funftig Umarbeitung vorbehielt. Moge von ihm die Jugend noch la ben achten Schweizerfinn ausbilben lernen!

Mit vorzüglichen Anlagen und einer ungemeinen Leichtigkt ben Reichthum feiner Ibeen zu entwickeln, ausgestattet, w. Benuhung wichtiger Hulfsmittel, aber oft mit unverzeihlich Flüchtigkeit und mit allzu großer Neigung, wihig zu senn, i ferte Leonhard Meister in verschiedenen historischen Werken me Schilderungen vieler einzelner Abtheilungen und Scenen dechneizerischen Geschichte, als aber ein vollständiges Ganzes be selben, und brachte mehr als ein Mahl die nähmliche Wau unter verschiedenen Aushängeschilden zu Markte. Bodmund Heinrich Füßli's handschriftliche Borarbeiten leisteten ih große Dienste.

Ochsens Geschichte ber Stadt und Landschaft Bafel ift of solche nicht nur fur Bafel, sondern auch fur die übrige Schweit

och mehr aber burch bie Beleuchtung ber fortschreitenben Gealtungen bes Städtewesens, und endlich als eine wichtige Sammlung von Materialien nicht nur für ben Schweizerischen, nibern noch für andere Geschichtsforscher von großem Berthe.

Mallet gibt zwar wenig Neues, läßt oft die Geschichte sich icht frem bewegen, sondern modellirt sie in den Formen, die er nach seinen Ansichten sich gebildet hatte; und nicht selten wird den ihm, wie noch ben manchem Geschichtschreiber, dieses Urtheil o ausgedehnt, daß über den Herzenserleichterungen und Betrachungen des Eezählers die Geschichte selbst verloren geht. Dens noch verdient er gelesen zu werden.

Beat Fibel von Zurlauben (ber hier angeführt wird, weil fein Tod in diefen Beitabschnitt fällt) hat sich durch verschiedene Abshandlungen über einzelne Gegenstände der Geschichte \*), vornähmslich aber durch seine Histoire militaire des Suisses au service de la France in acht Bänden, bekannt gemacht, die als die Arsbeit eines Mannes, der als Anabe in Kriegsdienste trat, seine

<sup>(\*)</sup> Borficht und fritifche Prufung bedürfen feine genealogi. fchen Arbeiten, bie er bismeilen als unschuldige Gefälligfeiten Mur ein bier ausgehobenes Bepfpiel mag bavon jeugen. Bor wenigen Jahren fuchte eine auslandifche gamilie, gefrütt auf einen von Burlauben bearbeiteten Stammbaum und ein vorgeblich in bem Archive bes Rloftere Beftingen aufbemahrtes Document, noch nähere Erläuterungen und Befraftigungen zu erhalten. Durch bie genaueften Nachforschungen und Bergleichungen ergab es fich, baf nicht nur in bem Archive bes Rloffere Bettingen und in ben forgfältig geführten Registern beefelben feine Spur ber febr ro. manhaft flingenden Urfunde fic vorfindet, fonbern bag mehrere in bem Stammbaume ale Burider angeführte Perfonen theile niemable porhanden gewesen find, theils als ju Burich wohnend angeführt werben, obgleich ihre gamillen weit fpater bas Buriderifche Bur. gerrecht erhielten, und bie eigenen Samilienschriften bie Abftammung nicht fo meit binauf perfolgen.

Beit zwischen Feldzüge, diplomatische Anstellungen und hie dienst theilen mußte, und durch die aussührliche und unterst tende Darstellung Werth erhält; dabey aber den Iwed, die Be bienste der Schweizer um Frankreich und zugleich Frankrit politisches System gegen die Schweiz heraus zu heben, nit verkennen läßt. Die Flüchtigkeit, welche den damahlige Schriststellern Frankreichs, wo er seine Bildung erhalten hatt eigenthümlich war, und das Bestreben, die Geschichte selbst wen anzupassen, weisen dem Werke seine Stelle mit in der Reihe der Lesebücher, als in dersenigen der gründlicht und zuverlässigen Arbeiten an.

Der Gemeinsinn bat fich auf mannigfaltige Beife verbri tet und bemährt. Durch die Entsumpfung der Umgebunge des Wallensees und der Linthgegenden bat die Linthunternehmmi verpeftende Dunfte vericheut, Buffen dem Unbau wieder gurid gegeben, eine wichtige Sandeleitraffe fehr verbeffert, und nicht m dem mit unermudeter Singebung fich der großen Arbeit opfice den Staatsrath Efcher von der Linth ein bleibendes Dentmal aufgestellt, sondern auch dem gangen Schweizerischen Dublim durch die wohlthätigen Beptrage von mehr als achtmablhundet taufend Rranten Ehre gemacht. Die Wiffenschaft des Boff baues, der einem feten Rriege mit wilden Sorden zu vergle then ift, bat fich durch die daben gefammelten Erfahrungen fo ausgebilbet, wovon die Berichtigungen der Mare, der Glatt und noch anderer Fluffe Beweife liefern. - Ben ber Berfduttung der Umgebungen von Goldau, ben dem Ausbruche des Conti Sees und den Ueberfchwemmungen des untern Ballis und bo vielen andern ähnlichen Rallen bewährte fich dieselbe Thik nahme.

Für die Anlegung guter Straffen, in welchen der Arme den Mugen der Berwendung feiner Pfenninge eben fo bald einernte, als der Reiche Denjenigen feiner Thaler, wurde von Regierusgen und durch die Anstrengungen der Privaten viel gethan.

Die eidegenöffische Waffenmacht hat, obgleich fie noch mehr

als einen billigen Wunsch übrig läft, an Uebung und Bewege lichkeit so viel gewonnen, daß jeder Schweizer, der nicht felbst seinem Baterlande fremd geworden ist, sich dessen erfreuen muß, und auch das Ausland ihr feine Achtung nicht versagt.

Durch Bereine werden wohlthatige und wiffenschaftliche Bwede befordert, und freundschaftliche Bande zwischen den Gibes genoffen geschlungen. Groß ift ihr Nugen. Moge blofe Reigung zu Berftreuungen nie ihre schonen Nahmen mifbrauchen, nur um frohliche Tage zu vervielfältigen.

Mannigfaltige, fruber unbefannte Unftalten ichmuden bas Beit überfteigt der Nuten der Brandverficherungen ihre Pand. Dachtheile, und fie laffen nur den Bunfch und die Pflicht übrig, nicht mude au werden, bem Diffbrauche berfelben entgegen au wirfen. Unter der Borausfegung einer eben fo umfichtigen, als gemiffenhaften Bermaltung tonnen Bitwentaffen manche brudenbe Mrmuth verhuthen und mande Sterbeftunde erleichtern; Erfparungstaffen an die Stelle des Leichtsinnes die Tugend der Bauslichkeit fegen, und auf biefe Glud und Wohlftand grunden. u. dal. m. Die Unstalten für die Blinden und Taubstummen Schenken eine bedeutende Ungahl Ungludlicher, die vorher gang oder größten Theils verloren waren, bem Staate und ihnen felbft mieder. Diefen foliegen fich die Bemühungen fur die Berbefferung des Schickfales ber Beimathlofen, inebefondere der nochau rettenden Rinder an. - Fellenberge landwirthschaftliche Unftalt hat neben dem, was fie unmittelbar leiftet, vornähmlich baburch Großes gewirft , daß fie die Anfmertfamteit der gebildeten Stande auf fich zog, burch welche bie Landwirthschaft auch ben uns eine miffenschaftliche Richtung erhielt, die zwischen ben Rlippen der Theorie und des Schlendrians hindurch in prufender Praxismanniafaltige Berbefferungen bervor bringt.

Nach der Wegräumung vormahliger Schranten haben fich bie Erfindsamteit, der Runftfleiß und die Thatigteit in vielen Gegenden auf einen hohen Grad ausgebildet; allein sie weden in bem nahmlichen Grade ben bem Nachdenkenden den Bunfch, daß

es ber baburch in einem wenig fruchtbaren Lande fich anhlute ben Bevölferung unter wechselnden Berhältniffen nicht nur a diesem Geiste, sondern auch an der Möglichkeit, ihn anzumende nie gebrechen möge. — Glücklicher Beise sangen indes auch Regierungen an, Maßregeln zu ergreisen, um zu verhüthen, di in einer Beit, wo die Nothwendigkeit einer Berbesserung bi öffentlichen Unterrichtes allgemein empfunden wird, nicht Lossenden von Kindern die Bohlthat desselben durch Fühllofigte und Gewinnsucht roher Eltern und harter Austheiler eines ür lichen Brotes verkummert oder ganz entzogen werde.

Bodift beunruhigend ift in vielen Gegenden der Schwig! ungeheure Berichulbung ber Grundbefigungen, Die nad mit maglichen Berechnungen weit über die Summe von brephund Millionen Franken hinaus geht. So lange die Dreife der & zeugniffe der Landwirthschaft boch ftanden und dadurch biene gen der Grundftude fliegen, verfagte die größere Bahl det Ge terbefiger fich feinen Bunfch eines Baues, eines Unfauft, 1 Diefes Steigen verschaffte ihm neuen Eredit, # ohne an mögliche Beranderungen zu benten, glaubte er, mil nicht berechnen zu muffen, ale ob er hoffen tonne, die Bint der geborgten Summen aus jenen Erzeugniffen zu finden; alla mit dem Sinten der Preise wird Bieles, mas fo fchon in Mugen fällt, nur glangender ober übertunchter Jammer. Alle bings tann die Frepheit, wie in allen andern Berhaltniffen, au bier ungemein viel leisten. Der denkende Mann, der unbeschiam über fein Eigenthum verfügen tann, zieht aus demfelben mi mehr, als ber gehemmte, und ift ebenfo weit größern Anfine gungen fahig; aber auch bieß bat fein Biel \*).

<sup>(\*)</sup> Man fage baher nicht, es ware leicht, in ber Schweig bit Auflagen bebeutend zu vermehren, weil diese in andern Statt weit größer sepen. In Binsen und Abgaben zusammen genommit bezahlt der Schweizer in manchen Gegenden so viel, als er in all dern fruchtbarern Ländern, wo weit größere Auflagen besteht,

Durch die Loskaussichleit der auf den Grundstüden ruhenden aften, insbesondere des Behntens, hat sich an vielen Orten der Ickerbau \*) sehr gehoben. Unstreitig wird zwar dadurch die Rasse der Schulden vermehrt; aber die mannigsaktigen Schrane en der Thätigkeit fallen weg, die den Eigenthümer hindern, ein Grundstüd nach einem bessern Systeme, nach deffen Eigens chaften und nach seinem eigenen Bortheile zu bestellen. — Rluge und billige Behent-Herren könnten zwar an den meisten Orten durch Entgegenkommen, noch mit eigenem Nuten, dies selben Erleichterungen zugeben und manchen Loskauf hindern.

Durch die Beschränkung der politischen Souverainetät ber Cantone hat das Bundesspstem, in Bergleichung mit der alten Schweiz, an Stärke gewonnen. Einseitige Anschließungen an feindelich wirkende ausländische Mächte sind unmöglich geworden. Feindeligkeiten zwischen einzelnen Cantonen verhüthet das eidsgenössische Recht. — Nicht ohne Grund wird dagegen die Souverainetät der Cantone von den meisten derselben wachsam behauptet. Das kleine Uebergewicht, welches die Mediation sechs der größern Cantone einräumte, ist durch die Uneinigkeit derselben ben dem neuen Bundesvertrage verloren gegangen. Die Größe, die Leisstungen und der Grad der geistigen Bildung der Cantone werzden in der Tagsahung nicht vertreten. Sie ist daher auch nicht zu größern Besugnissen geeignet. — Der Wechsel des vorörtlichen

faum bezahlen würde. Durch Erhöhung ber Auflagen würden bie Preise der Grundfide noch mehr herab gebrüdt, wie diest das Bepfpiel solcher Länder lehrt, in welchen die Grundfide bepnahe gar teinen Werth mehr haben. In dem nähmliden Berhaltniffe, wie die Grundfüde im Werthe sinten, würde auch das Capitalvermögen verlieren, und die Berlufte der Capitaliften müften nothwendig nachtheilig auf den Handwerfer, den Rleinhändler und den Raufmann mirfen.

<sup>(\*)</sup> Der Beinbau gewinnt burch biefen Losfauf wenig, wenn nicht ber Bebent herr febr bart ift.

Amtes zwischen been Cantonen hindert den Mistrauch des geigeen Ginflusses, der durch das stete Berbleiben desselben an der nähmtichen Orte und das Bensammensenn der ersten eidegenesseschen Magistrate und der auständischen Diplomaten unvermidich würde. Um die Schweiz zu ehren, zugleich aber auch ist ihrer eigenen Stellvertretung ein größeres Ansehen zu geber halten einige der höhern Mächte Bothschafter und Gesandt bei den Eidsgenossen, die, so lange die Regierungen sich nicht entschließen können, ihre ersten Magistraten des Figurirens wentschen und seden äußern Prunk auf Rechnung des Stade zu übernehmen, manchen zum höhern Staatsdienste tüchtigt Mann nöthigen werden, sich von demselben zurück zu ziehen.

Solothuen verlor durch die Gegenwart des Franzosischen Solfchafters beynahe ganz seine Selbstständigkeit. Bu Luzern erzeugt der Aufenthalt fremder Gesandten und die Nachäffung ihrer bensweise Leichtsinn und Armuth, deren Folgen feindselige Feitonen waren. Das Bernerische Selbstgefühl, welches sich nit sogleich beehrt oder zu Nachahmungen verpstichtet findet, wie länger, als kein anderer Canton diest vermöchte, dem nachtwigen Einfusse widerstehen; aber auch dieser festere Sinn wie durch die Länge der Zeit erschüttert und geschwächt werden. Mochte es nicht bloß frommer Wunsch bleiben, daß das Westwollen jener Mächte sich dahin ausdehne, um ihre Gesandtwom ersten und zweyten Range in geräuschose Residenten und Geschäftsträger zu verwandeln, wie diese aus einigen befreundeten Staaten meistens sehr wüllommen sind.

Durch hohe Befoldungen kann eine Schweizerische Republidie Ausopserungen der Magistratspersonen nicht vergüten. Die Besoldungen der obern Beamten sind aus mehrern Rücksicht verderblich. Alle andern Angestellten werden dadurch zu ähmet den Ansprüchen gereizt. Sie machen die Bewerbungen hisigs und leidenschaftlicher. Sie veranlassen auch den weniger Famigen und weniger Borbereiteten zur Concurrenz. Sie vermehm die Cabalen und Factionen, und, was eben so wichtig ist, fo

veranlaffen den Unwillen des Bolles, das da fragt: Barum follen wir unfere Beamten hoch befolden, nur damit fie größern Aufwand machen können?

Bum Auslande fieht die neue Gidegenoffenschaft in schiedlichern Diplomatischen Berhältniffen, ale die alte, und fie genießt auch schiedlicherer Sitel. Gerne wurde dagegen der einfache Republifas ner gewiste hochtlingende Benennungen nicht etwa nur in den alten, sondern auch in den neuen Cantonen befchränken \*).

Es läßt sich zwar nicht läugnen, daß durch die gegenwärztigen Berfassungen einzelne Gemeinen und Abtheilungen des Bolkes in der unmittelbaren Theilnahme an der Ausübung der höchsten Gewalt beschränkt wurden; allein dagegen hat die Gestammtheit des Bolkes an politischer und bürgerlicher Frenheit sehr gewonnen \*\*). Die Frenheit der Acuserungen über jede Staatsangelegenheit und diejenige der Druckerpresse, die bennahe in allen Cantonen große Fortschritte gemacht hat, halten die

<sup>(\*)</sup> Unlängst foll ein Appengeller gefagt haben: "In ber Schweiz wird noch alles zu Anhöhen werden. Sind ja bald alle Behörden bob!"

<sup>(\*\*)</sup> Wer sich erinnert, das die einsichtsvollsten Republikaner, weit entsernt, neue Landsgemeinen zu wünschen, die Beschränkung berselben empsahlen; wer aus dem Studium der Schweizergeschichte weiß, daß die unmittelbare Theilnahme der Bündnerischen Hochgerichte an der Entscheidung der höchsten Angelegenheiten des Landsgentut Anarchie, eine in derselben herrschende Aristotratie und endlose Factionen berdep führte, wird schwerlich jemable die Landsgemeinen ausdehnen oder die Souverainetät auf die Abtheilungen des Bols ses übertragen wollen; sondern er wird sich dep rubiger Prüfung des Bedürfnisses überzeugen müssen, daß eine billige Stellvertzetung den verständigen Boltswillen besser auszudrücken im Stande sen, — Dieß hindert nicht, daß in außerordentlichen Fällen das Wolf, wie in frühern Jahrhunderten, in unmittelbare Theilnahme an den höchsten Landesangelegenheiten gezogen werden könne und solle.

Theilnahme bes gebildeten Publitums in beständiger Regim teit, und verschaffen ihr einen Ginfluß, der wichtiger ift, ill bas Urtheil ganger ungebildeter Bollemaffen \*).

Burich hat burch bie angenommene biplomatifche Benennung, Eanton Burich, ein politisches Spftem ausgesprochen, das feins Theil des Staates von den übrigen unterscheidet, und es verin badurch weder ben ausländischen Machten, noch ben den Gibige

<sup>(\*)</sup> In ber Deffentlichfeit lebt bie Theilnahme an ben allgemit men Angelegenheiten auf. Das Urtheil berichtigt fich und ber De brauch felbft wird burch bie Berichtigung biefes Urtheiles ungefahr liф. Somieriger, undantbarer und oft ben robeffen Ausfallt blot geftellt wird unftreitig bas Umt ber Magiftrateperfonen; die fle felbft werben erinnert, baf fie nur um bes Boltes willen ! find. Sie werben genothigt, umfichtig ju fenn, und fein Difbraut ber Gewalt bleibt neben ber Deffentlichfeit in Die Lange miglis Bas bie Dreffe umflößt, ift icon porber moric gemefen. Spritt Die Deffentlichfeit mabr und unpartenifd, fo amingt fie aud in Gegnern Achtung und Rurcht por ibrem Richterfluble ab. Thut fi biet nicht, fo find ibre Urtheile Seifenblafen, und die Diffile aung bes rechtlichen und verftanbigen Dublitums fallt auf ben 30 laumber und Aufwiegler gurud. Je gebilbeter bas Dublitum if befto richtiger wird fein Urtheil. Die Einficht bes Boltes foft fon beswegen ben Obrigkeiten willtommen fenn; aber fie fell burfen nicht gurud bleiben; bas gebrudte Bort wird bann fin größeres Gewicht haben, als bas gesprochene, und men wird it greifen , bağ es weniger gefährlich ift , als falfche Gerüchte, bit leife berum getragen, nicht berichtigt werben tonnen: Bas bept den werben barf, foll auch gebrudt werben tonnen; aber bann if es ju beurtheilen, wie ein von ber Rebnerbuhne jum Bolte gelpt denes Bort, und mit ber Rudficht, bag Schriften bleiben, inbi Borte verfliegen. Der Digbrauch bes Drudes begrundet baht einen bobern Grab ber Strafbarteit, als berjenige bes Bortes, und was das Ebrgefühl in dem lettern verwirft, das foll es noch flitt in bem erftern verbammen.

Moae der baburch bezeichnete Staatszwed niemabls iberfeben werden, und ebenfo die einfache Darftellung des Bappens auf ben Mungen ohne fürfiliden Sauptichmud nie aufboren, ber Muebrud ber Uebergengung von den Borgugen republis fanischer Mäßigung zu fenn. - Bern begt wieder die alte Berge lichfeit gegen fein Bolt, und beftrebt fich, bas ftartere Ueber= gewicht der Sauptstadt burch ein gemeinnütiges Guftem aus-Mannigfaltige zwedmäßige Unftalten find Beugen aualeichen. Davon, und man bemühet fich, in ber Befetgebung und in der Bermaltung bie Bwede bes Staates immer mehr zu erreichen. -In Lugern hat die Berfaffung bisher das Talent und Berdienft weniger gurud gebrangt, als an einigen andern Orten, und fo wird die Berbefferung fehlerhafter Staatseinrichtung befio eher gelingen. Mogen die Balthafar den Staatsvorftehern immer gum Borbilde bienen , und Bunden bes Staatsforpers, wie es icon oft gefchab. fich ganglich ichließen. - In ftiller Gintracht, und feine eidegenöffischen Berpflichtungen treu erfüllend, macht Uri große Unftrengungen fur die Berbefferung feiner Straffen, und geigt, bag, es miffe, man muffe faen, um ernten gu tonnen. -Menn das fraftige Bolt von Schwyg, feiner Bulfsmittel eingebent, in einem berühmten Dahmen Aufforderungen, nicht Losgablung von Leiftungen findet, fo wird ihm nie der Unlag feblen', ein frepes und gewichtiges Wort im Rreife ber Gibsgenoffen au fprechen. Schone Bluthen, die fich gegenwartig im Sauptfleden öffnen , laffen gludliche Fruchte im Relbe ber Wolitif und ber öffentlichen Bilbung hoffen. Moge fein fchablicher Bind fie welfen machen! - Unterwalden erfreut fich der wieder hergeftellten Eintracht zwischen bepben Landestheilen und des Erlofchens jenes Einfluftes, der Midmalden einen Augenblid an feinen Schweizerifchen Brudern zweifeln machte. - Much in Glarus find fiorende Migverftandniffe verschwunden, und die unermudete Regfamteit der Bewohner ftrebt gludlich, bas zu erfegen, mas fein rauber Boden ibm verfagt. Mochte auch ber Unerkennung bes Berdienftes der Sieg über das blinde Loos zu Theil werden. -

In Bug find die Berfuche gegen die aus ber Debiationist bepbehaltene Befdrantung eines fcnell aufbraufenben Bellen lens befeitigt, und mitten gwifchen Burich und Lugern behaltt bevnabe nur durch bie Rraft ber öffentlichen Meinung jene der Sitten ben, ju beren Behauptung Boltaire, Der große Bento Diger des Lurus, ihm Aufwandsgesete augefiehen wollte \*). -Frenburgs Bepfpiel beweiet, daß auch eine abgefchiedene, tr ben großen Sandeleftragen wenig berührte Lambfchaft burd to fige Wflege beffen, was ihr Boben gewährt, in weniger gunfige Beiten einen befriedigenden Lohn des Rleifes erwerben fann. -Rur die Berluche von Berbefferungen erweitert fich in Colotina auch der Rreis der Empfänglichfeit, und für Das ungeffortt It bluben bes Beffern gibt jener Musfpruch bes großen Rate "Bon nun an foll von den Jefuiten zu emigen Beiten feine Rh mehr feyn!" eine fraftige Burgfchaft. - Auf feiner Erdjung gwifchen zwei großen Boltern hat Bafel noch mehr Ginfacht bepbehalten, als manche Schweizerftadt, die ihm an Reichtim Den unermubeten Beftrebungen weit nachsteht. Manner, hemmende Bande gu lofen, wünfaft ber Miteidegene ein gludliches Gedeihen. - Schafbaufen lernt immer mehr, & Gebrechen feiner Berfaffung fennen , und diefe freigende Erfent nif wied nicht unwietfam fenn. - Die in ben innern Roch von Appenzell vorgegangene Beranderung ber Regierungsperfem (nicht Staateveranderung) rechtfertigt fich durch ihren leidenfchaft lofen Charafter, und es ift nur zu munfchen, bas Breckmafigfit und Rube die Begleiterinnen der eingeleiteten Staatereformen fen eben fo febr auch, bag fanatische Lieber, die man bem gultt Wolfe in den Mund gelegt bat , und vor benen der eidegenoff

<sup>(\*)</sup> Que la république de Raguse et le Canton de Zag faisel des lois somptuaires; ils ont raison, il faut que le pauvre ne dipense point au-delà de ses forces. J'ai lu quelque part: sache surtout que le luxe enrichit un grand état, s'il en perd un peill Oeuv. de Volt. Londres. (Yverdun) XLVII. 208.

je Sinn gurud Schauert, nicht auch in bas Berg beefelben Schon burch bie Bergichtung auf bie Losnüber gehen \*). ufsfumme, die von drev neuen Cantonen bezahlt werden mußte. erviefen die außern Rhoben ein ebles republitanifches Selbstge= ibl: ein foldes Berbienft und viele fich immer vermehrendewedmagiae Unftalten und Berbefferungen , bie man ba, we ein anges Bolf berricht, gewöhnlich nicht zu finden pflegt, werfen enen Schatten, den Unbill und Unfunde vom Auslande ber ber bas manches Lobes wurdige Land verbreiten wollten, auf ben Urbeber gurud. — Ale fraftige junge Stamme in frucht= sarem Boben, auf welche, wenn bie Band treuer und befliffener Bartner fie pfleat und ihrer natürlichen Befchaffenheit nicht pergift, die iconften Früchte geimpft und gum fruchtbaren Gebeigen gebracht werben tonnen, fteben Margau und Baat ba. Schon fammeln fie Rruchte, und es bangt nur von ihnen ab. bie Bahl ber Ernten zu vermehren. - Schwieriger ift biefe Arbeit an Thurgau's, mit nahrenden Gaften nur fparfam ausges ruftetem Baume, und in St. Gallen, bas eher mit einer Laube verglichen werben muß, die aus altern, nicht mehr leicht gu biegenden Stammen gefchlungen wurde; body blieben auch in biefen bepben Cantonen die öffentlichen Anftrengungen nicht obne manchen gludlichen Erfola, und forbern au fortgefesten Bemus bungen auf. - In Bunden ift aus milder Regellofigfeit burch fluges und beharrliches Bufammenwirken ein glüdliches Banges entstanden, das zwar mubfam, aber die Anftrengung belohnend, in Bredmäßigfeit vorschreitet. Micht ohne Rührung bemerft man die Bereinigung vieler Glemente, die fich lange befampften, und man erfreut fich ber machfenden Uebergeugung von bem Rugen ber Unschließung an Die Gibegenoffenschaft. - Im Zeffin , wo bie politischen Gunben ber alten Beherrscher, gleich ber Turfifchen Berrichaft in dem iconen Lande ber Bellenen, den Boben fur bas

<sup>(\*)</sup> Allgemeine Rirdenzeitung vom 26 Marg 1829, und Schweigerifder Beobachter vom 10 April 1829.

Gedeiben eines Staatsburgerthums bennahe unempfanglich mis ten, feimt bennoch in der Maffe des Bolfes bereits mehr & Gine erfreuliche Soffnung auf, und ichon haben fich aus bien phaleich durch Matur und Sprache abgefonderten Lanbig Stimmen vernehmen laffen, die jeder Gibsgenoffe als bunderbruderliche anertennt. - Ballis ift felbft fur feine Mittibse noffen noch ein halb unbefanntes Land; aber man freut fi bis vor turgem, daß teine Spur alter Migverhaltniffe fich mit bernehmen ließ, und daß mitten unter ungunftigen Berhaltus nutliche Berbefferungen zu Stande tommen. - Geräufchlot, M. der Regierung, die der Konig eingesett hat \*), und von der baltenen Berfaffung geleitet , nabrt im Genuffe eines großen Et ftandes und vieler portrefflichen Unftalten das Bolf der Landit Meuenburg einen acht eidegenöffischen Sinn. - Gine ftete I fict, der die Gefahren immer vorzuschweben Scheinen, die be von Außen und bald im Innern dem Schönen Genf den Unter gang droheten, leitet das Staatsfchiff des Cantons, das jebat Gemeinschaft mit feinen Berbundeten weit ficherer fortsteuert, 11 einft die alte Republit, fun, oft verwegen alleinfegelnd; und nit; defto weniger weiß die finnreiche und vielfach thatige Bemannul auf dem befchrankten Fahrzeuge, ohne nur das Rleinfte ju w geffen, bennabe alles in Ausführung zu bringen, mas andem nur auf 3mey = und Drepmaftern versucht wird.

Eidsgenossen! Lasset an die Stelle jener egoistischen Anfall die unter Frenheit nichts Anderes versieht, als einen so viel wie möglich ausgedehnten Spielraum für die Befriedigung jedes But sches, immer mehr die von den Republikanern des Alterthums gif faste Ueberzeugung treten, die Frenheit bestehe in der Herrschuft der Gesege, die man selbst sich gibt \*\*). Ueberzeugt euch mit

<sup>(4) &</sup>quot;établi par le Roi" bruden fic bie öffentlichen Acten auf.

<sup>(\*\*)</sup> La liberté consiste moins à faire sa volouté, qu'à n'ést

periger, baß sie, wie jedes andere kostbare Gut, durch Aufppferungen und Anstrengungen erkauft und behauptet werden nüsse, daß sie demnach nicht in bloßem Genusse bestehe. Hunzerttausende unter euch kennen ihren Werth nicht, und andere Dunderttausende achten sie nicht, indes viele Millionen von Einzvohnern monarchischer Staaten den hohen Werth und die wohlehätigen Wirkungen auch des kleinsten Antheiles an Freyheit ganz zu schäßen wissen. Dieß darf aber nicht befremden; denn kein Gut, dessen Aus genießen, wied geachtet, und nur wenn es verloren ist, erkennt man seinen Werth, und die Sehnsucht nach demselben erwacht.

Dem Epicuraismus und der Selbstfucht ift jede Begeifterung fremd; aber gerade befmegen bedarf bas aufwachsende Gefchlecht eines bobern Untriebes, um nicht in ben Berechnungen bes mannlichen, und in der Gleichaultigfeit und Rurchtfamteit Des Greifenalters gang ju erichlaffen. Es foll fich überzeugen. Daß fcon fein Berhaltnif als Republitaner ihm hobere Oflichten auflegt. Saget ibm, daß die alten Schweizer, wenn fie gleich fo oft, ale bie neuen, unter fich haberten, boch in Beiten ber Gefahr fchlagfertig waren; daß fie nicht nur in fremdem Solbe tapfer, und bagegen für Gigenthum und Unabhangigfeit un= Schlüffig waren : daß die Unabhangigfeit und die Ghre des Bolfes ihnen über Mues gingen; bag, wenn im Burgunder-Rriege die am Rheine wohnenden auf fich warten ließen , die im Beften um defwillen nicht verzagten, und wenn im Schwaben-Rriege biefe gurud blieben, die Deftlichen befto fraftiger gufchlugen. Sagt ihnen, daß bie Belben von St. Jatob an ber Bire, gleich benen ben Thermoppla, burch die Aufopferung weniger flüchtiger Jahre ein Leben auf Jahrtaufende hinaus gewonnen haben; daß jeder Borgug ruhmlicher Bater befto fcmablicher

pas soumis à celle d'autrui, sagt auch Rousseau in seinen lettres écrites de la montagne, und sest noch hinzu: elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre.

auf ben entarteten Entel fällt; daß er daher nie fich bembi foll, er tonne aus den Berdienften der Bater den Bordermander Gegenwart genug thun; daß er aber auch , wenn er den Eten nachahmen wolle, immer das bloß Schimmernde von to Gebiegenen unterscheiben foll.

Aber nicht in der Berschwendung einer kostbaren Jugid zeit, oder auch ben unausgesetzter Berechnung jedes meglide Gewinnes, sondern nur in der Ausbildung höherer Gesühlter in dem Glauben an ein Baterland lebt dieser Geist auf. Bat daher der zur Empfänglichkeit für das Bessere gebildeten Bend, daß die Griechischen Staaten, ungeachtet großer Borist doch einem schlauen Philipp unterlagen, weil ihnen Eintrund ein gemeinschaftliches Baterland sehlte; daß Deutschlad welches dem übrigen Europa sich furchtbar machen könnte, ab dem nähmlichen Grunde das Werkzeug und der Tummthaftremder Politik ward, und es vielleicht noch künftig sepn wirdaß die Polen eben deswegen nicht mehr ein Bolk, sondern bunterthanen fremder Beherrscher sind.

Sorgt dafür, Schweizerische Obrigkeiten, und ihr Alle, be nen Einfluß beschieden ift, daß kein Schweizer ohne Battlat sety; daß keiner fragen muffe: Was ist ein Eidsgenoffe? daß in rechtlicher Mann es nicht zu bedauern habe, wenn der Six umgestürzt werden sollte. Durch Berbesferung der politifd Berhältniffe, durch erhöhete Theilnahme an den Schidsalun be Staates vermehren sich auch die politischen Tugenden der Bip ger, und eine solche Bermehrung ist um so viel nothwendige als das politische Band schwach und die Staatsmaschint schweffällig ist. Darum mache der Geist sie lebendig!

Mahert euch, Gidegenoffen! wieder dem wohlthatigen Giate rechte der Mediationezeit. Die Vermittelungsacte wollte zwar nit Ginheit den Schweizern geben; aber fie erlaubte feinem Einight nen, dem Ganzen fremd zu bleiben. Lähmt nicht durch fleinlitt Mafregeln euern eigenen Runfifleiß und die Thatigfeit der be nachbarten Cantone, indem ihr denfelben eure Grenzen fremt

Erachte nicht je Giner auf Roften der Andern fich zu bereichern ind feine Bedürfniffe durch ihren Schaden zu beftreiten. hemenet nicht durch drudende Bolle den Bertehr, und treibet nicht badurch gewaltsam den Erwerb über euere Grenzen, jum Boreheile ber euer fpottenden Fremden. Reizt nicht durch eigenstrunges Festhalten an kleinen Bortheilen den Gidegenoffen, sich im das Ausland anzuschließen, und, mit diesem vereinigt, euern Saushalt zu benachtheiligen.

Tugend \*) fep die Bedingung der Republiken! haben große Mahmen ausgesprochen. Durch Tugend wurden Freystaaten gegründet. Zwar unterlagen, ohne ihr untreu zu werden, mehrere derselben einem harten Schickfale; aber ohne sie rettete keine ihr Daseyn. Mit tugendhaften Führern an der Spige und fähig, ihren Werth zu unterscheiden, blühete Nordamerika's Freyestaat auf. Ohne solche Anführer und ohne Sinn für republikanische Tugenden fanden die Neugriechen und die vormahligen Spanischen Colonien statt Freyheit nur Geseglosigkeit, und die Lettern vollends noch zerkörenden Bürgerkrieg. Steht unserm

<sup>(\*)</sup> Soll die Lugend ober auch nur ein gewiffer Grad bes mos ralifden Berthes Die Bedingung bes Gludes einer Republit feyn, fo barf baben nie überfeben werben, wie michtig ber Ginfluß bes Mit bem Berthe ber Beiber fiebt weiblichen Gefchlechtes ift. ober fallt bennabe ber gange fittliche Berth eines Bolles. Bebt in ihnen noch Lugend, find Muttertreue und Sausfrauenpflicht ihr fconfter Somud, fo bejahmt fic um fie meiftens auch ber verwilderte Mann; find aber auch bie Beiber verborben, fo bleibt bas Bolt im Bufande ber Berfunfenbeit, weil bie beffern Reime nur gu bald foon in bem Rinbe erftiden, bas von feiner treuen Mutterband gepflegt wird. Freut euch baber bes fittlichen Ginfluffes bes Beibes eben fo febr, als ibr basfelbe von allem politifden Ginfluffe entfernen follet Milbern und perschönern follen bie Frauen bas, gefellichaftliche Leben; aber beberrichen follen fie basfelbe, nicht. Immer unter ihnen lebend, wird ber Mann felbft gum Beibe; aber gang entfernt von beffen Gefellichaft, verwilbert er.

auf den entarteten Entel fällt; daß er daher nie fich binde foll, er tonne aus den Berdienften der Bater den Fordermy der Gegenwart genug thun; daß er aber auch , wenn er den Leen nachahmen wolle, immer das bloß Schimmernde von in Gediegenen unterscheiden foll.

Aber nicht in der Berschwendung einer kostbaren Jugit zeit, oder auch ben unausgesehter Berechnung jedes migliten Gewinnes, sondern nur in der Ausbildung höherer Gesüblem in dem Glauben an ein Baterland lebt dieser Geist auf. Ababer der zur Empfänglichkeit für das Besser gebildeten gend, daß die Griechischen Staaten, ungeachtet großer Bersis doch einem schlauen Philipp unterlagen, weil ihnen Einter und ein gemeinschaftliches Baterland sehlte; daß Deutschlat welches dem übrigen Europa sich furchtbar machen konnte, we dem nähmlichen Grunde das Werkzeug und der Tummehaftremder Politik ward, und es vielleicht noch künftig sepn mit daß die Posen eben deswegen nicht mehr ein Bolk, sondern kunterthanen fremder Beherrscher sind.

Sorgt dafür, Schweizerische Obrigkeiten, und ihr Alle, be nen Einfluß beschieden ift, daß kein Schweizer ohne Battlat sew; daß keiner fragen muffe: Was ist ein Eidsgenoffe? daß to rechtlicher Mann es nicht zu bedauern habe, wenn der Su umgestürzt werden sollte. Durch Verbesferung der politischen Berhältniffe, durch erhöhete Theilnahme an den Schiffalin Werhältniffe, durch erhöhete Theilnahme an den Schiffalin Werhaltes vermehren sich auch die politischen Tugenden der Wie ger, und eine solche Bermehrung ist um so viel nothwendigkals das politische Band schwach und die Staatsmaschine schwerfällig ist. Darum mache der Geist sie lebendig!

Mähert euch, Gidegenoffen! wieder dem wohlthätigen Glubt rechte der Mediationezeit. Die Vermittelungsacte wollte zwar nit Einheit den Schweizern geben; aber fie erlaubte feinem Einicht nen, dem Ganzen fremd zu bleiben. Lähmt nicht durch tleinlit mafregeln euern eigenen Runftsteiß und die Thätigteit durch nachbarten Cantone, indem ihr denfelben eure Grenzen frem

rachte nicht je Giner auf Rosten der Andern sich zu bereichern ib feine Bedürfniffe durch ihren Schaden zu bestreiten. Semset nicht durch drudende Bolle den Bertehr, und treibet nicht aburch gewaltfam den Erwerb über euere Grenzen, jum Borspeile der euer spottenden Fremden. Reizt nicht durch eigenstniges Festhalten an kleinen Bortheilen den Gidsgenossen, sich n das Ausland anzuschließen, und, mit diesem vereinigt, euern haushalt zu benachtheiligen.

Tugend \*) sey die Bedingung der Republiken! haben große Rahmen ausgesprochen. Durch Tugend wurden Freystaaten zegründet. Zwar unterlagen, ohne ihr untreu zu werden, mehrere derselben einem harten Schickfale; aber ohne sie rettete keine ihr Daseyn. Mit tugendhaften Führern an der Spige und ähig, ihren Werth zu unterscheiden, blühete Nordamerika's Freyestaat auf. Ohne solche Anführer und ohne Sinn für republikanische Tugenden fanden die Neugriechen und die vormahligen Spanischen Colonien statt Freyheit nur Geseglosigkeit, und die letztern vollends noch zerkörenden Bürgerkrieg. Steht unserm

<sup>(\*)</sup> Soll bie Lugend ober auch nur ein gewiffer Grad bes mos ralifden Werthes Die Bebingung bes Gludes einer Republit fenn, fo barf baben nie überfeben merben, wie michtig ber Ginfluß bes Mit bem Berthe ber Beiber fieht weiblichen Gefdlechtes ift. ober fallt bennabe ber gange fittliche Berth eines Bolfes. Lebt in ibnen noch Lugend, find Muttertreue und Sausfrauenpflicht ihr fconfter Somud, fo begabmt fic um fie meifens auch ber verwilberte Mann; find aber auch bie Beiber perborben. fo bleibt bas Bolt im Bufande ber Berfuntenbeit, weil bie beffern Reime nur gu balb fcon in bem Rinbe erfliden, bas von feiner treuen Mutterhand Rreut euch baber bes fittlichen Ginfluffes bes Beigepflegt wirb. bes eben fo febr, ale ibr basfelbe von allem politifden Einfluffe entfernen follet Milbern und verfconern follen bie grauen bas gefellichaftliche Leben; aber beberrichen follen fie basfelbe nicht. Immer unter ihnen lebend, wird ber Mann felbft gum Beibe; aber gang entfernt von beffen Gefellicaft, vermilbert er.

Beitalter ber Rabme Tugend ju boch ; bans, Gibegmeffulk weniaftens Wflichttreue und fren au fenn von groben Bormire bas Biel euers Strebens, und biefe Gigenschaften fepen aut Bedingungen euers Bertrauens. Diemable exfesen großt b genschaften den Mangel der Rechtschaffenbeit , und ohne biet feine fichere Burgichaft ben demienigen porhanden, bin t offentlicher Wirtungefreis anvertraut wird. - Re talentvoller Beamte ift, befto gefährlicher wird er, wenn biefe Gigmid ihm fehlt, und zwar um fo viel mehr, je bober er fleht. En daber nicht gleichgultig in der Auswahl derer, Denen ihr bit it tung euerer Angelegenheiten anvertraut. Sehet nicht bie Utte tragung wichtiger Umteltellen als Gefälligfeiten und Beringe gen an. Wenn Popularitat, verwandtichaftliche ober gefellit liche Berbindungen den Ausschlag geben, wenn der Frifib nur den Frohlichen, der Nachsichtbedürfende nur den Natib tigen wählt: dann fintt das Loos des Stagtes unter dasität der Bande hinab, die den zum Anführer wählt, der der Et fcbloffenfte, der Bachfamfte ift, und von dem ein jeder Bemigleich wie die andern gehalten zu werden, erwarten barf.

Fähigkeiten' und die erforderlichen Renntnisse sollen den Gewählten nie fehlen; sonst sind euere Kirchen verlassen, euere Letftühle verspottet, euere Behörden verachtet und euere Angeligtheiten verwahrlost. Rommt daher jedem jungen Talente w gegen; aber beobachtet ausmerksam die gewählten Beamten, ni seyd immer strenger mit der Auswahl, je höher sie empor singe sollen. Bertraut keinem zu viel Gewalt an; bildet euch tin Gögen, in welchem Fache es sey; sonst werdet ihr auch den Lid tigsten veranlassen, daß er sich überschätze, und in Anmassu gen, Rechthaberen, Nachlässigkeit und andere ähnliche Abnis verliere.

Ihr Beamten, deren Stellen von einiger Erheblichkeit find, fest euch nicht mit vornehmer Geringschästung über dieselben bir weg, und wurdigt sie nicht dadurch auch ben dem Bolk hend, sondern zeigt, indem ihr euch nach ihnen benennet, daß ihr burd

erech beehrt glaubt. — Und noch ein zweites Bort. Benunet eine bie schicklichen Anläffe, um nach der Sitte euerer Borels in mit dem Bolte zu sprechen, die für sie und das Ganze ilfame Früchte trug. Unterhaltet es daben auf angemessen Beise er die Angelegenheiten der Beit und des Tages; und gerne ird es euch horen.

Deil aus euern großen Rathen ber Ausbrud eines verftangen Bollswillens bervor geben foll . fo muffen in benfelben die nzelnen burgerlichen Berhaltniffe und die verschiedenen Begenen des Landes vertreten feyn. Gelehrte Renntniffe allein tonen daber nicht die Wahlfabigfeit bedingen; fondern Renntniß :s Landes und flare Unfidten über beffen Berbaltniffe und Bedürfniffe find eben fo wichtig; aber mit hoherer Bildung verunden follen auch diefe willtommener fenn. - Rur die fleinen tathe ober bie Regierungen macht bie befchranktere Babl ihrer blieder eine ftrengere Auswahl nothwendig, und es ift bochft sichtig, bag weber bie Renntnig bes Landes und feiner Berhalts iffe , noch biejenige ber wichtigern Bweige einer hohern Staats. erwaltung in benfelben fehle. - Sucht auch fur die übrigen öhern und niedern Behörden mit Borficht und Gemiffenhaftigeit die Tauglichften aus. Aber vergeffet nie, Die oberfte Leitung o viel wie möglich folchen anzuvertrauen, die bas Gange gu iberschauen vermögen, damit nicht die ausschließlichen Liebhaber ber besondern Racher die Staatsverwaltung gleichsam unter id theilen und Anftalten einführen, die über das Bedürfs nif und uber die Rrafte des Staates hinaus geben; benn nirgende ift das Bolt, und am wenigsten ift es in Republifen gereigt, Experimente an fich machen zu laffen \*). Der Staat

<sup>(\*)</sup> Erfreut euch ber Manner, Die euer Rriegemefen vervollfommnen; aber wenn ihr die geschidteften Manner, die Bolf und
Band nicht genug fennen wurden, allein handeln lieget, so fonuten
sie verleitet werden, euere Waffenfabigen jum flebenden Deere,
und beren Ruftung pruntend, jugleich aber auch jur großen Be-

(i) noles) ift der Gegenstand des Studiums der Staatswiffensaft, du fin deffen Gebiethe das Kriegssach, die Rechtswiffenschaft, du Kirchenwesen, das Erziehungswesen, das Finanz = und Cameralsach, n. s. s., wie einzelne Provinzen, da stehen; ihre Beabeiter sind wie die Statthalter und Provinzialverwalter zu betrachten; allein sie muffen einer höhern Einsicht und Uebersicht unter worfen sevn.

Beidnet Diejenigen aus, Die fich um euer Rriegewefen bet bient machen, ohne daben aufauhoren, immer querft Burger # fenn. Bedentt, daß, wenn ihr basfelbe vernachläffigt, aud in Achtung Des Auslandes euch verläßt. Benust die Borfdlage fenni: nifreicher Manner. Opfert nicht die Bilbung einer tuchtigen un beweglichen Miliz dem Traumbilde einer außern Saltung, die der Chriurcht gebiethenden Aussehen flebender Seere gleich tomme folite, auf. Laffet euch nie durch Spfteme und noch weniger dma Giferfuct verleiten , Diefenige BBaffenart \*) gurud gu fegen, di, felbft in jenen Beiten, wo bennahe jeder andere Rriegeruhm w ben Schweizern gewichen war, bennoch ben Rriegern bes Aut landes furchtbar blieb, und nicht weniger auch den Twolen Bu wiederhohlten Dablen unverwelfliche Siegestrange erworbt Saltet feft darauf, daß Geborfam und Mannehucht in Eidsgenoffen auszeichnen, fobald er unter den Baffen febt; abn gebet nie ju, das foldatifche Anmagungen fich in die burgerlicht

fdwerbe ju maden. Jeber, ber nicht bas Sange tennt, über fochat fein gad und mit biefem beffen Berbaltniffe und 2m fprüche auf ben Staat, und wenn es auch bie erftern berfelben nicht verlangen, fo werben fie von ihren Nachtretern unaufhaltien fortgeriffen.

<sup>(\*)</sup> Der Erzberzog Carl, beffen Urtheil faum jemand beftreiten wird, sagte noch vor wenigen Jahren bep dem Anblide einer Buricherischen Scharffchigen. Compagnie zu den vor ihm flebenden Staabsoffizieren: "Tragen Sie Sorge zu dieser Waffe; fie if die geeignetefte für Ihr Baterland!"

Berhaltniffe hinuber verleren', und in diefen über Menfchen ober 5achen gebiethen wollen, die nicht unmittelbar den wirklichen Baffendienst berühren. Wirket, ihr Obern! so viel ihr konnet, em Borurtheile entgegen, durch welches die Jugend nur zu erne die Schwächen und Unarten, welche den Waffendienst zu eschleichen pflegen, als Borrechte desselben ansieht. Und endlich och beschneidet ben jedem schicklichen Anlasse die Auswüchste innothiger Tändeleyen, die dem Bolte die Beschügung seiner Deimath allzu kosibar machen wollen \*).

Betteifert mit dem Auslande in dem Nachahmungewurdis gen. Trachtet, euch mit allen nüglichen Renntniffen besfels ben au bereichern; aber verwechfelt nicht mit biefen jebes Meue; denn immer noch bat bie Bewunderung und Dachaffung ber Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten größerer Staaten fleine Republiten ju Grunde gerichtet. Selbit bas Biffens Schaftliche und die nachabmungewurdigften Staatsanstalten muffen mit Umficht auf den vaterlandischen Boben verpflangt merben. Stehen nur Borurtheile ihnen entgegen, fo fconet diefe nicht; aber verfcheuet fie nicht im Sturme und prufet forgfam, ob nicht Theorie euch als blofes Borurtheil barftelle, was gang oder theilweife bewährte Erfahrung ift. Bergeffet daben die vielen Taufende nicht , die wenig im Stande find, ihre Stellung im Staate anders zu beurtheilen, als nach dem größern ober fleinern Mage ber Laften, Die auf ihnen liegen.

Ihr werdet zwar das große Rad des Weltganges nicht hems men tonnen, und noch weniger da, wo es wohlthätig wirkt, diefe Wohlthaten zurud weisen wollen; aber da, wo das Rad nur zer-

<sup>(\*)</sup> Man fage nicht: Bu Mailand, ju Reapel, u.f. f. find bie Schweizer, toftbar geschmudt, eingezogen! Sie ftanben im Solde, und bie Beute Italiens gab ihnen bas Mittel bazu. In ber Birs, bep Granfon, auf ber Malferheibe tämpften bie Delben ohne Schmud, und felbft noch 1796 bewiesen bie gedrängten Franzosen und bie fie verfolgenden Desterreicher ber boch einfach gekleibeten eibegenössischen Grenzbesetzung unbedingte Achtung.

malmt, werbet ibr euch nicht blindlings unter basfelbe mein fondern lieber trachten, bas ju retten, was es ju gerftoren bet! So werdet ihr viel Borgualidies, bas vom Beften ber teum gerne aufnehmen; aber ba, mo Deutscher = und Schweizerfinn D ter welfchem Rienig verfcwinden foll, da fcheuet euch nit das bemabrte Gute fo lange, wie möglich, zu bewahren. In In ficht auf funftliche Bedurfniffe, die Bertebtung ber Zagesie Das Beginnen Der Arbeiteftunden und vieles Webnliches in fich der öftliche Schweizer, daß er noch hicht auf dem Puning westlichen, und biefer, daß er noch nicht da ift, wo der Bemets ber größern Städte des Auslandes. Benn ihr von den be lichteiten ber Zaglabung gurud febrt, eidegenöffifche Dagifit ten! fo fepd nicht versucht, diefelben auf ben Boben euers 6 tons binuber zu tragen; und wenn ber Bewohner bes Lut ober der fleinern Stadt in die größere fommt, fo befreue et fi daß ihm noch Bieles für gemeinnütige und häusliche Bwede ibn bleibt , was hier dem Lurus jum Opfer gebracht werden mui.

Rur euch , ihr gemeinnusigen Bereine , mare es eine der for ften Aufgaben, durch fremwillige Berbindungen , die eben fem nig gebiethen, als fich gebiethen laffen follen, an die Stelle mis reichender Aufwandsgesetz zu treten. Soliten nicht Ginverfluk niffe mobidentender Manner und Kamilien moglich fepn, un? wiffen toftbaren Rleibungen und immer mehr fich ausdehnut Gebrauchen zu entsagen, welche die Rube, ben Bobiftand, w am Ende nicht felten die Moralität mancher, urfprunglid bis rechtlichen, aber weniger begüterten Familie untergraben ? 11th mentlich gehören hieher jene Gebrauche, die, immer brudmit werdenden Auflagen gleich, die Schliegung des Chebandes ! gleiten, ober basfelbe fpater verfolgen. Seben wir nicht if Jahr gu Jahr in den fogebeißenen hobern Claffen die Beitate feltener werben, und, um nicht einmahl von den Junglingen fprechen, Taufende von Jungfrauen, die geeignet waren, eine rechtschaffenen Mann gludlich zu machen und Mutterpflicht treu auszuüben, nur burd biefe Berirrung bes Beitalters F

viefe schönen Berhaltniffe verloren? — Eblere des Boltes! Scheuet euch nicht, auf diesem Bege Bolthäter besselben gu werden \*). Benn ihr es euch jur Pflicht macht, nicht zu richten aber Andere, die nicht an euch sich anschließen, so durset ihr das gegen des Uebermuthes lächeln, wenn dieser euer spotten will; und wenn euer hauswesen dadurch gedeiht, so zeigt durch die Beforderung guter Zwecke, daß es euch nicht darum zu thun ift, nur Geld zum Gelde zu legen. Mancher Reiche, dem ein weit grös berer Auswand ein Leichtes ware, gibt hievon bereits das Benfpiel.

Bruder und Gibegenoffen! Bewahret mit machfamer Gorg: falt ein unerfesliches But, das euere Uhnen mit ihrem Blute erworben, euere Bater euch erhalten haben. Bergeffet nicht, baß bas Beitalter ben Frenstaaten nicht gunftig ift, und bag ibr euer politisches Dafeyn vornahmlich bem Umftande ju banten habet, daß ihr noch flandet, ale andere fcon gertreten maren. Alle größern Freystaaten Guropa's, und mit ihnen eine große Anzahl von fregen Stadten, sind nicht ohne manche eigene Schuld, aber auch nicht ohne manches ehrenvolle Undenten ber Bewalt und der Convenieng unterlegen. Gine allgemeine Unftrengung ber Bolter, die ben fchonen Rahmen des Befrepunges Prieges erhielt, flurate bie Berrichaft bes Bebruders Europa's; aber nicht nur murde auf die Republifen der fewerlich aufgeftellte Grundfas der Legitimitat nicht mehr angewandt, fondern fanatifche Spftematifer und Freunde der Gewalt haben feither fich nicht gescheut, öffentlich auch euer beiliges Recht auf Unabhangigfeit ju bezweifeln. Smar borten gerechte Rurften nicht auf fie; aber wechselnd ift die Politif der Cabinete, und Gin Tag bes Unrechtes tann den Mord phyfifther und politifcher Rorper befchließen, die allgemeiner Achtung und Schonung fich lange erfreut

<sup>(\*)</sup> Reu ift ber Borichlag folder zwanglofen Berbindungen feineswege; benn furz vor der Staatsummalzung war in Burich zwiichen geachteten Mannern ber fogeheißenen mittlern Elaffe fehr
ernsthaft die Rede bavon, die Trauerkleibungen auf fehr Weniges
zu beschränken, u. dgl. m.

batten. Rurcht tonnet ihr ben großern Dachten nicht gebicht wohl aber Achtung ihnen und der übrigen Belt. Ringet babe m fener Tugend, wenigstens nach jener Rechtlichteit, Die all bi Bedingung ber Republifen angesehen wird. Befleißigt eud in Gintracht, die allein euch Starte gibt, und meidet jene Rine gen eines verächtlichen Sabers. Beiget, ihr Borfteber, bijd ench nie als Beherricher, fondern als gemiffenhafte Beamten b trachtet, die noch lieber an ihre Pflichten, als an ihre Reditie ten; ihr Regierten, daß die Pflichten, die ihr dem Staatt u erfüllen habet, die feven, die ihr am bereitwilligsten erfulle Euere Oppositionen feven nicht, gleich wie in manden and Staaten, bennahe immer die Gegner des herrichenden Spfinne fondern der eidegenöffifchen Sitte getreu follen fie fortfabri fich aus 'immer wechfelnden Befandtheilen zu bilden, und m ba und fo widersprechen, wie eigene Ueberzeugung dief it Gingelnen thun beift. - Deffentlichkeit und Babrbeit follan aufhoren, euere Staatstunft gu leiten; aber euere offentlide Meuferungen follen es gerne vermeiben, Land und Bolt vor te Muslande herab zu murdigen , welches nur zu bald geneigt ! Das Bolf zu verachten, Das felbit feine Ghre in den Gid tritt; und vergeffet baben nicht, daß der Bund im Rutli Rraft gewonnen hatte, daß Sarnen und Ropberg nicht waren it wältigt worden , wenn die Alten nicht auch gur rechten Bull fcweigen gewußt hatten. Schmieget euch nie; aber tropet audm und am wenigsten den Bewaltigen ber Erde, wenn biefe # Markungen unangetaftet laffen. Sollte aber unrechtmäßigt ( walt euch bedrängen wollen , bann bedenft, mas die Benetium gegen die Berbindung von Cambray, was die Diederlander gen Lubwig XIV, was die Genuefer gegen Defterreichs 6# ren vermochten! Bertrauet euch dann nur bewährten Rather bern und Führern! Bereinigt euch! Soffet auf Gott, und meft bie Feinde gurud, oder fallet mit Ghre, damit Achtung für 1114 Undenfen befto eber wieder einen Racher bervor rufe!

## Register.

M.

largau wird von den Gibegenoffen erobert, I, 166; ein eidegenöffifcher Canton, II, 714. Ablagberkauf, I, 352.

Nemter, freve, werben eine gemeine Berrichaft, I, 167. Ugnes, Königinn, I, 97.

Nibrecht I, I, 83; wird ermordet, I, 96; Albrecht II, Kaifer, I, 188.

Mlemanen beginnen ihre Einfälle, I, 14; bemachtigen fich des öftlichen Delbetiens, I, 18; werben von den Franken bezwungen, I, 20; ihre Lage unter den Franken, I, 25.

Appenzeller erbeben sich gegen ben Abr von St. Gallen, I, 150; bringen bis in das Inuthal und Etschland von I, 154; wollen nicht in dem Ding (Interdict) senn, I, 179; schließen Frieden mit dem Abte, I, 181; werden ein zugewandter Ort, I, 210; ein Canton, I, 339; innere Unruben und Landestheisung, I, 464; Streit der Jarten und Linden, II, 325; Landammann Sepsi, II, 407.

Arbedo, f. Bellenz. Arnold von Brescia, I, 61. Arfent, f. Freyburg. Art, Flucht und Berfolgung der Reformirten, II, 30.

Aufgau, I, 42. Auftrasien, I, 23.

Ø.

Baben wird eine gemeine Derrfchaft, I, 167, Baben . Sochbergifcher Bunb , I 487.

Ballftall, Angriff auf bie Berner, 1, 511.

Bafel, Biethum, Frangöfiche Erecutionstruppen ruden / dafelbst ein, 11, 354; Staatsummalgung, 11, 500.

Bafel ift schon bie größte Stadt bes Lanbes, I, 66; halt fest an dem Raiser gegen den Papst, I, 120; Erdbeben, I, 121; Kirchenversammlung, I, 188; erhalt seine hohe Schule, I, 222; wird ein Canton, I, 303; Wassenhebung der Burger, I, 378; Grenzberlehungen, I, 514; Ansprüche des Bischofs auf das Minster, II, 61; Unruhen den 1623, II, 80; Gebiethsverlehung durch General Mercy, II, 139; Fischereystreit mit Frankreich, II, 297.

Bauernfrieg, Beranlaffung, II, 3; Bund zu Summiswald, II, 13; Ausbruch der Feindseligkeiten, II, 17.

Bellenz wird erfauft, I, 173; Schlacht, I, 173; ungunftige Friedensichlusse, I, 175; wird mit Riviera und Bellenz von Ludwig All abgetreten, I, 307.

Bern erbaut, I, 63; ftärte fich und behauptet feine Brepheit, I, 74; von Kaifer Rubolf belagert, I, 82; ftrebt in höherm Geiste empor, I, 101; verbinbet fich mit ben brep Länbern, mittelbar mit Kürich und Lusern.

1, 116; Berfchivorung (Gelt ben Sale), 1, 133; erwirbt Burgborf, I, 137; Staatere. form, I, 137; Rrieg mit Ballis, I, 172; fcblieft fich naber an bie Eibegenoffen an , I, 177; Twingberrenftreit, I, 222; Auf. fand im Oberlande, I, 374; Eroberung ber Waat, 1, 413; Ger, Thonon und Ternier werben wieber abgetreten, I, 441; neuer Rrieg mit Savopen, I, 458; Bunbnig mit Gavonen, I, 490; Thunerfrieg, I, 521; außerer Stand, II, 263; Dabels Berfuch eines Aufftanbes . II, 317; Bengische Berichivorung, II, 354; Brugglerfefte, 11, 444; Unruben in ber Bagt. 11, 506. Bibracte, Dieberlage ber Belbetier, I, 5. Bicocca, Berluft ber Gibegenoffen , I, 337. Biel ichließt einen ewigen Bund mit Bern , I, 110; wird bom Bifchofe ju Bafel berbrannt, I, 120; berfuchter Laufch gwifden Bern und bem Bifchofe, 1, 485; Unruben und Streitigfeiten mit bem Bifchofe, II, 351. Blutrache , f. Agnes. Bofer Rrieg, 1, 368. Borromaus, Carl, I, 446. Bregel , reichsunmittelbar, I, 43. Bregeng, Berluft ber Appengeller, I, 154. Brie, Graufamfeit Carle bes Rubnen, I, 235. Bruberhols, Sieg ber Gibegenoffen , I, 290. Burgenftad, Sieg ben, I, 100. Burgerrecht, driftliches, 1, 376. Buonas, Sieg ber Lugerner, 1, 107. Burgunder grunden ihre Berrfchaft in Befthelvetien, I, 17; ihre innern Spaltungen , I, 19; werben bon ben Franfen begwungen , I , 22; ihr gweptes Reich, I, 35.

Burgundifcher Rrieg , I, Ill. Folgen besfelben, i, 24%. Butterbriefe, I, 221.

€.

Cafar, Julius, widerfest fich Belbetiern , I, 5. Calvin , Johann , I, 416. Cappelerfrieg, erfter, 1, 30 giventer , I , 395 ; Riebela ber Buricher , I, 396. Cappelerbriefe , I, 407. Carano, Berluft ber Urner # Bundner , I, 370. Carl ber Große, I, 30; & IV, I, 130; Carl V,I, 38 Cent , I, 25. Cervola's Rauberbeer, I, 124. Ehiafferzug, 1, 311. Christenthum, erfte Spuren & felben , I , 15 ; Ausbrum und Ausartung, I, 28. Clemens XI, Breven gegen 🗠 Loggenburgerfrieben . II, 2:1 Confessionen , 1, 421. Confenfusformel, II, 252, II, 4 Conrad , Ronig bon Rleinburgut. 1, 41. Conftanzische Rirchenbersamming I, 164; Conftang erwirbt be Landgericht im Thurgau, 170; ergibt fich an Destenu I, 427. Coucy's Einfall, I, 125.

D.

Defensional, I, 523, II, 551 Störungen besfelben . II, 6. neue Beobachtung besfelber II, 279. Die, Berluft ber Eibegenoffn. I, 444. Dijonerzug , I, 317. Divito ichlägt bie Romer, 1,2 Donnerbuhl, Sieg ber Bernit I, 84. Dorned, Sieg ber Gibegenoffen, I. 297. Dreux, Schlacht, I, 433.

libegenoffen, ibr erfter Bund, I, 100; bilben nur allmablig ei. nen gefchioffenen Staat, I, 123; ibr neuefter Buub, 11, 756; wird bon XXII Cantonen befcbivoren, 11, 764; fie nehmen ben beiligen Bund an, 11, 767. Einfiedeln , Streitigfeiten mit Schrops, I, 60, 65; verfohnt sich mit Schwyz, 1, 119; erhalt einen ganbvogt von Schwyz, 1, 520; Aufstand bafelbit, 11, 378. Englander, f. Cerbola und Coucp. Enfisheim, Ankunft und Bewill-kommung Ludwigs XIV dafelbst, 11, 66. Entlibucher . Einberftanbniffe mit Dbwalden , I, 257. Erbeinigung, 1, 252; neuer Erb. vereiu , 1, 268. Eremus Helveliorum, I, 1. Ermatingen, Sieg ber Eibegenoffen, 1, 292. Efchenthal erobert, I, 161. Eperfrieg . I. 478.

### Æ.

Samiliennahmen , ihr Urfprung , I, 67; ber gräflichen Saufer, I, 71. Fauftrecht , I , 38. Berbinanbifches Bunbnig, 1, 379. Franten begrunden ihre Berrichaft in Ofthelbetien, I, 20; in Weftbelvetien , I, 22; ibre Gefeg. gebung und Staatsform, 1,26. Branfreich , erfter Friede mit ben Eibegenoffen, I, 201; erfter Bund , I , 211; erviger Friebe , I, 326; Bunbnig mit Frang I, 1, 333; mit Beinrich II, I, 431; mit Rarl IX, I, 433; mit Beinrich III, I, 445; mit Beinrich IV, I, 471; mit Ludwig X IV, II, 44; eigenmächtige Werbungen , II, 52; Berfchlimmerung ber Capitulationen, II, 103; 1715ner ober Tüdlibund, II, 225; steigenber Einstus, II, 284; veranderte Capitulationen, II, 287; Bundniß mit Ludwig XVI, II, 289.

Brafteng, Sieg ber Gibegenoffen,

F, 290. Frehburg, erbaut, I, 60; Krieg mit Savoyen und Bern, I, 207; wird ein Canton, I, 259; Schultheiß Arfent wird enthauptet, I, 311; Austand von 1781 und Unruben von 1782, 11, 412.

Freyenbach, Gefecht, I, 196. Friede, böfer, I, 142; fauler, I, 198.

Briedrich I, Barbaroffa, I, 59; II, I, 70; III, I, 193; Ergbergog von Defterreich wird mit Acht und Bann belegt, I, 164. Burno's Betriegereyen, I, 343.

## (B)\_

Gachnangerbandel , I, 474. Galgenfrieg , 1, 392. Ballen , St. , die Abten berbinbet fich mit vier Orten , I, 210. Rorfchacherflofterbruch, I, 274; bie alte gandichaft erhält einen eigenen Candrath, I, 389; bie Politif ber Abten in ber giventen Balfte bes fiebzehnten Jahrhunderts, II, 95; Bundniff mit bem Raifer, II, 154; Unruben , II, 309; Streitigfeiten mit bem Bifchofe bon Conftang, II, 441; Unruben in ber alten Landschaft, II, 514. Gallen , St. , Die Stadt verbinbet fich mit feche Orten , I, 210; Rreugfrieg , II, 94. Gallen , St. , wird ein eidegenof. fifcher Canton , II, 714. Gaue der Helvetier, I, 2.

Genf, von bem Bifchofe an ben Derzog überlaffen, I, 331; Bundnig mit Bern und Freyburg, I, 371; erklärt fich un-

abhangig , I, 411; Schuttertrag swiften Frantreich , Burich , Bern und Golothurn, I, 445 ; Bund mit Burich unb Bern T. 452; Stanbhaftiafeit gegen Savopen, I, 460; Escalade, I, 479; große Reuersbrunft, II, 63; Unruben wegen ber fatholifchen Rapelle 11, 64; Buricherifche und Bernerifche Genbung an Ludwig XIV, II, 73; Antunft eines Englischen Refibenten , II, 97; Freubenfeuer, II, 98; Streitigfeiten mit Sabopen, II, 98; Unruben bon 1707, II, 119; Feftungebau, Unruben bon 1734 und 1737, 11, 339, in ben Gecheziger. jahren, II, 382, in ben Achtgigerjahren, 11, 420, in ben Meunzigerjahren II, 495; Grenzberichtigungen mit Gar. binien , II, 299; wirb ein eibegenöffischer Canton, II, 764. Genueserzug , I, 309. Gerfau wird fren, I, 148. Gefellichaft bes thorichten Lebens, 1. 249. Gingins, Berluft ber Savoyer, I, 412. Glarus tritt mit bier Orten in ben Bund, I, 115; in einen beffern mit allen alten Orten, I, 116; erwirbt Frenheiten, I, 134; fauft fich bon Gedingen fren , I, 147; innere Gabrun. gen, 1, 428; II, 67, II, 372; Werdenbergerhandel, II, 312. Golbener ober Borromaifcher Bund, I, 449. Gofau , Berluft ber Appengeller , I, 180. Gottesfriebe , I , 47. Gotthardestraße wird für die Kaufmanuswaaren gewählt, 1, 477. Granfon, Graufamfeit ber Burgunber , I, 238; ihre Dieberlage , 1, 239. Graubunden, Entftehung bes Gotteebanebunded, I, 148; Bund

gu Truns , I, 177; Bu! Bazerol , I, 225; Artife I, 365; ber zwente, I, Reffelbrief, I, 452; Dreni Brief, I, 459; Anfan großen Partenfampfe, I, neue Masbruche , I, 494; fterreichifche u. Spanische pen unterjochen das gan 500 : Wieberbefrenung, I. neue Ueberraschung, I, Berfohnung mit Defterrei 518; innere bes Behingerichtenbundes 519; allgemeine Gabrut 11, 68; innere Unruben Gotteshausbundes, II, Sagenferftreit , II, 114; ruben in Mifor, II, 16; 2 nerhandel, II, 141; 123 berfpiel, II, 321; anden ftigfeiten, II , 380 ; Reiss in ben Achtzigerjahren, II, in den Reunzigerjahren, mit reifung ber welfchen bem ten,11,517; Graubunden m eibegenöffifcher Canton, II, Gregor VII, f, 50. Greifenfee erobert , I, 199. Griechische Schriftzeichen ben Belvetiern , 1, 6. Griers , die Graffchaft wird Bern und Frenburg gefan 1, 437. Grynau, Gefechte ben, I, if. Gubel, Rieberlage ber Reform ten , 1, 399. Habsburg erbaut , I, 45. Sandelsbeschiverden gegen Deutid land , II , 99 ; gegen Franfreia

11, 106.
Sard, Sieg der Eidegenes, I, 286.
Pasli kommt unter Berns Der berrschaft, I, 104.
Dausmeper, major domus, I, 3.
Deinz vom Stein, bessen Aussen.
I, 46.

>elvefier , bor bes Romifden Derrichaft, I, 1; ziehen nach Gallien , I, 4; unter ber Ro. mischen Berrichaft, I, 73 ibr Aufstand gegen Bitellius, I, 9. Delvetische Republit, f. Staats umivälzung. Dennenfrieg , I, 282. Dericourt, Sieg ber Gibegenoffen, I, 252. erenprojesse, II, 259. Di erarchie, ihre Entwidelung, I, 48; ihre Uebermacht, I, 70's Wendepunft , I, 91. Dirgel , Dieberlage ber Buricher , I, 196. Dochburgund will eibegenöffifch oder unabhängig werden, I, 250; wird gegen Frang I gefchust, I, 341; bon Ludwig XIV

# wird geschleift, II, 765. J. Jacob, St, an der Birs, Sied

ber Eibegenoffen , I, 200; an

befest, II, 52; bleibend ertworben, II, 61.

Duninger-Feftungebau, II, 64;

ber Sibl , Berluft ber Buricher, I, 197.
Jetees Prozeff , I, 361.
Incorporationen , I, 87.
Indann , Derzog von Schwaben , I, 96.
Joire, St. , Sieg über die Saboper , I, 458.
Irnis , Sieg ber Cibsgenoffen , I, 255.

All Orte, 1, 313; Borbothen ber Staatenmwälzung, 11, 520. Ittingerhandel, 1, 362. Julien, St., Friede, 1, 390; zwepter, 1, 480.

Italianische gemeine Bogtepen ber

### æ

Raiferzug, I, 326. Ralent erfreitigfeiten, I, 449; Annahme bes verbefferten, II, 107.

11.

Remptenerzug, I, 213.
Ressering, Oberstwachtmeister, I, 515.
Reter ind Retergerichte, I, 91.
Reinburgund, I, 36.
Riöster, Stiftung berselben, I, 29.
Wermehrung und Bereicherung, I, 57; I, 70.
Rreuzzüge, I, 55, u. s. f.; ihre Folgen, I, 58.
Ryburg, bas bortige gräsliche Saus erlöscht, I, 79.

## 2.

Lander III, erffer Bund, I, 65; werben ber Dabeburgifchen Reichebogten entledigt, I, 75; Raifer Albrecht fest Bogte über fie, I, 86; fie werden bon Gef. ler und Canbenberg bebrudt, I, 93; berjagen bie Bögte Albrechte, I, 94; legte Reichsbögte, I, 103. Landfriebe, erfter, I, 384; giventer ber Buricher, I, 402; ber Berner , I, 405. Congobarben , I, 27. Saubedftalben, Berluft ber Berner , I, 111. Laupen, Gieg ber Berner, I, 109. Laufanne, ber Bifchof ringt nach Unabhängigfeit, I, 75. Lehengefälle, 1,087. Lebenverfaffung, I, 36; I, 48; im 13 Jahrhundert, I, 73; I, 88. Leinlakenfrieg , 1, 332. Lengburg, Graf Ulrich bon, I, 47. Libenen jum erften Dable erobert , I, 160. Löffelbund , 1, 390. Lugiensteig, Gieg ber Bunbner. 1, 285. Ludwig der Bayer, I, 102; Ludwig ber Fromme , 1, 32. Luggarus, Bertreibung ber Refor . mirten , I, 423. Lunevillerfriebe , 11, 604.

Eugern triff gum Bunde ber Wafbftatte, I, 107; Bewegungen wegen ber Besteurung, 11, 89; Meper und Schubmacher, II, 392; Ubligenschweilerhandel, II, 433; Beeidigungestreit, II, 439.

## M.

Malus, 1, 26. Malferhaide, Sieg ber Bunbner und Gibegenoffen, 1, 293. Marburg, theologisches Gefprach, 1, 387. Marignano, berlorene Schlacht, I, 323. Marins Chronif, 1, 28. Marimilian I, I, 268. Mailand, Capitulat, 1, 214. herzog Frang Moro wird berrathen und gefangen , I , 306. Mediation, II, 704. Mediations - oder Bermittelungs. acte, 11, 714; ibre Auflöfung, 11, 741. Miethtruppen in Frankreich finb ungehorfam gegen bas Bater. land, 11, 55; 11, 57. Minnefanger , I, 90. Morbegno, Berluft ber Defterreicher und Spanier; I, 517. Morgarten, Sieg ber Gibege-noffen , I, 100. Miblbausen wird ein zugewand. ter Ort, I, 339. Mühlhauserzug , I, 217; Finnim gerhandel, I, 456. Münfterthal , ftreitige Probffwahl, 1, 266; Streit gwifden Bernund bem Bifchofe bon Bafel, II, 115. Mingberein, eidegenöffifcher, I, 177; große Unordnungen im Mungwefen, I, 443, I, 533; Berabfegung bes Werthes ber Scheidemungen auf die Balfte, II, 4. Müfferfrieg, I, 369, I, 391. Muri , Fürftentitel , II , 109. Murten, Belagerung, 1, 242; Mieberlage ber Burgunder, I, 243.

Mafele , erfte Schlacht, I, 111; Sieg ber Glarner, I, 142. Mancy, Dieberlage und Lod Carl bes Rubnen . 1, 246. Mabarrifcher Bua . 1, 462. Meapolitanerzug , erster , I, 279. Reuenburg , Lebensberrlichfeit to Baufes Chalons . I, 135; mit eine' gemeine Bogten . 1, 343. Erbfolge, ftreitige, 11, 101, 116; Aufstand und Gaudes Ermorbung . II, 387; wird en eibegenöffifcher Canton, II, for Neuffabt , Unruben , It, 138. Reuftrien , I, 23. Mentralitat ber Gibsgenoffenich wird anerfannt und gewährte ftet . 11, 766. Reutralitats-Berbaltniffe, 11, Miebere Bereinigung , I, 228. Mobara, Siea ber Gibegenoffen. 1, 315. Murnbergergug, I, 212. Rugerol am Reuenburgerin, 1,4? Muntiatur , beständige , I, 441.

## D.

Octodurus, Schlacht ben, I, i. Desterreichischer Erbfolge. Krieg. II, 278.
Orgetorir, I, 4.
Ostgothen im füblichen Delbeits.
1, 20.
Otto I, I, 41; Otto II, und II, I, 44.

## P.

Pariserfriebe, II, 765.
Pavia, Schlache, I, 369.
Pest, I, 121; leste Reuserme
II, 248.
Pfalzerzug, I, 213.
Pfassenbrief, I, 132.
Psession, Flucht ber Buciden, I, 191.
Pipin ber Kleine, I, 25, 36.
Plappartfrieg, I, 213.
Plurs wird verschüttet, I, 415.

Dolnifcher Succeffionefrieg , II , 273. Doft, Ginführung berfelben , II. 250. Drafes in Rhatien, 1,25.

Prefgivang und Preffrepheit, II, 446.

## R. Ragaz, Sieg ber Eibegenoffen,

1, 204.

Rappenfrieg , I, 464. Rappereiveil bon ben Burichern verbrannt, I, 113; wird eide. genöffifch, I, 213; bon ben Burichern belagert , II, 35. Rapperemeiler . ober Arterfrieg, II, 34; Friebe, II, 39. Rauracer, I, 3. Recht, fanonisches, I, 70; Ro. mifches und Deutsches, 1, 71. Deformation, vorbergebenber Buftand, 1, 346; erfte Reforma. toren, I, 355; Difputation gu Burich , I, 357; ju Baben , I, 372; 3u Bern , I , 375; Burichs Uebertritt , I , 358; Berns , I , 373; Bafels , I , 378; Schafhaufens, 1, 387;

formationewertes, I, 419. Regensberg , Frepherr Ulrich, wird bon ben Burichern befiegt, I, 79. Reicheunmittelbare, I, 43.

Genfe, 1, 411; fleigende Er.

bitterung bepber Partenen, I,

376, 1, 393; Folgen bes Re-

Reislaufen, erfte Spuren, I, 103; erftes größeres Benfpiel, I, 134; fleigenbe Diffbranche, 1, 267; Berfuche gegen basfelbe , I , 307 ; neue nachtheilige Folgen, I, 315; Aufftanbe, I, 316, 325; 3mingli's Genb.

fchreiben, I, 332. Religioneberfolgungen in Frantreich, II, 70; gegen bie Balbenfer', II, 72. Revolutionefrieg , erfter , 11, 482.

Rhatier , I, 3; werben bon ben Romern bezipungen, I, 7.

Rheinfelben wird überfallen . I . Rheinthalifder Laufch , 11, 62. Richtung , ewige , I, 228. Rinfenbergifche Streitigfeiten . 1, 127. Ritter, I, 68. Romifche Pflangflabte , I , 7, u. f. f.; Stragen , 1, 11; Morte geben in bie Landes. fprade uber, I, 12; Morbo. logie wird einbeimisch, I, 13; Berwaltung , I, 13. Rothweil wird ein zugewandter Ort, I, 339. Rudolf bon Sabeburg, 1, 78; wird jum Raifer erwählt, I, 80. Rudolf von Strättlingen, 1, 36. Rubolf ber givente von Rleinbergund , I, 39; Rudolf ber britte. 1, 44. Ratli, Bufammentanfte und Bunbesschwur, I. 94.

Sargans bon ben fleben öftlichen Orten erfauft , I, 263. Savonen behnt fich in Weffhelbetien aus, I, 75; aufere und innere Graffchaft, 1, 81, 135; der grune Graf, I, 135. Schafhaufen, erfte Berbindung mit ben Gibegenoffen, I, 211; wird ein Canton, I, 303; Eberhard im Thurn, II, 100; Wildingerhandel, II, 319; Unruhen ju Sallau, II, 506. Schelmenbucher, I, 262. Schofbalben , Gefecht , I, 81. Schwaben, Berzogthum, 1, 39, 44. Schwabenfrieg , I, 285; Frieben , I, 299. Schwabischer Bund , I, 268. Schwaderloch, Berluft ber Eide. genoffen, I, 291. Schweden betreten bas Thurgau, 1, 513. Schwedische Abstammung ber innern Bergbewohner, 1, 34.

Schweizer , Urfprung ber Benen. nung, I, 101. Schwog wiberftrebt bem Raifer und bem Rirchenbanne, I, 60; fcblieft mit Uri und Untermalben ben einigen Bund, I, 100; beichnet Bug und Glarus, I, 119; erhalt bie Raftvogten über Einfiedeln , I , 170; Unruben wegen bes Frangofifchen Rriege. bienftes, II, 373; Abweifung ber Jesuifen, II, 442; f. auch Banber III. Sempach, Sieg ber Eibsgenof. fen , I, 139. Sempacherbrief, I, 145. Seufzermatte, Sieg ber Mallifer , I, 102, Sigmund, Raifer, I, 164. Sitten und Eulturzustand im 13 Jahrhunderte, I, 68, 129; im 15 Jahrhunderte , I, 178, 263; im 16 Jahrhunderte, I, 345, 466; im 17 Jahrhunderte, 1, 529, II, 251; im 18 3abr. bunderte, II, 462. Solothurn frebt empor, 1,.75; wird belagert, I, 102; berfuch. ter Ueberfall, I, 136; wird ein Canton , I , 259; Ebelmutb bes Schultheiß bon Wenge, I, 409. Spanifcher Bund , I, 450. Spanischer Erbfolgekrieg, 11, 130. Speicher, Sieg ber Appenzeller, I. 151. Staaterechtliche Berhaltniffe im 16 Jahrhunderte, I, 340; bon ber Stgateummalzung , II, 449. Staatsumwälzung, Borbothen, II, 477, 493; berfuchte Borbiegungen, II, 522; Frangoff. fche Eimpirfungen, II, 524;

Musbruch im Waatlande , II ,

533; im- Cantone Bafel, II,

535; Belvetifche ober Ochfische Berfaffung, II, 554; ber Rrieg

frember Deere in Belvetien , II,

581; ber 7 Januar 1800, II.

599; bes 7 Muguft, 11, 61; ber Conftitutionsentwurf Hu 29 Map 1801, II, 606; wi 24 October, 11, 612; bn 2 October, 11, 612; Berfuffin bom 27 Februar 1802, II, 62; ber 17 April , 11, 633; in Aufftand im Leeman (Bourla papei), 11, 638; die Berfaffun, der Motabeln , 11, 647; 60 fecht an ber Rengg, II, 665; Befdiefung bon Burich, 3 furrection, 11, 673. Stanzerberkommnig, I, 257. Stof, Sieg b. Appenzeller, 1, 152 Strafburg, Bundnig mit Buil und Bern , 1, 454; wird to ben Frangofen überrafcht, II, il. X. Lattiveil, Gieg b. Buricher, 1,111 Tagfagungen , zablreiche, 1, 321 Sell, Wilhelm, 1, 94. Teffin wird ein eibegenöffiche Canton, II, 714. Thorbergifcher Bertrag, 1, 119; wird verlängert, I, 122. Thurgay erstreckte sich bis an 14 Reuf, 1, 32; bas jesige mit bon ben Eibegenoffen eroben 1, 301; Grengftreitigfeiten mi Conftang, 11, 69; wird ein eile genöffischer Canton , 11, 714 Lirano, Berluft der Berner und Bundner, I, 498. Todtenhalben , Berluft ber Bugn, 1, 143. Loggenburg , Berbrechen im gra lichen Saufe, 1, 76; es erwirk Befigungen in Bunben, 1,106; Friederich, der lette Graf ficht, I, 184; das Land wird an du Abten St. Gallen berfauft, 1, 223; erflärt fich unabhängig. 1, 389; wird wieder bem Abt unterworfen, I, 417; abtilot Bedrudungen , II, 146; 94 rungen bis 1759, II, 304.

Loggenburgerfrieg, Beranlassung, 11, 155; Ausbruch, 11, 166;

Belagerung bon Beil , II, 176; Gefecht ben Bremgarten , 'Il , 179; Belagerung bon Baben, II, 180; Ueberfall gu Gins, 11, 194; Sieg ber Berner ben Billmergen , 11, 198; Marauer. Friede, II, 188, 207; Babenerfriede, 11, 238. Eribentinisches Concilium , 1,424; wird auch von ben fatholifden Orten befucht , 1, 425. Eriefen, Sieg b. Eibegenoffen 1,286

: Ulrichen, Sieg ber Ballifer uber Berchtold V , I, 64. Ungarn , ihre Ginfalle , I, 39. Linterwalben, Landestheilung, T, 61; schließt mit Uri und Schwyg į ben ewigen Bund, I, 100; Bwiftigfeiten benber Canbestheile, ż 11, 372; Didmalben wird bon :: eidegenöffischen Eruppen befest, 11, 764; f. auch Länder III. Urbinergug, 1, 329. Uri schließt mit Schwog und Unterivalben ben eivigen Bund, 1, 100; erwirbt Frenheiten, I, 133; ewiges Landrecht mit Urferen , I, 158; Emporungen ber ı, Libener, II, 209, 366; f. auch C Länder III. ť Ujnacherhandel , II, 92. ł

6

Belflinermorb , I, 497. Benetianischer Bund , 1, 489, II , 111. Billmergen , Nieberlage ber Berner, 11, 37; ber V Orte, 11, 198. Bifp , Dieberlage ber Saboper , 1, 135. Bögte, f. Länder III.

## W.

Waat wird ein eidegenöffischer Canton, II, 714. Babensweil miberfest fich Burich, J, 321,

Waldmannifder Auffrand , 1, 269. Baldebuteraug , 1, 218. Ballis , alte Bolferichaften besfelben , 1, 3; wird bon ben Romern bezivungen , 1 , 6; fampft um die Frenheit, I, 135; Raronifche Unruhen , Mage, 1, 161; Rieberlage ber Savover. 1, 236; Unterbrudung ber Reformation, 1, 476; 11, 30; Unruben in Unterwallis, 11, 506; wird ein eibegenöffifcher Canton. II, 714. Wappen , I, 69. Wartauerhanbel, IT, 92. Wasers Hinrichtung, 11, 404. Werbenberg von Glarus ertauft, 1, 243. Wefen , Morbnacht , I, 142. Westphälischer Friede fpricht bie Unabhängigfeit ber Gibsgenof. fen aus , 1, 525. Biebertaufer, I, 361, u. f. f.; 372. Wiener-Congrefacte , 11, 759. Wigolbingen , Gefecht , I, 203. Wigoldingerhandel, II, 50. Wilhelm III, Unterhandlungen mit bemfelben , II, 77. Winterthur, Niederlage, I, 83; wird an Burid berfauft, I, 217; Schultheiß Georg Steiner , II, 319. Wolfshalben, Sieg ber Appengeller, I , 153. Wolran , Gefecht , I, 203. Würfembergerzug , I, 330.

Bahringen , Bergog Berchtold II bon, erhält die Berwaltung bon Wefthelverien , I, 54; Berchtolb III und Conrad 1, 58; Berchtold IV, I, 59; Berchtolb V, I, 62; Erlöschung des Stammes, 1, 64. Burich wird erobert, I, 59; wird bedeutend , I , 66; befampft geiftliche Anmagungen , I, 74; erfter Bund mit Uri und Schwyg, 1, 75; bon Raifer Albrecht belagert, 1, 83; Brunifche Staats-

umwalgung, I, 108; Morbnacht, 1, 112; tritt bem eibegenöflischen Bunde ben, 1, 113; vier Dabl bon Defterreich belagert, I, 114; bon Brun mifleitet, I, Schone Bundnif mit Defterreich . 1. 144; lost bie Graffchaft Roburg ein , 1, 176; Bund mit Defterreich, 1, 193; bon Den Gibegenoffen belagert, 1,199; tritt bem Bunde mit Frankreich ben, 1,488; Aufftand gu Ba. bensweil und Knonau, 1,522; Beivegungen bon 1713 und Abanberung der Berfaffung, 11,125; Rauf von Ramfen und Dörflingen , 11, 300; Ungufriedenheit wegen des Frangofifchen Bund.

niffes, 11, 401; Erecution gegen Die Stadt Stein , 11, 429; Unruben ju Stafa , II, 508. Bürichgau, 1, 43. Burichfrieg bricht aus, I, 187; erfter Friede, I, 193; neuer Ausbruch des Rricaes, I, 196; endlicher Ariebe . 1. 206. Bug tritt bem eibegenöffifchen Bun-De ben, I,115; feine innern Otreitigkeiten entzivepen die Gibb genoffen jum erften Dable, i, 156; Streitigfeiten gwischen 319 und Baar, 11, 69; Gurlimur. lihandel, II, 114; Schuhma cherhandel, II, 334; neue Unruhen, II, 378. Bwingli , 1, 352. Bwifchenreich , großes , I, 71.

# Berbesserungen.

## Im erften Banbe.

2 bon unten, 1530, ftatt 1330 Seite 268 Beile 282 5 bon unten, 1498, fatt 1408

373 9 bon unten , 1528, ftatt 1527 413

10 von oben, Sans Frang, fatt Sans 5 bon oben, wovon die berden lettern, fatt welche

# Im zwepten Banbe.

Geite 14 Beile 5 bon oben, Farnsburg, flatt Farenburg

61 6 bon unten, 1671, ftatt 1771 83 14 bon unten, 865 Stimmen

109 12 bon unten, Grenzbesegungen, fatt Grenzbefa-

Bungen'

123 3 bon unten, Magnifiques, fatt Magnifique 139

4 bon unten, Dollen, fatt Dolen 177 1 bon oben, rangen, fatt wangen

178 17 bon oben', Lieber, fatt Liebfer

3 von unten, Dintiton, fatt Dettiton

180 2 bon unten, besfelben, fatt berfelben

241 2 bon unten , 3, ftatt 2

269 3 von oben, und bie Absicht, flatt bie Absicht 284

12 bon unten, Rlagen, fatt Rlage 295

10 bon unten, wünschte, fatt wünschen

296 2 von unten , Abbe , fatt Abbee

31.4 17 von unten, Bolleng, fatt Belleng 305 11 bon oben, Regierunge. (ausubenbe)

| € nita          | 307         | Roilo      | 16  | hon  | unten , thatliche Sulfe , fatt thatige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------|------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -               | 315         |            | 16  | hon  | unten , Solglieferungen , ftatt Bolglieferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 316         |            | 15  | hon  | oben , mußte, ftatt muß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |             | _          | 2   | bon  | unten, Borburger, flatt Borberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 319         |            | 11  | bon  | oben , zeugten , fatt zeugte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 321         |            | 9   | bon  | unten, enthaltene, aber niemahle vollzogene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _               | 322         | `          | 13  | bon  | unten , Roft , ftatt Rof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | 335         | _          | 9   | bon  | uben, Mafregeln, flatt Magregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 343         |            | 14  | bott | unten . lanaft , ftatt lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <del>-</del> -  | 345         |            | 11  | bon  | unten, in dem Magistratscollegium, fatt bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 349         |            | 11  | bon  | unten, nun, fatt nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 351         |            | 6   | bon  | unten, als Bern, ftatt und Bern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 359         |            | 6   | bon  | oben , unzuberläffigem , ftatt unguläffigem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , <del></del> . | 360         |            | 2   | bon  | oben, beruhigen, flatt beunruhigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 366         |            | 6   | bon  | oben , biejenige , flatt basjenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 367         |            | 5   | bon  | oben, Berbrechen, flatt Berbrecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 369         |            | 17  | bon  | unten , fanben , fatt fanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | _           |            |     |      | unten , Lafter feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| `               |             | ·          | 2   | bon  | unten, affer, fatt allen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _               | 370         | _          | 14  | bon  | unten , Palengerthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 381         | _          | . 6 | bon  | unten, 17, fatt 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _               | 382         |            | 6   | bon  | oben , ungefestlich erfanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | _           | _          | 14  | bon  | oben, ber, fatt ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 399         |            | 7   | bon  | oben, ausgehen, flatt ausgebend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·               | 405         |            | 5   | bon  | unten , Diecen , ftatt Diece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 415         |            | 11  | bon  | unten, berfammelte Bernerifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 435         |            | 17  | bon  | oben, bon flatt bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 436         | _          | 16  | bon  | oben, ben allen katholischen Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 463         |            | 17  | pon  | oben, borbergebenden, flatt verflossenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _               | 469         |            | 13  | bon  | unten, Bemühungen, flatt Bemühung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 474         | _          | 8   | bon  | unten, finden, flatt findet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 478         | ٠          | 10  | bon  | unten , Freyburgern , fatt Freyburgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _               | 490         | -          | 15  | bon  | unten , ale Frangofischer Geschäftstrager in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |             |            |     |      | Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u> </u>        | 494         |            | 13  | bon  | unten, für fällt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _               | 502         | _          | 16  | von  | oben, bis an die Grenze begleitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -               | 507         | <b>—</b> . | 13  | bon  | unten, Baftille, fatt Baftilie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _               | 511         | _          | 14  | bon  | oben, alles, fällt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 519         | _          | 7   | bon  | oben , Benfige , ftatt Bepfepn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -               | <b>5</b> 26 |            | 4   | bon  | unten, reif, ftatt reifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 528         | _          | 9   | bon  | oben, wurde, flatt worden fep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _               | 532         |            | 13  | bon  | unten, treffe, ftatt betreffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 542         |            | 9   | bon  | unten , Brescianischen , fatt Prescianischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 545         | . —        | 1   | bon  | oben, aus der Burgerschaft, den Munigi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 546         |            | 3   | unb  | palftabten 4 bon oben , ichlug Erkach feine Aufforde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |             | ,          | -   |      | rung, fatt und ichlug Erlachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 547         |            | 13  | bon  | unten, und bon ber - erschüttert. Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 550         | -          | 1   | bon  | oben , Croufag , ftatt Erufeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 553         | -          | 7   | nad  | unten, Mum. Ditmarfchen, fatt Dithmarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |             | -          | -   | •    | The second secon |

|            | Seite    | 556                 | Bette       | 5   | pon          | oben, Baat, mit ber toeftlichen Grengegend<br>bis Ryban in fich faffen, und fo bie us<br>gleichartigften |
|------------|----------|---------------------|-------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | -        |                     |             | 6   | bon          | oben, das Lellgan follte Uri                                                                             |
| •          | -        | -                   |             | 15  | bon          | oben , ber hauptort ber Delvetifchen Republi,                                                            |
|            |          |                     |             |     | •••          | bie nach Lustrennung ber Rhobanifden mb                                                                  |
| •          |          |                     |             |     |              | bes Tellgaues noch übrig blieb, mar nach                                                                 |
| • .        |          |                     |             |     |              | Bafel, basift, unter bie Ranonen ber ge                                                                  |
| •          |          |                     |             |     |              | ftung huningen, berlegt, und die Bafelich                                                                |
|            |          |                     |             |     |              | Umarbeitung bes Ochfischen Entwurfes folh                                                                |
|            |          |                     |             |     |              | ihre Staatsform werben.                                                                                  |
|            | -        | -                   | -           | 18  | pon          | oben , und noch viele andere , fatt andere pub                                                           |
|            |          |                     |             |     |              | reichen                                                                                                  |
| -          |          | 566                 | -           | 5   | bon          | oben, aufgestedt, und eine Capitulation w                                                                |
|            |          | -/-                 |             | 4.0 |              | terhandelt.                                                                                              |
|            | _        | 569                 |             | 10  | pon          | unten, ehrgeizig, flatt ehrgeiz                                                                          |
|            |          | 570                 | _           | 15  | Don          | oben , beschräntenbe , ftatt Die beschräntenbe                                                           |
|            | _        | 572<br>574          |             |     |              | unten , sichern follten , ftatt sicher ftellten                                                          |
|            | _        | 574<br>5 <b>7</b> 5 | _           |     |              | oben, In Appenzell, flatt Im<br>oben, und des Bodensees,                                                 |
| <b>'</b> - | _        | 575                 | _           |     |              | oben, das Wallis, flatt des                                                                              |
|            | Ξ        | 580                 | _           |     |              | unten, ihm, fatt von ihnen                                                                               |
| •          | <u> </u> | 593                 | _           |     |              | oben, Durch, flatt; burch                                                                                |
|            |          | 596                 |             |     |              | oben, ultrademofratische, statt altere                                                                   |
|            | _        | 602                 |             |     |              | oben , Cartier , ftatt Cortier                                                                           |
|            | -        | 613                 |             |     |              | oben, Civilgegenftanbe, fatt Bivil                                                                       |
|            | <u> </u> |                     |             | 2   | bon          | oben , unmittelbar , fatt unmittelbaren                                                                  |
|            | -        | 633                 | _           |     |              | unten , vielleicht fällt weg                                                                             |
|            |          | 640                 | _           | 8   | bon          | unten, in bie Stabt fällt weg                                                                            |
|            | -        | 641                 |             | 1   | bon          | unten, Ufer bes Genferfees, fatt Seeufer                                                                 |
| •          | -        | 647                 | -           | 13  | bon          | oben, 26 May, statt 20                                                                                   |
|            | _        | 655                 |             | 15  | bon          | oben . mollte . fatt mollten                                                                             |
|            |          | 657                 | <u>.</u>    | 1   | bon          | oben, Bollgiehungerath , ft. Bollgiehungerate                                                            |
| ,          | ٠        |                     | -           | 18  | bon          | oben, in ben erften Tagen                                                                                |
|            |          | 660                 | _           |     |              | unten , traten , flatt fretten                                                                           |
|            |          | 695                 |             |     |              | unten, Munzinger, flatt Munfinger                                                                        |
|            | _        | 698<br>706          | <u> </u>    |     |              | unten, wurde es, statt wurde.                                                                            |
|            |          | 706                 | <del></del> |     |              | oben, fleiner, statt fleinen                                                                             |
| •          |          | 725                 |             | 49  | uvii<br>44ii | unten, angeblich<br>oben, Erneuerung, fatt Erneuerungen                                                  |
|            | _        | 733                 | _           |     |              | oben, Lindau, fällt meg                                                                                  |
|            |          | 752                 | _           |     |              | unten, Borlegung, flatt Berlegung                                                                        |
|            | _        | 786                 | -           | 7   | bon          | unten arößerer fatt arößern                                                                              |
|            | _        | 791                 |             | 13  | bon          | oben, Staatseinrichtungen, flatt Staatsein                                                               |
|            |          | •                   |             |     |              | richtung .                                                                                               |
|            | ٠,       | 796                 |             | 3   | unb          | 4 bon oben, bie Bater, fatt ben Batern                                                                   |
|            | -        | 798                 |             | 15  | bon          | oben , ber ber Dachficht , ber Rachficht                                                                 |
|            |          |                     |             |     |              |                                                                                                          |

ţ.

C.

į. . **}** 



•